

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





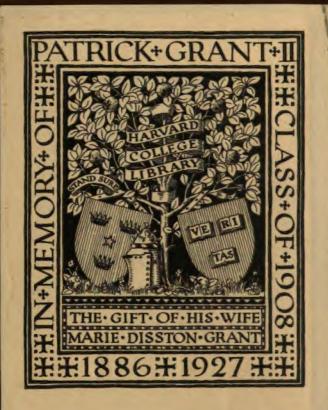







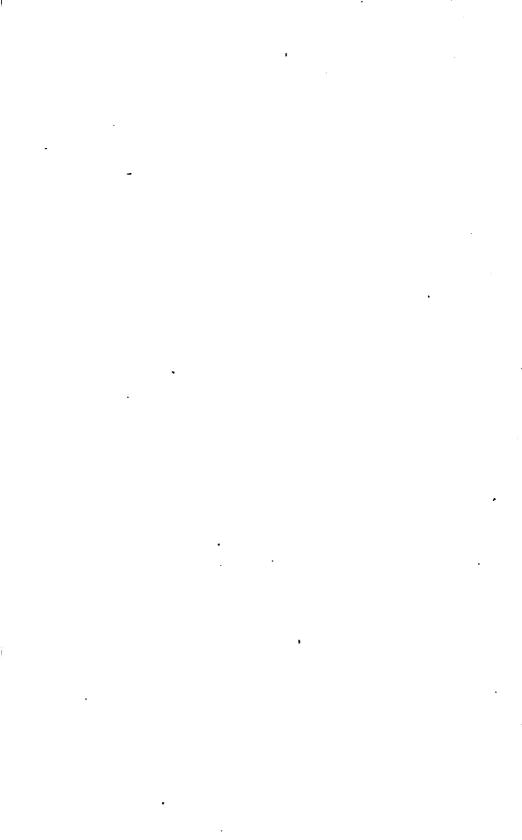

## Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen.

3meiter Bant.

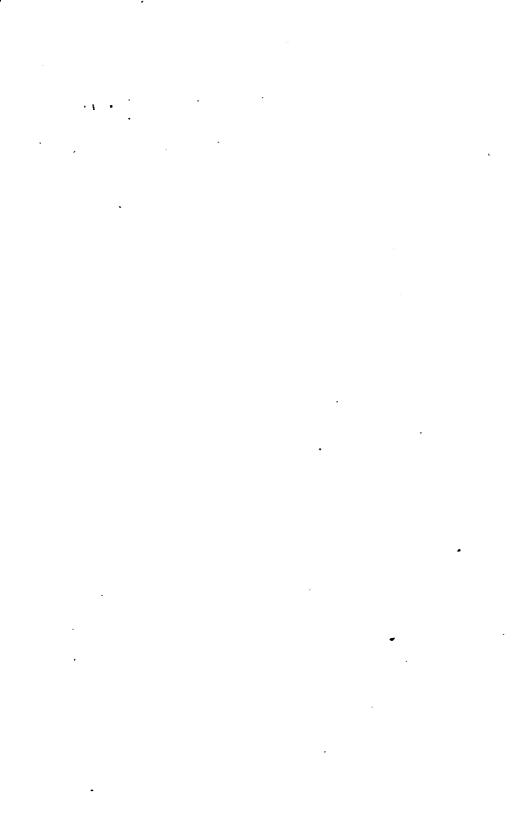

# Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen.

Aus feinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschilbert

bon

seiner Witwe.

Deutsche Ausgabe, durch neue Mittheilungen vermehrt

Friedrich Nippold.

3weiter Band: Schweig und Englund.



**Leipzig:** F. A. Brockhaus. — 1869. Gen 4376.8.12 (2),

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAY 8 1956

## Borrede des Herausgebers.

Es ist ein ganz anderer Schauplat, auf welchem die in diesem Bande geschilderte Thätigkeit Bunsen's in den Jahren 1838 — 1848 nich abswielt, als in feiner romifchen Beit; es find gang anders geartete Greigniffe, die von jest an in den Bordergrund treten. Dennoch durfte für ben Lefer, ber vom ersten jum zweiten Bande übergebt, taum ein anderer Eindrud fo nachhaltig fein als der der überrafdenben Continuität bes in beiben gezeichneten Lebensbildes, b. h. nicht etwa eines Stebenbleibens, sondern vielmehr einer stetigen, in gerader Linie verlaufenden Entwidelung, eines beständigen Bachs= thumes in allgemein menschlicher, in religiofer, in ftaatlich = politischer Beziehung. Auch in dem zweiten Bande ift derfelbe Grundfat befolgt worden wie bei der Darftellung der romischen Zeit: nichts ju verfteden oder ju verhullen. Gben bierauf aber grundet fich das fefte Bewußtsein des Herausgebers, daß die Leser fich nicht minder wie er felber erfreuen, erquiden, fraftigen werben an ber felten tuchtigen und gefunden Natur, die in guten wie in bofen Tagen fich gleich= mäßig bewährt.

Diese Erwartung darf wol um so sicherer gehegt werden, da schon die Aufnahme des ersten Bandes durch die deutsche Presse eine merkswürdig einstimmige war. Ueber vierzig eingehende Besprechungen in wissenschaftlichen, kirchlichen, politischen Organen der verschiedensten Färbung und aus den verschiedensten Theilen unseres Baterlandes haben den ersten Band dieser Biographie als das Leben eines unserer besten Männer begrüßt. Rur eine einzige Partei hat sich anders gestellt, wol um auch dei dieser Gelegenheit sich selber aufs neue zu fennzeichnen: die jesuitisch ultramontane. Die "Kölnischen Blätter" begannen den Chorus, die "Historischspolitischen Blätter" brachten weitläusige Bariationen, selbst das bonner "Theologische Literaturblatt" solgte der vorgeschriebenen Spur. Es ist hier natürlich nicht der Ort, auf die Taktik einzugehen, mit der diese Partei heute wie vor dreißig Jahren

gegen Bunsen aufzutreten für gut findet. Die einzige Antwort, die überhaupt gegeben werden konnte, ist auch inzwischen bereits gegeben: durch eine zusammenhängende Darstellung der kölner Wirren nach den in dem ersten Bande veröffentlichten Documenten (in den "Preußischen Jahrbüchern" vom März und April 1869 fg.). Wie wenig übrigens die Versechter der Jesuitentendenz mit dem wirklichen Sachverhalte bekannt sind, wird auch die in diesem Bande mitgetheilte Aufzeichnung über die Sendung des Grasen Brühl nach Rom darthun: ergibt sich doch daraus evident, daß der von Friedrich Wilhelm IV. mit der Curie geschlossene Friede nach Bunsen's Rathschlägen stattsand. Wer aber die seit 1840 in der Stellung des Staates zur katholischen Kirche eingetretene Beränderung zu beklagen hat, ist bekanntlich nicht die letztere selbst.

So wenig wie auf diefen Ginzelpunkt, so wenig ift es bier am Blat, auf den Gefammtinhalt bes zweiten Bandes überhaupt naber einzugeben. Daß er des Neuen und des Wichtigen viel bringt in den feche Abschnitten, die bem neunten bis vierzehnten ber englischen Ausgabe entsprechen, tritt ja sofort beutlich ju Tage. Bier ift wiederum wie beim ersten Bande nur auf basjenige hinzuweisen, mas ber beutichen Ausgabe eigenthumlich ift. Es find bies, außer benjenigen Roten unter dem Tert, welche nicht die Bezeichnung "Anmerkung der Berfafferin" tragen, und außer mehreren eingeschaltenen Briefen, bei benen es besonders ermähnt ift, die den einzelnen Abschnitten bingugefügten, burch ein Abtheilungszeichen von bem urfprünglichen Texte getrennten Sie finden sich: S. 79-90 (aus Bunfen's Tagebuch über seinen erften Aufenthalt in England); S. 127-157 (aus bem Brief= wechsel mit bem Kronpringen über Rirche und Schule; über bie Sendung bes Grafen Brubl nach Rom; über bie Berufung von Schelling, Stahl, Cornelius und Mendelssohn nach Berlin und bie Wiederanstellung von Arnot in Bonn; über die allgemeine Begeifterung beim Regierungsantritt Friedrich Bilhelm's IV.; aus den Berbandlungen über die Lage Balaftinas; über die "Evangelische Ge= fellicaft" in Frantreich; aus Bunfen's Briefwechsel mit Bluntschli); S. 195-207 (Aufzeichnungen über Bunfen's eigene 3bee bei ber Stiftung des jerufalemer Bisthums, über die Absichten bes Ronige, und über die vor Bunfen's Sendung nach London geführten Berbandlungen; aus ben Dentichriften über feine Stellung in London; die Bunfen : Abeken'iche Schrift über bas Bisthum); S. 281-310 (Aufzeichnungen über die preußische Berfaffungefrage; aus den Dentfdriften über die Berfaffung, über ben Abel, über ben Schwanenorden

und über die englischen Zustände); S. 386—406 (weitere Mittheilungen über die preußische Berfassungsfrage; aus der Denkschrift über den Bundespreßgesehentwurf; aus dem Brieswechsel mit Canik, über das Berhältniß Preußens zu England, mit Thile über die kircheliche Lage); S. 442—500 (aus den Tagebüchern über Bunsen's zweimaligen Ausenthalt in Deutschland, im Sommer 1848 und im Anfang 1849, mit Auszügen aus seinem politischen Brieswechsel). Endlich solgt als besonderer Anhang ein Auszug aus den neun Denksichristen Bunsen's während der politischen Krise der Revolutionszeit: S. 501—539.

Wir enthalten uns absichtlich jedes eigenen Urtheiles über die wichtigen Enthullungen gur neuesten beutschen Geschichte, die bier aeboten werden. Statt beffen fei es uns gestattet, auf eine bereits im Borwort jum erften Bande gemachte Bemerkung gurudgutommen. Auch biefe zweite Beriode von Bunfen's Leben ichlieft mit einer Riederlage, ichließt mit bem Scheitern aller nationalen hoffnungen, mit bem Siege ber "olmüter Bartei". Aber bei allem Schmerz über die damaligen Täuschungen und Enttäuschungen wird boch die große Butunft Deutsch= lands durch nichts so flar als durch den Einblick in die selbstlose Baterlandsliebe und bas unerschütterliche Gottvertrauen ber Männer, bie damals die Sand an das Werk der Einigung gelegt hatten, das seitdem ins Leben zu treten begonnen hat. Und zugleich barf auch ber Ueberzeugung wol Ausdruck verlieben werden, daß ber deutsche Staatsmann, welcher ber Mittelpunkt diefer Blatter ift, nun feine bisber verborgen gebliebene Wirksamkeit ins Tageslicht tritt, von ber Generation, die das begonnene Wert vollends durchzuführen bestimmt ift, als einer ihrer edelften Subrer begrüßt werden durfte.

Wie viel heute noch, besonders in den inneren Fragen, und zumal auf dem Gebiete der Kirche und Schule, aus Bunsen's hier mitzgetheilten Denkschriften zu lernen ist, darüber wird jeder Sachkundige mit uns übereinstimmen. Den klaren Blick Bunsen's für das, was wirklich noththat und noththut, kann Niemand bezweiseln, der auch nur seine Briefe aus 1841, aus 1844, aus 1847, sowie seine Vorschläge in der Berkassungsfrage und über den Schwanenorden verzgleicht. Seine Denkschriften aus den Jahren 1848 und 1849 aber werden sicherlich zu dem Bedeutendsten zu rechnen sein, das damals gedacht und geplant wurde.

Bol haben auch manche von Bunsen's eigenen Hoffnungen ihn getäuscht, wol hat die Ausführung mancher seiner Lieblingsideen den Erwartungen, die er dabei gehegt, nicht entsprochen. Wer kann heute seine Schilderungen vom baseler Missionsfest und seine Darstellung über die Gründung des jerusalemer Bisthums ohne dieses Gefühl lesen! Gerade hier aber dürfte zugleich der Contrast besonders hervortreten zwischen einer wahren und lauteren Frömmigkeit, und der "Heuchelei und Scheinheiligkeit", die ihr Erbe antrat, um dem gesammten gesunden Theile unseres Volkes bis auf späte Geschlechter zum sittlichen Abscheu zu werden.

Es war das traurige Geschick König Friedrich Wilhelm's IV., daß Die Stimme treuer Warner verhallte unter den mittelalterlich:phantafti= ichen Träumereien, die sich zwischen bas edle Berg bes Monarchen und die Bedürfnisse der Gegenwart stellten. So ist es gekommen, daß das geschichtliche Urtheil über die Jahre 1840 bis 1848 und 1850 bis 1858 ein so strenges geworden ist. Auch die Freunde des Monarchen sind — es mare Thorheit, dies leugnen zu wollen - auf Grund ber dunklen Erinnerung, welche auf dieser Beit laftet, häufig ichief beurtheilt, icharf verurtheilt worden. Dennoch aber glauben wir über nichts sicherer fein zu fonnen als darüber, daß der unbefangene Lefer dieses Buches ein anberes Urtheil fällen wird, nicht nur über bie hier ben Mittelpunkt bilbende Perfönlichkeit, sondern auch über die Zeit, der sie handelnd ange= bort bat. Derfelbe Eindruck durfte durch eine bemnächst zu erwartende weitere Beröffentlichung noch verstärkt werden: die des Briefwechsels amischen Bunfen und Alexander von Sumboldt. Auch der perfonliche Charafter des vom Unglud verfolgten Monarchen durfte badurch in ein viel helleres Licht treten, als das bem Unglud gewöhnlich gewährte, und die Reit Sumboldt's und Bunfen's wird ber Folgezeit immer eine mannichfach gesegnete sein. Vor Allem aber burfte beim Rudblid auf die Krisis von 1848-1849 die Empfindung sich als eine nachhaltige bemähren: es war diese Periode ein nothwendiger Durchgangspunkt für unfere Nation; ohne die Erfahrungen von damals murde ber Beginn einer wahren beutschen Geschichte, ben bas Sahr 1866 nun ein= mal doch felsenfest sichergestellt hat, noch lange in das Reich der Träume gehört haben.

Endlich sei noch erwähnt, daß der dritte Band, welcher den Schluß von Bunsen's diplomatischer Wirksamkeit sowie seine Thätigkeit in Deutschland bis zu seinem Lebensende umfaßt und das Werk absichließt, möglichst rasch diesem zweiten nachfolgen wird.

Heibelberg, am Jahrestage ber Schlacht bei Belle-Alliance, 18. Juni 1869.

Friedrich Rippold.

## Inhaltsverzeichnif.

#### Erfter Abfduitt.

Erfter Aufenthalt in England (1838 - 1839).

Seite

Runchen und Frankfurt. — Studien in Deutschland. — Empfang in England. — Sir Benjamin Sall. Philipp Pufep. Archibiakonus Sare. — Lepfins in England. — Erfter Besuch bei Arnold. — Erklärung ber Bropheten. — Befuch in Bales. Feier bes Chmreiggybbion. — Reghp: tische Studien. — Runbreise im weftlichen England. Dr. Brichard. Sir Thomas Acland. - Glabftone's Buch über Rirche und Staat. Der herzog von Lucca. — Beibnachtsfest in Llanover. — Besuche in Buseb. Orford und London. — Parlamentesitungen und Gesellschaften. — Bertehr mit Glabftone und Afbleb. — Artitel in englischen Blattern über bie kölnische Frage und ben Rollverein. — Elisabeth Frb. — Abband: lung über bas Chescheibungsgeset. - Bortrage über bie Phramiben, über Riebuhr und für die Bibelgesellicaft. - Stellung in und zu ber englischen Gefellschaft. — Besuch in Cambridge. — Prebigten bon Raurice. — Aufführung bon Banbel's "Meffias". — Besuch bei Labh Raffles in highwood. — Promotion in Oxford. — Ausflug nach Claydon. - Rochmaliger Besuch bei Arnold. - Bunsen's Ernennung jum Gefandten in ber Schweiz. — Rebe bei bem Sabresfest bes Landwirth: icaftliden Bereines. - Briefwechsel mit Bifchof Stanleb und Dr. Sills. — Tagebuch über ben Aufenthalt in England . . . . . . . . . . . . .

1

### Zweiter Mbfdnitt.

Schweizer Leben (1839 — 1841).

Der Hubel bei Bern. — Reise durch Frankreich. — Schweizer Freunde. — Bunsen's Schrift über die Bestrebungen von Mrs. Frh. Correspondenz mit auswärtigen Freunden. — Empfang durch den Bundesrath. Schweizerische Politik. — Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Arnold. — Tod Friedrich Wilhelm's III. — Bunsen's Stellung zu Friedrich Wilhelm IV. — Bunsen und Stahl. — Besuch auf dem baseler Wissionsssest und in der beuggener Rettungsanstalk. — Preisschrift für das Chmreigghboion. — Anfänge Friedrich Wilhelm's IV. — Aussstüge in der Schweiz. — Briefwechsel mit dem Kronprinzen über Kirche und Schule. — Sendung des Grafen Brühl nach Rom. — Berufung von Schelling, Stahl, Corrnelius und Mendelssohn nach Berlin. Wiederanstellung von Arnot in

Seite Bonn. Allgemeine Begeifterung über bie erften Sanblungen Friedrich Wilhelm's IV. — Berhandlungen über bie Lage Palaftinas. — Evangelifde Gefellicaft in Frankreich. — Briefwechfel mit Bluntidli . . .

#### Dritter Abschnitt.

#### Grundung bes englifd preußifden Bisthums (1841).

Abreise aus ber Schweiz. — Freundesbesuche in Basel, Strasburg, Mann: beim, Franksurt, Gisenach, Naumburg. — Aubieng in Berlin. — Absicht bes Königs bei ber Grundung bes Bisthums Jerusalem; Freunde und Gegner berfelben. — Ankunft in London. — Königin Abelaide. Lord Palmerfton. Mrs. Fry. — Bunfen's Mémoire an ben König. — Der Geograph Ritter. — Newman's Berhandlungen mit bem antwerpener Baftor Sporlein. — Tod von Mrs. Denison. — Bunfen's Abneigung gegen bas biplomatische Leben. — Besuch in Dunchurch und Bunsen's Stellung jur englischen Rirche. — Brief von Beel über die Rheinfrage. - Ernennung bes Bischofs Alexander. - Feier bes 15. October. -Sprische Liturgie. — Schluß ber Berhandlungen. — Lord Ashley. Lord Aberbeen. — Bunfen's Ernennung jum Gefandten in England. — Befuch in Windsor. — Pathenschaft bes Königs von Breugen beim Prinzen von Bales. — Bunfen's Aufzeichnungen über feine eigene 3bee, bie Abfichten bes Königs und bie bor feiner Senbung nach London geführten Berhandlungen. — Denkichriften über bie in London einzunehmende Stellung. 

158

91

#### Bierter Abschnitt.

#### Bunfen als preußifder Gefandter in England (1841-1844).

Bunfen's Wiebervereinigung mit feiner Familie. — Bohnung in Carlton Terrace. — Besuch bes Königs von Preußen in England. — Ball in Binbfor. - Lundeon im Gefandtichaftsbaufe. - Festlichkeiten ber englifchen Ariftofratie ju Chren bes Ronigs. - Eröffnung bes Parlaments. - Aufführung von Kirchenmufik. - Attentat auf die Königin. -Cambridge. — Tod Thomas Arnold's. — Florence Rightingale. — Dramatische Aufführungen. - Reue Ausgabe bes Gesang: und Gebet: buches. — Aegyptologische Arbeiten. — Landfit in Herstmonceaux. — Abreife von Lepfius. — Besuche in Norwich und Drapton Manor. — Bunsen und Peel. — Briefwechsel bes Jahres 1843. — Schrift über bas Bisthum Jerufalem. — Reife nach Berlin im Jahre 1844. — Reifebriefe vom Rhein. — Das beutsche Hospital in London. — Empfang beim König. — Audiens beim Bringen von Breugen. — Die preußische Berfaffungefrage. - Stimmung in ber Bevölkerung. - Die "Drefteia". — Besuch bes Kaisers von Aufland in Breugen und England. — Politifche und literarische Arbeiten in Berlin. — Rückehr nach London. — Rundreise burch England mit bem Bringen von Breugen. — Bujebismus. - Beginn bes Berkehres mit Mar Müller. - Gebicht auf Riebuhr. -Denkichriften über Ginführung einer ftanbischen Berfassung in Breugen, über ben Abel, über ben projectirten Schwanenorden und über ben Bu-

208

| "Tie Kriche ber Juhustt." — Besuch der Königin Victoria in Deutschaft.  Feste in Köln, Brühl und Sichgenstell. — Bunsen's Besuch in Cordach,  — Tod von Kr. Frp. — Die Dregon-Verwickelung. — Die Brüder Gurney. — Die Jgnatianischen Briefe. — Die Tahlor's Evangestische Mülang. — Die Kratauer Frage. — Besuch der Krinzessin von Breußen in England. — Cashiodurty. — Bindson. — Terentham.  — Die preußische Berfassungsfrage. — Felix Mendelssohn in London.  — Sprachwissenschaftliche Studien. — Cambridge. — Besuch in Okdorne Douse. Krinz Malbemar. Sonderbund. Ruendurg. Audienz det der Königin. — Palmerston als Seteuermann. — Wodurn Abtei. — Althory.  — Lady Luise Stuart. — Die neapolitanische Kevolution. — Mittheis lungen über die preußische Berfassungkfrage, den Entwurf eines Bundes: Prehgesche, die politische Stellung Englands und Preußens, die deutsche Fatholische Bewegung und den Irvingianismus.  — Fechster Abschutionssams.  — Sechster Abschution. — Baron Stockmar in Frankfurt. — Die bersiner Märzevolution. — Antunst des Krinzen von Breußen in London. — Totteridge. — Brief an Mr. Reeve über die beutsche Eichen Kon.  — Tonateridge. — Vrief an Mr. Reeve über die beutsche Eichen Mon. — Bunsen's Ausstug nach Deutschland. — Die letzten Monate des Jahres 1848. — Rue Berusung nach Berlin und Frankfurt im Januar 1849. — Tageduch über die beiden Reisen nach Berlin mit Auszügen aus Bunsen's Denkschiegem politischen Briefwechsel. — Aus Bunsen's estem Senkscheitigem politischen Briefwechsel. — Aus Bunsen's estem Senkscheitigem kas den Beutsche Keichnich wir eigenthümliches Berhältnis zu den Beutsche Schaten. 3ur Krügung des Entwurfes der Selengehn . — Einen Staaten. Jur Krüsung des Entwurfes der Seetengehn | Jufter Albschuitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| "Tie Kriche ber Juhustt." — Besuch der Königin Victoria in Deutschaft.  Feste in Köln, Brühl und Sichgenstell. — Bunsen's Besuch in Cordach,  — Tod von Kr. Frp. — Die Dregon-Verwickelung. — Die Brüder Gurney. — Die Jgnatianischen Briefe. — Die Tahlor's Evangestische Mülang. — Die Kratauer Frage. — Besuch der Krinzessin von Breußen in England. — Cashiodurty. — Bindson. — Terentham.  — Die preußische Berfassungsfrage. — Felix Mendelssohn in London.  — Sprachwissenschaftliche Studien. — Cambridge. — Besuch in Okdorne Douse. Krinz Malbemar. Sonderbund. Ruendurg. Audienz det der Königin. — Palmerston als Seteuermann. — Wodurn Abtei. — Althory.  — Lady Luise Stuart. — Die neapolitanische Kevolution. — Mittheis lungen über die preußische Berfassungkfrage, den Entwurf eines Bundes: Prehgesche, die politische Stellung Englands und Preußens, die deutsche Fatholische Bewegung und den Irvingianismus.  — Fechster Abschutionssams.  — Sechster Abschution. — Baron Stockmar in Frankfurt. — Die bersiner Märzevolution. — Antunst des Krinzen von Breußen in London. — Totteridge. — Brief an Mr. Reeve über die beutsche Eichen Kon.  — Tonateridge. — Vrief an Mr. Reeve über die beutsche Eichen Mon. — Bunsen's Ausstug nach Deutschland. — Die letzten Monate des Jahres 1848. — Rue Berusung nach Berlin und Frankfurt im Januar 1849. — Tageduch über die beiden Reisen nach Berlin mit Auszügen aus Bunsen's Denkschiegem politischen Briefwechsel. — Aus Bunsen's estem Senkscheitigem politischen Briefwechsel. — Aus Bunsen's estem Senkscheitigem kas den Beutsche Keichnich wir eigenthümliches Berhältnis zu den Beutsche Schaten. 3ur Krügung des Entwurfes der Selengehn . — Einen Staaten. Jur Krüsung des Entwurfes der Seetengehn | Drei Jahre ber Ruhe vor dem Sturme (1845-1847).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite      |
| Die Periser Februarrevolution. — Baron Stockmar in Franksurt. — Die berliner Märzrevolution. — Ankunst des Prinzen von Preußen in London. — Totteridge. — Brief an Mr. Neeve über die deutsche Einheit. — Jennh Lind. — Bunsen's Ausslug nach Deutschland im August 1848. — Die Sachlage in Berlin. — Rückfehr nach England. — Die letten Monate des Jahres 1848. — Reue Berusung nach Berlin und Franksturt im Januar 1849. — Tageduch über die beiden Reisen nach Berlin mit Auszügen aus Bunsen's gleichzeitigem politischen Briefwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feste in Köln, Brühl und Stolzensels. — Bunsen's Besuch in Corbach.  Tod von Mrs. Fry. — Die Oregon: Berwicklung. — Die Brüber Gurney. — Die Jgnatianischen Briese. — Die Tahlor'sche Prosessur. — Svangelische Allianz. — Die Krakauer Frage. — Besuch der Prinzessin von Preußen in England. — Cashiodury. — Windsor. — Trentham.  — Die preußische Bersassungsfrage. — Felix Mendelssohn in London.  — Sprachwissenschaftliche Studien. — Cambridge. — Besuch in Osborne Douse. Prinz Waldemar. Sonderbund. Reuendurg. Audienz bet der Königin. — Palmerston als Steuermann. — Wodurn Abtei. — Althorp.  — Lady Luise Stuart. — Die neapolitanische Revolution. — Mittheis lungen über die preußische Bersassungsfrage, den Entwurf eines Bundes: Preßgesetz, die politische Stellung Englands und Preußens, die deutsch |            |
| Die pariser Februarrevolution. — Baron Stodmar in Franksurt. — Die berliner Märzevolution. — Ankunst bes Prinzen von Preußen in Lonsbon. — Totteridge. — Brief an Mr. Reeve über die deutsche Einheit. — Jennh Lind. — Bunsen's Ausstug nach Deutschland im August 1848. — Die Sachlage in Berlin. — Nücklehr nach England. — Die letzten Wonate des Jahres 1848. — Reue Berusung nach Berlin und Franksturt im Januar 1849. — Tageduch über die beiden Reisen nach Berlin mit Auszügen aus Bunsen's gleichzeitigem politischen Brieswechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechster Achschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| berliner Märzrevolution. — Ankunft bes Prinzen von Preußen in Lonston. — Totteridge. — Brief an Mr. Reeve über die deutsche Einheit. — Jennh Lind. — Bunsen's Ausslug nach Deutschland im August 1848. — Die Sachlage in Berlin. — Rücklehr nach England. — Die letten Monate des Jahres 1848. — Reue Berufung nach Berlin und Frankfurt im Januar 1849. — Tagebuch über die beiden Reisen nach Berlin mit Auszügen aus Bunsen's gleichzeitigem politischen Briefwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Revolutionsjahre (1848 — 1849).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Anszüge ans Bunjen's Denkichriften in den Jahren 1848—1849.  I. Aus der Denkichrift über die beutsche Bundesverfassung, vom 21. Rärz 1848.  II. Aus Bunsen's erstem Sendschreiben an das Deutsche Parlament, vom 7. Mai 1848: Die beutsche Bundesverfassung und ihr eigenthümsliches Berhältniß zu den Berfassungen Englands und der Bereinigten Staaten. Zur Prüfung des Entwurfes der Siebenzehn.  III. Aus Bunsen's zweitem Sendschreiben an das Deutsche Parlament, vom 5. September 1848: Borschlag für die unverzügliche Bilbung einer vollständigen Reichsversassung während der Berweserschaft, zur hebung der inneren Anstände und zur kräftigen Darstellung des Sinen Deutschlands dem Austande gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | berliner Märzrevolution. — Antunft bes Prinzen von Preußen in Lon-<br>bon. — Totteridge. — Brief an Mr. Reeve über die deutsche Einheit.<br>— Jennh Lind. — Bunsen's Ausstug nach Deutschland im August 1848.<br>— Die Sachlage in Berlin. — Rüdkehr nach England. — Die letzten<br>Monate des Jahres 1848. — Reue Berufung nach Berlin und Franksfurt im Januar 1849. — Tagebuch über die beiden Reisen nach Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 407        |
| I. Aus der Denkschrift über die deutsche Bundesversaffung, vom 21. Rärz 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| II. Aus Bunsen's erstem Senbschreiben an das Deutsche Parlament, vom 7. Mai 1848: Die deutsche Bundesverfaffung und ihr eigenthümsliches Berhältniß zu den Berfaffungen Englands und der Bereinigten Staaten. Zur Prüfung des Entwurfes der Siedenzehn !  III. Aus Bunsen's zweitem Sendschreiben an das Deutsche Parlament, vom 5. September 1848: Borschlag für die unverzügliche Bilbung einer vollständigen Reichsverfassung während der Berweserschaft, zur hebung der inneren Anstände und zur kräftigen Darsiellung des Sinen Deutschlands dem Auslande gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. Mus ber Dentidrift über bie beutiche Bunbesverfaffung, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501        |
| vom 5. September 1848: Borfchlag für die unverzügliche Bilbung<br>einer vollständigen Reichsverfassung während der Berweserschaft, zur<br>hebung der inneren Anstände und zur frästigen Darsiellung des<br>Einen Deutschlands dem Austande gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. Aus Bunfen's erftem Senbschreiben an bas Deutsche Parlament, vom<br>7. Mai 1848: Die beutsche Bundesverfassung und ihr eigenthüm-<br>liches Berhältniß zu den Berfassungen Englands und der Bereinigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 505        |
| IV. Aus ber Dentichrift bom 24. December 1848: Grundlinien einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vom 5. September 1848: Borschlag für die unverzügliche Bilbung<br>einer vollständigen Reichsverfassung während der Berweserschaft, zur<br>Hebung der inneren Anstände und zur kräftigen Darstellung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510        |
| Deutschland, und die bringende Rothwendigkeit, baffelbe vor allem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. Aus ber Dentichrift bom 24. December 1848: Grundlinien einer faatsrechtlichen Untersuchung über bas Berhältniß Desterreichs zu Deutschland, und bie dringende Rothwendigkeit, basselbe vor allem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510<br>514 |

| ₹.    | Aus ber Denkschrift vom 26. December 1848: Ueber bie bringende<br>Rothwendigkeit, daß die beutschen Fürsten sich über die Bereinbarung<br>der Reichsverfassung miteinander und mit der franksurter Ber- | Sette |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | sammlung verftanbigen, und wie bas bewertstelligt werden tonne .                                                                                                                                        | 518   |
| VI.   | Politische Kritit bes preußischen Borfclags vom 4. Januar 1849.                                                                                                                                         | 519   |
| VII.  | Dentidrift über ben öfterreichischen Borichlag vom Januar 1849                                                                                                                                          | 521   |
| VIII. | Sutachten über bie nöthigen Abanberungen bes Entwurfes ber Deutschen                                                                                                                                    |       |
|       | Reichsverfaffung vom politischen Standpunkte                                                                                                                                                            | 525   |
| IX.   | Grundlinien eines Bunbesverhaltniffes awischen bem Deutschen Reiche                                                                                                                                     |       |
|       | und Defterreich                                                                                                                                                                                         | 536   |

## Erster Abschnitt.

## Erfter Aufenthalt in England.

(1838 --- 1839.)

München und Frankfurt. — Studien in Deutschland. — Empfang in England. — Sir Benjamin Sall. Philipp Pufeb. Archibiatonus Sare. - Lepfius in England. - Erfter Befuch bei Arnold. - Ertlarung ber Propheten. - Befuch in Bales. Feier bes Chmreiggobbion. — Aegyptische Studien. — Rundreise im weftlichen England. Dr. Prichard. Sir Thomas Acland. — Glabstone's Buch über Rirche und Staat. Der Herzog von Lucca. — Weihnachtsfest in Llanover. — Besuche in Bufen, Orford und London. — Parlamentesitzungen und Gefellichaften. — Bertebr mit Glabftone und Afbleb. — Artifel in englischen Blattern über bie tolnische Frage und ben Bollverein. — Elifabeth Frb. — Abhanblung über bas Chefcheibungsgefet. - Bortrage über bie Byramiben, über Riebubr und für bie Bibelgesellschaft. - Stellung in und ju ber englischen Gefellichaft. - Besuch in Cambribge. -Predigten von Maurice. — Aufführung von Sandel's "Reffias". — Befuch bei Lady Raffles in Highwood. — Promotion in Oxfgeb. — Ausstug nach Claybon. — Rochmaliger Besuch bei Arnold. — Bunsen's Ernennung jum Gesandten in ber Schweig. — Rebe bei bem Sabresfest bes Landwirthschaftlichen Bereins. Briefwechsel mit Bischof Stanley und Dr. Sills. — Tagebuch über ben Aufenthalt in England.

Am 11. Mai 1838 war Bunsen auf dem Rückwege aus Italien in München angekommen. Dort erwartete ihn nicht blos körperliche Ruhe und geistige Erholung, sondern auch mannichsacher Genuß. Für seine Familie war dies die erste Einführung in deutsches Leben, und wohl darauf berechnet, den günstigsten Eindruck von Berhältnissen zu geben, die so verschieden waren von Allem, was sie disher kennen gelernt hatte. Der Adel der Gedanken und Gefühle in der hochsgebildeten Gesellschaft, mit welcher sie bekannt wurde, verdand sie mit großer Einfachheit der Gewohnheiten, und es war in hohem Graserfreulich, einen geistreichen Kreis zu sinden, in dem auf Gepränzund äußeren Schein so wenig Werth gelegt wurde.

Neber bieses münchener Leben im Allgemeinen\*) berichtet ber folsgende Brief Bunsen's an Kestner, während der nach diesem mitgetheilte, kurz vor der Abreise geschriebene (englische) Brief an Arnold seinen eigenen Studienkreis vorführt:

München, 11. Juni 1838.

(An Refiner.) Geliebter Freund! 3ch bin wirklich also noch in München und werbe bis jum 12 .- 15. Juli bier bleiben. Go gebi's mit menschlichen Blanen. Aber wie ich mich freue bier zu fein, bas follteft Du wiffen. Buerft mar es meine Freude, hier meine halbfertigen Arbeiten aller Art abschließen zu konnen. Dann aber gerieth ich über Schelling's Befte und ward fo von ben riefenhaften Bebanten ergriffen, baf ich mich entschloß, bie Belegenheit bei ber haarlode ju faffen und bie Sache bier ju ergrunden, soviel ich vermöchte. Dies bilbet bie hauptaufgabe meines hiefigen Lebens, und bas Fortschreiten auf biefem Wege erfullt mich mit unenblicher Freude. Es treten zwar viele Zweifel und Anfichteverschiebenbeiten hervor, über bie ich mit Schelling fpreche, aber fie find unabhangig von bem großen Grundgebanten biefes bewunderungewürdigen Bertes. Die Megypter haben bie außeren Anfnupfungepuntte gegeben, ber innere lag in einem Beburfnig, bas fich bie letten Jahre immer ftarfer melbete. Nebenbei wird manches Andere fertig, manches sproßt auf. Ich fühle bie Unmöglichkeit, mich wieber bavon ju trennen. . . . Deine Freunde in England find fehr ungebuldig; die Universität Orford will mir die Ehre anthun, mich gleich bei ber Ankunft jum Doctor of laws zu ernennen, wie 1814 ben alten Blücher, und in London hatte ich brei Ginladungen, abausteigen und zu leben, eine von einem Gir &. Orb, ben ich gar nicht perfonlich tenne. Arnold hat feine "Römische Geschichte" mir mit allem Erguß eines Freundes und aller Offenheit eines Englanders zugeeignet, wie man mir fcreibt. Bufen will, ich foll bei ihm wohnen und nachher mit

<sup>\*)</sup> Wenn auch von eigenen Briefen Bunsen's aus der münchener Zeit keine weiteren vorliegen, so war doch seine Correspondenz in dieser Zeit reger wie je. Rebeneinander her gehen zahlreiche Briefe von Staatsmännern: Usedom, Baron Bülow, Reumont in Rom, Prokesch-Often in Athen; von Gelehrten und Künstlern: Lepsius, Gerhard, Mendelssohn, Schelling, Zumpt, Kiepert, Hermann, Ritschl, Franz, Boech, Baader, Robbe; von alten und neuen Freunden: Abeken, Schmieder, Restner, Urlichs, Röstell, Schnorr, Karl Meher, Reinhard Bunsen, Becker, Perk, Heh, Bethmann-Hollweg. Die verschiedensten literarischen oder religiösen Interessen sinden sich besprochen in Briefen von Hauff, Reinthaler, Gelzer, Perthes. Und nicht minder dunt ist die Berschiedenheit der Rationalitäten in italienischen Briefen von Mai, Marini und Anderen, in französsischen von Letronne und Balette, in englischen von Carlyle, Hills, Clissord, Arnold, Hare und Anderen, in holländischen von Tydeman, Janssen und Leemans in Lepden.

ihm nach Busey gehen. Arbeiten würde ich in Oxford, sobald ich Doctor wäre, und so wird es sich benn unter jener Boraussetzung sehr freundlich gestalten. Allein wer kennt die Zukunft! . . .

München, 1. August 1838.

(An Arnold.) 3ch fenbe biefe eiligen Zeilen, mein theuerfter Freund, unmittelbar am Borabend unferer Abreife von bier, weil ich nicht langer jogern tann, Ihnen meine Dantbarteit auszubruden für ben bewunderungs= wurdigen erften Band Ihrer romifden Gefdichte, welchen ich bier ju Beficht betam, und fur bie gutige, wenn auch allgu fcmeichelhafte Beife, in welcher Ihre Freundschaft Sie veranlagt bat, meinen Ramen bamit ju verbinden. Aber laffen Gie mich jest von bem Berte felbft fprechen, ober vielmehr Ihnen fagen, über welchen Tert ich ju fprechen muniche, wenn wir jusammenkommen. Ihr Blan ift ausgezeichnet, Ihr Stil bes Gegenstandes murbig, Ihre Forfchung und Ihr Urtheil bem Ihrer großen Borganger und Mufter, Niebuhr und Thucybibes, ebenburtig. Es ift bas nicht blos meine Meinung, fonbern bie Aller, welche bas Buch hier gefeben haben, besonders auch die bes Prafibenten ber toniglichen Atabemie, Roth, ber Niebuhr's Freund mar und felbft Biftoriter und Staatsmann ift. Es wurde jedoch unredlich fein, Ihnen meine Empfindung und bie Schelling's und aller meiner Freunde vorzuenthalten über bie Stelle in Ihrer Borrebe, bie fich auf bie Rirche bezieht. Bir benten Alle, bag bie Befdichte gerade bie Rehrseite von bem zeigt, mas Gie auszubruden fceinen, und bag eine Tenbeng, bie Rirche ber burgerlichen Regierung unterzuordnen (mas Gie für bie Bermirklichung ber gnabigen Abfichten Gottes zu halten icheinen), ber Weg jum Tob und Begrabnig ber Rirche Chrifti mare, und bas Gegentheil ber gottlichen Fligungen, benen gemäß bie Rirche bas Correctiv für bie unvermeibliche Berberbnig ber burgerlichen Regierung fein foll, beffen bie beibnifche Belt beburfte. Bir glauben außerbem, daß eine folche Tenbeng für bie burgerliche Gefellichaft felbft zerftorend wirken wurde, ba bie Thrannei ber meiften Regierungen über tie Rirche von allen Tyranneien bie verfehrteste und verberblichste ift. Endlich scheint uns bie Bemertung, wie fie ba fieht, im Wiberspruch mit ber allgemeinen Anschauung, welche Gie über bie Bestimmung und bie Freiheiten ber Menfchen aussprechen; und aus allebem muffen wir ben Schluß ziehen, bag wir Sie nicht versteben. Sie wiffen, wie fcwer. biefer Gegenstand eine Zeit lang auf meinem Bergen gelaftet hat. Und wenn ich aus feinem anderen Grunde nach England gefommen mare, fo batte ich Sie jebenfalls feben muffen, um einen vollen und freien Bebankenaustausch über biefen Gegenstand mit Ihnen zu haben. Da bies, fo Gott will, balb ftattfinden wird, fo fage ich nichts mehr, als bag ich natfirlich mit Ihnen barin übereinstimme, bag bie Rirche alle Diejenigen

bezeichnet, welche an Christum als ben Sohn Gottes glauben, Laien sowol als Geistliche, auf einer so breiten Grundlage wie möglich, im Einklang mit ben nationalen Abtheilungen.

Wir reisen morgen ab und hoffen am 15. ober 17. in London zu sein, und dort vermuthlich in dem Hause von Sir Benjamin Hall für den Rest des Augustmonats zu bleiben; ich muß das Britische Museum, Westminster, die Docks und Mr. Wilkinson, den Aegyptologen, sehen. Ich habe Julius Hare gebeten, mich in der Stadt aufzusuchen. September und October gehören Llanover und Mrs. Waddington.

Ich habe hier ben wirklich staunenswerthen Aufschwung bes menschlichen Genius, das System Schelling's, nach zwei seiner Borlesungen, der "Philosophie der Mythologie" und der "Philosophie der Offenbarung", studirt, welche zusammen alle Fragen und Probleme, nicht der Menschen, aber bes Werkes Gottes im Menschen, einschließen.

Mein ägyptisches Werk hat eine ausgebehntere Gestalt in Beziehung auf ben barin behandelten Gegenstand gewonnen; sein Titel soll sein "Ein Beitrag zur Geschichte bes Menschengeschlechts in seinen Anfängen", zwei Bände. Ich habe mich entschlossen, alle speciellen Untersuchungen und alle eigentliche Gelehrsamkeit auszuschließen, die zum Beweis der vorliegenden Frage nicht durchaus nothwendig ist. Das Resultat ist überraschend, aber, wie ich glaube, sicher, nämlich eine Chrenologie in einem geschichtlichen Zeitalter seit 3570 vor Christo, und gleichzeitige verständliche und wichtige Monumente von 3200 an, mit wenigen Unterbrechungen. Ich habe das Resultat mit der babylonischen, medischen und der heiligen Geschichte versbunden. Ich werde sehr vorsichtig sein, von meinen Untersuchungen in Ihrem Lande zu sprechen, um nicht als ein Ungläubiger zu erscheinen; wenn das Buch fertig ist, wird man einsehen, daß ich es nicht bin, und daß mein Spstem der Begründung nicht entbehrt.\*)

<sup>\*)</sup> Alle biese einzelnen Arbeiten, von benen ber Brief an Arnold berichtet, waren Theile bes schon früher ausgestellten und jest wieder ausgenommenen umsfassenden Planes über eine "Philosophie der Geschichte der Menscheit" oder "die Sesete der Entwicklung des Göttlichen im Menschlichen". Im Anschluß an Besmerkungen aus Rom vom 4. März 1838 gibt das Tagebuch vom 18. Juni 1838 eine eingehende Uebersicht, die ein dreisaches Ziel ausstellt: 1) ein Leben Jesu, Wellender Darlegung der leitenden Principien der Geschichte der Menscheit, 3) eine Darlegung der Principien der Henscheit für diesen breisachen Plan ergeben sich 1) Untersuchungen über die Entstehung der Evangelien, 2) Aegyptiaca, 3) Kirchens und Hausbuch. Alle hierin einschlägigen Fragen werden genau erörtert und ein sesten Beitplan wird für die Aussührung des Einzelnen gesmacht. Gleich am 19. Juni wird dann der Entwurf eines Lebens Jesu in zehn Absschichten entworfen, und daran schließen sich Uebersichten über die liturgischen und die ägyptologischen Studien. Sin näheres Eingeben darauf ist nicht erforderlich,

Ich kann kaum ben Sturm meiner Gefühle bemeistern, wenn ich baran benke, baß ich wirklich auf bem geraden Bege nach meinem Ithaka bin, meinem Inselvaterlande, bem Bollwerke ber Religion und ber bürgerlichen Freiheit.

Auf dem Wege von München nach England erhielt Bunsen in Frankfurt a. M. — wo ihm seitens seiner alten Freunde Radowis und Sydow eine freundliche Aufnahme zutheil wurde — den Auftrag von Berlin, eine zweite Staatsschrift über die späteren Unterhandlungen zu schreiben. That ihm dies auch einigermaßen als eine Genugthuung wohl, so bemerkt er doch mit Recht in seinen Auszeichnungen\*), daß es der letzte von ihm in dieser Sache begangene Fehler war, einen solchen Austrag zu übernehmen, ohne die Acten zur Hand zu haben, und ohne Aussicht, daß seine Denkschrift dem Publikum zu Gesicht kommen würde.

Dieselbe bereits früher so vielfach erwähnte Aufzeichnung gibt endlich noch einige Mittheilungen über Bunsen's Thätigkeit von seiner Ankunft in London (an seinem Geburtstage, 25. August 1838) bis zur Abreise aus England (30. October 1839):

In England angelangt, fand er gänzliche Unwissenheit über die Lage ber Sache (er hatte damals zu lernen, was er nachher so häusig zu besobachten Gelegenheit fand, daß der öffentliche Geist Englands, der sich mit so unermeßlich vielen öffentlichen und persönlichen Interessen beschäftigt, welche mit nationalen Angelegenheiten zusammenhängen, gewöhnlich wenig Zeit übrig hat, um von fremden Begebenheiten Notiz zu nehmen, die nicht ganz augenscheinlich auch für England eine Bedeutung haben). Die gegen Preußen am günstigsten Gesinnten hatten sich über die Streitsrage mit Rom keine klare Ansicht gebildet, unter den Anhängern D'Connell's herrschte ebenso wie bei den Diplomaten der katholischen Söse rege Feindschaft gegen Preußen. Persönlich kam ihm das ermuthigendste Bertrauen entgegen, bei der entschieden protestantischen Partei christlicher Eiser und

ba bie einzelnen Ibeen später im "Hippolytus", in "Sott in der Seschichte" und in "Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte" burchgeführt sind; hier kommt es auch nur darauf an, Bunsen's geistige Beschäftigung nach dem Weggang von Rom zu charalterisiren. Außer diesen geschichtlichen Studien enthält übrigens das Tagebuch aus dieser Zeit noch vielsache Bemerkungen über die Shescheidungsgesetze, im Anschluß an Auszeichnungen aus Berlin 1837 über dieselbe Frage, sowie Notizen über die damalige Bedrückung der bairischen Protestanten, unter anderem in Ingolsstadt und Aschassenzu, und die bairische Kirchenversassung im Ausgemeinen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Gelzer's Monatsblätter 1861, September, S. 182-183.

große Liebe. Balb barauf brach offener Krieg gegen Preußen los in ben Blättern nicht allein ber katholischen Partei, sondern selbst im ministeriellen "Globe". Im Einverständniß mit dem königlichen Gesandten, herrn von Bülow, bessen Bertrauen ihn unwandelbar begleitete, bekämpste er die Feinde, theils in "Times" und "Standard," theils in "Quarterly Review" und "Foreign Quarterly Review". Die beiden letzten Aussätze waren meisterhaft von eblen Freunden der guten Sache geschrieben; er selbst lieserte die Actenstüde.

Einige Tage nach ihrer Ankunft in London blieb die Familie noch in bem gastfreien hause ihres Schwagers, Sir Benjamin hall, und erfreute sich bes warmen Empfanges vieler Freunde, die fie früber in Rom getroffen und ichagen gelernt hatte. Gine besondere Freude war es für fie, unter diesen Dr. und Mrs. Hamilton wiederzufinden, mit benen ein köftlicher Nachmittag in einer Billa verbracht murde, die fie damals in Chelsea bewohnten, und die feitdem in die Marcusfoule umgewandelt worden ift; die Soonheit eines englischen Gartens mit seiner Ueberfülle von Blumen murde bier noch durch den Reiz der Reuheit vermehrt. Mit Benfel, bem auch von Rom ber befreundeten beutschen Maler, saben sie die Rafael'ichen Cartons in hampton Court, mit anderen Freunden bas Britische Museum; ebenso genoffen fie die Erneuerung bes Verkehrs mit Mr. Philipp Busen und Archibiatonus hare. Um 4. September fab Bunfen Frau und Kinder abreifen, um fich in die für fie eingerichtete Bauslichkeit bei Drs. Baddington in Clanoper in der Graffcaft Monmouth zu begeben; er beabfichtigte, ihnen balb zu folgen, nach einigen weiteren Befuchen an dem Ort, der die meifte Anziehungsfraft für ihn batte, dem Britiiden Museum.

Wie und weshalb bieser Plan verändert wurde, erzählen folgende Briefe an seine Frau:

London, 6. September.

Es ist unnöthig zu sagen, wie meine Gebanken Dich begleitet haben, und wie bankbar ich für die schöne Racht und den schönen Morgen war, welche Deine Reise begünstigten. Ich versuchte den gestrigen Tag so gut ohne Dich nugbar zu machen, wie ich konnte: vom Britischen Museum ging ich zur Münze, mit Mr. W. Hamilton, und von dort zum Club. Ich muß gestehen, daß ich ein starkes hüftweh habe; trot des Zugpflasters war der Schmerz so heftig, daß ich in der letzten Nacht kanm einigen Schlaf hatte. Ich habe gerade dem gütigen Mr. Elphinstone geschrieben, um ihm zu sagen, wie leid es mir thut, daß ich nicht im Stande bin,

morgen zu seinem Diner zu kommen. Meine erzwungene Muße ist jedoch keine unthätige; ich verschlinge die Zeitschriften, von benen ich schon vier beendigt habe, während mich noch vier andere erwarten. Ich erhielt gestern eine höchst gütige und gnädige Antwort vom Könige auf meinen Glückwunsch zu seinem Geburtstage, worin er mir für diesen neuen Beweis von Zuneigung an seine Person dankt. Auf der Gesandtschaft kamen Briefe sur Lepsius an; ich erwarte ihn daher mit dem Dampsboot am Sonntag. Mr. Robert Wilberforce ist hier gewesen; Lord Assley kommt zu mir. Daß so viele Frennde an mich gedacht, war unerwartet in der todten und leeren Saison in London.

Sonntag, 9. September. Ich bin noch fo leibend, daß ich heute nicht bei Lord Afblen ju Mittag effen tann; ich wollte mich nicht ber Gefahr ausseben, monatelang in London burch einen Rudfall eingesperrt zu werben, wie es in Reapel bem Mr. Elphinftone paffirte, ber mich täglich in meinen Schmerzen befuchen tommt. Ich mar biefen Morgen mobler, bevor noch Dein Brief tam, um mir ein neues Lebensgefühl zu geben. 3ch febe Dich in Bebanten über bie Anlagen und Felber fpagieren, wo Du Dich, mabrend Du bie Traume ber Rinbheit traumteft, ergingft, ober Deine Bucher von Rom fur Dich und Deine Rinber ordnen, in ben Raumen, welche Du por 22 Jahren verließeft, und bann ju bem Zimmer ber theueren Mama geben, um Dich burch ihren Unblid ju erquiden und fie burch ben Deinigen. . . 3ch habe endlich einen Brief von Lepflus erhalten, ber in Lenben verweilt, wo Brofeffor Leemans barauf bestand, bag er Gaft in feinem Saufe fein muffe. Lepfins ift nun bamit beschäftigt, bas Mufeum in feine Mappe ju übertragen. Er fcreibt voll Beift und Buneigung, und will mit bem Sonntageschiff tommen, um mich aufzusuchen, wo ich and fein mag, und mir feine Beute vorzulegen; bann im October bas Britifche Dufeum anzugreifen, und fruh im Rovember nach Rom gurudgutebren. Bas meine Plane betrifft, fo habe ich gar teine; ich weiß noch nicht, wann ich es ohne Gefahr unternehmen tann ju reifen, und langes Sipen vertrage ich am wenigsten; außerbem tann ich Lonbon nicht verlaffen, bevor ich meinen Auffat fertig habe.

Nun muß ich Dir von meinem einsamen Sonntag erzählen. Ich war zulett im Stande, selber im Cabinet nachzusuchen, und fand das Gesangbuch, welches ich Dich mitgenommen zu haben beschuldigt hatte, wosür ich amende honorable leiste. Ich ging die Gottesbienstordnung des Tages durch und setze mich dann hin, um hiob zu studiren, und zu sehen, ob ich den Zusammenhang besser wie früher verstehen könne. Wie wunderbar ist die ganze Construction dieses Gedichtes (denn als ein solches betrachte ich es)! Es behandelt das große Problem der Theodicee oder der Rechtsertigung der Wege Gottes für den nachdenkenden Geist; und hierin hat

bas Buch Roheleth eine große Berwandtschaft bamit. Das Resultat in biefem letteren Berte (gewiß fpater ale bas Exil) ift fo unbefriedigenb, baß felbst viele Juben bagegen als gegen etwas Gefährliches protestirt haben. Es scheint bebeuten zu follen: "Blide unparteifc auf bas Gefcid ber Menfchen und auf bie Ratur — fiebe überall Rampf, Tob und Elend - und gestehe, bag tein Nachbenten bie Birklichkeit ber Dinge mit ber Annahme eines gnabigen Gottes vereinigen fann. Gibt es in ber That ein anderes Leben, mit Bewuftfein und Glud, jufammenhangend mit ben guten ober bofen Thaten biefes Lebens, feinen Berbienften und feinen Berfdulbungen, feinen Genuffen und feinen Leiben? Wer ift je burch bie Dunkelbeit bes Grabes gebrungen? Stehe ab, Du Sterblicher, von ber Untersuchung! Es gibt nichts Gemiffes in biefer Welt, als baß bas Gefet bes herrn Gehorfam forbert und bag nur von foldem Gcborfam Gutes erwartet werben tann." Auch im Biob ift im Befentlichen nicht mehr ale biefes enthalten; aber bas gange Broblem ift von einem unendlich erhabeneren Geifte aufgenommen. Biob ift in Berzweiflung verfunten burch feine unbarmbergigen Qualen und eine ftete Folge von Leiben. Seine brei Freunde beabsichtigen, ihn ju troften, wiffen aber nichts Befferes au fagen, ale baf feine Leiben eine Strafe find und fein Gefdic ein verbientes. Elibn macht ben richtigen Buntt ausfindig, bag Biob baburch gefündigt bat, bag er fich an bie Stelle Gottes feste und vergaß, bag er ein Mensch war, ber bas Geheimniß ber Wege bes Allmächtigen nicht tannte. Dies bereitet bie Antwort bes Allmächtigen vor, welche die Ausfage Elibu's wiederholt, aber bingufugt, bag burch bie Rraft bes Allmachtigen ber Gottlofigfeit ein Enbe gemacht werben foll. Aber wie febr turg ift bies angebeutet im Bergleich mit bem Gemalbe ber Werte Gottes in ber Natur! Dies ift es, bem Siob fich unterwirft; und burch feine Unterwerfung wird er Gott wohlgefällig. In ber That mar bies unter ber Berrichaft bes Gefetes ber einzige zuversichtliche Troft und bas eingige fichere Licht, welches bie Menfchen in Betreff auf ihr eigenes Geschid und bie Bege Gottes haben konnten. Und beshalb burchzieht eine Reigung gur Melancholie bie jubifche Menschheit, wie fie auch bas beitere licht- und farbenreiche Leben ber hellenischen Natur burchbringt, und wie fie aus bem gangen Leben und ber Dhithologie bes ichwermuthigen Aeguptens rebet. Es tonnte nicht anbers fein, es gibt feine Lofung biefes großen Broblems außer in bem emigen Blan unferer Erlöfung burch Chriftum, in ber Ertenntnig und bem Bewuftfein von Gottes unaussprechlicher Liebe in ihm, von ber Gewigheit, bag Er, beffen allmächtige Sand fich jebem menschlichen Bergen, auch ben Gottlosen, ja felbft bem Teufel funbthut, in fich felbft Liebe ift! Batte ich jest meine ftummen Freunde, bie Bucher, so wurde ich alles ftubiren, was über Siob gefagt worben ift, in ber Poffnung, etwas Renes ju finben.

Bis gegen Ende September mußte Bunsen — bessen Frau ihm unterdessen nach London nachgefolgt war — auf seine Wiederherstellung warten, in der Gesellschaft treuer Freunde, unter denen Lepsius am meisten die Tage erzwungener Unthätigkeit angenehm zu verbringen verhalf. Nachdem sodann einige der Annehmlichkeiten, wie sie London allein gewähren konnte, genossen worden waren, befand sich Bunsen endlich im Stande, eine Reise nach Rugby anzutreten, wohin die Eisenbahn gerade in derselben Woche eröffnet wurde. Dieser kurze Besuch in Rugby erwies sich als ein glänzender Punkt in Bunsen's Leben: die bereits seit dem ersten Zusammentressen mit Dr. Arnold in Rom im Nai 1827 durch brieslichen Verkehr lebendig erhaltene Freundschaft, welche jetzt durch die Cerzensgemeinschaft und die Sympathie mit dessen Frau gekräftigt und vermehrt wurde, blieb von da an mit dem Geswebe seines Lebens eng verssochten.

Unter dem Datum Rugby, 27. September 1838, sinden sich von Bunsen's Hand "Grundlinien zu einer Erklärung der Weissaung nach einem folgerichtigen System" auf englisch aufgezeichnet. Sie haben ein um so größeres Interesse, weil über diese Sache vielsache Untersbaltungen zwischen Bunsen und Arnold stattsanden, und weil der Letzer nicht blos den Bunsch, sondern auch die Absicht aussprach, ein Werk zur Erläuterung derjenigen Ansichten heranszugeben, die er gemeinsam mit Bunsen über die Natur der Weissaung hegte, und die in starkem Contrast zu der noch vorherrschenden Wethode der Auslegung standen. Die einzelnen Punkte der Erörterung sind in der gewöhnlichen methodischen Weise Bunsen's in Abtheilungen zerlegt, aber nicht ausgearbeitet und zum klaren Ausdruck gebracht; sie können daher blos in ihrer fragmentarischen Form wiedergegeben werden, da die Natur des Gegenstandes verbessernde Conjecturen verhindert:

L Methobe. Spstematisches Auslegen in ber Beise, wie fie ben Gemuthern entspricht, welche noch ohne Urtheil ober Nachbenken mit religiöser Treue an bem Buchstaben hängen.

Ansleger bieser Art versahren willfürlich mit bem Texte, indem sie einige Stellen gebrauchen und andere nicht. Durch diesen inneren Widersspruch geben sie, ohne es zu wollen, zu, daß die Weissagung entweder eine Täuschung ist, oder aus zwei getrennten Theilen bestehen muß, einem, der sterblich, örtlich und zeitlich, und einem, der göttlich, und an Raum und Zeit nicht gebunden ist.

II. Prüfung bes angebeuteten falichen Spftems. , Ift biefe Art ber Beiffagung, welche obige Ausleger für bie einzige

bes Namens würdige halten, die der Natur Gottes angemeffenste, wie er sich in und durch Christus geoffenbart hat? Ist sie nicht vielmehr besteckt durch die Beimischung des im eigentlichsten Sinne heidnischen Princips, nämlich der Macht der Natur über den Geist, oder der Nothwendigkeit über die geistige Freiheit? Ist es nicht die Tendenz dieses Systems, den Geist des von Gott begnadigten Menschen zu einem rein mechanischen Wertzeug zu machen, das nicht weiß, was es ausspricht, und ausspricht, was keinerlei Bedeutung hat, weder sür ihn noch sür Diesenigen, die ihn hören? Diese Ausseger wollen, wie sie sagen, die Weissaungen als göttliche aufrecht erhalten; aber sie setzen gegen ihren Willen die dämonische Magie und die Eksase Somnambulisten an ihre Stelle.

III. Philosophische Untersuchung über bie Natur ber Beissagung, gemäß ben im Evangelium niebergelegten Grundsäten.

Unterscheibung von brei verschiebenen Dingen:

- 1. Beissagung: Einwirfung Gottes, Inspiration, ben begnabigten Geist in ben Stand setzend, bas Göttliche im Menschlichen zu unterscheiben, bie Ewigkeit in ber Zeit, die bleibende Bahrheit in ben vorübergehenden Schatten, ben Christus, b. h. ben Mensch gewordenen Gott, in dem Erlöser bes von Feinden bedrängten, erwählten Bolkes Gottes, das Reich Gottes in ber politischen und religiösen Einrichtung Juda's.
- 2. Magie: bie bämonische, teuflische Besesseit, burch bämonische Mittheilung ber Naturkräfte, wie sie bem Geiste gegenüberstehen, welchen Kräften ber Mensch insofern unterworfen ist, als er blos ber natürliche Mensch ift, nicht ber neugeborene bes Geistes.
- 3. Somnambulismus: Die individuelle pipchische Befessenheit, Aufregung, Herrschaft des Nervensustems, wobei die freie Birtung des Geistes unterdrückt und gewissermaßen in Erstarrung begraben, und wobei das natürliche Leben durch diese Erstarrung mit dem ganzen Naturprincip der Schöpfung, soweit es mit der geistigen Natur des Menschen nicht in Bersbindung steht, in Berührung gebracht und demselben unterworfen wird.

## IV. Die Confequeng biefer Theorie.

- 1. Wirkliche Beiffagung muß eine menschliche und irbische Unterlage haben.
- 2. Sie geht nicht aus von einem exaltirten Zustande nervöser Aufregung, sondern von einer klareren Einsicht in die menschlichen Dinge, als
  sie dem Urtheil des Berstandes eigen ift, der sich blos auf sichtbare und
  fühlbare Dinge bezieht. Der Prophet schaut sowol die Bergangenheit als
  die Zukunft aus seiner Stellung in der Gegenwart heraus.
- 3. Sie gibt ihrem Wesen gemäß über außere und zufällige Dinge, über Raum, Zeit ober Namen teine Offenbarung.

- 4. Meußere Dinge können ihr zwar bienftbar gemacht werben, aber (bem Wesen ber Beiffagung gemäß) stets nur in ihrer Totalität betrachtet, in ben Beziehungen, welche sie auf bas Reich Gottes haben.
- 5. Was gewöhnlich eine thatsächliche Erfüllung ber Beisfagung genannt wird, und auf einzelne zeitliche Begebenheiten Bezug hat, ist der niedrigste Grad der Beisfagung, kommt jedoch vor (z. B. die siedzigjährige Gefangensschaft, die Zerstörung Jerusalems).
- 6. Die zwei einzigen wirklichen Gegenstände ber Beiffagung find Chriftus und bas Reich Gottes.
- 7. Alle Beiffagung wird nur begriffen und verstanden in bem Reich Gottes, welches bas Reich bes Geistes ift.
  - V. Gine allgemeine Uebersicht ber wichtigsten Weissagungen mit besonderer Beziehung auf die Aeußerungen Christi und der Apostel, wie z. B. "Abraham freute sich, meinen Tag zu sehen"; "er öffnete ihnen die Schrift"; das Zeichen Jona; die Anspielung auf Daniel u. s. w.
  - VL Die Beiffagungen und Typen Chrifti und bes Reiches Gottes in ber heidnischen Welt.

Die Opfer. Die Mufterien. Sofrates, ber heibnische Borlanfer, und Plato, ber heibnische Apostel ber Liebe.

VII. Die Beiffagungen in ber driftlichen Belt.

- 1. Die Worte ber Märtyrer von Bolytarp bis auf Huß und Ribley. Die Worte ber großen Lehrer bes Evangeliums: Luther, Arnbt, Jatob Böhme, Zinzendorf u. f. w. Die Predigt ber Diener bes Evangeliums. Das Leben besonders erleuchteter Geister in allen Berhältnissen. Der "Beweis ber Kraft" in allem Diesem.
- 2. Die falschen Beissagungen. Das Fehlen des "Beweises der Kraft" in ihnen. Das Urtheil Gottes.

Bon Rugby kehrte Bunsen mit seiner Frau und seinem ältesten Sohne nach Llanover zurück, um der Cymreiggyddion benannten wallisischen Octobersestlickkeit beizuwohnen\*), wo man sich versammelt zum Zwecke der Hebung und Erhaltung der schönen Künste der Musik und Poesie, die seit unvordenklichen Zeiten in dem Fürstenthum Wales und in der wallisischen Hälfte der Grafschaft Monmouth betrieben wurden, welche in früheren Tagen ausschließlicher wallisisch war, als sie es heute ist. Biele hervorragende wallisische Gelehrte, wohlbekannt

<sup>\*)</sup> Gine nähere Beschreibung bes Festes finbet sich in bem am Schluß bieses Abschrittes mitgetheilten Tagebuch Bunsen's über ben englischen Aufenthalt und ift beshalb bier weggelaffen worben.

mit ihrer eigenen geliebten Sprache und den Manuscripten, welche noch als dürftige Zeugnisse des alten Genius und der alten Cultur existirten, waren bei dieser Gelegenheit gegenwärtig, angezogen durch den auf gründliche Kenntniß gestützten Sifer der Lady Hall (jett Lady Llanover) für die Cymri-Sache. Unter ihnen muß zuerst als Familiensfreund der Vicar Price von Cwmdu in Breconshire genannt werden, unter seinen Landsleuten ganz allgemein unter seinem Barbennamen Carnhuanawr bekannt; in treuem Freundesandenken steht noch die klar-verständige Weise, in der er Bunsen und seiner Umgebung die von ihnen begehrte Kenntniß kymrischer Berichte und Ueberreste mitzutheilen wußte.

Unter dem Sinfluß der Lady Hall und der Lady Charlotte Gueft wurde eine Geldsammlung beschlossen, um für die beste Abhandlung über einen Gegenstand von wallisichem Interesse einen Preis auszussehen; Bunsen und Lepsius wurden zur Stellung des Themas aufgesfordert und Bunsen zum Preisrichter ernannt. Da gewisse Sagen und Dichtungen, Fabeln und Legenden in den poetischen und literarischen Ueberresten aus dem Mittelalter sowol in Wales und der Brestagne, wie dei Franzosen, Provenzalen, Italienern und Deutschen zum Borschein kommen, schien die Frage nach ihrem wirklichen Ursprung eine Beantwortung zu verlangen und es wurde solglich ein Preis aussgeschrieben für eine innerhalb eines Jahres einzusendende Abhandlung über die Frage, wo jene Sagen ursprünglich und wo sie nur abgesleitet seien.

Bährend bes Aufenthalts in Llanover find die beiben folgenden Briefe Bunfen's (ber erfte beutsch, ber zweite englisch) geschrieben:

Clanover, 8. November 1838.

(An Kestner.) Wie freue ich mich, geliebter Freund, über Roch's Bension vom Kaiser von Desterreich; Graf Lütow verbient ben himmel bafür (wie die römische Rebensart ist) und unser Aller Dank bazu.... Damit will ich anfangen, daß mir hier unsäglich wohl ist, trothem daß ich Tag und Nacht Sciatica-Schmerzen im Fuße habe. Die Entbedungen im Britischen Museum, Lepsius' Gegenwart und die Lieblichkeiten Llanovers haben mich so begeistert, daß ich mein ägyptisches Werk von vorn wieder umgeschrieben habe, als rein historisches Werk; es ist das erste Buch, das ich mit der Freiheit und Freude schreibe, die zu einem Kunstwert gehört, wenngleich nicht hinreicht.... Daß ich Euch Lepsius wieder zusende, sollt Ihr mir Dank wissen, denn alle Welt möchte ihn hier behalten. Er macht recht eigentlich "furore", trothem daß er nicht englisch spricht....

Llanover, 9. November 1838.

(An John Hills.) \*) Gestern Abend sah ich, mein theuerer Freund, Ihren höchst willsommenen Brief und seine interessante und hochbefriedigente Beilage durch. Tags vorher hatte ich von der Regierung die volle Zustimmung zu meinem Plan einer zweiten Staatsschrift erhalten, den ich ren London aus eingesandt hatte, und den desinitiven Befehl des Königs, tieselbe im Namen seiner Regierung zu schreiben. Dieser Auftrag ist mir persönlich sehr angenehm, da er mich nicht blos in den Stand setzt, nach allem Geschehenen mit Ehren in Deutschland auszutreten, sondern auch zu sagen, was ich für durchaus nothwendig für die gute Sache halte.

Früh im November verließ Bunsen das schwiegermütterliche Haus ju einer Rundreise bei Freunden im westlichen England, von welcher folgende Briese an seine Frau\*\*) Bericht geben; der erste ist aus der Wohnung des Dr. Prichard datirt, dessen Bekanntschaft Bunsen auf dem Cymreiggyddion gemacht hatte, und dessen ethnologische Werke er um so mehr genoß und bewunderte, da sie die ersten in ihrer Art waren, in einem Lande, wo die Ethnologie noch nicht unter die Zahl der der Bearbeitung würdigen Wissenschaften ausgenommen war:

#### Redcliffe Lodge, Briftol, November 1838.

Ich bin sicher, daß Du und unsere theuere Mama uns auf den fittichen der herrlichen Sonnenstrahlen gefolgt seid, welche uns gestern ichienen. Es war ein idealer Tag, was die Landschaft und die Berschiezenheit der uns interessirenden Gegenstände betraf. Hall wußte Alles so gütig und so geschickt für uns einzurichten, daß wir jeden Gegenstand gut jahen und doch das Schiff in Newport nicht versehlten, obgleich wir im letten Augenblick ankamen. Der Avon und der Bristolkanal sind wahrhaft reizend und die Lage von Cliston dicht bei Bristol ist die schönste, die ich nech bei einer englischen Stadt gesehen habe. Wir landeten, und gerade als wir unser Gepäck ordneten, stand Sir Thomas Acland plöslich vor mir; er hatte Mr. und Mrs. Harford von Blaise-Castle gebracht, um mit mir zusammenzutressen; er war von einem anderen Herrn mit einem höchst einnehmenden, wohlbekannten und doch unbekannten Gesichte begleitet, ter englisch und beutsch meine alte Bekanntschaft reclamite; es war

<sup>\*)</sup> Hills war in Rom Bunsen's treuer Gehülfe bei seinen Bemühungen für bie Errichtung bes hospitals auf bem Capitolinischen hügel gewesen, und half ihm jest dabei, die englischen Blätter mit Materialien über die kölner Wirren zu verssorgen.

Anmerkung der Berfasserin.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Briefe find, mit Ausnahme berer, wo nichts Anberes bemerkt ift, malisch geschrieben.

Stapleton, ben ich zulest 1812 in Göttingen sah. Die Herzlichkeit und Ausmerksamkeit von Sir Thomas wie von Stapleton that meinem Herzen wohl, ba ich Beiden mit Gleichem erwidern konnte. Ich wurde dann Mr. und Mrs. Harford vorgestellt, und versprach ihnen, nach Blaise-Castle zu kommen; der gute Billemarqué wurde als mein Gesellschafter eingeladen, sowol borthin als auch nach Killerton. Dann wurden unsere Sachen in Dr. Prichard's Bagen gepackt, und wir suhren mit den Harfords ab; Sir Thomas Acland und Stapleton kehrten zur Schwester bes Ersteren zuruck, die 12 Meilen entsernt wohnte.

Dr. Prichard's Haus steht auf bem Fundamente einer alten Carmeliterabtei; auf ber Binnenseite ist das Datum 1590 angebracht, auch ist
ein glänzendes Gesellschaftszimmer dort, bessen Wände und Decke mit dem schönsten Schnitzwert von Blumen und reizenden Engelsiguren bedeckt sind. Die ganze Familie war versammelt, mit Einschluß des ältesten Sohnes,
der Lehrer (tutor) im Oriel-College ist; Mutter und Tochter sind sehr angenehm und nehmen theil an den Beschäftigungen und Studien des Gatten und Baters. Nach dem Essen wurde gut gesungen und gespielt, und wir plauderten die sast um Mitternacht.

Diesen Morgen hat Sir Thomas mir einen Expressen mit einem Briefe an ben Bruber von Mr. Bankes, einem Stiftsherrn von Bristol, geschickt, welcher die einzige Persönlichkeit ist, die mir Näheres von Corfescaste und seinem Drachen-Herrscher mittheilen kann; ich habe daher ben Brief mit einigen Zeilen an den Kanonikus geschickt, indem ich vorschlug, entweder sosort oder um 2 Uhr zu kommen.\*) Um 4 Uhr werde ich nach Bath abreisen. Die Sammlung von Mr. Miles hoffe ich auf meiner Rückreise zu besichtigen.

P. S. Um 8 Uhr, mahrend ich Kaspar's Rücklehr mit der Antwort bes Kanonikus erwarte, mache ich mich wieder ans Schreiben, an Dich, meine Liebe. Wir kamen gestern durch Caerleon, den berühmten Ort, wo König Arthur Hof gehalten, am Ust. Die wallissichen Geschichtscher beschreiben den Ort als auf der einen Seite am Flusse, und auf der anderen neben weitausgedehnten Wiesen und Wäldern gelegen; und so liegt er noch heute, in herrlicher Gegend, im Thale. Es sind dort Ueberreste von einem Amphitheater, Wasserleitungen und anderen römischen Mauern, weshalb man es für ein castrum legionarium hält, und sicherlich müssen

<sup>\*)</sup> Mittlerweile hatte ein birecter Brief von Herrn Bankes Llanover erreicht, mit der verbindlichsten Einladung für Bunsen und Lepsius. Bunsen lag besonders daran, zu den unschätzbaren ägyptischen Sammlungen von Bankes Zugang für Lepsius zu erlangen, der demzusolge in Corfe-Castle nicht blos zugelassen, sondern mit herzlicher Gastfreundschaft ausgenommen wurde, während es dis dahin allen Besuchern hermetisch verschlossen gewesen war, wegen des unvollendeten Zustandes der baulichen Berbesserungen.

die Stationen der Römer später von den britischen Legionen eingenommen und Mittelpunkte der Civilisation und des Berkehrs unter den Briten geworden sein. Es war ein hoher Druidensitz und wurde ein Erzbisthum.

Die Bibliothet Dr. Prichard's ist vortrefflich; er hat mir einige sprachwissenschaftliche amerikanische Bücher von hohem Interesse gezeigt. Wir haben zwei Lente hier, welche auf ber richtigen Fährte und beide sehr dankbar für das sind, was sie Dentschland verdanken; sie sind 90 und 93 Jahre alt. Der dritte Forscher ist Mr. Galatin, früher Staatssecretär und Gesandter in England, welcher für eine von ihm verfaste Abhandlung über die Philosophie der amerikanischen Sprachen Materialien sammelt. Rau scheint es für ausgemacht zu halten, daß sie zu dem tatarischen Stamme der asiatischen Sprachen gehören; Dr. Schott in Berlin hat aber in einem vor wenigen Monaten gedrucken Buche erwiesen, daß diese nach werwandt mit dem Türkischen sind. So werden die Glieder der Kette nach und ausgefunden.

#### Rebcliffe Lodge, November.

Mein Besuch in Blaise-Castle war herrlich; es ist eine gute Atmosphäre in viesem Hause: man athmet frei; die Gegend ist eine der schönsten, rie ich kenne, und die Gemälbesammlung enthält prächtige Sachen. Mr. Harford hat eine geschmachvolle llebersetzung des "Agamemnon" veröffentlicht, welche er mir nach der empsehlenswerthen Landesstitte überreicht hat. Bon der hier wirklich ausgezeichneten Art des Landlebens muß ich die Einzelheiten aussparen, dis wir wieder zusammen sind. Jest muß ich Dir wieder von Dr. Prichard sprechen; Bater, Mutter und Tochter bilden ein schönes Seitenstud zu Angby; Dr. Prichard selbst ist ein bewunderungswürdiger Rann; sein großes Wert übertrifft alle meine Erwartungen. Aber nichts ist so viel werth wie er selbst, seine eble Gemüthsstimmung, seine bewunderungswürdige Thätigkeit und die verständige Methode, nach der er seine Arbeiten eintheilt.

3ch muß schließen, ba ich in biesem Billete schreibenben und zeittöbtenben Lanbe biesen Morgen endlose Billete zu schreiben hatte.

## Rillerton, 18. November 1838.

Was meine Plane angeht, so muß ich hier zuerst Tom Acland abwarten, welcher jest mitten in parlamentarischen Besuchen, Essen und Reben ist. Heute bin ich zu keinem Entschlusse im Stande, dank zunächst dem Recept Dr. Prichard's, und dann wegen des beiliegenden Briefes bes guten und treuen Usedom. Du wirst sehen, daß die Dinge sehr brohend aussehen, sodaß von meinen drei Schöpfungen in Rom vielleicht

nicht eine übrigbleiben wird. \*) Alles ift in ber Sand Gottes. 3ch habe bie gegenwärtige Rrifis längst vorhergeseben: meine Brivatmeinung ift, bag ber Carbinal ben Bruch noch nicht beabsichtigt; aber man geht in bent Beift bes Fanatismus und bes Wahnwiges weiter. . . . Ich werbe Ufebom antworten, bag ich nicht vorhabe, ein Wort nach Berlin ju fchreiben, wenn man mich nicht um meine Meinung fragt. 3ch habe nicht mehr Sorge über meine nachste aukere Stellung als über bie Mondberge: ich weiß, bag Gottes Wille geschehen wird, ihnen Allen jum Trot und gu meinem wirklichen Beften. Bas bas ift, weiß Er allein. Nur einen Bunkt febe ich, wie ich glaube, flar: mein ganzes Leben ift ohne Ginn und bleibenben Ruten, wenn ich es an Tagesangelegenheiten verschwende, wie glanzend ober wichtig fie auch fein mogen. Meine Welt liegt in ber Rufunft, für welche ich gefühlt und gedacht habe; ich habe bort Gefahren und Rriege und Spaltungen und Berwirrung gefeben, aber auch ben einzigen Blat, wo man Buflucht finden tann. Diefe Wahrheiten will ich bekeunen mit meinem Leben, mit meinen Schriften und Rathichlagen. 3ch weiß, baß gegenwärtig Benige in biefen Beziehungen fagen und thun konnen, mas ich fann: bort ift mein Schatz und mein Berg. Sage mir aufrichtig und offen, meine Liebe und mein guter Engel, mas Du barüber bentft und fühlft, Deine eigene unabhängige Meinung, Deines eigenen Bergens und Gemiffens Bort.

Doch ich muß Dir noch etwas von meiner letzten Reise erzählen. Auf bem Wege nach Salisbury sahen wir Stonehenge, und sahen es gut. Hall zeigte die Klarheit seiner Auffassungsgabe; ich glaube, er machte alle die besten Bemerkungen. Der Salisbury-Münster ist eine schöne Kirche im reinsten gothischen Stile, aus 1200 bis 1225, ganz aus Einem Stück, nur ein wenig schwerfällig, weil der Thurm nicht aus offener Steinarbeit besteht. Hier verließ uns Hall, und der liebenswürdige Billemarqué und ich gingen nach Wells, wo ein ungeheuerer Münster ist, schwerfälliger als der von Salisbury und nicht aus Einem Stück, aber voll Pracht. Glastonbury liegt in einem reizenden Thale, die Kirche war eine der größten in England, gleich die zweite nach der alten Paulstirche. An sie stößt die Kapelle des heiligen Joseph, aus dem 12. Jahrhundert, aber in Rundsbogenstil, ein schönes Wert; unter derselben liegt die Krypta mit dem alten Brunnen. Dies ist die Wiege und der Mittelpunkt aller britischen Fabeln,

<sup>\*)</sup> Es war Absicht der papstlichen Regierung gewesen, gleich am Tage nach Bunsen's Abreise sowol die Kapelle der preußischen Gesandtschaft im Palazzo Caffarelli als das Hospital auf dem Monte Caprino zu schließen.

Anmerkung ber Verfasserin. Die näheren Data berichtet ein Brief Usebom's vom 30. October 1838, ber zugleich über bie Stimmung in Berlin bebeutsame Mittheilungen enthält.

Erzählungen, Ersindungen und Phantasien. König Arthur scheint hier wirklich begraben worden zu sein, nach der Schlacht bei Bath; die erste Grundlage stammte von Joseph dem Einsiedler, wahrscheinlich einem der Anachoreten vom Orden des Pachomius (um das Jahr 300); daher die Sage vom Joseph von Arimathia. Die alte Reliquie, ein irdener Relch (im Normannischen greal, ein irdener Relch oder Schale) ist nach der Legende der Sacramentskelch unseres Erlösers; daher die Sage vom heiligen Graal.

Glastonbury selbst ist eine von zwei Bächen gebilbete Insel; ber alte Rame war Innis Avalon ober Insel Avalon, ein Wort, welches sogar in französischen und beutschen Gebichten an die Stelle bes alten Elystum tritt; es bezeichnet gewiß einen Obstgarten, ba Aepfelbäume bamals hier so gut fortkamen wie heutzutage.

### Rillerton, Dienstag 20. November 1838.

inchen war ber Tag, an bem ber Bischof von Exeter zu besichen war: Du kannst Dir benken, wie begierig er war, ben Zustand ber kölnischen Angelegenheit zu erfahren. Ich gab ihm in zwei Stunden eine ausreichende Beschreibung und habe ihm heute die Papiere gesandt. Morgen wird er hier zu Mittag effen, heute werden Coderell und Harsord erwartet. Donnerstag werden wir zum Grasen Devon auf Powderham-Castle gehen und am Abend einer Tause beiwohnen. Am Samstag werden Tom Acland und Andere hier sein. Am Sonntag gehen wir nach Exeter zum Morgenzottesdienst: man hofft, daß der Bischof predigen wird; das älteste Mustischicht ist aus Rücksicht für mich für den Chorgesang ausgewählt, — kurz, zwischen dem Parlamentsmitgliede der Grafschaft und dem Bischof der Diöcese bin ich gut ausgehoben. Ich hätte auf einem großen Schulsest am Dienstag zugegen sein sollen, habe es aber abgelehnt, ebenso wie ein Mittagsessen beim Bischof — sonst ist es ein großer Genuß, mit einem Wanne von solchen ausgezeichneten Talenten zu plaudern.

Ich gehe am Mittwoch nach hanford, um bort mit Lepfins zusammenzutreffen; am Mittwoch ober Donnerstag nach Kingston-Lach (zu Mr. Bankes). Zu ben harsords zu gehen und mit ihnen die Sammlung von Mr. Miles zu besehen, habe ich für diesmal entschieden aufgegeben. Ich mag so wenig Schätze, wie es die Werke von Rasael sind, ohne Dich sehen, oder vielmehr ich liebe es so sehr, sie mit Dir zu sehen und durch Deine Augen (wie ich es — so sagt Acland mit Recht — in der That zu machen pflege), daß ich in meinem Herzen mich nicht entschließen konnte, jetzt dorthin zu gehen. Aber es ist wirklich ein solcher Katzensprung, daß wir leicht einmal zusammen hingehen können.

So tann ich benn jest die Tage gablen, bis ich mit Gottes Bulfe Bunker's geben, I.

Dich und die lieben Kinder wiederzusehen und zu umarmen hoffe. In der That, ich din nicht für solche Ausstüge gemacht — ich din nur halb bei meinen Freunden und niemals ganz glücklich. Wenn es für Geschäfte ober Untersuchungen geschieht, so ist es ein anderer Fall; aber zum Bergusgen hoffe ich nie mehr ohne Dich zu reisen. Mein Wunsch würde sein, Dir den ganzen Tag zu schreiben, und die vielleicht noch nicht mitgetheilten Gedanken und Gefühle Dir mitzutheilen.

Indessen "ba's aber nicht kann sein", so lese und schreibe und spreche ich recht gehörig. Den zweiten Band Prichard's habe ich sast beendigt und sinde mein geographisches Gedächtnis wieder, indem ich mich im Stande sehe, für jeden Theil Afrikas die menschlichen Stämme und Sprachen zu bestimmen, welche mich allein völlig interessiren, und in meiner Individualität liegen. Ich habe auch den letten Band von Rosellini beendigt, worin er nachweist, daß der Bater des Sesostris Asien die nach Mesopotamien hin erobert hatte. Es sand dies zwischen 1330 und 1320 v. Chr. statt, zwei Jahrhunderte nach dem Erodus. Wo waren damals die Iuden? Die Inschriften erwähnen Kanaan; die Klisten und Festungen darin werden mit einem Namen genannt, der Schassirten bedeutet. Diese Periode liegt innerhalb der Zeit der Richter, und daher erklärt es sich, warum wir nicht von diesen Kriegen und Streifzügen hören. Alle Traditionen aus der Zeit vor Samuel sind fragmentarisch und zum Theil aus Bruchstücken ursprünglicher Poesse zusammengesetzt.

Meine brei erften Bucher (bie ameite Ausgabe bes erften Buches, bas ich im Frühjahr schrieb) find ftatt einer dronologischen Untersuchung eine monumentale Geschichte Aegyptens geworben. Dies wirb ben Boben fur mich reinigen, um bom fiebenten Buche an in die Region ber borgeschichtlichen Geschichte fortzuschreiten, und zu versuchen, Die Reppler'ichen Gefete festzustellen, nach benen ber emige Beift ben Rreis ber Emigfeit um bas irbifche Leben gieht, welches wir Zeit nennen. Wenn ich fo weit gelangt bin, werbe ich auf bem Felbe fein, welches mein verzuckter Blick in ber Frifche ber Jugend vor einem Bierteljahrhundert erschaute, und gu bem ich fo wunderbar gurudgebracht worden bin : ich flüchte mich bortbin wie ber Bogel in fein Reft. Dort find jest meine Traume. wird bazwischenkommen, bevor ich mich nieberfeten kann, fie zu verwirklichen, aber ich bente, ich werbe bagu tommen. Die Atmosphäre biefes Baufes thut mir wohl, obgleich natürlich immer eine Art von Birbelwind weht, ber Beit und Stunde nicht anertennt; aber es berricht bier überall mabre Gute und moralifder Werth, mit ausgezeichneten geistigen Gigenfcaften gepaart.

Glabstone's Buch kommt eben heraus. Was Rom angeht, so habe ich bas Ganze in Gottes treue hand gelegt. Lepsus schlägt vor, ben Winter in England zu bleiben und hier die erste Nummer ber Annalen bes Archao-

logischen Inftituts herauszugeben. Es ift eine ausgezeichnete Ibee und tann bas Institut in England populär machen.

Mittwoch 21. Es ist regnerisch, und alle Dinge sind in eine feuchte Decke eingehüllt, die für die Sonnenstrahlen undurchdringlich ist, ebenso wie für Schnee und Frost. Ich spaziere im Hause umber, plandere und lese und schreibe, wie ich es gerade vorziehe. Abends plandern wir dis 12 Uhr in gewohnter Perzlichkeit und Lebendigkeit. Es ist sicherlich eine schlimme Jahreszeit zum Reisen, und wäre es nicht wegen des Obelisten zu Kingston-Lach und der Ker Sehmer in Harsord, so würde ich nicht eine Weile weit von Pause gehen.

Sonntag Morgen 25. Die Gesellschaften, Spaziergänge, Diners und Ausstüge ber letten paar Tage haben mir kaum einige Minuten übriggelassen, und diese wurden durch den gerade in Correcturbogen eingetroffenen Artikel für die "Quarterly Review" weggenommen.... Ich bin mit Gute überskrömt worden und habe höchst ausgezeichnete Leute gesehen: Lord Devon, Lord Courtenan, Mr. Fortescue und seine Frau, die Schwester Lord Sandon's, die Hoares, — schöne Landsitze, Hügel, Ströme, die See u. s. w.

Aber der Artikel für die "Quarterly Review" ist im Stande, Krieg, Feuer und Flamme auf breißig Jahre zu entzünden! In Beziehung auf die Darlegung der Thatsachen ist er recht geschickt und bewunderungswürdig, aber der Schluß über Irland und das gegenwärtige Ministerium ist heftiger als Alles, was man sonst gelesen hat. Ich muß unsere Interessen frei davon halten und habe deshalb an Lord Asplet und Dr. M'Caul geschrieben. Ratürlich wird es keinen Erfolg haben — aber dixi et animam salvavi. Du sollst die Bogen sehen; der Titel ist: "Papistische Berschwörung zu dem Umsturz der protestantischen Throne".

Ich habe eine fehr schätzenswerthe Befanntschaft in Coderell, bem Architetten, gemacht, ber bei weitem am meisten nach meinem Geschmad ift unter allen englischen Klinftlern, bie ich kennen gelernt habe.

Ich muß einen zweiten Brief an Dr. M'Caul senben fiber jenen fürchterlichen Artitel. Ich habe frischen Muth und sehne mich, ben Feind zu bekampfen — aber ich muß zuerst gegen Ungerechtigkeit und Leibensichaft auf ber einen Seite protestiren, um an herz und Muth frisch zu fein.

Ich bin auch am Rachbenken fiber eine nene Form für meine Philosophie ber Geschichte. Ich fange an zu sehen, daß es erwiesen werden kann, daß alle Regersprachen (b. h. Stämme) entartete, herabgekommene Aegypter ober Inder sind. Abam, Noah und alle seine Söhne waren von dem ebelsten Stamme: ber Fluch der Sünde siel am härtesten auf die Stämme, welche in die unwirthlichen Regionen der Erde zogen ober getrieben wurden.

Der Wilbe ift ein herabgekommener Mensch, nicht ber Mensch ein civilisirter Wilber. Prichard's Werk läßt mich kaum schlafen. Es gibt mir gerabe bie Nahrung, beren ich bedarf.

Dies ift ein großes Saus\*), im Stil ber Zeit Elifabeth's, 1620 erbaut, mit fconen aber talten Zimmern. Gott fei Dant, bag bie moralifde und geiftige Atmofphare warm ift, fonft wurde ich einen Froftschauer an meinem Bergen betommen. Sage Mama, fie muffe mich ju einigen guten Whigs schiden: Diefe Reife hat mich mehr zu einem Torb gemacht, als ich jemals mar. Um aber zu Ereter gurudzukehren - am Sonntag prebigte ber Bifchof: Die Leute fagten, es fei meinetwegen geicheben, ba er nur vier- ober fünfmal im Jahre predigt und es erft fürzlich gethan hatte. Seine Rebe mar eine echt bifcofliche Rebe, reich an Bebanten: fie enthielt Stoff für zehn gewöhnliche Bredigten. 3ch fagte ibm bies nach ber Rirche. Ich bante ihm um fo mehr bafur, ba bie Brebigt mir einen wirklich wohlthuenben Ginbrud hinterließ : ich wurde fonft blos ben berebten farkaftischen Staatsmann vor mir gehabt haben. Es ift aber mehr in ihm, wie ich ficherlich glaube. Der Gottesbienst mar fcon und rührte mich tief. Ich weiß jest genau, was ich bavon aufnehmen tann und welches feine Mangel finb.

Sonntag Worgen 8 Uhr. — Ich habe die ersten Strahlen der Morgensonne genossen, indem ich für mich allein im Garten und Feld spazieren
ging. In wenigen Stunden gehe ich mit Mr. Sehmer sort, der mich in einem
Cabriolet nach Kingston-Lach fährt, und schreibe deshalb jett diese wenigen
Zeilen, um Dir, meine Liebe, den Worgengruß meines Herzens zu senden.
Ich habe hier eine ruhige und köstliche Woche verbracht, und heute über
acht Tage hoffe ich bei Dir zu sein: wie dankbar sollte ich sein! Ich hoffe,
daß ich es din. Der Bischof von Salisburn \*\*) hat mir höchst gütig geschrieben, und mich wieder nach seinem Palast eingeladen, aber er ist in
London amtlich beschäftigt und kann darum heute nicht hierher kommen.
Es muß ganz unmöglich sein, sonst wäre er gewiß gekommen, nicht meinetwegen, aber wegen jemand anders.

Ich bin täglich wohler. Luise fagt, ich verbanke es ber Brhonia, bie sie mir gegeben habe: ich glaube, es ist, weil ich fünf Stunden mit ihr über römische Lagerplätze spazieren ging. Lord Afhlen's Brief bestimmt mich, nach London zu gehen.

.... Unfer Ausslug nach Kingston-Lach war gunftig trot Regen und Wind; aber trot ber weitgehenbsten Befehle konnten wir blos bas sehen,

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich ift Powberham : Caftle gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Cbuard Denison, balb nach biefer Beit Gatte von Dig Luise Rer Setymer.

was nicht verschlossen war — ben Obelisten und Sarkophag: jur schönen Gemäldesammlung war ber Eingang versperrt, damit sie nicht während bes Bauens Beschädigung erleibe. Der Sarkophag ist interessant durch seine Form, aber die Inschrift enthält keine historischen Daten; der Obelist ist wirklich derselbe, der mit dem Stein von Rosette zu der Entdedung des Alphabets sührte, durch seine griechische Inschrift. Aber die Herausgabe derselben durch Mr. Bankes ist volltommen befriedigend, und unser einziger Bunsch kann sein, seine Platte für unsere Ausgabe der "Monumenta" zu erlangen. Eine solche Bitte hätte ich nicht stellen können, wenn ich nicht Kingston-Lacy gesehen hätte: Lepsius hat nichts dadurch verloren, daß ihn Zahnweh verhinderte, durch Sturm und Regen hierher zu kommen. Ich kam ohne Beschwerde zurück, obgleich ich mich sechs Stunden lang viesem Wetter ausgesetzt hatte.

Mrs. Sehmer hat sowol die Ebelleute als die Gelehrten ber Nachbarschaft mit mir zusammen zum Effen eingeladen; alle gaben mir die Liste
ihrer Sammlungen und merkwürdigerweise stellt sich die des Pfarrers hunt in Starabäen als die reichhaltigste in England heraus, da sie gegen funfzig Königsnamen enthält. Er bot sie sämmtlich mir und Lepsius zur herausgabe an; Burton und Wilkinson sollten sie copiren, kamen aber nicht dazu.

Morgen fruh will ich Faber's Bert über bie "Rechtfertigung" burchgeben: er ift ber einzige beutige Cor fifteller, melder bie Frage ber apostolifchen Succession ebenso wie ich auffaßt, und ich muß mit ibm betannt werben, um einen Blan auszudenten, ben Gegenftand in ber richtigen Beife unfern Rirden vorlegen ju tonnen. . . 3ch habe bier viel über Die Diffionen ber Mahrifden Bruber in Afrita gelefen, welche mirflich gefegnet find. . . . Mein theueres Lieb, ich bin nicht mußig gegangen: ich bin am Bruten, und ber Beift ift lebendig in mir. Meine große Gorge bezieht fich jest auf Dr. Empfon: ber Beind wird Alles aufbieten, um fich biefes Gebiet an fichern. Ich glaube, ber Blan fur bie "Sbinburgh Review" ift, ju warten, bis die erfte Rummer von 1839 heraustommt: bann wird die Staatsschrift heraus sein und fie werden bas lette Bort haben. ... Pricharb's Buch halt mich febr beschäftigt: ich muß einen Bormittag auf meinem Wege bei ihm anhalten; es gibt viele Buntte in feinem Spftem ber Schabellehre, welche ich nicht verftebe, ba ich bie anatomischen und ofteologischen Ausbrude vergeffen habe, welche ich vor 26 Jahren aus Blumenbach's physiologischen Borlefungen lernte. Er fann mir mit feiner Sammlung und seinen Augen in wenigen Stunden mehr zeigen, als ich aus mir felbft in Monaten lernen tonnte, und ich muß jest alles Beiwert paden und fahren laffen, wie bie Aegypter bas Baffer bes Ril ableiten, um bem Rrotobil ber Zeit zu entrinnen, bas mich zu verzehren brobt. Ans feinen Entbedungen über bie Schabel und bie gange Bhpfiologie verschlusse Stämme kann ich für mein Spftem und mein Buch die wichtigsten Schlusse ziehen.

Banford, Dienstag Morgen 6 Uhr, 4. December 1838. \*)

=

.

.1

:

-

..

1

į

;

İ

Alles ift ftille von innen und außen, und fo fete ich mich wieber, um Dir von hier aus bes Bergens Tiefe ju fchreiben, ehe Raspar tommt und es fich zur Reife ruftet, die uns heute in 11 Stunden 110 Deilen weit, und bis jur Sauptstadt führen foll. Wenn mir in biefen Tagen ber Rube oft Berg und Auge übergegangen find (nicht wie Strome, bie ihr Bette überfdreiten, fonbern wie ftille Quellen, bie aus ber finftern Erbenkluft ans Licht ber beiligen Frühe bringen) — und folder feligen Augenblide babe ich viele gehabt im ftillen, ruhigen Rämmerlein - fo bat fich Dir mein Berg zugewendet mit unaussprechlicher Liebe und Gehnsucht, auch mit Trauer und Schmerz. Bahrend ich mich an Natur, Runft und ber Seele Schönheit erhob, und nenes Leben trinke, treibft Du allein bes Tagelebens fcmeres Rab, nicht weil Dich Anderes nicht luftete und lodte, fonbern weil Du ben Weg ber Bflicht barin fieheft. Du, o Geliebte, an beren Innigkeit, Reinheit und Anmuth mir zuerft bas Göttliche erfchien und mir bie Aussicht fich öffnete, hier in ber Liebe Gemeinschaft ben Beg jum himmel zu manbeln - bie Menichen ihre Gorgen huten zu laffen, bie fich immer tiefer eingraben in bas bunkle Grab ihres Gelbst — Du bift überschüttet worben mit Sorgen bes Lebens, nicht ber Selbstfucht, fonbern ber Liebe und Sorge für die Deinen. Du, welche jeben Augenblid, ber Dir gefchentt wirb, jur Erhebung ber Seele und jum Anschauen boberen Dafeins auszukaufen verstehft, haft oft ben lieben langen Tag keine Minute jum Auftauchen aus Deinem mubevollen Treiben. Daf Du babei Dich frifch erhaltft, ift eine Gnabe Gottes, und wird erleichtert burch bas felige Gefühl bes Guten, bas Du thuft, und ber Liebe und bankbaren Berehrung berer, bie Dich umgeben, und fur welche Du forgft, unter benen ich ber erfte und feligste und bantbarfte Schuldner bin. Allein es ift mir boch in biefen Tagen ber himmelshelle flar geworben, baf bies nicht fo bleiben tann. Sieh, Geliebte, unfere Bilgerfahrt geht ins Thal bes Lebens abwarts. Da lag une bann feben, wie wir es am beften einrichten, bamit wir viele Augenblide ber Beihe und bes höheren Lebensgenuffes haben, was Muße und Rube voraussett. Die ichonen Tage und Stunden, worin wir uns gegenseitig boben und neu belebten, find in ben letten Jahren als Lebensgewohnheit, bei manden herrlichen Bligen bes boberen Dafeins, weniger geworben, nicht weil wir uns ausgesprochen, ausgefühlt hatten, und nur ber irbifche Rieberfchlag bes ehelichen Bufammenfeins übrigge-

<sup>\*)</sup> Diefer Brief ift beutsch geschrieben, bie nachfolgenben find wieber englisch.

blieben wäre: nicht als wenn wir nicht mehr Leben aneinander zu entzünden und Beiftesfunten hervorzurufen im Stanbe waren - nein, weil bes gemeinsamen irbischen Tagewerkes Laft fo angewachsen ift, und insbesonbere Du beffen Schwere und Trof fast gang allein auf Deinen Schultern tragft. Siehe, bas brudt und qualt mich, benn mit Dir mochte ich immerbar und immer mehr und mehr bes Lebens hochfte Weihe empfinden: und Du verstehft mich nicht allein, Du reinigst und läuterft auch bie auflobernbe Rlamme. Aber bie Beit gebricht (nicht von ber burch bie tagliche Sorge eingeschüchterten Rraft zu reben), und fo verschwinden bie einzelnen Augenblide, bie uns gegonnt werben, ober geben uns wenigstens nicht bas volle Bewußtfein unferes Lebens wieber. In allem biefen tann ich nun vielfach eigene Schuld ertennen: ich hatte forgen und benten follen, wie ich Dir ben laftenden Bad vom Naden nahme, gewiß bes Anflangs, ben mein befferes Leben immer in Dir und bei Dir findet. In biefem Augenblide weiß ich mir nicht zu belfen, als nur burch bas Gelubbe, felbft Sand anzulegen, nicht ftoff- und rudweife, fonbern mit einer wohlthuenden Stetigfeit: und barin follen mich weber tie Ronige Megyptens, noch felbft bie bochften Forfchungen binbern. Dann aber lag uns unfer Beift. und Seelenleben immer enger und enger jufammenbinben, bamit wir uns gegenseitig immer beben und ftarten, und bie Mugenblide unferes Rufammenlebens nur bem Bodften und Erhabenften gewidmet feien. Darum flebe ich ben Berrn, bak er mich erleuchtet und une ben Weg zeigt: Er will es ja fo gern thun. Du aber, geliebte Geele, hilf mir auch hierin, und überschaue jest einmal unfer Leben, und fprich mir aus, mas Du fühlft und bentft.

Bon hier schreibe ich Dir nichts — ich könnte Dir nur von unserer Pfniche sprechen, beren Wiebersehen und Erschließen bas Ereignig biefer Reise gewesen ift und bleiben wirb. Sie will Dir felbst schreiben.

Ich aber hoffe zu Dir zurückzukehren — nicht wie ich möchte und wollte, ein ganz ernster und wiedergeborener Mensch, aber erfrischt und erquickt im innersten Leben von dem Hauche der göttlichen Liebe — klarer über mich und mein Geschick, und mehr als je sehnsüchtig wünschend, mit Dir aufzustliegen dahin, wo unser Aller Sehnsucht ist. Es ist nichts nahe als das Fernste in diesem Leben, nichts wahr als das Humügliche, nichts glaublich als das Unglaubliche, nichts wirklich als das Unmögliche, nichts klar als das Tiefste, nichts gegenwärtig als das Unsichtbare, und kein Leben ohne den Tod. Der da wahrhaft lebt und sühlt, kann nur zum Teusel oder Engel reisen. Wohl spräche ich noch so fort, die der Tag (jest ausangend) sich neigt, denn das Herz ist voll: allein das Leben drängt. — Wohin? Zu Dir, wenn auch auf Umwegen. Ich schreibe deutsch, weil ich so fähle.

Das Gefühl, welches dazu antreiben mochte, ben letteren Brief ju unterbruden, mußte burch bie Erwägung jurudgebrangt werben, baß ber 3med biefer Zeilen ift, Bunfen gerabe von folden Seiten tennen lernen ju laffen, wie ibn außer ber Schreiberin Riemand fannte: und diefer Erguß in feiner geliebten Frühftunde ("hour of prime", um seinen eigenen Ausbruck ju gebrauchen) ift besonders darakteri= Kur die Empfängerin war dieser Brief insofern eine Ueber= raschung, als sie nicht abnte, daß er für die Menge ihrer pflicht= gebrungenen Beschäftigungen ein Auge gehabt babe. Wahrscheinlich war ibm dies in hanford flar geworden bei bierauf bezüglicher Unterbaltung mit Luise Rer Sepmer, einem lieblichen Wesen, welches so= wol Bunsen als seine Frau schon in Italien, wo sie sie viel gesehen batten, wie eine Aboptivtochter lieb hatten. Im folgenden Jahre verheirathete fie fich mit bem vortrefflichen Eduard Denison, Bischof von Salisburg, und wurde aus dem benkbar gludlichsten ebelichen Leben im September 1841 durch ben Tod weggerissen. Die Besorgniß, welche Bunsen über bas Uebermaß von Arbeit und Sorge seiner Frau ausbrückte, war niemals weniger von den Verhältnissen geboten als in biefer Zeit, wo fie unter bem Obbach ber liebenbsten Mutter Friebe und Muße ju ununterbrochener Pflege ihrer feche jungeren Rinder genoß.

Bon London aus fuhr Bunsen fort, täglich und ausstührlich zu schreiben, aber aus einem großen Theil dieser Briefe brauchen hier keine Auszüge gegeben zu werden, da ihr Inhalt sich auf seine uners müdlichen und erfolgreichen Bestrebungen bezog, die Thatsachen des kölnischen Streites den vermuthlichen Schreibern der Artikel in verschiedenen Zeitschriften bekannt zu machen, indem er ihnen Documente mittheilte, die er ihnen allein bieten konnte. Wir beschränken uns daher auf die folgenden Mittheilungen:

## London, Traveller's Club, 4. December 1838, 6 Uhr.

Hier bin ich wieber inmitten wirklichen Lebens und Treibens, fpreche, höre, bente, fuhle englisch und beshalb schreibe ich Dir wieber in bieser Form. Ich habe eine große Menge von Geschäften fertig gemacht, seit ich Dir heute Morgen meinen letten Brief sandte.

Ich werbe nicht weggehen, bis ich alle Dinge in Gang gebracht habe, aber ich habe keine Luft, mich hier ober irgendwo anders zurfichalten zu laffen. Ich bin in fortwährender Geschäftigkeit und Bewegung, und daneben sehne ich mich, wieder bei Dir zu sein sowol mit meinem englischen wie mit meinem deutschen herzen, mit Kopf und Geist, mit Allem und Jedem.

Mittwoch Abend 5. December. Ich muß morgen bem Herzog von Lucca meine Aufwartung machen; alles Andere ist abgethan. Ich habe bem König eine allgemeine Uebersicht ber Artikel geschick, die geschrieben sind oder geschrieben werden sollen; dem Kronprinzen habe ich die Druckbogen gesandt, und auch mein vollständiges Glaubensbekenntniß über die zu ergreisenden Schritte und das mit Bezug auf Rom und die Katholiken einzuschlagende Bersahren. Zu gleicher Zeit habe ich erklärt, daß es mein Beruf nicht ist, mich in den Gang der Staatsmaschine zu mischen, sondern in Muße, soviel ich kann, der großen Sache der Kirche und der Wahrheit durch Schriften, Leben und Bekenntniß zu dienen. Lepsius hat eine Abschrift des Brieses gemacht, die ich mitbringen werde. Er hat mir treulich geholsen, Tag und Racht. Er geht morgen nach Paris und wird zurückkehren, um das Christsest mit uns zu seiern. Ich werde Gladstone's Buch mit mir bringen. Ich bekümmere mich nicht mehr um die Ruinen in England; es ist das Leben hier, das ich liebe.

Samstag 8. December. 3ch bin bei Rogers gewesen und habe sein schones Baus und feine Sammlung gefeben. Man barf nicht fagen: in England find bie Dichter wohlhabend, fonbern reiche Leute fdreiben Berfe, b. h. fcanbirte Brofa. Rogers ift ein Greis von liebenswürdigen Manieren; die Gewohnheis ten bes taufmannischen Lebens haben jene verberbliche Wolluft, bie fich auch auf Beiftiges erftredt, gurudbrangen belfen, welche unter alten Junggefellen, bie Freude an ben iconen Runften haben, fo gewöhnlich ift, befonders in tiefem Lanbe. Dein Geift befindet fich in einem 3mifchenzustande, nicht gang in bie gewöhnliche Welt gurudgefunten und nicht langer gang in ben Spharen bes Lichts. Schelling und England in ben beiben Bolen meiner Erifteng erweden bie geschwächte Glettricität aufs neue, und fo ftromt frisches Leben in ben aufgehäuften Ballaft, mit welchem ich mein Fahrzeug beschwert hatte. 3ch muß ftreben, es zu erleichtern, ober ich werbe ber boben See nicht ftanbhalten tommen; in bem Bafen bes Formalismus und ber Bebanterie ju bleiben, ift ein für allemal unmöglich. 3ch fühle, bag es beffer ware, in bem Rampfe nach bem Bochften umgntommen, als eine lange Eriften, unter Dingen von geringerem Berthe in ben Taufdungen bes Angenblide tobtzuschlagen. Rimm bies als einen mäßigen Ansbrud beffen, was ich viel ftarter fuble. Der Berr bat mich nicht in feinem Borne auf biefe beiben Bege geführt, fonbern mit feinem Auge ber Liebe; und er moge es mir gewähren, nicht bie Gaben bes himmels ju misbrauchen, um bloger Reigung ju folgen ober ben verlodenben Schattenbilbern bes Selbft und ber Ginne.

Lies boch wieber ben wunderbaren Spruch bes Herrn: Lutas 10, 20. Richts ift gefährlicher als Befriedigung über die Macht, die man über die Geifter ausübt; nicht barüber follen wir uns freuen, sondern barüber, daß

unsere Namen eingeschrieben sind in das Buch der Kinder Gottes vor dem Angesicht des Baters. Das Licht der Gnade soll nicht beshalb aus uns scheinen, damit sein Glanz auf uns zurückgeworsen werde, sondern damit das Ange der Seele sich auswärts richte zum Bater des Lichts, der Natur und des menschlichen Geistes in Andacht und Gebet. "Dein Name werde geheiligt, Dein Reich komme, erlöse uns von dem Uebel." All Dies ist schwerer, als Du wol benken magst, gewöhnt wie Du bist an Demuth und Selbstverleugnung.

Das Leben Christi zu schreiben ist bas vor mir liegende Ziel, so oft ich aus ber Unruhe aufbliden kann, obgleich mit der Sehnsucht das Gefühl ber Unwürdigkeit in gleichem Berhältnisse steht. Ich habe das Gefühl, als wenn ich jetzt einmal einige Abtheilungen schreiben könnte, wie ich sie zu gestalten wünsche; aber die Staatsschrift will abgefaßt sein; und es ist Alles gut, so wie es ist, um das reine Brennen der Flamme zu sichern und ihre bleibende Natur zu erproben.

- 4 Uhr. Ich habe Ashlet gesehen, und Alles wird, so wie ich es wünsche, verändert werden in dem Artikel ber "Duarterly Review". Er hat die Absicht, mich mit dem Perzog von Wellington bekannt zu machen. Empfon kommt am Dienstag, um mich zu sehen; die dahin ist er mit den Prüfungen im Hertford-Colleg beschäftigt und ladet uns ein, ihn im Frühjahr zu besuchen. Diesen Abend gehe ich mit Lepsius in den "Sturm". Nicht wahr? Das trifft sich gut.
- 5 Uhr. Ich habe eben eine Depesche erhalten höchst gnäbig ber König genehmigt ben Borschlag bes Ministers, ben Urlaub bis Ente September 1839 zu verlängern. Hollweg hat mir höchst schaenswerthe Rachrichten gegeben; er ist ein treuer Freund und Patriot und ein wirklicher Gentleman, ein vortreffliches Muster eines Deutschen, und so einsach und bescheiben, wie er ausgezeichnet ist.

Wimpole Street, Dienstag Abend 81/2 Uhr, 13. December.

Gestern Abend verbrachte ich einige höchst belohnende Stunden mit dem armen Herzog von Lucca. Er ist im Begriff, zu den Courtenaps zu gehen und hat mich gebeten, ihnen einige Zeilen zu schiden, bevor er anstommt, um zu sagen, "cho non è cattivo". Er ist ein aufrichtiger, des müthiger Geist, der schwer kämpst, aber im Glauben. Er hat großes Berlangen, mich in Llanover zu besuchen, und wird wahrscheinlich ganz allein mit einem Diener dahin kommen. Er drang darauf zu wissen, wo wir wieder zusammentressen könnten.

Als ich um 11 Uhr in ber Nacht von bem Bergog nach Saufe tam,

lag Glabstone's Buch auf meinem Tische; es war die zweite um 7 Uhr berausgekommene Ausgabe. Es ist das Buch der Zeit, ein großes Ereigniß — das erste Buch seit Burke, welches dis auf den Grund der Lebensfrage eingeht; weit erhaben über seine Partei und seine Zeit. Ich blieb
bis lange nach Mitternacht auf, um es zu lesen und suhr diesen Morgen
sort, dis ich das Ganze beendigt hatte; fast jeder Bogen enthält Randbemerkungen von mir, die für den Kronprinzen bestimmt sind, welchem ich
ras Buch mit aller Eile zugesandt habe. Gladstone ist der erste Mann
in England von geistiger Bedeutung, und er hat höhere Klänge vernommen
als irgendjemand auf dieser Insel. \*) Morgen ist Ruhetag; die Pläte nach
Bath sind genommen.

Die hier erwähnte Gelegenheit war die erste, bei welcher Bunsen in persönliche Berührung mit dem Herzog von Lucca kam, sie waren aber schon früher bekannt durch einen merkwürdigen Briefwechsel. Im Jahre 1833 wurde Bunsen auf einmal überrascht, die Unterschrift "Charles de Bourbon duc de Lucques" unter einem an ihn gerichteten Briese in einer ihm fremden Handschrift zu erblicken; der Gegenstand besselben war die Gewissensunruhe des Schreibers und sein lebshaftes Berlangen nach persönlichem Berkehr mit Bunsen oder mit einer von ihm ausgewählten und abgesandten Persönlichseit, die im Stande wäre, seine Fragen zu beantworten, und der er seine Bedenken mittheilen könnte.

Der von Bunsen Abgesandte wurde vom Herzog zu Tisch eingelaben, und nach dem Essen in seine Bibliothek, wo nach der Besichtigung der reichen Sammlung von Bibeln (welche der Herzog ursprünglich zur Befriedigung seiner sprachlichen Liebhaberei zusammenzubringen verzanlaßt gewesen war) eine merkwürdige Enthüllung seines Gemüthes stattsand. Biele Sinsicht und viele liebenswürdige Sigenschaften, die besten Absichten und Bestrebungen — und der unglückliche Fürst besaß dies Alles — entbehrten blos einer sesten Unterlage von Charakter und Sewohnheiten, um Wirklichkeiten zu werden und zu bleiben. Für Jesmanden, den die Mutter selbst von Kindheit auf dazu angeleitet hatte, zunächst für kleine Berstöße und später sür Laster und Ausschweifungen sich durch Sewandstiderei für die Madonna abzusinden, schien es unsmöglich, die Lebensgewohnheit der Selbstbefriedigung so weit auszus

<sup>\*)</sup> Die Schrift Glabstone's, auf welche sich sowol biese Aeuserung als noch mehrere spätere Briese Bunsen's beziehen, ist die auch in seiner 1868 erschienenen Apologie: "A Chapter of an Autobiography" erwähnte: "On the relation of the church to the State".

geben, um seine Handlungsweise in Einklang zu bringen mit seinen febr ernften Ueberzeugungen von Recht und Wahrheit. Seine rud= sichtslose Verschwendung brachte ibn in einen pecuniaren Nothstand, gegen ben ibm Sulfe angeboten murde um ben Breis bes Berfprechens, regelmäßig ber Messe beizuwohnen und sich ber Aeußerung aller bem Papste anftößigen Meinungen zu enthalten. So in seinem eigenen Bewußtsein erniedrigt und vernichtet, wurde er folieglich ein unfteter Wanderer auf ber Erbe, ber fich ben Augen ber Welt entzog. er während des Winters von 1859 auf 1860 sich in Nizza und Cannes befand, erkundigte er fich bei feinem Arzte nach Bunsen, machte aber tei= nen Versuch ihn wiederzusehen; was in der That das Beste mar, ba ein Zusammentreffen für Beibe schmerzlich gewesen sein wurde. Im Frühling 1839 batte er Bunsen zulet in London gesehen, und auf bem Levée in eine lebhafte Unterhaltung gezogen (ba bie Gegenstände seines Gespräches nie unwichtig waren), unbefummert um die verwunderten Blide des bicht umberftebenden biplomatischen Corps, namentlich ber öfterreichischen Vertretung.

Der Rest des Jahres wurde, nachdem Bunsen nach Llanover zurückgekehrt war, thätig und glücklich verbracht; er widmete sich eifrig der
Staatsschrift, die zu schreiben er beauftragt worden war. Seine Absicht dabei war, den Segenstand der "kölner Wirren" abzuschließen
und zu erschöpsen, und er ließ sich darin nicht durch das Vorgefühl
stören, daß seine Arbeit ein todter Buchstabe bleiben würde, kaum anerkannt und vielleicht nicht einmal geprüft. So war er im Stande,
mit seiner angeborenen Energie bei der Absassung thätig zu sein.
Kaum war dies beendigt, als ihm der Wunsch ausgesprochen wurde,
er möge seine Ansicht über das Sescheidungsrecht in einem Gutachten entwickeln. In seinem oft angeführten Aussasse bemerkt er
darüber, daß ihm diese Arbeit viel Zeit und Geld kostete, welches
beides er freudig auswandte, und eine gewissenhaste Arbeit lieserte,
wosür er jedoch nie eine Zeile des Empfangs, geschweige der Anerkennung erhielt.

Von dem Augenblick der Wiedervereinigung mit seiner Familie an führte Bunsen die in seinem Briese vom 4. December in so zärtlicher Weise ausgedrückte Absicht aus, so viel wie möglich die Tagesarbeit der Familie zu theilen; und das tägliche Bibellesen mit Erklärung und Auslegung, eingeleitet durch einen seiner geliebten Gesänge, wurde wieder die tägliche Morgensitte, nachdem sie nothwendig während des Jahres des Herumreisens und des beständigen Ausenthaltswechsels

unterbrochen war. So wurde zum ersten mal seit Rom das Heimats= gefühl in Llanover einigermaßen wieder erneuert.

Von Briefen Bunsen's aus Alanover aus dem Ende des Jahres 1838 mögen folgende drei (die beiden ersten englisch, der dritte beutsch geschrieben) hier mitgetheilt werden:

#### Clanover, 4. Abventssonntag 1838.

(An Arnold.) Der Grund, bag ich Ihren lieben Brief vom 9. November bisber unbeantwortet gelaffen babe, liegt weniger in bem Banberleben, welches ich seit bem 14. beffelben Monats geführt habe, als in ber Abneigung, Ihnen auszusprechen, bag ich nicht tommen konne - jugleich mit ber Unmöglichkeit, bas Gegentheil fagen zu konnen. Rach biefer meiner zweiten Beimat zurlidgefehrt, habe ich fo ftart an meiner Staatsschrift gearbeitet, bag ich glaube, heute ein Datum bestimmen zu konnen, welches ich mich fehnte, früher anzumelben. Wenn nichts Unvorhergefehenes bawischenkommt, werbe ich von hier am 4. Januar aufbrechen. . . Bir werben in Bufen bleiben bis ju Enbe bes Monats, bann beabsichtige ich, mit Bufen nach London zu geben und bort bis Mitte Marz zu verweilen, wo ich nach Berlin geben muß, um für mich entweber ben archimebifchen Buntt ober ein Batmos ju finden. 3ch hoffe jum Stiftungefest von Drford am 17. Juni gurud ju fein, um bort ben Doctorbut ju empfangen (L. L. D.), welchen fie mir feit bem vorigen Jahre bestimmt und jest wieberum angeboten haben. 3ch hoffe im Stande ju fein, bann bis jum September in England ju bleiben; aber man muß feine Blane machen. Des herrn Wille gefchehe! 3ch habe niemals weniger an bie tommenben Dinge gebacht und weniger für bas geforgt, mas ber morgenbe Tag bringen möchte. Rach vier an Bergnugen und Intereffe reichen Bochen von Befuchen und agpptischen Studien im Besten murbe ich burch Geschäfte nach London berufen, wo es mir gelang, brei Artitel vom Stapel laufen ju laffen (in "Quarterlen Reviem", "Foreign -Duarterlen Reviem" und "Cbinburgh Review"), ohne einen ju fchreiben. Die Erörterungen, in welche ber erfte biefer brei Artitel mich mit Lord Afhlen und einigen anderen leitenden Torpführern gebracht bat, gehoren zu ben romantischsten und intereffantesten Ereignissen meines Lebens. Lefen Sie, bitte, bie Artitel, vornehmlich ben in "Ebinburgh Review", wenn berfelbe herausfommt; er ift bie Antwort auf bie papftliche Allocution - ein Manifest. Sie werben bie Gefchichte bavon erfahren, wenn wir aufammen finb.

Nun, mein thenerster Freund —, bie acht Tage, bie ich mit Ihnen zu verbringen hoffe, muffen, wenn nicht ausschließlich, so boch wenigstens vornehmlich bem großen Gegenstanbe unserer Gebanken gewidmet werden, ber Arifis bes Zeitalters. Ich las in London Gladstone's Buch in ber

Nacht und am folgenden Morgen bes Tages, wo es berausgekommen war. . . . Glabstone ift auf jener Seite bei weitem ber bebeutenbfte Ropf unter unferen Zeitgenoffen. Er bat feine Lehrer weit hinter fich gelaffen, aber wir burfen une nicht munbern, wenn er noch in ihren Feffeln geht fein Genius wird fich balb gang frei machen - und auf eigenen Flügeln gen himmel fliegen. 3ch habe mein Exemplar mit einigen hundert Randbemerfungen und Bergenbergiegungen bem Kronpringen von Breufen gefandt. Sie werben feben, meine Bebanten bewegen fich in bemfelben Gleife mit benen Glabstone's; feine Rirche ift meine Rirche, nämlich bas göttliche Bewiffen bes Staats, - eine Rirche, weber burch bas Bapftthum noch burch bie unheiligen Bolizeimagregeln ber weltlichen Macht entweiht ober beflect. 3ch zweifle nicht baran, bag bie englische Rirche, wie fie ift und ihrer Ratur und Geschichte gemäß fein tann, biefes Gewiffen fur England ift. Bas somit in England gethan werben muß, um bas Reich Chrifti innerbalb bes nationalen Lebens und burch baffelbe zu beförbern, muß innerhalb biefer Kirche und burch biefelbe geschehen - fonft zerftort man entweber bas Reich Chrifti ober bas nationale Leben, wenn nicht Beibes. Bis bier= ber gehe ich mit Glabstone. Aber ich füge hinzu: gerade barum, weil bie Lage ber Rirche und die Lage des Reiches Christi in England eine folche ift, fo lagt une feben, wer fie am reinsten barftellt - Ihre Freunde? ober mer? Was ift ihr Ibeal und mas ihr wirklicher Buftanb? Worauf haben wir unfer Augenmert zu richten, um letteren erfterem naber zu bringen. foweit die Zeitverbaltniffe es erlauben, und nicht weniger, ale fie es gebieten? Macht bie Beiftlichkeit bie Rirche aus? Sind "bie Bater" Feffeln ober Flügel? Muß Trabition und Rirchenregierung in einem jubaistischen Sinne verstanden werben ober nicht? Ift bie schottische Rirche blos als ein nothwendiges Uebel zu ertragen? Ift fie wirklich feine Rirche? Diefe und abnliche Fragen habe ich im Ginn, ibm zu ftellen, auf bem einen ober bem anberen Wege. 3ch tenne ibn perfonlich feit ber Zeit feines Befuches in Rom. . . . Genug für heute - es ift Chriftabenb, und wir muffen unseren Chrifibaum gurichten, leiber ohne ben theueren Lepfius, ber gu fommen versprochen batte, aber in Paris aufgehalten wurde.

Llanover, 26. December 1838.

(An John Hills.) Ich habe Glabstone's Buch mit meiner postilla bem Kronprinzen geschickt. Es steht in seinen wichtigsten Grundzügen — meiner Ansicht nach — nur hinter Burke's "Considerations" zurück; boch bewegt er sich noch in einigen Punkten schwerfällig in ben Fesseln seiner oxforber Freunde, so z. B. in der Ibentissicirung der apostolischen Succession mit der fortlausenden Weihe der Bischöfe, obgleich es eine angemessen gesordnete preschpterianische Ordnung gibt, von welcher (wie leicht zu beweisen ist) der Epistopat nur ein Zweig ist, ein apostolischer, aber nicht ein schrift-

mäßiger, ein urfprunglicher, fonbern paulatim (wie ber beilige hieronymus fagt) in bie Rirchenregierung eingeführter, im Laufe ber Zeit, nicht auf einmal. Ich wundere mich, daß Glabstone sich nicht vorkommt, als wandele er auf einer ichiefen Ebene, ober als fige er mitten zwischen Ruinen fo rubig, als wenn er fich in einem wohleingerichteten Saufe befande. Die Urfache biefer Rangel in feinem Buche fdreibe ich bem Mangel einer tieferen Philosophie ju- Es ift ber auf biefer gefegneten Infel berrichenbe Mangel an jeber Methode, mit Ibeen umzugeben, ber es Gueren Schriftstellern, politifchen und firchlichen, fo fcwer macht, bie Reime gur Wiebergeburt in Gueren eigenen, altgesegneten Institutionen zu finden, Die 3hr wiederaufbauen mußt, wollt Ihr fie erhalten. Bu biefem Berfahren ift es erforberlich, bag ber ewige Beift herausgezogen werbe aus ben verfallenden ober verfallenen Buchstaben, und bas hat Euch Gir humphrey Davy nicht gelehrt. wunderbar ift biefe Scheidung zwischen wirklichem Leben und ibealem Denten - bas Gine follte bas Bilb und ber Abglang bes Anberen fein; und boch finden wir Deutsche es fo schwierig, mit unferen ibealen Bebanken Realitaten ju conftruiren, und Ihr Englanber, Guere eigene große Realität in bem Lichte bes Gebantens ju feben und biefelbe ju bem Beifte ju vertlaren, welchen fie verförpert, und welchen zu verleiblichen ber einzige gute Grund für ihre Erifteng ift.

Ich wünschte, ich könnte Ihnen eine abäquate Ibee geben, was für eine Macht die Anschauung bes englischen Lebens auf mich auslibt. Rie habe ich es so leicht und angenehm gefunden, auf meinen eigenen deutschen Fittichen zu sliegen, als in der erhebenden und anregenden Atmosphäre englischen häuslichen und öffentlichen Lebens. In München sand ich zum ersten mal nach vielen Jahren Muße und Begeisterung wieder für die höchste, speculative Thätigkeit; aber erst jest, wo der andere Pol meiner Existenz durch England elektristirt worden ist, fühle ich die neue Schwungtraft, welche Schelling meinem intellectuellen Leben gegeben hat. Ich wünschte, ich könnte jest etwas thun, um diese vita nuova in eine würdige Korm einzukleiden.

## Llanover, 24. December 1838.

(An Platner.) An biesem Tage, bessen Abend wir immer traulich zusammen geseiert haben, muß ich Dir auch über See und Berge schreiben. Bis jett bin ich Dein wie so vieler lieben Freunde Schuldner für die schöne Geburtstagsgabe, die Eure Liebe mir von Frascati gesandt hat. Der Anblid eines großen Nationallebens, wie es das englische Bolt allein in der Gegenwart hat, ist an sich etwas Erhebendes, mir der des hiesigen um so mehr, da ich in demselben Maße, worin ich die ungehenere Ueberlegenheit des verwandten und doch nicht ganz eigenen Lebens sühle und liebe, desto mehr mir auch alles Dessen bewust werde, und mich desse freue,

was uns als Deutschen eigenthumlich ift. In allem Brattifchen, sei es boch ober niedrig, tann man fich nur gang ruhig bier zu ben Fugen ber Leute feten, und wer barin ju beobachten und zu lernen liebt und versteht, ben lehrt bie Beisheit, bie auf ben Strafen manbelt, ja bie Luft, bie er athmet. Anbers fieht es mit bem Philosophiren aus: ber Gebante ift unfer, ber Deutschen, an biefem Tage ber Beltgeschichte; ich meine bas philosophische Bewußtsein bes Lebens und bes Grundes ber göttlichen und menschlichen Dinge im Gebanten. Das Beburfnig aber bagu ift bier allgemein unter ben Befferen. Coleribge wird von ihnen als ber Prophet angefeben. und hat tiefe und hochft geistreiche Sachen auch in biefer Beziehung hinterlaffen, aber vereinzelte. Diefes Suchen und Werben ber Beifter in biefem Augenblid ift mir nun gerade unendlich anziehend und bringt mich mit ben Menschen, wie ich fie bier suche, ebenfo eng gufammen wie meine Liebe ju bem, mas fle find. Es bereitet fich eine neue Epoche in ber Jugend vor. Bon ben 11000 Jünglingen, bie in Orford und Cambridge fludiren, find Dreiviertel glübende Tories, unter ihnen Sohne und Erben groffer Bbigbaufer. 3ch habe England in vielen Theilen und Richtungen gesehen und bin mehr als 1000 Millien bier gereift, ohne je eine Racht anders als unter alten Freunden ober beren Freunden jugubringen. Den Abgott aller Parteien bes Bolts, ben Bergog (beffen Werte - elf große Banbe, nichts als fein amtlicher Briefwechsel - bie ungeheuere Große bes Mannes erft recht gezeigt haben) werbe ich in wenigen Wochen feben. Unter ben alten Freunden grufen Dich mit befonderer Liebe ber berrliche Clifford und Sir Thomas Acland. — Daneben bin ich fleifig gewesen und habe viel geschrieben: ich glaube, bag ich nie so viel und so leicht und so freudig gearbeitet habe; - bag ich Cotta, trop meiner Reise nach Stuttgart, verfehlt, weifit Du; er bat mir ichlieklich versprochen, Dir einen Wechsel zu fenden; die Rechnung will er nicht abschließen, bis er bas Manuscript bes letten Banbes erhalten. Much bies habe ich von bier an Urliche gefdrieben, um ihn zu treiben. - Wir lefen in ben Abenben regelmäßig Niebuhr's Briefe; ber zweite Theil, worin er mit ber größten Bartlichkeit von Dir und mit besonderer Liebe und Achtung von Deiner lieben Frau fpricht, wird Dir manche Thrane entloden; bie Briefe find, wie er felbst mar. Sie enthalten einen Reichthum von Gebanten und Leben, bem feine Sammlung biefer Art gleichkommt. Die Briefe aus bem 19. bis 20. Jahre find unglaublich für bas Alter und boch jugendlich. Später tam bie Berbuntelung feines Lebens, welches eigentlich gebrochen ward burch ben Tob ber erften Frau, und fich nie erholte. Der britte Band enthält unter Anderem Auffate von Savigny, Brandis und mir über einzelne Theile feines Lebens. Bas Riebuhr eigentlich mar in ber Zeit, und mas er wollte, bas glaube ich zu wiffen und bente es einst zu fagen; allein bas tann man jest nicht fagen: Die Beit, Die mit Bielem fcwanger ift, wird auch

bies wol bringen. Hier im Lande ift trop ber Bewegung Alles in sicherer Anhe: das Schiff, bessen Wimpel man im Sturm wehen ließ, liegt an unsichtbaren Ankern sest; die Tories werden dieses Jahr oder das nächste die Gewalt erlangen; Canada, noch mehr aber die Kirche stürzen das jetzige Ministerium. Und nun lebe wohl, theuerer unvergestlicher und unvergessener Freund: meine Frau grüßt Dich mit alter treuer Freundschaft. Grüße die Deinige und die Kinder herzlich von mir.

Das Jahr 1839 begann mit der Abstattung einiger der vielen versprochenen Besuche, aber alle konnten sie nicht abgemacht werben in ben wenigen Wochen, welche noch vor bem Busammentritt bes Barlaments lagen, bem Bunfen als Zubörer und Beobachter in London, wohin Busep ihn eingeladen batte, beizuwohnen sich freute. 4. Januar brachen Bunfen und feine Frau mit ihrem alteften Sohne nach Bufey in Bertsbire auf und brachten unterwegs einen halben Tag bei ihrem alten Freunde William Clifford ju Perriftone in Berefordfbire, und einen Tag in Gloucefter bei ihren geschätten Bermandten, dem Bischof Mont und seiner Frau zu. In Busey genoffen fie vierzehn Tage lang die Gesellschaft von Bufet und feiner Gemablin, wahrend zugleich für einen Theil biefer Zeit noch andere Freunde bort waren. Bon bier aus durften fie einen Blid auf Orford werfen, wohin fie in ber Frube fuhren und nachts gurudtehrten; fie faben bier außer manden allgemein merkwürdigen Dingen die von ihrem ältesten Sohne bewohnten Zimmer im Driel-College, und waren erfreut, daß er die Bortheile einer für Auge und Gemuth fo außerordentlich anziehenden Lage, wie die Orfords, genießen durfte. In ber Rabe von Bufey betraten fie die Stelle, wo früher ein Dorf ber alten Briten geftanden, mit um fo größerem Intereffe, als bie angelegten Berfcanzungen ihnen die Lage der marfischen Stadt Alba (nicht weit von Arezzano und bem Fucinersee) in Erinnerung brachten. Es ift bort ein runder burch menschliche Arbeit in breite Terraffenform gestalteter Erdhügel. In Alba sind brei folde Terrassen, burch massiven Steinbau geschütt, welche bei bem britischen Sügel ebenso bagewesen jein mögen, aber ichon langft dem fo lange ausgeübten betriebfamen Landbau weichen mußten. Die funftreiche Aushöhlung bes oberen Theiles des Sügels ju einem regelmäßigen Rrater mit erhöhtem Rande jum Sous für bie menfolichen Wohnungen ift bem Pfluge jum Trope noch fichtbar; in Alba jedoch ift ber Gipfel zu febr mit mittels alterlichen Gebäuden, die meift in Ruinen liegen, bebedt, um einen genaueren Anblick ber Fläche zu gestatten.

Während des Aufenthaltes in Puseh sind die nachfolgenden "Gebanken über den Zusammenhang der drei driftlichen Tugenden mit den höchsten Ideen" niedergeschrieben, die sich in Bunsen's Tagebuch unter dem Datum des zweiten Sonntags nach Spiphanias sinden\*):

- 1. Das Gute, bas Wahre und bas Schone find bie höchsten Ibeen, nach welchen ber menschliche Geist in seinen brei verschiebenen Richtungen suf die menschlichen Dinge diese beurtheilt: in der ethischen das Gute in der metaphysischen das Wahre in der ästhetischen das Schone.
- 2. Sie find nicht eine aus ber anderen zu erklaren, und haben ihre Einheit nur in Gott.
- 3. Sie muffen also auch in ben göttlichen Eigenschaften sich wieber- finben.
- 4. Ebenso muffen bie brei chriftlichen Tugenden ihren Grund in Gottes Wefen haben.
- 5. Insofern Gott das höchste Gut ift, erkennen wir in ihm die höchste Beiligkeit. Insofern er die höchste Wahrheit ist, seine Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit. Insofern er die höchste Schönheit ift, die höchste Liebe.
- 6. Der Gegenstand bes Glaubens ift Gott als höchste Wahrheit. Der Gegenstand ber Hoffnung ist Gott als höchstes Gut. Der Gegenftand ber Liebe ist Gott als höchste Schönheit.
- 7. So ift benn in ben Dingen ber Gegenstand bes Glaubens ihre Bahrheit: ber Hoffnung ihr Gutsein: ber Liebe ihre Schönheit.
- 8. Allein hier zeigt sich eine Schwierigkeit. Wie ist die Bruberliebe mit ber Schönheit zu verbinden? Wie die Liebe Gottes zu ben Menschen mit berselben? Wir konnen Menschen nur wahrhaft lieben im Lichte ber göttlichen Liebe.
- 9. Es scheint, daß Glaube sich nur auf die Wahrheit Hoffnung auf Wahrheit, die das Gute ist Liebe auf das höchste Gut und die ewige Wahrheit beziehe, welche wirklich geworden und erschienen ist. Die Schönheit ist die Erscheinung Gottes, für Gott seine Schöpfung, insbesons dere der Menschenseele: für die Menschen die Erkenntniß Gottes in ihnen als das Wirkliche.

Bon Pusey reisten Bunsen und seine Frau gleichzeitig ab, sie, um nach Llanover zurückzukehren, er, um, gütige Ginladungen benutzend, seine Umschau in Oxford zu beendigen und dann in London wieder

<sup>\*)</sup> Diefer Auszug aus Bunfen's Tagebuch ift erft in ber beutschen Ausgabe binzugefügt.

mit Busey zusammenzutreffen. So geben benn wieder eine Reihe von Briefen an seine Frau Zeugniß von seinen Eindrücken und Erleb= nissen:

Merton-College, Orford, Freitag, 26. Januar 1839.

Ich schwelge in ben Reizen von Oxford — habe aber niemals mehr empfunden, wie sehr ich Deine Gegenwart bedark.... Es ist niemals genug gesagt worden über diese Königin aller Städte. Ich bin mit der freundslichken Gitte empfangen worden. Der Bicekanzler machte mir sofort einen Besuch und lud mich auf Montag ein, wo Sir Robert Inglis dei ihm zu Mittag essen wird. Den ganzen Tag bin ich herumgewandert mit den verschiedenen Borstehern (heads, wardens, provosts) von zwanzig oder dreißig Colleges, um die Wunder dieses Jerusalems zu sehen. Am Abend speiste ich in Merton-Hall und platonistrte mit Sewell. Ich sühle mich ganz heimisch unter den Lehrern der Iugend, und mit und unter solchen wänsche ich mein Leben zu verbringen. Der "Standard" hat meinen Brief abgedruckt. Der "Globe" hat einen zweiten Artikel über den Gegenstand gebracht, worin es heißt: "Der Erzbischof von Köln hat sein Wort gebrochen." Man ist nicht umsonst ein Engländer! selbst bei einem Papisten gilt hier "ein Mann ein Wort".

# All Souls', Oxford, Montag.

In 15 Minuten nimmt ber "Magnet"= Gilmagen Acland, Lepflus (ber mich hier traf) und mich auf, um uns um 6 Uhr nach London zu bringen. 3ch muß Dir noch rafch ergablen, daß ich hier toftliche Tage und noch toftlichere Abende und Morgen jugebracht habe. Der theuere Acland ift gang er felbst - vorige Racht fagen wir, miteinanber plaubernd, von 11 bis halb 2 Ilhr auf. Ich bin mit Gite überbedt morben, habe Wilson, Newman und einige ber tuchtigften jungen Leute ber Universität gesehen, auch unsern theueren Beinrich, obgleich leiber fehr wenig, ba er an feine Borlefungen gebunden mar. Diefen Morgen bin ich zwei Stunden beim Frühftud mit Remman gufammen gewesen. D, es ift traurig - er und feine Freunde find wirklich geiftvolle Leute, haben aber ben Boben unter ben Sugen verloren - fie gingen urfprunglich meinen Beg, brachen aber auf ber Mitte turg ab. Es ift zu fpat. Es hat ein freundschaftlicher Ibeenaustausch und ein driftliches Berftanbnig ftattgefunden. Gestern hielt er eine schone Predigt. . . . Für mich beginnt eine neue Lebensperiobe - moge Gottes Segen auf ihr ruben!

## Grosvenor Square, London, Dienstag 4 Uhr.

Ich habe die Parlamentseröffnung und die Königin gefehen — ein wirklich schöner Anblid. Ich hatte von Bulow ein Billet für die tonigliche

Galerie; für heute Abend habe ich Lord Haddington's Billet für das Oberhaus, und das Pusey's für die Gemeinen. Lord H. kam, um mich abzuholen, 5 Minuten nachdem ich weggegangen war. Aber das Wichtigste ist, was mir Bülow diesen Morgen sagte, als ich ihn frug, ob er mir rathen würde, Mitte März über Hamburg zu gehen. "Sie denken doch nicht ernstlich daran, uns zu verlassen? Davon ist keine Rede: ich werde dem Könige schreiben, daß ich den Krieg nicht durchführen kann, der jetzt erst in den Anfängen ist. Sie müssen mindestens dis zum Juni hier bleiben." Ich konnte blos erwidern, daß "mein Urlaub mit Ende März auschöre, wo ich in Berlin erwartet würde; und außerdem hätte ich keine Beranlassung zu bleiben, aber viele, um zu gehen". Wenn er schreiben will, und wenn sie mir den Befehl des Königs schieden, zu bleiben, tanto meglio — aber ich werde das an mich herankommen lassen.

Der König von Baiern hat ben protestantischen Soldaten befohlen, vor der Hostie niederzusallen. Die in Regensburg haben sich geweigert; und der König läßt nur die Alternative, den Dienst zu verlassen oder sich zu fügen. Auch ist ein Brief veröffentlicht worden (von Graf Sensst, dem österreichischen außerordentlichen Gesandten in London für die belgische Angelegenheit), der erklärt, daß der Papst niemals gestatten werde, daß römische Katholiken (die von Limburg und Luxemburg) unter protestantische Souveräne gestellt werden. Bon diesen beiden Dingen wird hier gebührender Gebrauch gemacht werden.

:

Lord Melbourne beklagte sich über mich bei Lord Holland, indem er sagte: "Bunsen regt das Land gegen uns auf — sein Artikel in der Duaterly Review» ist in Jedermanns Händen und macht die Leute toll." Billow suchte zu besänstigen durch die Erklärung, "daß ich ihn nicht geschrieben habe, daß der Artikel gut und wahr sei, und er, Melbourne, sich und seine Collegen ruiniren werde, wenn er dieser Sache entgegentrete." Melbourne wurde darauf ruhiger, sügte aber hinzu: "Alle jungen Leute werden toll über die Religion — auch W. C., der diesen Artikel predigt."

Mittwoch. — Meine erste parlamentarische Nacht liegt hinter mir. . . Busen kam um 7 Uhr — nachdem wir dinirt hatten, hielt er es für zu spät für die Lords — so gingen wir zusammen ins Haus der Gemeinen, wo mir der Beamte einen Platz auf den, dem Sprecher gegenüber, hinter den Mitgliedern liegenden Bänken anwies. D'Connell hatte gerade seine Rede beendigt und Peel erhob sich. Du wirst seine Rede lesen, und wie undarmberzig er das Mitglied für Rendal vornahm. Dann hörte ich Lord John. Es war ein Scharmügel: die zwei Borkämpser machten ihre Sache gut. Lord Iohn ist kein Redner, spricht und antwortet jedoch gut. Ich wünschte, Du könntest Dir eine Idee machen von Dem, was ich sühste. Ich sah zum ersten male Männer, die Glieder eines wahrhaft germanischen Staats, an

ihrem ehrenvollften, ihrem eigentlichen Blate, die bochften Intereffen ber Renfcheit mit ber munberbaren Dacht ber Sprache vertheibigenb fampfend (wogu ber Instinct ben gangen, fraftigen Mann treibt), aber mit ten Baffen bes Beiftes, fühn nach ber Dacht greifend ober fie bebarrlich festbaltenb, in Gegenwart ihrer Mitburger, bem öffentlichen Gewiffen bas Urtheil fiber ihre Sache und über ihre eigene Buverlaffigfeit unterbreitenb. 36 fab vor mir bas fconfte Reich ber Welt burch biefe Berfammlung regiert und die übrige Welt von ihr controlirt und beurtheilt: ich batte bas Gefühl, daß, wenn ich in England geboren ware, ich lieber batte tobt fein wollen, ale nicht unter ihnen figen und mit ihnen reben. bachte au mein eigenes Laub, und war frob, bag ich Gott bafur banten tonnte, ein Deutscher und ich felber ju fein. Aber ich fublte auch, baf wir Alle auf biefem Felbe Rinber find in Bergleich mit ben Englandern: wie viel konnen fie, bei ihrer Disciplin von Beift, Korper und Berg, felbft mit einem mäßigen Benie und fogar mit Talent allein ausrichten! 36 jog jedes Bort ein von ben Lippen ber Rebner, auch berer, welchen ich nicht beiftimmte. Nicht lange blieb ich unbeachtet: Sir Thomas Acland, fein Cobn Tom und Milnes tomen ju mir berauf, und als wir burch bie Abstimmung vertrieben murben, tamen andere, um mir vorzuschlagen, auf fie zu marten und mit ihnen nach Saufe zu geben. Es mar bas um elf: eine halbe Stunde fpater ftromten bie Mitglieber beraus. 3ch verlor Bufet und nahm meinen Blat bei Acland's Mantel, wo Gir Thomas mich entbedte und mich ju Sandon und Sir Robert Inglis brachte -Sandon mit bem guten alten Beficht. Gir Robert ging nach Saufe, bie übrigen brachten mich ins Athenaum, wo ich Lord Abair fand, und wir über Rirche und Staat ju biscntiren begannen. Die Reihe tam auch an mich, und ich batte aufmerkame Buborer. Wir blieben ansammen bis nach zwei und hatten, wie Sanbon fagte, eine fleine Sitzung nach ber groken. Wir wanderten zusammen umber, indem wir zuerft Gir Thomas nach Saufe brachten, ber, als er bas Saus buntel fant, für Tom bas Gaudeamus igitur als Gerenabe ju fingen anfing, einen Befang, ben inbeg Sandon mit ber Bemerkung unterbrach, man muffe fich beffer aufführen, um nicht gleich am ersten Tage auf die Bache geführt zu werben. Dann ging Sandon mit mir nach haufe. Gein haus liegt in ber entgegengesetten Ede bes Square. Bufen mar in einem anbern Club gemefen und erft eine Biertelftunde vorber nach Saufe gekommen. Beute gebe ich mit ihm um 12 Uhr ju einer landwirthichaftlichen Berfammlung; bann ju Lord Barrowby, mit ber hoffnung, Laby Frances Sandon von Angeficht in feben, bann jum Schneiber in ber Abficht, mir beffere Rleiber anguicaffen, mas Tom für burchaus nothwendig erflärt; - auch neue Sandfonbe und einen befferen But barf ich, nach feiner Anficht, einzukaufen nicht unterlaffen. Angerbem muß ich Glabftone feben. Lies feinen fconen

Brief; es wird Dir gut thun, zu sehen, was er von Abeken sagt. Goulburn hat schon Sandon in demselben Tone sein Lob gesungen. Morgen hoffe ich Marcus Niebuhr zu schreiben. Ich fühle mich wie Antäus um so stärker, wenn ich den Boden meines Mutterlandes berührt habe (benn so nenne ich es und fühle ich es) — doppelt gesegnet, indem ich zwei moralische Aeltern habe, so gut wie zwei natürliche.

Donnerstag 7. Februar. Ich frühstüdte heute bei ben Aclands mit Mr. Wood, ber rechten Hand ber hochlirchlichen Newman'schen Partei — mit einer Ablernase, schön und geistvoll — und Lord Courtenan. Dann ging es mit Tom zu Glabstone, und ich war entzückt über ben Mann, welcher eines Tages England regieren wird, wenn sein Buch nicht im Wege sein wird. Wir werden bald unter vier Augen zusammen kommen, was der einzige Weg ist, um wirklich miteinander bekannt zu werden.

Die Confervativen haben große Erwartungen. Am Donnerstag beginnt die Erziehungsfrage. Ich werde der Berhandlung in beiden Häusern beiwohnen, und habe versprochen, mich von meinen Freunden ausfragen zu laffen, um sie über Preußen einzupauten, und sie werden mir dann bezüglich Englands ein Gleiches erweisen. Wie soll ich aus diesem töstlichen Leben herauskommen? Ich benke, blos durch meine Sehnsucht zu schreiben, und auf und thätig zu sein.

Freitag 8. Februar. Hier, meine Liebe, ist die Antwort des Minifteriums: höchst verbindlich und erträglich befriedigend. Sie machen gegen mich ein Geheimniß aus dem Schlage, den der Papst versett hat — wiedersholen aber weislich meine eigenen Worte, daß die Staatsschrift nicht gut gebruckt werden könne, außer mit Rücksicht auf irgendwelche neue Thatsachen oder Ereignisse... Die Arnolds sind hier: er soll Phillips für sein Bild von 11—1 sitzen, und ich hoffe dann bei ihm zu sein. Ich bin in all dem Elend des Billeteschreibens und Besuchemachens: meine nächste Woche ist ganz in Beschlag genommen. Aber ich will in das Parlament gehen und ich will "König Lear" sehen, mit Tom und Puseh.

Samstag Morgens 6½ Uhr. ... Lord Palmerston vertheibigte ben König von Preußen gestern Abend recht gut gegen D'Connell: unglücklicherweise war Niemand schnell genug bei der Hand, um ihm auf die Finger zu klopsen, als er sagte, der Erzbischof sei im Gefängniß. D'Connell, in dessen Auge etwas vom Jesuiten steckt, hat sich als solchen gezeigt; seine Form ist süßlich, aber dahinter steckt die Wuth des radicalen Agitators. Heute wird's ein besetzter Tag sein: um 9 kommt Arnold zum Frühstück bei Puseh; dann spazieren wir bis um 11, wo Ashlen kommt, um mich zu einer großen Bersammlung über die Erziehungsfrage abzuholen, bei welcher er präsidirt: dies wird bis 5 Uhr dauern. Um 6½ Uhr gehen wir in irgendein Schauspiel — Puseh empsindet das Bedürsniß zu lachen. Worgen werde ich Sonntag halten;

aber um 6 muß ich bei Lord Stanhope effen. Lord Northampton tam gestern, wiederholte in der freundlichsten Beise seine Einladung... Ich lege Georg's töstlichen Brief wieder bei, Gott segne den Anaben — das ist mein eigenes Fleisch und Blut, und ich hoffe, er wird eine verbesserte Auflage seines Papa sein.

Montag 11. Februar. Ich fahre in meinem Tagebuch fort. Am Samstag brachte mich Afbleb zu einer Berfammlung, beren Tenbeng und Bichtigfeit biefen Tag zu einem ber wichtigften meines Lebens machte. Er und Sandon und Anbere munichen eine Laienunion jur Ausbehnung ber Rirchenrechte, jum 3med, alle Laien ber englifden Rirche aufzurufen, fur zwei Buntte einjufteben - einmal, bag bas Bolf eine regelmäßige Erziehung haben folle in Bolts = und Gewerbeschulen, und bann, bag biefe Schulen unter ber Beifilichfeit fteben follen, von einer Dibcefanbeborbe geleitet, bie aus Beiftlichkeit und Abel beftebe, unter Borfit bes Bifcofe. . . . Die Ehre tes Tages gehört bem Bfarrer M'Reil von Livervool, bem machtigften und angenehmsten Rebner, ben ich jemals hörte. . . . . Es war eine wirkliche Predigt, aber ale fo angemeffen empfunden, daß nicht ein Bort gefluftert murbe, nicht einmal bes Beifalls, bis er geenbigt batte. . . . . 2000 Menichen fagen fo von 12 bis 1/25 im Zuftanbe gemeinfamer tiefer Bewegung. 3ch fab nie etwas Aehnliches .... Afhlen und Sandon begleiteten mich nach Saufe . . . ich war beinahe frob, bag Bufen Billete gu einem Luftspiel genommen hatte. Aber wie fühlte ich nach einem folchem Tage, bag bie englische Raffe gang in Wahnfinn hineinrennen mußte, wenn fie nicht ben Sabbat fo hielte, wie fie es thut. Ich ging zur Aublen-Rapelle und murbe bochft erbaut.

Das große Diner bei Lord Stanhope war höchst glänzend und unterhaltend. Lady Bilhelmina Stanhope ist ein schönes Wesen. Heute Morgen habe ich Lady Frances Sandon gesehen — dasselbe engelhafte Gesicht wie immer, aber mit einem Anslug von Melancholie. Ich benke, ich werde nicht nach Cambridge gehen können. D'Connell's Organ, die "Dublin • Review", soll nächste Woche einen Artikel gegen Preußen bringen wahrscheinlich gegen mich. Wir bereiten unsern Bertheibigungsangriff vor.

Dienstag 12. Februar. ... Sage meiner lieben Frances, daß ich froh bin, daß sie Dipssee lieb hat, die Mutter aller Novellen und Romanzen, und mehr werth als alle ihre Abkömmlinge: und mit und nach der Iliade tas Buch, worin sich die Menschheit ihr eigenes Geschick erzählt.

Ich vergaß, in meiner Erzählung von dem Diner bei Lord Stanhope (es war eine gut ausgewählte und wirklich vorzügliche Gesellschaft) zu erwähnen, daß Mr. Whewell mir gegenüber saß: wir unterhielten uns lebhaft über ben Tisch hinüber, und es mischten sich auch noch Andere in unser Gespräch. Er ist ein Mann von wunderbaren Gaben, gesunden Geistes und von

freimuthiger Art. Am Sonntag ging ich mit Glabstone in seine Pfarr-Darauf begannen wir unfere Confereng, in seinem Zimmer eingeschloffen. Er fagte, es fei fein Bunfch gewefen, bag ich veranlagt. werben möchte, über ben gegenwärtigen Buftanb ber römischen Rirche wenn nicht ber gangen Rirche - ein Buch zu fcreiben. Ich antwortete, bag ber erfte einer Reihe von Briefen, ju benen fein Wert mich angefeuert batte, genau biesen 3med und Inhalt habe, aber ich mochte lieber mit bem zweiten über bie apostolische Succession beginnen. Dies führte zu meiner "Liebesertlarung" an ibn, bag er fich mit Bewußtsein felbft einen Stein bes Anftofes in feinen Weg als Staatsmann geworfen und fich Tabel augezogen, weil er in feinem Gemiffen zu ben folgerungen getommen fei, um beretwegen er fo heftig angegriffen werbe: und bag ich ihn (mit Erlaubniß fo ju fprechen) gang befonbere in bem Puntte bewundere, in welchem ich von ihm abweiche. Fünf Minuten vor 3 fchlog er unfer Gefprach, um mich feinem Bater vorzustellen, ber erfreut mar, von mir ju boren, was ich mich gludlich fühlte ihm über feinen ausgezeichneten Sohn auszusprechen. Dann gingen wir jusammen jur Rirche und borten eine febr gute Bredigt vom Bischof von London: jurudgefehrt hatten wir wieber ein vertrautes Gespräch miteinander allein.

3ch ag bei ben Buseps zu Mittag und las ihm bas Manuscript Schelling's vor (bis um 12 Uhr). Beute Morgen ein Biertel nach 5 ftand ich gang frisch auf und fing an, meinen Brief an ben Minister rorzubereiten. Ich berichte, bag ausgezeichnete Renner aller Barteien mir bier erklart haben, daß die papistischen Berleumbungen nicht ohne Antwort gelaffen werben burften; baf Berr Lodbart bie Berausgabe ber Rummern feiner "Reviem" vierzehn Tage binausschieben murbe; bag Berr Empfon ben Artifel von S. . . . fur bie "Ebinburgh Review" aufnehmen wolle; bag ber herausgeber ber "Foreign Quarterly Review" gestern von Greenwich berübergekommen fei, um mich zu fprechen, und gefagt babe, ber Artikel, - welcher meinen Unwillen erregte, fei bas Bert eines revolutionaren tatholischen Flüchtlings aus Deutschland. . . . Ich erinnerte baran, daß mein Urlaub nur bis Enbe Marg gebe, und bag ich, wenn es Gr. Majeftat Wille sei, bag ich in England thatig fein folle, bitten mußte, vor dem 10. Marz bavon in Renntniß gefet zu werben. Um 9 Uhr frühftudte ich bei bem Bifchof Stanley . . . . um 11 Uhr ging ich nach Lambeth: bas ift ber englische Batican! schöner als irgenbetwas Anderes in London. Harrison brachte mich jum Erzbischof - einem sehr freundlichen und verftanbigen Mann; er fprach fehr anerkennend von meiner Liturgie, welche ihm von bem Bergog von Cumberland gegeben worben mar. 3ch ging auf bie tolnische Angelegenheit ein, bann auf bie apoftolische Succeffion, und er schlug eine Reihe von Besprechungen an freien Donnerstagabenben mit einigen Gelehrten vor. Am nächften Donnerstag tonnte ich nicht

tommen, da ich bereits Lochart zugesagt hatte. So bin ich benn für ben solgenden eingeladen. Ich sam spät zursich, nachdem ich den ganzen Balast gesehen und in den Archiven nach Leibniz' Correspondenz mit Wake über die Union gespürt hatte. Ich hatte Lord Mahon und Andere als Begleiter. Dann zum Essen bei Mac-Geachy — einer Sesellschaft von lauter Freunden; — zu Hause bald nach 12. Diesen Morgen sand ich einen Brief von Gladstone mit drei Exemplaren von seinem Werke. Die Demuth und Bescheidenheit dieses Mannes beschämen mich; ich hosse daraus eine nützliche Lehre zu entnehmen: aber an seiner Glite erquide ich mich. Er spricht immer, als wenn er blos von mir zu lernen hätte. Morgen gehe ich mit Billow zu Hose — nachher zum Herzog von Cambridge; übermorgen zu den Ministern oder wenigstens zu einigen von ihnen.

Bu ber verabrebeten Zusammenkunft zwischen Busen und Arnold traf ber Letztere erft nach bem Frühftud ein, als blos noch Zeit für eine halbftündige Unterredung war; aber biese machte Beide einander bekannt und befreundet, wie sie mir Beide versicherten.

3ch wunschte, ich Bunte Dir eine richtige Ibee von ber Liebe und Bewunderung geben, die ich fur Bufen fuble: Bewunderung für fein außerorbentliches ftaatsmännisches Urtheil, worüber es fich auch handelt, auf Grund feiner parlamentarischen Thatigkeit, in welcher er fich wie ein Fisch im Baffer bewegt, und nicht meniger für feine bewunderungewürdige Laune und feinen Charafter; Liebe aber wegen feiner und feiner Frau nnaussprechlichen Gute gegen mich. Es ift, ale wenn bas Baus und bas Leben im Saufe fur mich allein ba fei; alles ift barauf berechnet (ohne es ju zeigen), mir Genuf und Gewinn von meinem hiefigen Aufenthalt zu verschaffen. Insbefondere fammelt er alle Beitungen, Brofchuren, Artitel u. f. m., um mich mit ben Parlamentegeschäften vertraut zu machen und mich in bas volltommene Berftanbnig ber Barteien, Berfonen und Intereffen einzuführen. Es fehlt uns blos Eins - Beit; benn ich habe wenig und er gar feine. hundert Dinge nehmen wir uns vor, und zu taum Ginem tonnen wir Dufe finben. Bufen fagt, es werbe fpater beffer geben; aber es fcheint mir, bag taglich mehr Regifter ber Orgel aufgezogen werben, und bie Dufit immer verwidelter wird.... Lord Lansbowne erkannte mich febr freundlich wieber und lub mich fur bas Frubjahr nach Bowood und für bie Saifon in fein Baus ein; er erfundigte fich nach meiner Wohnung, fprach über Riebuhr, bie Bapprus u. f. w. und bie Frage bes Antaufes von Bedforb's Gemalben, beren Anschaffung um jeben Breis er Spring Rice anzuordnen geträngt hatte ....

Ich habe ben ersten Theil meines Artikels über Niebuhr beendigt. Ich wundere mich über die kuhne Sprache, die ich dem Publikum gegenüber führe; aber ich fühle, daß ich beffer als früher schreibe, und ich schreibe, was ich bente und fühle. Heute habe ich den zweiten Theil angefangen: Nie-

buhr's Ansicht über bas Berhältniß zwischen Kirche und Staat, in Bezug auf Preugen und Rom. Uebermorgen senbe ich Alles ab.

Freitag. — . . . Mehr und mehr benke ich, wie ungleich bie Burbe bes Lebens auf uns Beiben ruht. Ich genieße mein Leben in der Mitte von Allem, was es genußreich machen kann, in einem neuen und geliebten Lande, und auf Dich fällt die ganze Sorge für die Familie!

Mittwoch 4 Uhr, 20. Februar. Ich bin ber Königin vorgestellt worben: ebenso bem Herzog, ber sehr herzlich war: "Vous avez eu de grandes affaires" — "Nous nous y attendions" — "Elles ne sont pas encore sinies" — "Nous n'en voyons que le commencement" — "Je suis de votre avis" — "Heureusement les Rhénans ne sont point des Belges" — "Cest vrai — c'est bien."

Der Herzog von Lucca kam auf mich zu, um mir die Hand zu brilden und that Alles, um zu zeigen, daß er mich kenne. Während der öster= reichische Charge d'Affaires danebenstand, sagte der Herzog: "Ich muß nach Grosvenor Square kommen, um Sie zu besuchen. Servo umilissimo! State bene!" u. s. w.

In einem Briefe vom 16. Februar ist eine Aufforderung erwähnt, bei der Jahresversammlung der Bibelgesellschaft eine Rede zu halten, was Bunsen nicht gern zusagen wollte, weil er befürchtete, nicht sagen zu können, was auszusprechen er am meisten wünschen müsse. Der Brief vom folgenden Tage meldet jedoch, daß der "Maiden Speech" gehalten und gut ausgenommen wurde:

Am Abend bei bem großen Diner brachten sie einen Toast auf mich aus, und ich hatte mir vorgenommen, in diesem Falle ihnen offen meine Meinung zu sagen. Ich erklärte ihnen denn auch bei Abstattung meines Dankes, auf welchen großen Grundsätzen England und Deutschland meiner Meinung nach in Bezug auf Wissenschaft und Naturphilosophie zusammen= ständen.

- 1) Die unbeschränkteste Freiheit in der Erforschung der Wahrheit. (Cheers.)
- 2) Als Basis hierfür nicht die Berzweiflung ober das Mistrauen bes Unglaubens, sondern gesunder Glaube. (Cheers.)
- 3) Daß, wie die hiftorische Wissenschaft blind ist ohne die Naturwissenschaft, so umgekehrt die Naturphilosophie blind ist ohne Philosophie des Geistes und geschichtliche Kenntniß.

Daran knüpfte ich Bemerkungen über die Beftandtheile diefer Berfammlung und fpielte auf einige in verschiedenen Biffenszweigen ausgezeichnete Bersonen an, die fich bier getroffen, neben hochstebenden Mitgliebern beiber Parlamentshäufer, alle bem Zwed ber Gesellschaft zugethan. Dies führte mich jum Schlusse.

3ch erhielt viele Complimente, fühlte jedoch, daß ich weber mir selbst noch dem Gegenstande Genüge geleistet. Ich hätte funfzehn Minuten mehr haben muffen, um ihn zu entwickln, und das war unmöglich; außerdem ging die Aufgabe auch über meine Flugkraft im Englischsprechen hinaus.

Du erinnerst Dich, daß ich Dir von der Unterhaltung erzählte, die ich in Orford über den Punkt hatte, daß die öffentlichen Vorlesungen der Universität wieder eingerichtet werden möchten: vorgestern beschloß der Senat ihre Wiederherstellung, und daß sie obligatorisch sein sollten. Mein Blan war nichts Neues, das Aussprechen meiner Ansicht hat aber vielleicht etwas zur Berwirklichung desselben beigetragen. Ich din start im Arbeiten, so wohl wie ein Fisch im Wasser, wenig effend, noch weniger trinkend, Basser ansgenommen.

Da am Montag keine Debatte im Hause war, so blieben Busen und ich aufammen und lasen Sophokles, was ben guten Freund sehr erquidte.

Bei dem Lord = Mapor = Effen erhielt ich meinen Platz neben Lord Bloomfield. Richts kann glänzender sein als der babei entwidelte Prunk, eber schöner als der Gebrauch des "loving cup" \*).

Dieser Tag war der lette für den Artikel. Ich hatte nicht ein Wort geschrieben, nur Material gegeben. Ich ging zu Lockhart, um die Disposition seiner Billigung zu unterbreiten; da ich, ihn aber nicht fand, blieb mir nichts übrig, als ihm den Artikel auf morgen früh um  $9\frac{1}{2}$  Uhr zu versprechen. Ich war also genöthigt, an die Arbeit zu gehen, und der Artikel ist in diesem Augenblick sertig geschrieben bis auf zehn Schlußseiten, welche stizzirt sind, und welche ich morgen früh — vor 9 Uhr 15 Minuten — auszuarbeiten das Glück haben werde. Um 10 bin ich zum Frühstück bei Sir Robert Inglis mit Lord Glenelg u. s. w. Diesen Abend gehe ich zu einer Auffährung der alten Musik. Bülow hat einen apoplektischen Anfall gehabt und besindet sich in großer Gesahr. Er hat dem Baron Werther alle Geschäfte übertragen.

Ich vergaß, fiber mein Frühftlick bei hallam zu berichten; Busen, Lord Mahon, Macaulan (ber Demosthenes und Cicero ber Whigs), Empson und Remble, ber angelsächsische Gelehrte, waren zugegen. Ich saß zwischen hallam und Macaulan, und die Unterhaltung war sehr lebhaft und lehrreich; nach dem Frühftlick wandte sich der Inhalt derselben auf das, was jest in Aller Gedanken ist, die Kirche. Es war deutlich, daß Macaulan den Artikel in der "Schindurgh Review" über Gladstone's Buch schreibt; er sprach mit der ganzen Macht seines Geistes (oder besser seines

<sup>\*)</sup> Es pflegt ein großer Becher von Hand zu hand gereicht zu werben, aus bem jeber Gaft zu trinten verpflichtet ift.

esprit) über ben Gegenstand. Sie wünschten, mich in die Debatte zu ziehen; aber ich wich klüglich aus, da ich nicht wünschte, ihnen Ales zu sagen, was ich über die Sache wußte, und weber ihnen Waffen gegen meine Freunde zu geben noch meine Ansicht vorzuenthalten begehrte. — Wie sehr ich auch mit der Whig-Partei in einzelnen Punkten übereinstimme, so weiche ich doch in der allgemeinen Ansicht der menschlichen und göttlichen Dinge von ihnen ab; ihre besten Köpfe sind negative Geister. Sie sind gut zu dem Zweck, die Tories wachsam und innerhalb der richtigen Grenzen zu erhalten: ihre schlimmste Eigenschaft aber ist, daß sie in D'Connell's Händen sind, wenn ihm die Opposition Beisall zusaucht; im Parlament wird er jetzt unter tiesem Stillschweigen angehört, und ist ermüdend und langweilig geworden.

23. Februar. Heute wagte ich mich heraus (nach brei Tagen Erfältung und Fieber), um Bulow zu sehen. Sein Leben ift für biesmal gerettet, aber er fühlt sich sehr elend und will nach Berlin zurückehren.

Montag 25. Februar. Am Samstag wohnte ich ber Comitestung bes Britischen Museums bei, und erklärte bem Erzbischof und bem Bischof von London die Wichtigkeit ber ägyptischen Paphrus; dies führte zu einer Unter-haltung über Lepstus' Entbedung (er war selbst auch anwesend), und ich gab ihnen eine gedrängte ägyptische Borlesung. Die Paphrus sollen auf Grund von meiner und Lepstus' Darlegung gekauft werden. Der Raphael wurde wirklich an demselben Tage verkauft, aber Beckford hatte den Preis in die Höhe geschraubt. Ich las mit dem theueren Puseh den "Dedipos Thrannos" von Sophokles; dann aß ich mit ihm und Ladh Emilh zu Mittag, und ging um 9½ Uhr nach Holland-House, da ich wiederholte Einladungen von Ladh Holland erhalten hatte, die höchst liebenswürdig war.

Sonntag Morgen. — Nachdem ich meinen zweiten und britten Brief an Gladstone vorbereitet, ging ich mit Busey zur Kirche, nach einer bebeutsamen Unterredung beim Frühstüd über Rothe's großartige Entwickelung der Idee der Kirche und über Schelling. Nach 1 Uhr kehrten wir zuruck und besprachen die Chronologie der Paulinischen Briefe und des Berfasses der Apostelgeschichte, die nach 6, wo ich mich auf zwanzig Minuten zur Ruhe legte, um für Lansdowne-House frisch zu sein, wohin ich mit Hall um ein Biertel auf 7 ging. Lady Lansdowne nahm in liebenswürdigster Weise meine Bekanntschaft in Anspruch, und ließ mich an ihrer rechten Seite Platz nehmen — zwischen ihr und Mr. Strangways, ihrem Bruder, einer eigenthämlichen Erscheinung, höchst einfilbig und kalt im Ansang, der aber nachher sehr belebt wurde, und eine Menge von Kenntnissen in der Architektur zu Tage förderte. Das Haus ist fürstlich und geschmackvoll. Nach dem Essen Unterhaltung mit Labouchere und mit Lord Lansdowne über nationale Erziehung (Du weißt,

er ift jett Minifter bes Unterrichts, als Brafibent ber geftern gegrunbeten Beborbe). Er fagte, ich mußte ihm ausbrudlich einen Morgen fcenten. um mir feine Statuensammlung zu zeigen. Rach Saufe gurudgefebrt. 25 Minuten vor 11, las ich ben Timotheus-Brief im griechischen Teftament und ging zu Bett. Beute Morgen (Montag) ftand ich ein Biertel nach 6 auf und ichrieb; frubstudte mit Bufey bei Schinten und speculativer Philosophie. 3ch wollte, ich konnte Dir eine richtige Borftellung geben von bem fpeculativen Talent und ber Tiefe Bufen's. 3ch fenne keinen Englander, ber biefen Gegenstand fo genau ftubirt hat; er nimmt Schelling fo leicht ein als Plato. Dann ging ich ju Lord Afhlen und ju Billow. Unfere Regierung ift aufgebracht über ben vom Bollverein banbelnben Artitel in ber "Foreign Quarterly Review", und es find Billow wichtige und ausreichende Papiere jugefandt, mit bem Berlangen, biefen falfchen Angaben entgegenzutreten. Bulow fdrieb mir am Samstag, ich mochte ju ibm tommen; er fagte, er tonne in feinem gegenwartigen Befundbeitejuftande und bei ber Menge anderer Gefchafte ben Auftrag nicht übernehmen, und frug, ob ich es wollte? - Ich konnte nur ja fagen, ba es far ift, bag etwas gethan werten muß. Bulow mar entzudt. Die Frage ift, ob die "Quarterly Review" (die schon im Druck ist) noch einen Artitel über ben öfterreichischen Bertrag und ben preugischen Bollverein aufnehmen 3d aing au Lord Afbleb, ber mit feiner unfäglichen Gute mir fofort anbot, ju Lodhart ju geben, "obgleich es bie elfte Stunde ift". 3ch bat Bulow, mir bie Documente überseten zu laffen; bie Auseinanderfetzung werbe ich felber ins Englische übertragen, und ich bin ficher, bag Bufeb mir babei belfen wirb.

Mittwoch 27. Februar. Am Montag binirten wir bei Baring mit Lorb und Lady Mahou (sie ist angenehm und hübsch), Carlyle, Henry Taylor (bem Dichter und Secretär im Colonialministerium), Greville (Secretär des Staatsraths). Die Gesellschaft war sehr unterhaltend. Ich ließ Lord Mahon mir von seinen eigenen Werken und Studien erzählen. Unter anderen Dingen erwähnte er, daß der Herzog\*) in Kinder so vernarrt ist, daß er einige aus seiner Berwandtschaft so oft und so lange als möglich bei sich auf dem Lande zum Besuche hat, stundenlang mit ihnen Ball spielt, sich von ihnen nach Belieben plagen läßt und selbst unter ihnen wie ein Kind ist.... Aber was war das Abends für eine Parlamentsstung! Lord John beantragte die Abschaffung oder Sistirung der Domherrenpfrühden. Ich sonnte mur ein paar Worte hören — so groß war das Geschwäß und die Unsansmerksamseit der Mitglieder. Lord John gähnte, die Radicalen schliefen oder lachten.

<sup>\*)</sup> Unter "Herzog" par excellence ist stets ber Herzog von Bellington gemeint.

Der Herzog von Cambridge hatte mir burch Bulow eine Botschaft gesandt, daß er meinen Besuch um 12 Uhr empfangen könne, und so ging ich von Bulow borthin. Der herzog hielt mich anderthalb Stunden lang fest, indem er in seiner Beise fortplauderte. Er sagte, er habe in seinem Leben zwei (wirkliche) Könige gesehen, der eine sei sein Bater gewesen, der andere Friedrich Wilhelm III.; dann verlangte er meine Meinung über Irland und die römisch-katholische Frage, da er überzeugt sei, daß ich hiervon mehr wisse als die meisten Anderen.

Freitag Morgen, 1. Marz. ... Ich frühstüdte bei Glabstone. . . . Wir hatten eine lange Unterhaltung. 3ch spreche niemals balb fo leicht englifch, als wenn ich ihn fprechen bore und ihn febe. Naturlich waren wir nicht vor 12 fertig, aber ich tam noch zeitig genug nach Saufe, um von Laby Raffles und Ella nach Crosby-Sall zum Befuch Elifabeth Fry's abgeholt zu werben. Die bort verbrachte Beit hat mir, glaube ich, von allen michtigen Augenbliden meines londoner Aufenthalts ben tiefften Gin= brud binterlaffen. Babrent ber langen Sinfahrt batte ich eine Unterhal= tung mit Laby Raffles, worin ich wieber mehr als je Alles, was fie ift. empfand: ihren machtigen Berftand, ihre hochherzigkeit und driftliche De= muth, baneben ihre rührende Gute gegen mich, burch welche ich mich wirklich mehr beschämt als stolz fuble, und bas heißt viel\*) . . . . . In ber Mitte bes Saales in Crosby-Ball ftand eine hobe, große Geftalt, etwa 60 Jahre alt, mit Augen zwar flein, aber fanften und befehlenden Ausbrucks eine fesselnbe Erscheinung, boch eber impofant als fcbn zu nennen, wenn= gleich ihre Zilge teineswegs gewöhnlich waren. Dies war Drs. Fry, meine Lieblingsheilige. Nachbem wir unfern Runbgang in bem gerabe eröffneten Bagar beenbet hatten, führte fie mich jum verabrebeten Zwede eines ungestörten Zwiegesprachs auf eine Galerie, von ber wir auf ben herrlichen Saal berabbliden tonnten. . . . Als fie im Sprechen einbielt, fagte ich etwas, um meine Gefühle über ihr Liebeswert auszuhruden, und magte ferner zu fagen: "Ich habe mich viele Jahre lang mit bem Gebanten getragen, warum Sie nicht Mittel erfinnen tonnten und follten, um ein fo großartiges und gesegnetes Werk wie bas Ihrige, um welches Sie fich fo febr bemüht haben, von Ihrer Berfon unabhängig ju machen - etwas einzurichten, bas Sie überleben mochte." - "Lies zuerft bas Buch, welches bu gekauft haft, und bann fprich wieber mit mir. 3ch will Dich in meinem Saufe feben und nach Remgate mitnehmen."

Laby Raffles, Ella und ich blieben noch zusammen an jener verbor= genen Stelle, und mein volles Herz ftromte gegen sie über von bem

<sup>\*)</sup> Es folgen bier viele Ginzelheiten über Crosbb-Sall und bie Ginrichtungen, bie für einen gerabe bort ftattfindenben Bazar zum Besten weiblicher Gefangener getroffen waren.

empfangenen Ginbrud. Jebes Wort fant ein Eco. "Wie viel Kraft ber Einzelnen (fagte fie) geht in unferer gegenwärtigen individuellen und abgesonderten Stellung verloren. Entweder werden wir zurudgehalten burch Furcht vor bem Lächerlichen ober burch bie Befahr, eitel und eingebildet zu werben. Auch gibt es fo viel frommthuerisches Geschwät, bag wenig gethan wirb." . . . Ich af an biefem Tage in bem Thatcheb-Boufe mit bem literarischen Club — burch Gir Robert Inglis als fein Gaft einaeführt. Riemand wird bier jugelaffen außer ben Mitgliebern - ich bilbete ben britten Ausnahmefall und war ber erfte zugelaffene Frembe. 3d faß amifchen bem Brafibenten und bem Bifchof von Winchester und hatte eine gute Unterhaltung. Der Bifchof ift ein Mann von fehr feinem Benehmen und mannichfachen Renntniffen. 3ch werbe ihn noch genauer fennen lernen, benn er will mich in feinem Wagen nach Sigh-Bood jum Diner und jurudfahren. Gir George Murray ift ein liebenswurdiger und bochft ausgezeichneter Delb; Lorb Goberich ift fehr gefcheut. Beim Abschied fagte ber Bischof von London: "Wir haben bie Papprus getauft und nie bat mich eine Entbedung mehr intereffirt: aber ich fürchte, fie werben fammtlich nuplos fein, wenn wir nicht Dr. Lepftus baneben taufen tonnen."

Meine Liebe — bies ist ein wichtiger Theil meines Lebens. Wenn ich am Leben bleibe und wenn Vott mit mir ist, werde ich hoffentlich bas Beste von bem, was ich weiß ober bente, zu Wirklichkeiten umprägen. Ich bin völlig wohl, schlafe blos sechs Stunden und bin immer frisch.

Montag Morgen, 4. März. ... Meine Liebe, ich muß am Morgen biefes Tages ein paar Zeilen an Dich richten, um eine Art von Zwiegespräch mit Dir zu haben — trot ber kalten Entfernung, bie zwischen uns liegt.

Moge Gott Dich reichlich segnen, und badurch, daß er Dich mehr und mehr mit dem Bewußtsein seiner Liebe durchtringt, Dich für alle die Liebe belohnen, mit welcher Du Deinen Gatten und Deine Kinder glücklich machst! Möge er mehr und mehr aus Deinem Herzen den Stachel der Sorge und Unruhe ziehen über die Zukunft, die ihm gehört, und Dir Kraft und Stärke geben, um alle Dinge mit heiterem Herzen in seine Baterhand zu befehlen! Möge er Dir Freude und Segen gewähren in Allem, was Dir theuer ist, und Deine Kinder alle gedeihen und blühen laffen! Wenn ich biese Wünsche und Gebete für Dich ausspreche, so muß ich sie kür mich selber verdoppeln! . . .

Ich habe keine Zeit, Dir Laby Raffles in high=Wood so, wie ich wünschte, zu beschreiben — es ist die frühere Königin des Oftens mitten unter ihren Reliquien, und umgeben von den Ueberbleibseln ihrer Stellung. Ihre javanischen Musikinstrumente (Wessingplatten u. s. w.) besitzen keine Duart oder Septime, sonst aber unsere Scala. . . . Massive Stude Silber-

geschirr zeigen, was aus bem Schiffbruch gerettet wurde. Inmitten ihrer Sammlungen bewegt sie sich so königlich und so einfach, so ernst und so lebhaft, so geistvoll und so voll Gite. Ich fühlte die Wahrheit der schon so oft gemachten Ersahrung, daß man Jeden in seinem eigenen Hause sehen sollte . . . Ich wäre so gern den Sonntag da geblieben; ich war aber artig und kehrte mit dem Bischof nach London zuruck.

Bon wem sollte ich hier eine Einladung zum Diner vorfinden? — Bon Mrs. Fry; auf nächsten Donnerstag nach Upton in Effex. Gluck- licherweise bin ich an biesem Tage frei.

Freitag Morgen. — Beute bin ich in Ony's Sospital gemesen. Nichts tonnte rührender sein als Alles, mas ich bier fah und borte: Die einfache Brebigt bes Evangeliums von einem ber freiesten und tiefften Beifter unter ben gelehrteften Mannern Englands, ju einer Gemeinde, wie fie Chriftus hatte, nämlich Rruppel, Blinde, Lahme, felbft Befeffene, alte Manner und Frauen und Krante, bie theils ber Genefung, theils bem Tobe entgegensehen. Die Predigt mar bewunderungswürdig; bie lette Salfte extemporirt, wie ich nachher hörte, obgleich icheinbar abgelefen. Die Befellichaft im Baufe (Frau und Schwester) Maurice's gang wurdig. Milnes war mit uns in Sonntagelaune. Wir gingen über bie Erloferfirche gurud, beftiegen einen Dampfer und fuhren im herrlichen Onnenschein ben ebeln Strom bis nach hungerforb-Stairs binab. 3ch nahm Coleribge ins Athenaum und feste mich jum lefen nieder, murbe aber bald burch eine " Succeffion" (teine apostolische!) von Antommenben gestört, bie mich fannten. Doch las ich immerhin etwas, bis um 4, wo Milnes gurudtehrte, um mir ben Carltonclub und andere Clubs zu zeigen. 3ch fam noch jum Diner bei bem Bergog von Cambridge zu rechter Zeit an. Die Bergogin von Gloucester war bort - bochft gutig und hulbvoll - und erkundigte fich viel nach Dir und Mama. Um 10 jog fich ber Bergog gurud, um mit brei Biolinfpielern . . . ein Quartett aufzuführen, welches noch fort= bauerte, als ich wegging; man fagt, er fete es oft bis 2 Uhr fort. 218 ich um halb 12 heimkehrte, fant ich meinen vortrefflichsten Bufen bereit, mir ein Plauberftunden ju fchenten. Beute follen wir ben "König Lear" feben. Soeben tommen Banbelsfragen (Bollverein), an bie ich mich beute begeben muß, mit Mrs. Fry's Buch und "König Lear" jusammen. für eine Mischung! . . . Lodhart will meinen Auffat aufnehmen, ber folglich biefe Boche gefdrieben werben muß; alfo lebt mohl, Coleribge und Philosophie! . . . Der Rlatsch bier behauptet, ich sei mit einer geheimen Miffion betraut - Niemand weiß mit welcher - aber ich foll bereits große Fortschritte gemacht haben — Niemand weiß worin! Reine Sorge! (Never mind!) fagt ber englische Solon.

Mittwoch 6. Marz. Gestern frühstüdten wir (auch Lepsus) bei Gally Knight, ber uns die schönen Sachen zeigte, die er für sein großes Werk über bie Seschichte der christlichen Architektur gesammelt hat. — Heute Morgen frühstüdte ich mit Pusen und einer Anzahl von Schriftstellern bei Wilnes; auf dem Heinwege traf ich Lord und Lady Sandon, mitten in einem Schneezgestöber, wie ich selbst, spazieren gehend, um einen Besuch zu machen; sie blieben stehen, um sich mit mir zu unterhalten, und ich soll übermorgen mit ihnen bei Lord Harrowbh speisen.

Freitag Morgen 8 Uhr. — Die Entlassung bes Ministeriums ift ersfolgt . . . . fie hatten schon früher geben sollen . . . . es ist ein großes Ereigniß und eine bebeutsame Arisis. Sir Robert Beel ist jett herr bes Lanbes; er wird wahrscheinlich mit bem alten Unterhause zu regieren versuchen, über bessen haupte freilich bas Schwert hangt.

Gestern war ich mit Laby Raffles und Schulowsky brei Stunden lang im Britischen Museum. Lord Glenelg wünschte das Banorama von Rom in Leicester Square zu sehen und ich begleitete ihn dorthin. . . . Um 3 Uhr werde ich Carlyle sehen, dann mit Lady Raffles spazieren fahren oder zehen, und um 6 bei dem Bischof von Norwich speisen. Ich thue jest geradezu außer Essen und Schlasen weiter nichts, als Augen und Ohren jum Sehen und Hören offen zu halten — nur an Dich und die Kinder bente ich dabei freilich immerfort. — Ganz London ist in Bewegung: Jurcht, Hoffnung, Berdruß, Frende und vor Allem Neugierde. Gestern sührte mich Lord Francis Egerton durch seine wundervolle Gemäldesammlung; ich din eingeladen, ohne Anmeldung zu kommen und für mich selbst tarin herumzuwandeln. Man kann sich keine gewähltere Sammlung denken. Dann sah ich die von Mr. Bankes — der escurialische Rasael, einst der von Sonzaga, ist ganz unberührt.

Sonntag 10. März. Ich muß mich eine Minute vor dem Effen hinjeten und aufangen, Dir die Geschichte dieses Tages zu erzählen, der sehr reich
und ereignisvoll für mich war. Wir hatten abgemacht, diesen Morgen Maurice predigen zu hören — Buseh und ich, Mrs. Ward und Miß Sehmer;
schließtich konnte Buseh nicht gehen, und so begleitete ich die Damen. Gestern
Abend, bei meiner Rücksehr von einer sehr genußreichen Tischgesellschaft bei
Lord Haddigen — Graf Woronzow, seine Schwester, Lady Bembroke und
ihre schöne Tochter, Lady Emma, Lord Aberbeen, Sir Stratsord Canning,
Lord Warnelisse, Mr. Drummond (alle eingelaben, wie Lord Haddington sagte,
um mich zu tressen) — fand ich einen Brief mit der Anzeige, daß Mrs.
Ern ihre Reise nach dem Festlande nächsten Mittwoch antreten wolle und
rorher von mir zu hören wänsche, ob ich Rath ober Briese für sie habe.
Ich beschalb, nach ter Kirche nach Upton zu gehen.

Montag Morgen 7 Uhr. — Wir tamen gestern rechtzeitig nach Gub's Sospital. Maurice prebigte über bie britte Bersuchung Chrifti - wie ibm von bem Beift alle Reiche ber Erbe gezeigt murben - eine ber iconften und tiefften Prebigten, bie ich jemale borte, und boch in einer fur biefe Berfammlung gang verftandlichen Form. Er fagte, bag bie zwei erften Berfuchungen fich auf bie beiben erften Bitten bes Baterunfer: "Geheiligt werbe Dein Name" und "Dein Wille geschehe" bezogen, mabrend bie britte ber "Dein Reich tomme" entfpreche. Dann fcilberte er, wie Chriftus bie Welt fand: bas ermablte Bolf in Unmiffenheit, wie es bas Reich Gottes fein folle, und bie Beiben, wie fie in Gottes Reich gelangen follten - bennoch beibe Rinber berfelben Boffnung und Liebe. Dies entwidelte er febr fcon, in einer antijubaistifchen und einer antipfeudo-orthoboren Beife. Dann fragte er: Bas fab Chriftus von bem Berge? Menfoliche Freude und menfoliches Elenb: alle Bergen flopfend unter ber Berricaft ber Furcht, Soffnung und Leibenfcaft; Gottes Gefet verberbt, auch wo es ber Form nach anerkannt murbe; feine Liebe mifbraucht, feine Gaben vergiftet u. f. w. Und bann fagte ber Teufel: "Ift nicht jest biefes Alles bie Wirfung meiner Dacht? Bin ich nicht ber Berr biefer Belt? Ertenne bies jest an, und bann follft Du über fie berrichen. Du konntest bann bie Menfchen gludlich machen, beffern was folecht, beilen was vermundet ift. Dies willft bu, aber ich bin es, ber bir bagu erft bie Dacht geben muß, bie bir in biefen Lanbern und Boltern fehlt." Dann verbreitete er fich folieflich über bie Antwort Christi und tam barauf im zweiten Theile zu ber Anwendung; aber mit bem Geschriebenen mar er lange vorher ju Enbe, - er extemporirte auch jett, indem er bas Papier hielt, als wenn er lefe. Du flebft, wie bie Anwendung gemacht mar. Wo ein Gebante in bir aufsteigt wie ber: "Ift es nicht bie Gelbstfucht und bas bofe Brincip, nicht aber bie Liebe Gottes, welche bie Welt beherricht? Sollft bu nicht bas Dag fittlicher Anforderungen an bich und Andere verringern, um in einer folden Belt Liebe ausüben zu tonnen, um mit ihr auszutommen, fogar wenn es fich bei bir nur barum hanbelt, Gutes zu thun?" - fo weißt bu, bag Satan bich versucht, wie er Christus versucht hat! u. f. w.

... An der Thur von Mrs. Fry erklärte der Diener, daß sie Riemand sehen könne; wir wurden aber doch hineingelassen. Mrs. Fry kam, sehr erschöpft, aber freundlich. Ich legte ihr meinen Borschlag zu ihrem Reiseplan vor, ganz verschieden von dem, welcher für sie gemacht worden war; sie nahm sofort den meinigen an. Ich gab ihr eine Schilderung von Land und Leuten, von Stuttgart bis Elberfeld, und bevor ich Heibelberg erreichte, sagte sie: "Das steht sest, ich muß diesen Weg gehen." Dann faste ich Muth, und erzählte ihr von der Köpf'schen Anstalt für verwahrloste Kinder in Berlin, von den kaiserswerther Diakonissinnen u. f. w..., "Die Mährischen Brüder" — sagte ich, "sollten aushören, eine Sekte zu sein

und ein Orden werden." Ich erklärte und verbreitete mich näher darüber; sie sagte: "Es wäre gewiß gut, aber meinst du, daß es aussührbar sei?" Ich erwiderte: "Ich benke, es muß, und wenn es die Absicht Dessen ist, der sein Bolk regiert, so kann es." Nach allgemeineren Betrachtungen äußerte sie: "Es wäre allerdings etwas Schönes, — ein großer Segen. Ich sühle jeht, was deine Freundin Lady Rassles mir sagte: ich hätte bich öfter sehen sollen; du hättest unter meinem Dache wohnen sollen; ich hätte dich in High Wood tressen mussen. Die Bersäumniß betrübt mich; werde ich dich je wiedersehen?" Darauf legte sie ihren langen schwarzen Mantel an, um zu ihrer Bersammlung zu gehen, ergriff meine Sände und sagte: "Lebe wohl, Gott sei mit dir auf allen beinen Wegen und segne Alles, was du thust." Es war eine ausdruckvolle und seiersliche Begegnung, und wir sühlten Alle die Macht ihres Charakters. Ich kam nm 6 nach Hause, as mit Puseh zusammen, und wir lasen dann bis um 11.

Samstag 16. März. Mein Auffat über preußische und österreichische Handelspolitik ist gedruckt, kann aber in dieser Rummer nicht mehr aufgenommen werden, weil die anderen Auffate die Zeitschrift bereits ausstüllen. Richts ist verabsäumt worden; Lockhart hat Alles gethan, was geschehen konnte. Der Artikel wird wol Mitte Juni erscheinen. In der Zwischenzeit werde ich die Druckbogen vertraulich nach Berlin senden; natürlich werde ich dort nicht bekennen, daß ich der Bersasser bin; sonst möchten mich Jene dort aus des Königs Dienst entlassen, weil ich so antirussisch und wahrhaft deutsch gefinnt bin. . . . Der Auffat ist wörtlich so gedruckt, wie ich ihn schrieb, was ich nicht erwartet hatte.

Demfelben Aufenthalt in London gehört auch ber folgende Brief Bunfen's an Keftner an:

London, Balmfonntag, Borabend ber Rüdreife nach Baus, 24. März 1839.

Gestern erst, theuerster Freund, erhielt ich die Entscheidung von Berlin: ich hatte nicht gebeten, mir den Urlaub zu verlängern wegen der ägyptischen und anderen Arbeiten, an denen man ein Interesse nimmt, weil ich mich wollte bitten lassen, den Leuten nützlich zu sein: so hat man sich denn bessonnen, dis man gesehen hat, ich din hier wirklich etwas, was ein Anderer eben nicht wäre: ein Umstand, den ich ihnen vor mehreren Jahren ganz offen gesagt habe. Hier sühle ich (als praktischer Staatsmann) mich als Antäus, der seine Mutter berührt: ich habe hier den Hebel, den ich nirgends anders sinde. Deshalb schrieb ich Dir nicht früher; nun aber ist es wenige Stunden vor der Abreise, denn ich komme auch so erst Mittwoch Abend in der heiligen Woche im süßen Llanover an: — Ich muß mich barauf beschränken, was ich nur mit dieser sicheren Gelegenheit schreiben

kann. Wegen Berlin sei unbesorgt: es ist sehr wahr, man will mir gern bie Museumstelle entziehen, ba man sie eigentlich schon Olfers versprochen hatte..... Der Kronprinz ist liebevoller wo möglich als je, will aber nicht, baß ich die Stelle haben soll, weil er mich zu anderen Dingen bestimmt, die weber mir noch den anderen Leuten zusagen. Doch das Alles ist in der Hand Gottes: ich weiß, ich bin jest hier an meinem Flede, und außerdem bin ich so gern hier, daß ich allenthalben sonst, außer im himmel, höchst unglädlich mich sühlen würde. Wenn die Tage länger werden, sollst Du mehr davon hören....

Bunsen kehrte zu seiner Familie und seiner Schwiegermutter am Mittwoch in der Passionswoche zurud und verbrachte eine schwie Ofterzeit mit ihnen in Llanover. Es kann hier weiter nichts über diese Zeit bemerkt werden, als daß er eifrig den von Berlin aus ihm übertragenen Entwurf zu einem Shescheidungsgesetze ausarbeitete, wozu er bis dahin Stoff und Meinungen gesammelt hatte.

Früh im April kehrte er nach London zu der herzlichen Gaftfreundschaft Busey's zurück, von deffen Wohnung (23 Hertford Street) die folgenden Briefe geschrieben sind:

Dienstag 16. April 1839.

(An feine Frau.) Als ich um 7 Uhr in Birmingham in ben Wagen fteigen wollte, um in ein Gasthaus zu geben (ba bis 1/212 in ber Racht kein Bug weiter fuhr), ftand Dr. Lee vor mir und lub mich in feine gaftliche Bobnung ein, laut einer mit Dr. Arnold getroffenen Berabredung, ba Beibe gewußt hatten, bag ich Rugby an bemfelben Tage nicht erreichen tonnte. 3ch fand Lake von Balliol, und wir hatten einen genufreichen Abend bis 1 Uhr morgens. 3ch frühftudte um 7 mit Lee und beftieg um 9 mit Late bie Boft. In Rugby erwarteten mich Dre. Arnold und einige ihrer Rinber am Ufer. Es war wirklich ein Freundesempfang. Dr. Arnold gab mir bie Fortfetzung feines Bertes über bie Rirche, mas uns reichen Stoff gur Unterhaltung Als wir die Universitäten besprachen, fiel mir ein, ob nicht bei ber Berhandlung am 20. über bie Pfrünbenfrage beschlossen werben konnte, von verschiedenen Kathebralen vier Pfrunden abzusondern und mit einer ber beiben Universitäten zu verbinden. Meine Ibee murbe gebilligt und ich habe vor, bies meinen Freunden ju predigen, um ju versuchen, ob ich fie bafur gewinnen tann. 3ch muniche, bag außer ben zwei gut botirten theologischen Professuren und der hebräischen noch zwei für bas Neue Testa= ment, eine für Rirchengeschichte, eine griechische und lateinische u. f. w. gestiftet werben. . . . Ich tam gerabe jur rechten Zeit für bie Schnellpost und erreichte London 5 Minuten nach 2. Bei ber Ankunft fand ich eine sehr herzliche Einladung von Sir Robert Beel, die ich beilege.

... Rach verschiebenen vergeblichen Berfuchen, Ginlag zum Unterhaus ju bekommen, erfuhr ich vom Sprecher, bag er Befehl geben werbe, mich um 1/27 einzulaffen, wenn bie Beers bis babin Blat gefunden batten. 3ch feste mich in ben Bangen auf bie Stufen und las Worbsworth's Buch über Bompeji. Um 1/4 nach 6 wurde ich eingelaffen und burch Sir Thomas bem Lord Canterbury vorgestellt; neben biefem faß Lord be Besci (ben wir als Mr. Befen Fitzgeralb tannten) und begrufte mich freundlich. Gin anderer Beer bot mir seinen Blat an - so war ich fiber Erwarten gut eingerichtet. Rachbem Lord John 11/2 Stunde gesprochen, ftand Beel auf und hielt eine glanzende Rebe. . . Du mußt bie Debatte in ber Times Das Saus vertagte fich um 1/4 auf 12, und ich ging beim mit 3ch hatte beschlossen, lieber mein Effen als bie Sitzung aufzugeben, aber Sir Thomas wollte es nicht zugeben und nahm mich um 4 Uhr zu einem Beeffteat mit fich ine Athenaum. Samilton mar bort - er und Lord Rorthampton haben meine 3bee bes Natalis Urbis fehr freundlich aufgenommen und ansgemacht, bag Lord Ripon, als Brafibent ber Literarifchen Gefellicaft, in beren Saale man fich versammeln werbe, ben Borfit führen folle. . . .

Sage ber lieben Mama, wie ich mich nach einigen weiteren ruhigen Bochen ober Monaten schöpferischer Thätigkeit unter ihrem gastlichen Dache und in ihrer belebenden und geliebten Gegenwart sehne. Du und Mama solltet Euch die "Ebindurgh Review" und die "Quarterley Review" vom Rärz verschaffen — die erstere enthält Macaulah's Artikel über Gladstone — widersprechend, aber sehr achtungsvoll: Gladstone hat ihm einen Dankbrief geschrieben.

Dienstag Morgen 18. April, 61/4 Uhr. Meine Liebe! Unter bem rielfachen Troft, welchen Dn mir während unseres letten Beisammenseins gewährtest, war mir wichtiger, als Du Dir benten magst, die Art und Beise, wie Du meinen Entschluß in Bezug auf Berlin billigtest, und Deine Aeußerung über Usedom's Mittheilungen.\*) Ich brüdte Dir meine Empfindungen nicht aus, weil ich es für unvernünftig hielt, Dich damit zu quälen. Was Berlin betrifft, so würde ich allen meinen Biderstand aufgegeben haben, wenn Du mich gedrängt hättest, zu gehen. Wie konnte ich jenen Brief des Kronprinzen lesen, ohne zu empfinden, tag die ganze Liebe und Dankbarkeit meines Herzens ihm entgegensströme?

Die Debatte ift am zweiten und britten Tage um feinen Boll vorgeschritten. Sie wird vielleicht vor Freitag nicht zu Ende sein. Grote und

<sup>\*)</sup> Der treue Usedom hatte über Bunsen's Aussichten niedergeschlagen gesichteben: seine früheren Freunde nähmen es ihm übel, daß er seine Rücktehr nach Berlin nicht burchsete. Anmerkung der Berkasserin.

einige Anbere sagen offen: "Sollen wir die Rutsche nicht umwerfen?" Grattan hielt eine theatralische aber berebte Rebe und machte einen guten Schluß. Nach Hause gekommen, sand ich ein sehr herzliches Billet von Sir Robert Beel, in Antwort auf das meinige, worin er mich wieder auf Samstag einladet und einige Leute zusammenzubringen verspricht, "die ich gern treffen würde". Buseh sagt, er habe nie eine solche Herzlichkeit von seiten Beel's erlebt; aber ich hatte seit unserer ersten hiesigen Begegnung gefühlt, daß seine Bekanntschaft nur im Zimmer seiner Frau und seiner Kinder gemacht werden kann: bort legt er alle seine Zurüchaltung ab.

Eine neue Devonshire-Rebensart wird erzählt. Mr. F. sagte bei Gelegenheit ber letten Bahl: "Ich fordere das Bolt auf, sich nicht länger von den Priestern reiten zu lassen: ich für mich ließ mich wenigstens nie von Priestern reiten, und werde es nie zugeben." Am nächsten Worgen hatte eine der Zeitungen die folgenden Zeilen: "Auf Dir freilich wird nie Prophet noch Priester reiten. Bileam ist todt und wer sonst würde Dich zu seinem Thiere wählen?"

Ich lege Beel's Billet bei — schide es mir zurud; benn ich will es bem Kronprinzen für seine Autographensammlung schiden.

#### London, Sonntag 20. April 1838.

(An John Hills.) Ich bin in Berzweiflung, Sie in bem Strubel biefer Welt nicht getroffen zu haben. Ich hoffe, Sie sind noch hier und werden bis morgen hier bleiben. Die Königliche Gesellschaft für Literatur hat ihren Saal dem Römischen Institut für das morgige Jahressest zur Berfügung gestellt. Lord Ripon wird um 1 Uhr den Borsty einnehmen. Ich werde über die Pyramiden und Fora sprechen, und Lepsius über Obeslissen und Sesostris. Bitte, kommen Sie.

# Montag 22. April 1838.

(An seine Frau.) Bas für einen köstlichen Brief hast Du mir geschickt! Halte mich nicht für grausam, weil ich mich nach einem ganzen Brief von Dir sehne! — es ist der feste Punkt des Tages und das Centrum meiner Gedanken. Aber ich din nicht undankbar für eine einzelne Zeile, und Du hast mir so viel geschickt, mit all Deinen Beschäftigungen und der Abspannung, die Du fühlen mußt. Am wenigsten von allen din ich undankbar für irgendeine Neußerung Deiner Liebe, wie kurz sie auch seit benn es ist Thatsache, daß ich nichts thun kann ohne ununterbrochene Fortsetzung unseres gewohnten Berkehrs.

Carthle's Borlesungen sind höchft merkwürdig: raube, für tein politifches ober religiöses Sustem zubereitete Gebanten; ben Leuten gewissermaßen an die Röpfe geschleubert, was die meisten seiner Zuhörer unangenehm berührt; ich will Dir mehr bavon erzählen, wenn wir zusammen sind. . . . Bon Berlin habe ich in biesem Augenblide einen ganzen Hausen von Staatsschriften über das Ehescheidungsgesetz erhalten, die mir von Altenstein auf Specialbesehl Sr. Majestät zugesandt sind. Sie machen vier Foliobande Manuscript aus. . . . Ich bin heute mit dem theuren Schusobsch herumgegangen.

Dienstag Morgen. — Ich bin frith aufgestanden, um bem Minister zu schreiben und den Empfang ber Papiere zu bestätigen, wobei ich fage, baß ich einer Muße von mehreren Monaten für bas mir anvertraute Werk bedirfe. . . .

Meine Liebe, ber Weg wird uns gezeigt werben, aber laß uns zurüdblicken und sagen, ob es bisher nicht ein Weg von beständiger Gnade gewesen ist? . . . Ich weiß, daß Alles gut ablaufen wird, sodaß ich im Stande sein werde zu thun, was auszusühren mein Beruf ist, wenn ich unr nicht Mangel an Glauben habe. Dafür bete mit mir!

Ich habe in ber Gile bes Angenblid's vergessen, ein Wort bes Dantes mb ber Freude zu sagen, daß Du meine Rebe billigst. Denn obgleich ich weiß, daß Deine Liebe Dich parteiisch macht, so gehört es boch zu Deinen föstlichsten und werthvollsten Eigenschaften, nie einen Ansbruck ber Billigung m gebrauchen, außer wenn sie Dein Herz empfindet.

Die "Literary Gazette" hat meinen Bortrag über die Phramiden gebindt. Ich habe an Darley geschrieben, um meinen zweiten Artikel für das "Athenäum" anzubieten. Darley ist arm, aber der Heransgeber der "Literary Gazette" macht Geld durch sein Blatt. Die Schriftsteller nehmen nicht die ihnen gebührende Stellung ein! . . . Budland wird von den Bisotten verfolgt, weil er geäußert hat, daß es unter den Fossilien eine präadamitische Art geben könne. "Bie", sagen sie, "ist das nicht directer, ossener Unglaube? Ram denn der Tod nicht durch Adam's Sünde in die Belt?" Also waren wol die Adam vorgeführten Löwen ursprünglich dazu bestimmt, die ganze Ewigkeit hindurch zu brüllen?

Bu Deiner Frage, was ich über bas Sescheideibungsgeset vorschlagen werbe, sage ich: möge bas Gesetz bestehen bleiben, wie es durch das Ministerium verbessert worden ist, als bas provisorische bürgerliche Gesetz; aber an das Ende muß ein Baragraph hinzukommen des Inhalts, "daß der König sich die Macht vorbehält, für bestimmte religiöse Gemeinschaften die von diesen etwa vorgeschlagenen Shestdungsgesetz zu genehmigen". Auf deutsch heißt dies, daß er den Shnoden der beiden constituirten Kirchen von Rheinland und Westfalen erlaubt, ein solches Gesetz für sich selbst zu entwerfen.

Das Mittagsmahl bei Sir Robert Beel war wirklich ein höchst ersteuliches Ereigniß für mich; es war ber Schluß meiner Theilnahme an jener sehr langen Debatte, beren Gegenstand natürlich für ihn und seine Freunde ber Sauptgegenftand ber Unterhaltung mar. Aber er fagte auch außerbem viele gute Dinge; 3. B. bag ber gegenwärtige englische Stil fo conventionell und fo wenig claffifch fei, bag in fpateren Zeiten vielleicht bas einzige aus biefer Beriode als classisch und als ein Beisviel von "gutem, reinem Gadfifch" zu ermahnende Buch bie Sammlung ber Depefden bes Feldmarichalls Bergogs von Wellington fein werbe; fie feien gefdrieben, um in ber einfachften Beife bas, was er zu fagen gehabt habe, auszubruden, ohne in irgenbeinem Grabe apprête ju fein. - Beute werbe ich Laby Beel besuchen und ihr meinen Lefeplan für ihre Tochter talaffen. 3ch habe fonft nichts zu erzählen, als bag ich zwölf Stunden fcrieb, bann mich in bem Green Bart erfrischte, und am Abend mit bem theuren Bufen. Er ift eine gang einzigartige Berbindung eines praftischen Englanders und eines geiftvollen Dentiden, fobag man, wenn er in ber einen Eigenschaft rebet, benten tonnte, er habe bie anbere aus bem Geficht verloren. Go in ben firchlichen Angelegenheiten, - mit Bezug auf England ift er jett Bufepift; prattifc ift fein Gefühl gegen bie "Low Church Barty" und ben Calvinismus. "In Gebanten", fagt er, "bin ich mehr beutsch wie Sie; ich tanu ber Philosophie zugesteben, driftlich ju fein, mas Gie nicht thun. Benn ich einen Gnomon (Motto, Symbol) in ber Beife ber Alten ausfprechen follte, fo wurde es bies fein: Wenn bas Chriftenthum göttlich ift, fo ift es mahr, und wenn es blos menschlich ift, so ift es wirklich." Ein überrafdenber Ausspruch, beffen gange Bebeutung Niemand verfteben fann, ohne die Theorie unferer Philosophen zu tennen: "bag bie Realität Gottes feine Schöpfung, und im bochften Ginne bie Schöpfung bes Menichen ift". . . .

Gern läse ich Dir meinen Auffan über historische Kritik, Riebnhr, römische Religion, britisches Reich u. s. w. vor, ben ich am Montag schrieb.\*) Ich will ben Stoff nun gründlich behandeln und Niebuhr's Geschichte durchzehen, um jede Behauptung mit Beispielen zu würzen, wie es die Engeländer gern haben — ohne zu verlangen, daß man irgendeine berselben ohne Beweis annehme, — "Myterinus 600 Jahre vor Abraham" — "Abraham verhält sich zu Cheops wie Bictoria zu Wilhelm dem Eroberer." — Diese Behauptungen von mir werden augenblicklich herumgetragen; versmuthlich werde ich Angriffe ersahren.\*\*) Lord Burghersh hat mir für jeden Mittwoch das Fremdenbillet zur Aufsührung alter Musik gegeben; heute werden Lepsius und Hills damit hingehen, da ich bei den Farquhars mit

<sup>\*)</sup> Der genaue Titel biefer zur Feier bes Natalis Urbis (Gründungstag Roms) in der Royal Society of Literature am 30. April 1839 gehaltenen Rede war "Capitol, Forum und die altrömische Geschichte und ühre Herstellung".

<sup>\*\*)</sup> Die hier angeführten Sate finden sich in der (wie die über Rom im Concept erhaltenen) Rebe über "Erbauer und Alter der großen Phyramiben". Ein in dieser Zeit geführtes Tagebuch Bunsen's enthält außerdem eine Wenge von Notizen über seine damaligen Studien, besonders archäologische und chronologische.

Glabstone speise. Ich habe mich entschlossen, wenn mir ber Muth nicht sehlt, bei ber Bersammlung ber Bibelgesellschaft eine Rebe zu halten, nachbem ich die Reben und Berichte von 1837 gelesen. Wenn ich mit dieser Rebe Erfolg habe, so will ich das Borschneiben lernen: benn ich sehe, hier ist man kein Mann, wenn man nicht zu reben und vorzuschneiben im Stande ift. Pusep soll mein Lehrer sein.

Donnerstag 5. April, 4 Uhr. . . . Der Auszug aus meiner Abhandlung ift unter ber Breffe; ich ging ibn beute mit bem Berausgeber burch. 3d babe (burch Lord Afblen) bie Aufforderung erhalten, auf ber Berfammlung ber "Church Miffionary Society" ju fprechen und einen Antrag ju ftellen ; ich bin entschloffen, Alles, mas fich auf biefem Felbe barbietet, anzunehmen, und ju feben, ob ich von Ruten fein tann, und wie weit bie Kraft meiner englischen Brittiche mich tragen mag.... Dr. Lufbington wird bie Grundfage bes englijden Cherechts mit mir burchgeben; und gestern tam Dr. Sope ju mir, um mir mit ber größtem Freundlichfeit bas nämliche Anerbieten binfichtlich bes icottischen Rechts zu ftellen; auch will er mir bie Titel ber einschlägigen Sauptwerte auffdreiben. Ich werbe meine Fragen fchriftlich aufzeichnen, und ebenfo er feine Antworten. Er billigte meinen Plan vollftanbig, bie Bilbung eines firchlichen Rechts zu erlauben, aber nicht ein folches zu granben - bie Ibee war ihm neu, aber er griff fle fofort auf. - Rurg Alles, was ich munichen tonnte, tommt in meine Sande: moge Gott mich gebuhrend bantbar und bemuthig machen! Bete auch Du barum!

Samstag 27. April. .... Ich wünschte Abeken veranlassen zu können, Glabstone's Buch zu übersetzen, wozu ich diesen Sommer selbst die Borrede in For How oder dem theuren Llanover schreiben würde; ich will sie schreiben, als ware sie für meinen theuren Prinzen bestimmt. Puseh sielen drei Worte auf, die der Prinz auf die englische Kirche angewandt hatte: "ihr wohlhäbiges beschränktes Genügen". Niemand außer ihm könnte in drei Worten die ganze Sachlage ausdrücken. Der alte Baader in München hat ein Buch geschrieben "über die Emancipation des Katholicismus von Rom".

Mittwoch 1. Mai abends 8 Uhr. Ich muß schreiben, um Dir zu sagen, baß ich mit einer ber schwierigsten Ausgaben, die ich je übernommen, viel besser, als ich hätte voraussehen können, mit Gottes hülfe sertig geworden bin. Du weißt, ich hatte eine Rebe geschrieben, die an dem Natale di Roma vorgelesen werden sollte, . . . . da kam mir der Gedanke, die Rebe zu einer vollständigen Auseinandersetzung des deutschen Spstems historischer Kritik und des Niebuhr's schen insbesondere zu machen. Montag setzte ich mich ans Schreiben, und machte Alles dis auf den Schluß fertig, und gestern sah ich Alles durch und schrieb den Schluß — es war 1/210, als ich sertig war. Dann frühstüdten wir, und Busen sah den zweiten Theil durch — um 12 Uhr 45 Misnuten hatten wir geendigt. Der Bortrag ging ganz gut von statten; die

...

. ::

---

ŕ

I

. . .

Ξ

: :

. ..

:

...

=

Berfammlung mar febr zahlreich besucht; man beschloß ben Drud fammtlicher Bortrage. In biefer Rebe fagte ich ihnen bei ber Behandlung von Riebuhr's Spftem einiges über bie Rritit ber Riabe, ber Ribelungen, bes Cib, aller Comri-Sagen u. f. w. Meine Behandlung von Riebuhr's "Romifcher Geschichte" foneibet jeboch am tiefften ins Fleisch ein; Bufen fagt, fle fei bas Beste, was ich je geschrieben. Nach ber Bersammlung sprachen Sir Thomas Acland, Lord Northampton und Lord Burgherfh, um mir ben Dant ber Berfammlung auszubruden, im Namen aller Englanber, bie in Rom gewesen seien. Die Rebe von Sir Thomas bewegte mich tief; er fagte - "er ließ une nicht blos bie Gaftlichfeit eines ber angenehmften Baufer geniegen, die wir jemals befuchten, fonbern er hob auch ben Ton bes geselligen Lebens unter unseren Landsleuten." Bu Hause fant ich Bufen voller Freude über meinen Erfolg. 3ch ag mit Lady Emily allein ju Mittag; nachher legte ich mich nieber und schlief bis 9, und fette mich bann nieber, um meine Rebe fur Exeter-Ball zu fereiben; fant aber fogleich, bag man bie Ratur zur Erzeugung und hervorbringung nicht zwingen fann: als Bufen 1/4 vor 12 aus bem Parlamente zurudfehrte, hatte ich erst ben Eingangsfat geschrieben und bie llebersetzung bes zweiten Theiles von Jatob Böhme's Sterbegebet, womit ich zu foliegen beabfichtigte. So ging ich ju Bett und ftand biefen Morgen um 5 auf, entwarf bie Rebe - acht volle Seiten - und schrieb fle ins Reine. Es mar babei 8 Uhr geworben und ich versuchte fle auswendig zu lernen, womit ich aber nicht recht vorwärts tam. Zum Frühftud ging ich zu Gir Thomas Acland, und langte 10 Minuten nach 11 in Exeter-Ball an; man batte mir übrigens einen Sit neben bem Bifchof von Winchester aufbewahrt. . . . .

Der Bericht murbe verlesen, - eine meisterhafte Leistung, bas Refultat bochft befriedigend - ein Einkommen von 8000 Bf. St. mehr als im letten Jahr, Bermächtniffe und Schenfungen, barunter eine von 20000 Bf. St. u. f. w. Einige Dinge murben gelefen, bie gerabe auf meine zwei Buntte Bezug hatten: Bertheilung burch Colporteure (b. b. burch Saufirer, bie im Stande find zu lefen und zu erklaren, wo es gestattet wirb, - nicht bloge Bucherverfaufer), und Errichtung von Schulen, in benen bie Colporteure etwa burch Mährische Brüber (wie ich vorschlagen möchte) erzogen werben follten, eine Gemeinbe, welche bie befondere Feinbichaft ber papftlichen hierarchie auf sich gezogen habe. Der Bischof von Winchester sprach gut; Lord Glenelg hielt eine foone Rebe: nach ihm ein amerikanischer Beiftlicher, beffen warme Ansprache ben Buborern zu Bergen ging. war graufam, tag fle mich nach ihren beiben besten Rebnern fprechen ließen; aber es war teine Wahl. Ich weiß nicht, wie ich es einrichtete, aber ich hielt eine Rebe von etwa 40 Minuten mit ziemlicher Geläufigfeit, und ich glaube, ich fagte ihnen, was ich zu fagen beabsichtigte, theilweise

besser, theilweise weniger gut, als ich es entwerfen: Ansang und Ende sast wörtlich, wie es geschrieben war. Ich erntete vielen Beisall, und seitens ver Directoren herzlichen Dank. Ich glaube, die Rede des Amerikaners war die beste stur das Publikum, die meine für die Platsorm, die von Lord Glenelg immer ausgenommen, welche sür beibe die beste war. Um 1/2 3 Uhr schläpste ich weg und ging in Carlyle's Borlesung über die englische und französische Revolution, resp. Resormation. . . . Ieht will ich etwas schlasen, bevor ich zu Lord Berley gehe. Ich sürchte, nicht zur Ausstührung alter Musik gehen zu können, obgleich sie des Herzogs Geburtstag zu Ehren "Seht er kommt, mit Ruhm gekrönt" singen werden. Morgen um 12 gehe ich zum Herzog von Susser, der mich dreimal eingeladen hat. Ich habe einen erfreulichen Brief von Usedom gehabt; — das Capitol soll nicht aufgezeben werden: Buch's Borschlag ist verworsen. Gott segne Dich! Schreibe balb!

Freitag Morgen, 3. Mai. Ich bin in ber größten Eile, ba ich biefen Morgen träge gewesen bin und bis 8 Uhr geschlasen habe, und Ashleh mich um 1/2 12 zu der Judenmissionsgesellschaft abholt, worauf ich wie ein Wirbelwind bis zum Mittagessen umberzustliegen habe. . . . Ich schließe meine Rede ein und bitte Dich, sie ins Reine zu schreiben und zu verbessen, wie es Dir am besten scheint, dem Sinne entsprechend. Was hinzugesügt ist, habe ich ex tempore gesprochen, indem ich das Ganze zu einer Antwort auf den verlesenen Bericht machte. Bei dem Mittagessen Lord Bezleh's hatte ich das Bergnügen, neben Lord Glenelg zu sienen, er war in sehr guter Laune, und wir zwei ernsthaften Personen zogen durch unsere saft die ganze Essenszeit andauernde Heiterkeit allgemeine Ausmertsamkeit auf uns.

Donnerstag 9. Mai. 3d habe, wenn auch bisjett nur flüchtig, bie von Berlin gefdidten Staatsfdriften burchgelefen. Es ift eine furchtbare Sachlage und vollftanbige Bermirrung. 3ch fürchte, ich werbe nicht im Stande fein, mich rafd bavon zu befreien, fonbern werbe brei bis feche Monate ausschließlich auf biefen Gegenftand verwenden muffen. Alle Staatsminifter, alle Superintenbenten haben gefonterte Bota, Grunbe, Rathichlage gegeben - und feiner hat gefeben, mas ich (in ber erften Racht, wo ich zu lefen anfing) fur ben einzig möglichen Weg erkannt, um aus ter Schwierigkeit herauszukommen. Bas ich fdreibe, wird ber ftrengften Rritif unterworfen werben, und, wenn ich nicht vollständig in ben Gegenstand eindringe, fo wird es beißen, daß ich meine Unfähigfeit erwiesen babe, meine eigenen Behauptungen gu beweisen. Come si fa? Ich muß bas englische und schottische Recht ftubiren u. f. w. Goll ich bafür alles Anbere ober lieber biefes aufgeben? 36 werbe mir bies noch einmal überlegen; . . . Dente Dir 950 Cheicheibungen in Berlin in einem Jahr! Rein Gefet, feine Propheten -Quomodo sedet sola civitas! - Und boch folche Mittel, folche Elemente,

eine solche Nation, eine solche Dynastie! Bas ist der Mensch! jener Schatten, der über die Erde fliegt, und den Lebenstraum träumt. Gott allein kann helsen. . . . Ich sah Mrs. Austin gestern Abend, eine höchst liebenswärdige Dame von ausgezeichneten Talenten; und solche Anhänglichteit an Riebuhr! Ich sah auch Taylor, Sedgwid und Dr. Holland. Samstag gehe ich zu Mr. Bankes, und morgen werde ich Wilkinson sehen; Lord Prudhoe's Einladung habe ich ablehnen müssen, um bei dem Erzbischof von Port zu speisen, wo ich Gladstone treffen soll. Schukowsky hat sich entschieden, die ganze nächste Woche hier zu bleiben. Wenn Du kommen kannst, könnten wir in seiner Gesellschaft Merkwärdigkeiten in Augenschein nehmen. Wie närrisch die Welt ist! Jest wo . . . . Braut ist, ist die ganze Stadt voll Lob über ihre Schönheit; vorher murde sie nicht bemerkt! Tutto il mondo è paese: aber hier ist die Mode Alles, einsach weil die Leute keine Zeit haben, selber zu untersuchen; so prägt ihnen die Wode ihre Weinungen aus, wie die Münze ihr Geld.

Die täglichen Briefe und das regelmäßige Tagebuch verfehlten nicht das herz der Empfängerin zu erfreuen dis zum Tage ihrer eigenen Ankunft in London, am 15. Mai 1839. Es ließe sich eine ganz ausführliche Schilderung geben aller der lebhaften Eindrücke, welche Bunsen in so warmer Weise empfand, es ließen sich die bedeutenderen Namen unter seinen neuen Bekanntschaften aufzählen, eine Reihe genußreicher geselliger Zusammenkunfte und vielfache Gelegenheiten, um sich von Leuten und Verhältnissen aus eigenster Anschauung Kenntniß zu verschaffen. Indes dürften fernere Auszüge unnöthig sein.

Dieser Aufenthalt in London war in vielen Beziehungen ein Höhepunkt im Leben Bunsen's. Nie konnte eine günstigere Gelegenheit geboten werden, um zu erfahren und thatsächlich zu ermessen, welches seine persönliche Stellung in der Gesellschaft war, sosern eine solche auf sittlichem Gewicht und geistiger Ueberlegenheit beruht. Man kann sagen, daß er in England seitens einer Nation Gegenstand einer Hulbigung war, die troß der nachtheiligsten Umstände seiner Person mit liebevollem Eiser dargebracht wurde. Bei seiner Ankunst konnte er kaum anders erscheinen denn als ein Mann, dessen Glück verblichen, dessen Hosfnungen und Aussichten zerstört seien. Nichtsdestoweniger brachte die lebhafte Theilnahme und die anhaltende Güte derzenigen Freunde, welche ihn in Rom lieben und schäpen gelernt hatten, und ihn nun zubelnd empfingen, bald von allen Seiten die ausgezeichnetsten Leute verschiedenster Art in den Bereich seinschlusses.

Der Name Schukowsky's findet sich in dieser Zeit sowol in Bunsen's eigenen als in anderen gleichzeitigen Briefen oft wieder. Er war in London in Begleitung seines erlauchten Zöglings, des damaligen Thronerben, jetzigen Kaisers von Ruhland. Der Beginn der in
Rom angeknüpsten Freundschaft zwischen Bunsen und diesem Manne
von Werth und Geist und von der eigenthümlichsten und anziehendsten
Individualität ward bereits früher erzählt; aber die jetzige unverhosste
Gelegenheit zur Erneuerung ihres Verkehrs war für Bunsen unschätzbar. Ein Abschiedsbrief Schukowsky's enthält die merkwürdige Aeußerung: "Conservez toujours votre cœur d'ensant! Vous êtes le premier ensant de cinquante ans que j'ai jamais rencontré." Es war
diese Bemerkung vollkommen richtig; und diese "Kindesherz", warm,
vertrauensvoll, hossnungsreich, war nicht dazu angethan, die Berührung
des Alters zu fühlen, und die des Todes hatte keine Gewalt über
dasselbe!

Gin Brief von anderer Sand vom 17. Mai berichtet:

Schutowsky holte uns um 10 Uhr ab, um die Gemälde von Lord Francis Egerton zu besehen. Bon dort ging Bunsen mit Schutowsky weiter, um einem Berhör in Old Bailen beizuwohnen, worauf er mit den Sheriffs und Richtern zu Mittag aß und sich von einem derselben weitere Anftlärung über die Gesetzgebung in Betreff der Ehescheidungen geben ließ. . . . Der Abend des 19. Mai wurde mit Mr. Husen und Lady Emily in der Geselschaft Schutowsky's verbracht, als eine Einladungskarte Lord Palmerston's zum Diner am Geburtstage der Königin gebracht wurde. Dies darf, wie Pusey erklärt, nicht abgelehnt werden, und somit ist die für Cambridge bestimmte Zeit abgekürzt. Auf dem Wege dorthin werden wir bei Mr. und Mrs. Algernon Herbert in Ichleworth am 22. essen und dann am 23., was sich von Cambridge sehen läßt, sehen, und am Morgen des 24. nach London zurücksehen.

In einem anderen Briefe heißt es, daß bei Bunsen's Empfang in Idleworth so große Herzlichkeit an den Tag gelegt wurde, als ob die Freundschaft nicht etwa blos sechs Monate, sondern das ganze Leben gedauert habe. Es war ein besonderes Studirzimmer für Bunsen eingerichtet und alle möglichen sonstigen Bequemlichkeiten waren in ersichtlicher Erwartung eines längeren Aufenthaltes dargeboten. Gelehrte aus Cambridge waren zu Tisch eingeladen worden, um Bunsen zu treffen u. s. w. Als sie dann in Dir. Herbert's Wagen nach Cambridge suhren, rief die Schönheit von Allem, was sie sahen, ebenso sehr Ueberraschung als Freude hervor; man empfing den Eindruck, daß in den gewöhnlichen Berichten Cambridge keine Gerechtigkeit widerfährt, und daß die Lage der Häuser mitten unter den schönsten Bäumen,

von Rasen, Wasser und Frühlingsblüten umgeben, eine nirgends überbotene Gesammtwirkung hervorbringt. Die Unterhaltung mit Mr. Whewell und anderen Zierden der Universität fügte zu diesen Genüssen des Auges das höhere menschliche Interesse hinzu, ohne welches Bunsen die ersteren niemals seiner Beobachtung werth hielt.

Gleich nach ber Rückfehr nach London, am 25. Mai 1839, ift ber folgende Brief Bunsen's an Mrs. Waddington geschrieben:

Ich erhasche einen Augenblick, um Ihnen zwei Worte aus vollem, von Liebe und Dankbarkeit für Alles, was Sie für meine lieben Kinder thun, überströmendem Herzen zu sagen... Ich habe Schritt für Schritt all ihr Thun und Treiben verfolgt, und bin besonders dankbar zu sinden, daß F. sich so entwickelt, wie ich immer voraussagte... Lord Palmerston erwies mir bei seinem Diner die ausgezeichnetste Ausmerksamkeit, worlber ich mich um so mehr freute, als mir gesagt worden war, er schiene mich als einen politischen Gegner nicht zu mögen...

In einem Briefe vom Sonntag, 26. Mai, wird lange verweilt bei der Erquickung, welche Bunsen und seine Frau in der Kapelle von Guy's Hospital zutheil wurde:

Es war kein gewöhnlicher Gottesbienst, keine bloße Ablesung von Gebeten, sondern Mr. Maurice betete mit einem so innigen Ernst, daß es schwer gewesen wäre, nicht mit ihm zu beten. Seine Predigt hatte (da es Trinitatissonntag war) naturlich Bezug auf die Dreieinigkeit; aber statt einer Auseinandersetzung abstracter Orthodoxie prägte er seinen Zuhörern die Alles durchdringende Natur der Liebe Gottes ein, welcher als Schöpfer, als Mittler und heiligender Geist uns Allen solge und solgen werde auf jeder Stuse unserer Existenz. Im Ansang war er ruhig und logisch überzzeugend, am Schluß aber sprach er augenscheinlich aus dem Stegreif und erhob sich zu großer Beredsamkeit.

Am 5. Juni hatte Bunsen ben hohen Genuß, ben Händel'schen "Messias" zum ersten mal als ein Ganzes zu hören: er hatte wol einzelne Stücke daraus gehört, aber in seinen früheren Tagen war das Werk in Deutschland nie als ein Ganzes aufgeführt worden. Auch besteht — dafür haben wir das Zeugniß deutscher Tonsetzer, wie Mendelssohn und Neukomm, denen die Aufführungen Händel'scher Musik in beiden Ländern bekannt waren — blos in England die Hänzbel'sche Tradition noch wirklich fort; blos dort ist dem Bortrage überall diesenige Krast des Ausdruckes und starke Vertheilung von Licht und Schatten bewahrt geblieben, welche verhindert, daß das Ernste und Feierliche zur Monotonie herabsinkt und das Trauervolle in Gewimmer

und Geklage ausartet. Jebe Empfindung wird bargestellt, wie fie aus bem menschlichen Gemutbe bervorgeben follte - in ber Rulle ber Rartlichkeit, ber Furcht, bes Beifalls ober heroischen Entschluffes, obne unterbrudt ober übertaubt ju werben und ohne an Burbe ju verlieren. Bei bem natürlichen Berlauf ber Entartung menschlicher Dinge mag es bemerkt und beklagt werden, daß die englische Beise ber Ausführung ben ftets zunehmenden Mangel bat, ber instrumentalen Bealeitung ju erlauben, über bas ursprüngliche richtige Berhältniß binauszugeben, welches zwischen ihr und bem Gesange bestanb. Das Ordefter bat neue Bestandtheile erhalten und die Runft in ber Benutung zusammenwirkender Instrumente bat seit ber Reit Bandel's große Fortidritte gemacht; von den badurch gebotenen Bauberfraften jur Steigerung bes Effects ift aber leiber ju viel Gebrauch gemacht Rur in ben Choren ift ber Gefang nicht gang übertaubt worden und bleibt noch verständlich - bant der vermehrten fo geübten und tattfeften Babl von Chorfangern, wie fie der mit Recht bewunderte "Berein für geiftliche Musit" in Ereter-Ball besitt. Die Mitglieder des Bereins geboren hauptfächlich jener londoner Bürgerschaft an, beren fraftiger Bille und unabhängige Meinung fo oft von ent= icheidendem Ginfluß auf die Geschicke Englands gewesen find. Berein unterstüt mit warmem Gifer blos jene Richtung ber verfübrerifdeften ber foonen Runfte, welche nicht ber Sache ber Leibenidaft bient, fondern ben Geift ju boben Entschluffen und feierlichem Rachdenten erhebt, und somit die Geistes= und Gemuthestimmung veredelt, ftatt fie zu erniedrigen. Aber wenn die größere Sangerzahl die Chore in Stand ju fegen bermag, gegen bie überwältigende Birfung ber urfprünglich jur Unterftubung und Leitung ber menfolichen Stimme bestimmten Instrumente aufzukommen, fo muß ber vereinzelte Sanger für fich forgen und verfallt leicht in die Berfuchung, "die Befdeibenheit ber Ratur ju überfdreiten". Bunfen bewunderte nicht blos die Composition des "Messias", sondern frohlocte darüber und betractete ben Mann, ber bie biblifden Terte für Bandel's großen 3med unter Banbel's Aufficht ausgewählt hatte, als epischen Dichter. Er war nicht ber Erfinder ber Worte, und noch weniger ihrer boben Bebeutung; aber aus bem Schape ber Beiligen Schrift fügte er geschickt bie Stellen zusammen, welche sich am besten bagu eigneten, ben göttlichen Erlösungsplan barzulegen: Die Sehnsucht und bas Bedürf= niß der menfolichen Seele, die Berbeigung und Erfüllung bes Gnabenwertes, den Scheinfieg bes Geiftes bes Bofen und ber Berftorung, bas ben Menschen wegen ihrer hartnäckigen Berblendung angefündigte

Weh, und den schließlichen Sieg Christi über Sünde und Tod. In diesem Werke Händel's sand Bunsen die volle Befriedigung seiner eigenen Anforderung an die schönen Künste — daß ihr Zauber nicht die Sinne allein berühre, sondern auf der ewigen Grundlage der Wahrheit beruhe, die allein als Wirklichkeit zu betrachten ist, weil sie unabhängig ist vom Wechsel und Versall. Bei der damaligen Aufsührung des "Messias" war es den Zuhörern noch vergönnt, Braham, das letzte große Muster im classischen, gedrungenen, kräftigen Vortrag Händel'scher Arten, zu bewundern.

Ein Befuch in Sigh Wood bei Bendon gab Gelegenheit zu Bemerkungen über die Burbe, die Ordnung, die ruhige Thatigkeit, die stille Heiterkeit, womit Lady Raffles das Haus, den Tag, die Unterbaltung beberrichte: und der Ort und seine Nachbarichaft maren voll von Erinnerungen, welche bazu bienten, bie natürliche Schönheit ber Ausficht und das sich von selbst an den Wohnsit von Sir Stamford Raffles knüpfende Intereffe noch zu erhöhen. Der Boben von Sigh Wood muß von Rachel Lady Ruffell betreten und burch ihr Leben und ibre Trauer geheiligt worden sein. Denn wenn auch teine Familienerinnerung die Stelle bezeichnet, wo fie wohnte, als fie einige ihrer Briefe aus Totteribge, einem in der Rabe liegenden Dorfe, datirte, so findet sich doch nicht nur eine Tradition, daß ein Denkmal zu Ehren eines hingerichteten vornehmen herrn einst ba= gestanden habe, sondern auch an einem Brunnen im Sighwood'schen Balboen eine Inschrift mit ber Angabe, Miftres Radel Ruffell habe ben Brunnen einfassen lassen. Bielleicht bat also jene vortreffliche, keinem Engländer unbekannte Frau bem Brunnen ben Ramen ihrer bamals noch nicht zwölfjährigen Tochter gegeben.

Bon hier aus besuchte Bunsen ben Ort (Cannons), wo die Gunst seines Verehrers, des Herzogs von Chandos, Händel zu leben und zu componiren gestattet hatte; und wo sich auf dem Kirchhofe das Grab des Hussiches besindet, dessen Schläge auf den Ambos die Idee zu einer von Händel's Klavier= (harpsichord-) Compositionen gegeben haben.

Ueber einen gleich darauf stattsindenden Besuch in Oxford, wo Bunsen den Doctorhut erhalten sollte, berichtet ein Brief von anderer Hand aus Oxiel-College vom 10. Juni 1839:

Rein Ort kann einen mehr in Anspruch nehmen als bieser, weil man neben ben fämmtlich sehenswerthen Dingen außer bem Hause zugleich an angenehme, gesellige Mahlzeiten im Hause gebunden ift. Schone Gärten —

berrliche Gebande — überall Berglichteit. Bor bem Frubftlid Spagiergang mit Beinrich um bie Biefen von Chrift Church, nach bem Frühftid Sottesbienft zu Ehren ber Stiftungsfeier - elende Dufit. Benry Acland's Beidnungen aus Griechenland und Italien, andere Befuche, angenehme Leute; nach dem Luncheon Fahrt nach Blenheim, Ausruhen und Erfrifdung - bas Rafael'iche Gemalbe allein ift einen Ausflug babin werth. Beim Mittageffen viele Berfonen, beren Befannticaft gewünscht worben war — barunter Mr. Reble und Mrs. Jacobson. Beute frub Befuch ber Rapelle, wo wir nicht blos binter einem Gitter, fonbern auch noch binter einem Glasfenfter unfichtbar fagen, damit bie mondische Berfammlung ja nicht burch ben Anblid von Damen geftort werbe! Dr. Newman prebigte au Ehren bes St.-Barnabastages; aber burch bas Genfter lief fich tein Bort verfteben. Frühftud mit Dr. Samilton in bem foonen Saale bes Merton-College. Worbsworth war bort - um Bieles gealtert feit unserem Busammentreffen in Rom. Spaziergange in hubichen Garten, Bootsfahrt nach Ifflen, Rudfehr ju einem Concert, Mittageffen in Merton mit Dr. Marfham und Laby Anftruther. In jeber Baufe benutt Bunfen Die Bibliothet von Chrift Church-College ober fitt mit dem Provoften in ber bes Driel-College.

Gestern (Mittwoch ben 12.) war ber wichtige Tag ber Ertheilung ber Doctorwurde. Frühftud um 9, bann tamen bie Arnolds aus Rugbn. Rachbem ich Bunfen geholfen, feine Uniform und barüber ben icharlachrothen Doctormantel anzulegen, begleitete ber Provoft bie Damen auf bie Eribane, und tehrte bann gurud, um ben Bug ber Borfteber (Heads of bouses) ju begleiten, welcher jeboch erft nach 11 hereinfam; unterbeffen fehlte es nicht an Gegenständen bes Intereffes für bie Wartenden. betrachtete junachft bie in ihrer Art vollenbete Baulichkeit, ein Stud lebenbiger Barmonie in Formen und Berbaltniffen, worin fich bei richtigster Bertheilung von Licht und Schatten bie verschiebenen Abtheilungen ber Bafte bubid gruppirten. Das gange Schaufpiel erinnerte an Gemalbe von Tintoretto ober Paul Beronefe, nur bag bie Birklichkeit von Leben und Licht natürlich einen größeren Einbrud bervorbrachte. Um 1/2 11 war tie obere Galerie von Stubenten angefüllt, welche mit furchtbarem Getofe bereinfturmten, ale wenn fie zeigen wollten, bag fie fich bier gang ju Baufe befanben, und fofort ihre Befühle laut ju außern begannen. Bunachft mit Cheers "Filt bie Damen", "Alle Damen", "Alle blauen Bute", "Alle blagrothen", "Alle weißen", und fo mit ftets machfendem garm. wurden Staatsmanner genannt, einige, bamit fich bas Bublifum mit Beifallsbezeigungen unterhalten tonne, andere, g. B. D'Connell, um fie mit einem Bebeul zu begrugen, von bem bas Bebaube felbft zu gittern ichien. Als bie Doctoren und bie Borftanbe einzogen, murben fie verschiebentlich begrufft - einige mit Beifallerufen und einige mit Gegifche; aber beim

Erfcheinen von Dr. Arnold fand ein langer und lauter Beifall ftatt, mit nur einem vereinzelten, alebald bewältigten, Berfuch ber Difbilligung. Dann hielt ber Bicefangler Dr. Gilbert, feitbem Bifchof von Chichefter, ein Mann von iconer Geftalt und eblem Benehmen, eine lateinische Rebe, um bie Berfonen ju verfündigen, welche bie Universität ju ehren beabsichtigte: er wurde von Beifallskeichen unterbrochen bei ben Namen von Berichel und Bunfen, am lauteften und langften bei bem von Borbsworth; ale er geendigt, traten bie Bebelle mit ihren Amtestaben vor, um die zu ehrenden Berfonen abzuholen, und fehrten in Procession mit ihnen jurud. Dr. Bbillimore bielt jur Borftellung eines jeben Canbibaten eine lateinische Rebe, bei beren Schluffe fich ber Bicekangler erhob, um einem Jeben feine Aufnahme anzukundigen, worauf ber neu aufgenommene Doctor feinen Git neben ben Burbentragern einnahm. Lord Ripon mar nervos und so bie Meisten; blos Mr. North und Bunfen traten mit Fassung und Würbe vor und machten (wie auch Lord Ripon) die gebührende Berbeugung vor bem Bicefangler, bevor fie ihren Git einnahmen. Der Beifalleruf, welcher Bunfen's Aufnahme begrufte, murbe mieberholt und verlangert, nachbem er fich niebergelaffen batte, fobag er fich wieber erbob, um fich vor ber Berfammlung ju verbengen. Dr. Phillimore ehrte ihn mit einer fehr langen lateinischen Rebe. . . Rach ben Doctoren wurben einige ju Masters of Arts ernannt, und bann murben Breisabhandlungen vorgetragen; ein lateinisches Bebicht von Stanlen; bann eine manches Gute enthaltenbe englische Abhandlung von Bernard über ben claffifchen und ben romantischen Stil; ein englisches Gebicht fiber bie indischen Religionen, beren Stury man von ber Brebigt bes Friebensreiches erwarten burfe; - Rustin, beffen foone architettonifche Zeichnungen ich gefeben habe, war ber Berfaffer. . . . Um 1/2 4 tamen wir gurud gu einem prach. tigen Luncheon im Driel-College, und um 1/2 5 reiften bie Arnolds ab, worauf fur die Uebrigen vor bem Festessen bei Dr. Gaisford, bem Detan von Chrift Church, eine turge Rubezeit übrigblieb. Gine angenehme Befellichaft - alle Aclands und Gir Robert Inglis, außer manchen neuen Bekanntschaften. Um 10 Uhr ju Dr. und Dre. Budland - bie Gesell= fcaft war unterhaltenb, aber boch murbe bie Stunde ber Mitternacht und ber Rube freudig begrüft.

Diesen Morgen (Dienstag 13.) Nopfte Sir Thomas Acland an unsere Thur, bevor wir noch ganz fertig waren, um uns zu der Kapelle von New-College abzuholen; der Morgen schön, die Kapelle, Gesang, Orgel, alles vortrefflich; in den Klostergängen hätte min gern länger verweilt, aber wir waren genöthigt, zum Frühftlick zurüczukehren. Jeder Spaziersgang in Orford ist ein großer Genuß — freilich hätte man sich mehr Muße zum Genießen wänschen können — und doch wie viel haben wir auch ohne Muße genossen!

Am Samstag, 15. Juni, brachte eine sonnige Fahrt von 29 Millien Bunsen mit Frau und Sohn von der Gastsreundschaft des Borstehers von Oriel=College und den verschiedenartigen Reizen und Anregungen Oxford's nach Claydon, wo sie von Sir Harry und Lady Berney mit herzlicher Güte aufgenommen wurden. Gine Fortssetzung des obigen Brieses meldet von dort:

Wie hier, so war auch im Oriel-College die Atmosphäre eine solche, tag man nur wünschen konnte, barin bleiben zu dürsen. Der Borsteher und seine Frau sind Beide gut und herzlich und verständig, und es ist kein Geklatsch im Hause, sondern viel lebendiges Interesse an allen guten Dingen, die Menschen zu interessern ein Recht haben. Hier ist mit denselben Bortheilen noch größere Frische des Lebens und vollere Thätigkeit für Geist und Körper verbunden. Sir Harry erscheint wie ein gutiger Bater für seine hübsche, kluge und liebenswürdige Frau.

Am 17. Juni kam die Gefellschaft (noch burch Georg Bunsen aus Schulpforta vermehrt) nach Rugby, von wo fie am 19. bie Arnold': iche Familie nach beren geliebtem und iconem Lanbfit For Sow bei Amblefibe in Westmoreland begleitete. Bier wurden bie noch übrigen Tage des Monats in einer beständigen Aufeinanderfolge gefelligen und geistigen Genuffes verbracht, erhöht burch ben fteten Blid auf eine Umgebung, die für fich allein im Stande gemejen mare, Geift und Reit auszufüllen und zu beschäftigen, und biefen furzen Reitraum zu einer unerschöpflichen Quelle bantbarer Ruderinnerungen machte. Der edle Charafter, die mächtig einwirfende, gebietende Art Arnold's pragte nd bamals tief ein, und wurde von Allen in jeder Beziehung vollständig gewürdigt. Gludlicherweise mußten bie, welche diesen großen und edeln Mann betrachteten, nicht, daß bies bie lette Gelegenheit mar, welche fie batten, ibn in feiner Bauslichkeit ju feben. Rach diefer Reit bat Bunfen Arnold nie wieder geseben, mit Ausnahme einer flüchtigen Begegnung.

Ware nur das mannichfache Intersse der Unterhaltung von Dr. Arnold, die Heiterkeit der geselligen Mahlzeiten, die Belebtheit der mit wissenschaftlichen Untersuchungen verbundenen Spaziergänge, die Bersichiedenheit der Mittheilungen eines Geistes, welcher nie schlummerte und niemals ermüdet schien — die Gedankenblige eines Berstandes, für welchen kein Gegenstand zu groß oder zu unbedeutend war, solange er nur zu den großen Belängen der Menscheit in Beziehung stand — das glühende Berlangen nach noch größerer Erkenntniß, nach größerem Umfang der geistigen Fassungskraft — ware alles Dieses nur

bamals von einer Hand späterem Andenken überliefert worden, die so wie diejenige Bunsen's im Stande gewesen wäre, den geseierten und verehrten Mann zu beschreiben! Doch es war anders bestimmt! — Den glücklichen Hörern mancher dieser seltenen Gespräche war nichts rührender als Dr. Arnold's Fähigkeit, Fragen zu stellen, und seine innige Freude darüber, einen Gesährten zu haben, dem er jedes Problem, dessen Lösung seinen Geist beschäftigte, vorlegen konnte. "Niemand kann errathen", sagte er, "welche Befriedigung das Lernen demjenigen gewährt, dessen Lebensbeschäftigung in beständigem Lehren besteht; wenn die Pslicht, den Unwissenden das Wenige, was man mehr weiß als sie, mitzutheilen, wenig oder keine Muße läßt, um an der Berringerung der eigenen Unwissenheit thätig zu sein."

Anfang Juli war Bunsen wieder in der zeitweiligen Heimat seiner Familie bei Mrs. Waddington in Monmouthsbire. Hier erhielt er kurz darauf die Ankündigung seiner Ernennung zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Preußens dei der schweizerischen Sidgenossenschaft. Der Schluß der Aufzeichnungen Bunsen's über die Verhandlungen, deren Resultat seine Entsernung von Kom gewesen war, erwähnt darüber, nachdem der Bollzug des Auftrages, ein Gutzachten über das Ehescheidungsgeset auszuarbeiten (dessen Einsendung keine Bemerkung, ja nicht einmal eine Empfangsbescheinigung veranzlaßt habe), berichtet worden, wie folgt:

Unterbessen war er burch bes Kronprinzen Dringen auf Anstellung, ber Feinbe haß und bes Konigs treue hulb jum Gesandten in ber Schweiz ernannt, wo er im November eintraf.

Dies war ohne allen Bergleich die beste Bestimmung, welche unter den damaligen Berhältnissen für Bunsen getrossen werden konnte; er würdigte vollkommen die ihm damit bewiesene wahrhaft väterliche Güte, und antwortete dankbar auf die wohlwollende Entscheidung des Königs, obgleich das Bewußtsein, auf diese Weise von Berlin ausgesichlossen zu sein, nicht ohne schwerzlichen Beigeschmad war, da zu bessürchten stand, daß viel Zeit verstreichen würde dis zur Erneuerung des so sehr genossenen persönlichen Verkehres mit dem Kronprinzen, und daß er vielleicht nie mehr dem wohlwollenden Blide des Königs begegnen würde. "Ich werde den König nicht wieder sehen!" war der erste Ausruf nach einer Pause des Schweigens bei dem Empfang der ofsiciellen Mittheilung, — und so sollte es leider auch sein!

Sein turger Bericht über das Wesen des ihm anvertrauten Amtes, in den so oft angeführten Aufzeichnungen, wird am besten hier folgen:

Seine Beisung fitr die Schweiz war — nichts zu thun. Er gelobte, bies zu halten, und hat es nach bestem Wissen so weit gethan, daß er allem politischen Wirken aus dem Wege gegangen ift, ohne dem Stande der Dinge im Lande fremd zu bleiben.

Der Runtins in der Schweiz hatte Alles aufgeboten, um die katholischen Cantone zu bewegen, gegen die Ernennung zu protestiren. Es gelang ihm bald, die katholischen Cantone und den österreichischen Collegen (Graf Bombelles) zu beruhigen, ja bei einem Angriffe der Runtiatur in der "Schildwache" diesen zu bewegen, ihm von dieser Seite Ruhe zu schaffen. Er selbst schrieb nichts für die Zeitungen und ließ nichts schreiben.

Die Chefache folummerte. - Die romifche Angelegenheit folief.

Die folgenden Briefauszüge zeigen, daß auch die noch übrigen Monate von Bunsen's englischem Aufenthalt reich an Abwechselung und anregenden Erlebnissen waren.

Am 17. Juli war Bunfen wieber in Oxford mit Mr. Busey, um einer großen Versammlung des Landwirthschaftlichen Vereins beisuwohnen. Bon dort schrieb er an seine Frau:

Borcefter=College, Mittwoch, 17. Juli 1839.

Hier sind wir gut einquartirt, im Hause bes Pfarrers Eresswell, mitten unter einem unaussprechlichen Getsummel und einer entsprechenden Berwirrung. Pufen hatte über 50 Personen unterzubringen und meinen letten Brief nicht empfangen — und doch war diese Wohnung für mich ausbewahrt worden, und obgleich für mich allein bestimmt, wurde sie geräumig genug gesunden, um auch Georg mit auszunehmen.

11m 5 begleiteten Georg und ich Bufen und Lord Sandon jum Feftmable. 3ch fant meinen Ramen an bem erhöhten Tifche gur Rechten bes Brafibenten, Lord Spencer - an meiner Rechten fag Gir James Grabam. Bon ben 600 Anwesenden bestand die Salfte aus Landwirthen aus allen Theilen Englands und Schottlands. Der erfte Toaft galt ber Rönigin und ber koniglichen Familie; er wurde mit anständigem Stillschweigen aufgenommen, ba bie Stimmung ber Bersammlung ausgesprochen "Anti-Bbig" war; bann folgten "ber Rangler" und "bie Universität" mit neun hurrahs - worauf Budland treffend antwortete. hieranf "bie Stadt Orforb" ein Alberman (Braner) erwiberte auf fehr humoriftifche Beife. Dann tam "ber Landwirthschaftliche Berein von England und Graf Spencer" mit gewaltigen Cheers. Er bantte in einer fconen einfachen Rebe, worin er fagte, fein ganges Berg fei bei ber Landwirthichaft, und fein Glud beftebe barin, unter ben englischen Landwirthen ju leben. Dann fügte er bingu, ber Berein habe viel von anderen Landern zu lernen, vorzüglich von Deutschland, Frankreich und Belgien; und barauf nannte er mich per-

fönlich, indem er bie Gefundheit ber anwesenden Fremben ausbrachte. Da Mr. Bebfter fowol wie Mr. Stevenson nicht hatten tommen tonnen und mein Name genannt wurde, fo war ich verpflichtet, eine Rede zu halten. Als ich mich erhob, entbedte ich, daß ich Freunde in ber Berfammlung batte; benn ich murbe mit vielem Beifall begrfift. 3ch bob bamit an, wie febr mich biefe Bereinigung aller Stanbe und Berufsarten erfreue, und wie hier bie Starte Englands liege, indem bie landwirthichaftlichen Intereffen bie Grundlage bes gefellschaftlichen Baues feien, - bier bie Dacht bes Reiches, beffen Grofe jebem Freunde ber Menschheit theuer sein muffe. Run hatteft bu ben Beifallefturm boren follen! Die Gutebefiger und Bachter fingen barauf an, Bemerfungen über landwirthichaftliche Gegenftanbe in reichlichem Dafe anzustellen; bie Bachter fprachen ihre eigene ungeschminfte Sprache mit echtem John Bull-Bumor. Giner (aus Guffer) forberte gang England beraus, 100 Dofen wie bie feinigen auszustellen; Lord Spencer nahm bie Berausforberung fur bas nachfte Jahr an - nur müften fie alle nebeneinander ausgestellt werben. Es war 1/2 9, als wir weggingen — Sir Thomas brachte mich zu "Tom" und bann zu Budland, jum Raffee - Dr. Acland holte im Auftrage feines Baters Georg Als wir in ben inneren Sof von Chrift Church gelangten, fing bie große Glode ("Com" genannt) an, 101mal ju fchlagen - bas Zeichen jum allgemeinen Aufbruch. Solange bas Lauten bauerte, nothigte mich ber theure Sir Thomas, in ben alten Rloftergangen auf und ab ju fpagieren; bann trafen wir D'Brien, ber mit une bie große Treppe ju Budland hinauf mußte, um ju fingen. hier trafen wir, außer manchem Tifchgenoffen, Gir T. Madenzie, Mr. Throdmorton und andere römifche Freunde. . . Beute wird hier ein unglaubliches Leben fein - 2500 Leute follen im hofe bes Queen-College ju Mittag effen - bie größte Tifchgesellschaft, fagte Lord Spencer, Die jemals in England beisammen mar. Gine Orgel ift bort für ben Chorgefang aufgestellt. Bufen batte ein Billet fur mid, Gir Thomas gab eins an Georg.

London, 20. Juli, Samstag.

1

Der Wirbelwind hat mich hierher geführt, ohne mir einen Angenblick übrigzulassen, um Dir ein zweites Gekritzel zu schicken. Am Mittwoch rannten wir durch Rindvieh und landwirthschaftliche Ausstellungen und die meisten der Kapellen, Hallen, Höfe der Universität hindurch, bis um 3 Uhr, wo wir halb todt nach Hause zurückkehrten, um uns zum Essen bereit zu machen. 2500 Leute und noch mehr waren in dem großartigen Hofe versammelt — ein Trompetenstoß gab das Zeichen für die verschiedenen Bewegungen der Maschinerie dieses kolossalen Festes. Lord Spencer sprach — mit der köstlichen Freimstthigkeit und dem Mangel an jeder Künstelei, welche ihn auszeichnen. Ich war ruhig damit beschäftigt, den

ankaebrachten Befundheiten zu laufchen und bas wirklich grofartige Schaufpiel zu beobachten, als ich bemertte, baf meine Rachbarn an bem erbobten Tifche auf mich blidten und mir fagten, bag meine Gefundbeit ausgebracht worden fei. 3ch hatte etwas gehört von bem Reprafentanten eines Monarchen u. f. w., ba ich aber nicht einer bin und Dr. Stevenson und Anbere bort fein follten, fo hatte ich nicht im Traume baran gebacht, es auf mich zu beziehen - tropbem mar es fo, und Alle fagten mir, baf ich auffteben muffe. Go begann ich benn meine erfte gang unvorbereitete Rebe, und ibrach etwa 10 Minuten (wie Du aus ber "Times" feben wirft) mit einem lateinischen Citate und einem Scherzwort jum Schlug. Ich fanb, baß es mit bem Sprechen geht wie mit bem Schwimmen - es ift nirgende leichter ale in offener See, man wird getragen. 3ch murbe fo fubn, bag ich fagte, was mir in ben Ginn tam, und bie unaufhörlichen Cheere ber guten Farmer gaben mir Zeit gum Athemholen. . . Rurg und gut, die Leute waren in febr guter Laune, und meine Rebe hatte Erfolg . . . and famen Lord Spencer, Gir 3. Graham und Anbere ju mir berauf, um mich zu begludwunfchen. . . . Um Abend waren wir bei Bufen verfammelt; verliegen fein Baus um 1 Uhr nachts. Beute fruh um 11 reiften wir ab; bas Better blieb mehrere Stunden lang berrlich - wir hatten eine icone Anficht von Marlow und ber Themfe - bielten in Slough an und befuchten Binbfor mit Acland; wir befahen mit ihm eine ber neuen Schulen, an benen er Antheil nimmt (eine Sanbelsschule), und von bort begleitete uns ber Schulmeister in bas Schloß; nachbem wir biefes gesehen, aingen wir nach Ston. Brofeffor Coleridge (Bruber bes Richtere) brachte und jum Brovoft Samtren, ter gang Berglichkeit mar. 3ch nahm bann von Dr. Gooball, ber im Sterben liegen foll, Abichieb; und nachtem Georg mit Acland bie Schule gefeben, gingen wir nach Baufe, wo wir um 9 Uhr ankamen - um 10 war ich fcon in Laby Ball's Gefellichaft.

Montag 22. Juni. Ich nahm Georg am Freitag mit, um ben "Othello" zu sehen. Rean und Cooper spielten viel besser, als ich erwartet hatte. Am Samstag sahen wir die Paulskirche und Westminster Dall — mein lieber Imnge war überglücklich, Beides gesehen zu haben; dann sahen wir Sheridan's "School for Scandal", ein unendlich gescheut geschriebenes Stück, meisterhaft und classisch aufgestührt. Es erinnert sowol an Tom Jones als an Hogarth; es trägt den Charakter des 18. Jahrhunderts — große Berdorbenheit, große Steganz und Gewandtheit, aber kein Genie. Mir scheint es, als wäre mehr Geist in Molière als in Sheridan, aber mehr Scharssun in Sheridan als in Molière. Am Sonntag Morgen geseitete ich Georg ans Dampsboot . . . . dann gingen Lepsius und ich nach Greenwich, über Sprachen philosophirend — der Tag herrlich; um 8 Uhr kehrten wir zusrück, um nach Chelsea zu gehen und bei Hamilton zu speisen, wo wir Millingen und Gerhard trasen — um 12 kehrten wir zu Fuß zurück.

1

1

1

Dienstag 23. Juli. Ich hatte ein allerliebstes Diner gestern bei Rogers mit Gerhard, Hamilton, Westmacott, Williams u. s. w.; Alles ganz in bem Stil eines reichen Römers zur Zeit des Augustus — Originalzeichnungen von Rafael nach dem Essen, Basen vorher; die schönen Titians u. s. w. in dem Speisesaal sinnreich beleuchtet, sodaß der Tisch allein im Schatten stand.

Der Rest bes Juli wurde in derselben belebten Auseinandersolge von anregenden Beschäftigungen verbracht, worunter der auf den letztgenannten folgende Tag ausgezeichnet war durch "eine genußreiche Unterhaltung von zwei Stunden mit Dr. Lushington, den ich morgen wieder sehen werde und der in der Zwischenzeit alle Bücher gesammelt hat, die ich noch kennen und lesen muß: unsere Grundansichten in dieser Frage stimmen fast ganz überein".

Früh im August tehrte Bunfen nach Manover gurud, wo er endlich Muße jum Ausruhen fand, wie er bas Ausruhen verftand — inbem er fich mit aller Kraft an die Ausführung des erhaltenen Auftrages machte. Gin freudiges Ereigniß für ihn wie für feine Familie war bie Wiebervereinigung mit seinen Sohnen Ernst und Rarl; für den Ersteren war ein mehrmonatlicher Urlaub von seinem Regimente, um die Aeltern in die Schweiz zu begleiten, erlangt worden; und der Lettere war gleichzeitig aus bem Blochmann'ichen Institut in Dresben abgerufen, um seine Borbereitung jur Universität unter ber eigenen Leitung seines Baters zu vollenden. Ein Besuch von Levfius in Llanover erhöhte wieder alle anderen Bergnügungen; und zulett, am Tage por des Kronpringen Geburtstage, reifte Bunfen von der Bei= mat seiner Frau ab, um noch einige Arbeit in London abzuschließen. in Begleitung von seinen beiben Sohnen und Lepfins, - eine beitere Gesellschaft oben auf dem Gilmagen bilbend — wie in einem Briefe Bunsen's vom 15. October erwähnt wird:

Das Herz voll Liebe und Dankbarkeit, habe ich blos Zeit, ein paar Zeilen niederzukritzeln, um Dir und der lieben Mama, der ich in meinem Herzen mehr als einen Bogen geschrieben habe, ein Lebenszeichen zu geben. Wir hatten eine schine Reise und sangen und plauderten den lieben langen Tag von Monmouth bis London. Wir wiederholten "Ar hyd y nos" und sangen unser capitolinisches "Heil unserm König, Heil", zur größten Unterhaltung aller unserer englischen Mitreisenden, welche glaubten, wir sängen wallisische Lieder: die uns unterwegs begegnenden Leute grüßten uns heiter, und wir sie ebenfalls.

Ich stieg in ber Rabe von Grosvenor Square ab, ging zu Busep, plauberte bis beinahe 10, holte Briefe von ber Gesanbischaft, fand zu

Haufe angenehmes Fener und Thee mit Lepfius, las einen schönen Brief Alexander von Humboldt's (von dem ich Dir morgen eine Abschrift senden werde), planderte bis 1, schlief bis 7, stand auf und schrieb den Gesang von Merlin's Barben zum 15. October nieder, sah Neukomm u. s. w. Es ist saft 6, und ich muß zu Puseh gehen; die beiden Knaben kommen am Abend mit Lepsius dorthin.

24. October.

Der lette Brief, ber nach Llanover abgeht! Ich habe mein Gutachten über bas Chescheibungsgeset, welches morgen nach Berlin geht, burchgesehen. Gott segne Deine Reise! Es ist eine große Unternehmung, aber Er wird Dir burchbelfen. Ich rechne barauf, unsere liebe Mutter in Southampton zu sehen. Habe ich Dir Lepsius' Bemerkung über sie mitgetheilt, bag sie "die Majestät ber Königin Elisabeth mit ber Anmuth ber schottischen Maria vereinige"?

Der lette Tag und die lette Nacht in England, der 28. October, wurde von Bunsen und seiner Frau in dem Salisbury Palast verstracht bei dem Bischof und seiner Braut, ihrer lieben Luise Ker Seymer. Bunsen war mit seinen Söhnen von London dorthin gekommen, und seine Frau kurz darauf, nachdem sie die jüngeren Kinder von London nach Southampton gebracht hatte. So wurde der bemerkensswerthe erste Ausenthalt Bunsen's in England in Dankbarkeit und Hospinung bei wiederbeginnender Gunst der äußeren Umstände besichlossen.

Aus dieser letten Zeit mögen noch folgende Briefe Bunsen's an englische Freunde im Auszuge mitgetheilt werden:

Llanover, 19. August 1839.

(An Dr. Soward Stanley, Bischof von Norwich.) . . . Ich lege die Einführungsbriefe bei, die Ihr Sohn von mir zu erhalten gewünscht hat, und die ich glücklich bin ihm zu geben, um einigen meiner verehrtesten Freunde die Freude zu verschaffen, mit einem der ausgezeichnetsten und liebenswürdigsten jungen Engländer, die ich tenne, bekannt zu werden. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, daß die geistige Berbindung zwischen den beiden Nationen zunimmt, von denen allein nach meiner festen Ueberzeugung die Welt — menschlich gesprochen — aus ihrer Berwirrung in politischer und geistlicher Hinsicht gerettet werden kann.

Gestatten Sie mir, biese Gelegenheit zu benuten, um Ihrer gutigen Erwägung einige Gebanten fiber unseren gemeinsamen Freund Dr. Arnold zu unterbreiten. Rachbem ich bas Glud genossen, einige Wochen bei ihm

zu verbringen, theilweise in Rugby, theilweise in Westmoreland, fühle ich mich auf ber einen Seite mehr benn je gehoben und erbaut burch biefe feltene Berbindung flarer Ginficht, großer Anlagen und tiefer Frommigleit, welche ibn immer feinen Freunden theuer machen und felbst feinen Feinden Achtung gebieten muffen; aber ich tann auch auf ber anberen Seite nicht umbin, mich gebrudt zu fublen von ber burch jenen Befuch gewonnenen Ueberzeugung, bag er in nicht ferner Zeit unter ber Laft von Bflichten und Geschäften erliegen muß, von benen jebe für fich bas Leben und bie Rraft eines geiftig und forperlich ftarten Mannes erforbert, und bie er feit lange jufammen burchführen muß. Es ift überfluffig ju fagen, in welcher Beife er feine Stelle als Borfteber einer Schule ausfüllt, Die er aus einer fehr unbeteutenben, wenn nicht zu ber besten unter allen, fo boch gewiß zu einer folden, die feiner in England nachsteht, gemacht bat. Daneben (um nicht zu reben von feinen Pflichten ale liebender Bater einer gablreichen Familie, über beren Erziehung er beständig bie Aufsicht führt) balt er jeben Sonntag vollständig ausgearbeitete Bredigten, wie bas drift= liche Bublitum aus ben Banten weiß, Die gebrudt find. Er ift mit claffiichen Ausgaben ber wichtigften und ichwierigften griechischen Schriftfteller beschäftigt; die zweite Ausgabe seines Thuchdides ift fast fur die Preffe fertig; und in letter Reibe, mas aber nicht bas Geringfte ift, bat er ein Wert über romifche Geschichte begonnen, in Bergleich mit welchem Gibbon's Unternehmen eine unbebeutende Aufgabe war, ba es in Wirklichkeit nichts Beringeres ift als bie Beschichte ber Welt mabrent acht Jahrhunderten vor und ebenso vielen nach Chriftus. Diefes Wert betrachte ich als bie große Aufgabe feines Lebens, als eine folche, burch bie wie burch wenig andere bie Gelehrfamteit, bie Anschauungsweife, und im Allgemeinen ber geistige und fittliche Standpunkt Englands und ber englischen Gebankenwelt fest und ficher gestellt werben wirb, wenn all bas Parteigetriebe nachgelaffen haben und manche angemafte Berühmtheit vergeffen fein wirb.

Run ist es meine feste Ueberzeugung, daß er unter dem Drucke der Arbeit erliegen wird, wenn er nicht von den Pflichten seiner gegenwärtigen Stellung befreit wird. Wenn dies möglich ist, so muß es nicht blos Gegenstand der Bunsche seiner Freunde, sondern auch der ernstlichsten Erwägung Derer werth sein, welche über die Geschicke der englischen Nation und des englischen Reiches bestimmen. Ich bin mir bewußt, daß es unthunlich ist, ihn auf die bischöfliche Bant zu erheben; ich füge hinzu, daß, selbst wenn es thunlich wäre, ich es als Freund nicht für ihn wunschen würde. In dem gegenwärtigen Zustand der englischen Kirche, wo die Rapitel keinen Theil an der unermesslichen Arbeit der Administration eines Sprengels haben (wie sie es nach den Kanones haben sollten und in der römisch-latholischen Kirche wirklich haben) hat der gewissenhafte Bischof keine Zeit, um geschichtliche Werke zu schreiben, ja kaum, sie zu lesen.

Aber nach Allem, mas ich in biefem lanbe zu beobachten im Stanbe war, habe ich ben Einbrud, als fei ein Defanat gerabe ber rechte Blat für einen Mann wie Arnold. Denn vergebens habe ich mich umgeseben, um fur ibn eine folde Stelle ju entbeden, wie er fie in Deutschland befleiben wurde, und wie ich fle ale bie wirkliche Bestimmung eines fo andgezeichneten Mannes ber Biffenschaft betrachten muß: ich meine eine Brofeffur an einer ber beiben Universitäten, bie eine ehrenvolle Stellung gewährte, mit ber Befugnif und ber Belegenheit, burch bas Balten von Borlefungen biejenige Thatigkeit auszuüben, welche für ein wiffenschaftliches Leben bie gefundefte ift. Es gibt aber feine folden Stellen in England! Ein Defanat wurde die Mittel gewähren, um für eine gablreiche Familie ju forgen; und es wurde eine folche Ernennung für bie Regierung, für bas Land, für bie Rirche und für ibn felbft in gleicher Beife ehrenvoll fein. Es wurde ihm außerbem bie in ber That beneibenswerthe Duge fichern (otium cum dignitate), die Alles ift, was die Machtigen biefer Erbe einem Manne von Beift und Charafter, ber feinem Zeitalter Chre macht, geben tonnen.

Sollte ein solches Delanat in ber Nähe einer guten öffentlichen Bibliothet, und womöglich einer wissenschaftlichen Anstalt zu vergeben sein, so wurde bas ben höchten Bunschen entsprechen. Durham würde vielleicht am wünschenswerthesten sein, nicht blos weil es "das golbene Delanat" ift, sondern auch weil die Weihung durch einen in der Wissenschaft hochstehenden Namen einer jungen Anstalt zu Nute tommen würde, welche ihrerseits Dr. Arnold die Fortsetzung des liebgewordenen Umgangs mit der Ingend ermöglichen würde.

Hier, mein theuerer Lord-Bischof, haben Sie meine Gedanken. Ich wußte, daß ich denselben in einem an Sie gerichteten Brief freien Lauf lassen durfte, um so mehr, als ich niemals eine mundliche oder schriftliche Unterhaltung über diesen Gegenstand mit Dr. Arnold hatte. Uebrigens bin ich der Meinung, daß er, wenn ihm eine solche Stellung geboten werden könnte, dieselbe annehmen würde: und ich weiß, daß der Berfolg seiner wissenschaftlichen Laufdahn und seines Lebens selbst damit unvereindar sind, daß er noch viele Jahre in Rugby bleibt. Dieser Glaube und diese Ueberzengung schienen es mir sast zu einer Pslicht zu machen, meine Gedanken über diesen Gegenstand Ew. Lordschaft mitzutheilen. Was die theologischen Borurtheile gegen ihn betrifft, so sind sie sichtlich im Hinschwinden; — wie ungerechterweise er mit solchen Borwürsen beschwert ist, könnten seine sechs Briese an den Herausgeber der "Hertford Zeitung" über den Chartisemus und das Heilmittel dagegen auch seinen Gegnern beweisen.

Llanover, 9. April 1839.

(An John Hills.) \*) . . . Ich halte baran fest, bag "Faust", obgleich ein Bruchftud und in manchen Theilen ein bloger Entwurf, boch die innere Einheit befitt, welche ein bramatisches Wert haben muß; ja bag es bie Ibee bes Gangen ift, welche biefem Gebicht ben unermeglichen Ginflug auf Die Gemfither in Deutschland gab und noch erhalt, und welche ihm allein einen abnlichen Ginfluß in England verschaffen tann. Und was ift biefe 3bee? Die aller mahren Tragobien: nämlich ein menschliches Gemuth im Streit mit seinem Geschick, sowol bem allgemeinen als bem indivis buellen, bas tragifche Element im Leben eines Menfchen fo bargeftellt, bag bie emigen Befete bes Beiftes und bes Beschides, welche ibentisch find, beutlich ausgeprägt beraustreten, und unfere Gefühle reinigen, nach bem iconen Ausbrud bes Ariftoteles. Wenn Aefchplus und Cophofles bies in anderer Beife bemirtten als Calberon, ober Shatspeare anders als Goethe, fo fteben fle boch insgesammt im Gegenfat gegen bie gebantenlofen Schopfungen bes Euripibes, ber meiften frangofischen und ber anberen englischen Dichter, fo gut wie ju unferen Caricaturen von Zacharias Werner und Dallner. Prometheus mar ber bochfte Bormurf ber Griechen - er felbft ein Gott, welcher gegen bas allmächtige Schickfal ankämpft und ihm unterliegt, aber nicht ben fiegreichen Göttern, - welcher jahrtaufenbelang leibet, aber boch mit prophetischem Muge bie Losung erblidt, wenn bie Zeit erfüllt fein wirb. Run gab es in ber Bollspoesie ber mobernen Welt zwei abnliche Stoffe: ben Emigen Juben und Fauft. Gine wie tief poetische Bebandlung bem ersteren im Boltsmunde gegeben worben ift, fann man aus bem erften Banbe ber "Münchener Bolfsbuchlein" erfeben (welche ich Ihrer Beachtung empfehle), und Sie wiffen, bag Goethe beabsichtigte, ben Stoff auf feine eigene Beife auszuarbeiten. 3ch vermuthe, baf berfelbe innerhalb bes profaifden Dastenlebens von Beimar ihm zu bufter und foredlich murbe und bag er ihn beshalb aufgab. In Bezug auf Fauft batte bie Bolfspoefie es nicht vermocht, eine Lofung ju finden; ber Teufel nimmt Fauft für fich weg, ebenso wie ben Don Juan. Diefen Ausgang verwarf Goethe. Db er irgenbeine Lösung in Uebereinstimmung mit ben flaren Andeutungen bes Prologs von 1800 bezweckte, als er bas großartige jest vor uns liegende Bruchftud fcrieb - eine Fortfetung, wie er

<sup>\*)</sup> Dieser Brief schließt sich einem anberen an, welchen Bunsen an Mr. hills im März besselben Jahres über seine Uebersetzung von Goethe's "Faust" geschrieben hatte. Er hatte schon hier anempsohlen, ber Uebersetzung eine Abhanblung über die Tragikt voranzuschiehen, weil "das Publikum damit bekannt gemacht werden muß, was eine Tragöbie ist und warum "Faust» die Tragöbie der Tragöbien ist, ober, wie neulich eine englische Dame sagte, «die Tragöbie der Seele im neunzehnten Jahrhundert»."

Anmerkung der Bersasserin.

fie mit außerst geringem Erfolg im aweiten Theile versuchte - muß ungewiß bleiben. Aber was flar ift und hier allein von Wichtigkeit sein kann, ift bie tragifche Einheit und Bollftandigkeit innerhalb besjenigen Theiles ber großartigen Bolfstragobie, welchen er beenbete. Fauft wird ein tragiicher Gegenstand, sobald er, auf bem Gipfel menschlicher Renntnif stebend, vermeffen über bie Grenzen ber Menfcheit hinausgeht, ben Titanen gleich, um Gott gleich, um Gott ju fein. Dies ber Beginn bes Bruchftudes. Es enbet mit bem Untergang, im irbifchen Ginn, ber einzigen Seele, welche er geliebt, und beren Dabeim und Frieden er zerfibrt batte. er, als er fich bem Bofen wibmete, noch eines Bludes ober einer Erlöfung in diefem Leben fabig, - nun ift es, bas fühlt ein Jeber, unmöglich. "Sie ift gerettet, er ift gerichtet." Für Riebuhr mar bie tragifche Ibee fo vollftanbig in bem Fragment ausgesprochen, bag er geneigt mar, alle weiteren Bufape abzulehnen, indem er fagte, bag für ihn die Tragobie mit ben Borten "Nachbarin, euer Flafchchen" beendigt fei. Ich gestehe jedoch, bag ich bie Scene im Rerker nicht als Schluß bes Banzen entbehren möchte. Bas barüber hinausliegt, bat bie Emigfeit vor unferen Augen entruct; Beber tann fich babei benten, mas er fabig und willens ift: ber Dichter giebt fich gurud; benn feine Ungewißbeit tann in bem Gemuthe bes Borers jurudbleiben in Bezug auf bas große Beltgericht, welches ichon hier bem menfclichen Auge enthüllt ift.

Aber jedenfalls ist es nicht ein Teufel, sondern ein großes und edles menschliches Wesen, welches wir zerftört sehen. Es zeigt sich dies schon in dem Charafter seines Gegenparts Mephistopheles. Daher die Fortdauer geistigen Lebens in Faust, welche der Dichter in dem Monolog "Erhabener Geist, du gabst mir, gabst mir Alles, worum ich bat u. s. w.", welcher, wenn richtig verstanden, die erhabenste Darstellung des Leidens und der Strafe enthält. Faust ist seines geistigen Lebens nicht beraubt worden: er umfaßt noch die Geheimnisse der Natur und die ewigen Gesetz des menschlichen Daseins; aber diese Augenblicke verdoppeln die Qual.

So weit mag es als erwiesen gelten, daß der Ansang und das Ende von Goethe's "Faust" (dem ersten Theil) in Einklang stehen. Ift es nöthig zu zeigen, daß die dazwischenliegenden Theile auf geradestem Wege und in echt dichterischer Weise von Einem zu dem Anderen führen? In der Beschreibung der Kämpse der geistigen Welt wird der Hörer eine so umständliche Ausssuhrung, wie in den gewöhnlichen Trauerspielen dieser Erde, keineswegs sordern, ja nicht einmal dulden; einige Stizzen gefallen mir gerade wegen der Schwäche der Umrisse. Um ein Gemälde vollständig zu verstehen, haben Sie nur nöthig, dessen Zerrbild zu betrachten. Mit "Faust" und "Prometheus" vergleichen Sie Byron's "Mansred".

Aus dem mahrend dieser ganzen Zeit außerordentlich lebhaften

Briefwechsel mit Lepsius möge, da die meisten Briefe sich auf wissens schaftliche Specialfragen beziehen, nur von einem Briefe ein Auszug hier folgen\*):

Planover, 16. September 1839.

.

Es ist mir klar, daß von Ihrer Reise nach Aegupten vor nächstem August nicht die Rebe sein kann, wenn Sie nicht Ihre Gesundheit unverantwortlicherweise auss Spiel setzen wollen. Einen Sommer in Aegupten zuzubringen, wenn man sich vorher vom September an acclimatistrt hat und das Klima nicht Augen und Leber angreift, kann räthlich sein für einen wissenschaftlichen Mann, falls sein Beruf es mit sich bringt. In den Sommer hineinzureisen, hat uoch Niemand berart ungestraft gethan. Sehen Sie Champollion's, Rosellini's, Wilkinson's Beispiele, um nicht von Burthardt und so vielen Anderen zu reden, die dort starben oder blind wurden.

Nun laffen Sie uns aber, mein theuerer Freund, boch einmal recht überlegen, welche Nothwendigkeit Sie nach Aegypten jagt, für eine gejagte Reife. Die ber Anschauung, wie es ein turger Aufenthalt allein möglich macht, allein nicht, fo boch ich gewiß bie Anschauung anschlage; benn Gie haben fo viel in Europa gesehen, bag Gie über bie großen Sauptpuntte nicht wefentlich im Dunkeln bleiben konnen. Das Wefentlichfte fceint mir also immer die Forschung zu sein. Dafür nun tann man eber zu frub. als zu fpat tommen und leicht zu furg, nie zu lange verweilen: enblich verlangt bies nicht unbebeutenbe Mittel. . . . Warten Sie bagegen, fo haben Sie alle erbenkliche hoffnung, von ber Atabemie und Regierung ehrenvoll mit einer wiffenschaftlichen Reise beauftragt und bagu ausgeruftet zu werben. Db Sie einen folden Auftrag erhalten, ebe ber erfte Theil unseres Bertes erschienen ift, baran habe ich immer gezweifelt und muß zweifeln, wenn ich mich felbst an die Stelle ber Berren in Berlin fete. Unfer Spftem ift fraft unmittelbaren Befehles bes Ronigs bas ftrenger Sparfamteit, . . . . und Sie wissen, mas man in Berlin von ägpptischen Studien halt. Ift

<sup>\*)</sup> Dieser Brief ist erst in ber beutschen Ausgabe hinzugefügt. Bon bem Umsang und ber Ratur bes übrigen Briefwechsels Bunsen's während dieses ersten englischen Ausenthaltes kann nur wieder durch ein kurzes Ramensverzeichniß ein Neberblick gegeben werden. Wir nennen baher zunächst als deutsche Corresponsbenten in dieser Zeit: Usedom, A. von Humboldt, E. R. Arndt, Bethmann-Hollweg, Brandis, Ritzsch, Dorner, Thiersch, Schmieder, Tippelskirch, Gerhard, F. Haase, Wöstell, Franz, Böck, Papencordt, Hensel, Helmentag, Perthes; sowie von den alten römischen Freunden: Abeken, Resmer, Platen, Ulrichs, H. von Thile. Englische Briefe sind in größerer Zahl vorhanden von Sir Robert Beel und seiner Semahlin, Gladstone, Ashleh, Acland, Ph. Puseh, Hills, Rott, Arnold, Coleridge, Wordsworth, M'Caul, Wilberforce, Cardwell, Knight, Davis, Sandon, Habdington, Empson, Bowring, Shirley, Whewell, Mure, Darley, Inglis, Howley, Thirlwall, Tidnor, Clinton, W. R. Hamilton, Sir Harney, Bris Harriet Ker Sehmer.

jenes Werk aber erschienen, so stellt sich die Sache ganz anders. Breußen hat noch nie seine Unterstützung einer großen wissenschaftlichen Unternehmung eines Landeskindes versagt, sobald die Anerkennung des gelehrten Publikums von ihrer Ergiedigkeit vorgelegen. . . . Ihr Ruhm aber wird und kann nie darin bestehen, irgendeinen königlichen Schild oder ein verlegenes Datum ans dem Boden oder Staube zu kraten: das müssen wir Deutsche schon den Italienern, Engländern und Franzosen überlassen. Unser Beruf liegt in der Forschung und im Gedanken: reisen Sie, so muß es um beider willen sein.

Den Gesammteindruck, den dieser erste Aufenthalt in England auf Bunsen machte, hat er selber in einem später in der Schweiz niederzgeschriebenen Tagebuche: "Leben und Thun in England" (Donnerbühl, 23. September 1840) geschildert. Wir schließen dasselbe hier an:

Es war Donnerstag, ben 23. August, als wir uns nach einer 50stündigen unangenehmen Uebersahrt allmählich von den Anlagen und Häusermassen umgeben sahen, welche den auf der Themse Ankommenden in das herz der Beltstadt führen, ehe er dessen gewahr wird. Erst am folgenden Tage sand ich mich wieder fähig, in dem Gewühle meiner selbst bewußt zu bleiben: die Masse hatte mich überwältigt. Pusey und seine Gemahlin empfingen und freundlich, sie allein von den Freunden waren noch in der Stadt; die Berwandten hatten uns das Haus mit allem seinem Schmucke zurückgelassen. Auch Bülow nahm mich freundlich auf. Der treue theuere Julius Hare machte mir aber erst London heimlich durch seinen Besuch.

Sonntag ben 2. September wohnte ich bem ersten Rathebral-Gottesrienste bei in St. Paul. Die Herrlichkeit bes Baues und feiner Denkmäler überwältigte mich. Doch alles verschwand ber Bestminster Abtei gegenstber.

Schon am 3. eilte Fanny mit ben Kindern nach der lieben Heimat; ich wollte erst etwas vom Stande der firchlichen Angelegenheiten ersahren und beobachten, und zugleich das Britische Museum schauen. Daneben schrieb ich das erste Buch der "Aegyptiaca" um. Kälte und Feuchtigkeit brachten eine Sciatica zum Ausbruche, deren Nachwehen mir seitdem, obwol erträglich, geblieben sind.

Donnerstag den 13. erfreute mich Fanny durch ihre Rudtehr, henry begleitete fie. Wir hatten acht fröhliche Tage beifammen, in denen wir Loudon besahen.

Am 22. flogen wir nach Rugby. Das Herz begann mir hier schon weit aufzugehen. Der Anblick bes Schulhauses ift herrlich; ein neuartig gothisches Gebänbe, von Mauer und Garten umgeben. Arnold, ber Head

master, ist Dictator. Bon ben (bamals 175) Anaben wohnen gegen 60 in seinem Hause, bie anberen bei Lehrern ober ben Aeltern. Der Gottesbienst im Hause, morgens und abends, und ber sonntägliche Gottesbienst in ber schönen Rapelle, mit ihren gemalten Fenstern — Alles athmet Zucht, außere gegründet auf innere, nicht gelehrt, sondern gezeigt.

Am 29. September, Sonnabends, trasen wir in Llanover ein. Wie ward mir, als ich am nächsten Morgen, bei schönem Sonnenschein und milber Luft, Gärten und Felber durchschweiste, wo Fanny ihre Kindheit und Jugend verlebt hatte. Der schöne muntere Bach, das friedliche Haus, das Glodengeläute rings um mich, und dann, die Landschaft bekränzend, die schönen Higel. So war ich denn wieder einmal in einem älterlichen Hause, nachdem ich das angeborene vor gerade 30 Jahren verlassen, und im März 1816 zum letzten mal in ihm, unter seinem Strohdache geschlasen, und den Segen der Aeltern empfangen, die ich nie wiedersehen sollte! Ich war den ganzen Tag, soweit ich ihn nicht in der Kirche zubrachte, immer zwischen den lieblichen Feldern und besonders dem Garten, und dann dem Inneren, wo Frau und Kinder um die liebe anmuthige Größmutter umhersaßen und spielten. Das Herz und die Augen gingen mir über: der Krampf des lange verhaltenen Schmerzes löste sich in überwältigendes Dankgefühl auf.

Die Tage ber Rube bauerten nicht lange: bas Comreigobbionfest tam beran (9., 10. October), mit feiner poetischen Lebenbigkeit, und tomrifcenglischem Geraufd . . . Lepfius' Gegenwart verschönerte bie Feier: bes ebeln Dr. Brichard Befuch mar bie iconfte englische Zierbe bes Reftes. obwol er allein ber Unbemertte blieb, ber Gingige, welcher über bie Rymrifprace miffenschaftlich-europäifch gefchrieben bat! Ginen eigenthumlichen Reig gibt ber Bufammentunft bas Gefühl bes Boltsthumlichen in bem -Barfenspiele, und in bem Dichten und Singen aus bem Stegreife. Diesmal tam ber merkwürdige Umftand hinzu, daß Graf Billemarque aus ber Bretagne gegenwartig mar, ein junger, achtbarer Forfder, ber bie Bollefagen und Lieber ber Bretagne gesammelt batte und jum Erftaunen ber Rhmri, und ju ihrem unbeschreiblichen Jubel fich, wenngleich nothburftig. burch seine Muttersprache verftanblich machen tonnte, nach 1400jähriger Trennung. Alles Dies war ein wenngleich schwaches Abbild ber belleni= fchen Spiele, und die Profa bagu bilbeten die Balle ber vornehmen Belt. Bei bem Festmable ber Gefellichaft mußte ich gen erften mal öffentlich reben.

An ber thmrischen Boeste gewann ich große Freude durch Turner's geniale Forschung, die mich von der Schtheit der alten Lieder und mehrerer Triaden überzeugte. Ricci's bescheidener Aufsatz und Jones Tegid's, des Barben, lebendige Dichtungen zeigten mir das Eigenthümliche der alten Cimbern, mitten in der englischen Civilisation und in dem umschaffenden

Sebiete bes Christenthums. Rur mit der Sprace selbst konnte ich mich, jenseit der grammatischen Theilnahme, nicht befreunden. Der Schulmeister bes Ortes, der auf einer lateinischen Schule gelehrt war, dann 20 Jahre Englisch und Britisch in der Dorfschule mit den Kindern getrieben hatte, konnte mir beim Lesen des Evangelinms nichts erklären, sobald die Wortskellung in den beiden Uebersehungen verschieden war. Ob die Khmren vorzugsweise blond oder braun seien, konnte ich, trop aller Bemühungen, nicht mit Sicherheit ausmachen.

Am 27. besahen wir in Abercorn bas ungeheuere Besithum meines Schwagers, mit ber seit 10 Monaten gegründeten Stadt Bictoria — bie schwagers, mit ber seit 10 Monaten gegründeten Stadt Bictoria — bie schwagers, mit ber seitlte —, ben Riesenschwelzwerken, ben tram-roads und Pont Hall. Es gibt nicht leicht ein reizenderes Thal: aber die Bevöllerung ist sehr traurig, die Diffenters hatten alle meeting-houses in der neuen Stadt; eine Kirche hatte nicht gebaut werden können, weil der Bischof sie nicht weihen konnte, ohne den Grund die zum Mittelpunkte der Erde dem Gebranche der Menschen zu entziehen, was durchaus gegen die Ansichten Sir Benjamin Hall's war.

Die Morgen gingen unter ägyptischen Forschungen gar anmuthig hin, mid das alte Gefühl ruhigen Daseins kehrte wieder, ohne daß sich Erschlaffung zeigte. She ich nun an die große Arbeit des Winters, die Staatsschrift, ging, ward beschlossen, daß ich noch etwas vom Lande sehen sollte. Bristol, Bath und die Riesentrümmer von Stonehenge, dazu die schonen Kathedralen von Salisbury und Wells lagen in der Nähe; weiterbin locken zwei theure Freundeshäuser: Killerton von Sir Thomas Acland und Hansord der Sehmers. Beide Familien hatten mich mit wohlthuender Liebe beim ersten Eintritte in England gegrüßt, beide waren meinem Herzen nahe und theuer. So sollte also der erste Ausslug unternommen werden.

Die Reise begann im schönen Novemberwetter, durch die lieblichen Thäler, wo König Arthur der Barben Hof hielt, Caerleon (Castra legionum), mit den Trümmern des Amphitheatrum castronse, vorbei, durch die Mündung des Severn nach dem alterthümlichen Bristol. Dr. Prichard in seinem mit mittelalterlichen Decken und anderen Zierathen geschmäcken Hause (Red Lodge) beherbergte Billemarqué und mich gar freundlich. Der Mann ist sehr gesuchter praktischer Arzt, unermiddicher Forscher und thätiger Schriftseller, dassei guter Bürger und trefslicher Familienvater. Bei der frommen Partei der englischen Kirche ist er etwas anrüchig, weil er in der ersten Ausgabe seines Werkes über die Wenschenstämme ernsthaft unterssucht hatte, ob Abam nicht schwarz gewesen, und dies wenigstens ungleich wahrscheinlicher erklärt, als daß er die Farbe des Mangels getragen. Aber Dr. Prichard ist ein frommer Christ, dem gewiß die Freiheit seines Forschens nicht geschabet.

Den folgenden Tag befahen wir Blaife Caftle, wo und Berr Barford in bem zauberifch foon gelegenen Schloffe gar liebenswurdig mit feiner Gemablin empfing, auch mich mit feiner Ueberfetung bes Aefchylus befcentte. Seine Galerie bat einige Meisterwerte ber Italienischen Soule. In Bath traf ich Dr. Nott querft gang matt und wie tobt; er wurde aber balb ber Alte. . . Auf bem Wege nach Salisbury faben wir bas erftaun= liche Denkmal ber alten Briten, hochst mahrscheinlich bie Trummer bes Tempels, von welchem ein griechischer Schriftsteller bes 3. Jahrhunderts v. C. bei Diober melbet, indem er fagt: Gegenüber Reltitum foll eine Infel liegen, größer als Sicilien, von milbem himmel, tros ber nörblichen Lage, bewohnt von ben Spperboraern; fie wird beherricht von ben Boreaben (b. b. Barben, nach tymrifcher Aussprache), welche in einem runben Tempel ben Apollo mit Ritharen (Barfenfpiel) verehren. Gir Benjamin löfte bas Rathfel ber fleinen Stelen, bie einen Balbtreis um ben Altarftein (Opferftein) bilben, indem er fie als Pfahle erklärte, an welche die alten Briten bie Schlachtopfer gebunden. Diefe Ertlarung ging bem bretonifchen Jüngling burch bie Geele, und er ergablte von bem ichnoben Berrathe ber Sachfen bei einer Friedensverhandlung.

Am nächsten Morgen sahen wir die einzig schöne Kathebrale, die (mit Ausnahme des späteren Thurmes) ganz aus Einem Gusse ift, herrlich gehalten, und rings mit dem schönsten Rasen (leider! mit den Grabsteinen darunter) umlagert, den alterthümlichen Bischosspalast daneben: beide ganz von der übrigen Stadt gesondert und mit einer Reihe Kapitelhäuser durch ein Thor abgeschlossen. Ich ahnete nicht, daß in diesen Räumen, ehe ein Jahr verging, eine der befreundetsten Seelen als glückliche Gattin und thätige Bischossfrau walten würde, und vor der Abreise mich behersbergen.

Bon Salisbury zogen Billemarque und ich nach ber zerftörten Rathebrale ber alten Briten Glastonbury, in bem vielbefungenen Avalon, ber Barben Elpsium. Hier barg, nach ber Sage, Joseph von Arimathia die Schüffel des letten Mahles. Die Trümmer der Rathebrale sind sehr majestätisch: ihr Umfang muß sehr bedeutend gewesen sein. Ein alter, langer, steinerner Sarg, angeblich (gegen der Khmren Aussage) König Arthur's, ist das einzig wirklich Alte.

Rachbem wir die großartige und ungeheure Kathebrale von Bells gesehen, trenuten wir uns. Die antiquarisch-ästhetische Reise war vorüber: es sollte nun die rein menschliche beginnen. War jene nur anziehend, so sollte diese mir unvergeßlich werden.

Der Sitz ber Aclands ift ein Normalbild ber Behaufung, Lebensart, Wirksamkeit, Milbthätigkeit einer englischen Landebelmannsfamilie. Da fühlt man, wo Englands Stärke liegt und wo fein Segen wurzelt. In bem Leben hier ward mir recht wohl; andere Gaste kamen herbei: Coderell,

ber eine Kirche für das Gut baute, statt einer etwas entlegenen älteren; dann die Gutsherren der Nachdarschaft. In Exeter ward der berühmte Bischof Philpotts besucht und die merkwirdige Kathebrale besehen. Ein anderesmal ging es nach dem Schlosse von Lord Devon, einem der stattlichsten Sitze Englands, mit einer echt adelichen, christlichen Familie. Mit dem Grasen und Sir Thomas besah ich das Poorhouse, an dem ich aber anch so keine Frende gewinnen konnte. Es bleibt dies einer der dunkeln Flecke in Albions Sonne.

Doch auch hier mußte geschieden werden. Der zum Reisen bestimmte Monat ging vorbei, und die Freunde in Dorsetshire durften nicht unbesucht bleiben. Am 26. verließ ich das liebliche Killerton, von Thomas Acland und Lord Fortescue begleitet, unter ernsten und traulichen Gesprächen über Kirche und Staat. Abends sah ich mich vor einem alterthümlichen Schlosse mit einer Kapelle gothischen Baues zur Seite: das war Hansord.

Hier lebte ich acht selige Tage. Das Gefühl ber Gesundheit kehrte wieder, und ber in Killerton durch Usedom's Nachricht von dem bevorstehenden Abdruche der Berhältnisse neugeweckte Schmerz löste sich mit dem leiblichen in stiller Ruhe auf. In diesen Tagen ging mir das herz auf, und meine Seele ward auf den Flügeln des Gesanges aufs Capitol und über alle Seen und Berge in den reinen Aether der Betrachtung und des Schauens getragen. Dort seierte ich den ersten Advent (2. December) und flog am solgenden Tage nach London, Lieder und Gesang im Herzen und thatenlustig.

Dieser zweite Aufenthalt in London war turz (3. bis 14. December), aber reich an Thatigkeit. Zwei ober eigentlich brei Artikel maren im Berte, um England eine richtige Anficht von ber tolner Angelegenheit ju geben: gleichzeitig follte ber eine, mehr geschichtlich erzählenb, von bem ebeln Dr. John Sills in ber "Foreign Quarterly Review" erscheinen, und ber andere, mehr beurtheilend, in der "Quarterly Review" vom Rob. Dr. Mac-Caul. Ich felbft hatte keinen Antheil an beiben, als baf ich bie in meinem Befite befindlichen gebrudten ober handschriftlichen Quellen und Actenftude ben Berfaffern mittheilte. Den zweiten jener Manner hatte ich burch Lord Afbley tennen gelernt, ber ihn bagu veranlaßt ben Auffat zu fchreiben, mit ber Rufage, ibn felbft burchaugeben, mabrent er felbft feine Liebe um Ronige in bem Auffate über Lord Linbfat aussprach. Schon in Rillerton empfing ich bie Probebogen bes Auffates von D'Caul, und erforat über bie Leibenschaftlichkeit ber irlanbischen Anwendung bes Gegenftanbes, fo febr mich bas llebrige erfrente. Ich fchrieb an Lord Afbleh und beschwor ihn als Chriften, einen fo beiligen Rampf nicht zu befleden burch Leibenschaftlichkeit. Die Antwort bes ebeln Lords war feiner wurdig. Begen ber Ausführung aber munichte er mich perfonlich ju feben. nothigte mich, nach London zu geben, um bort bie Sache mit ber Rebaction

an besprechen. Alles lief nach Bunfch ab: ben Abend bes Jahrestages ber Allocution (10. December) brachte ich bis tief in die Racht hinein mit bem Lord ju, in Gesprächen über bie hoffnungen ber Rirche Englands und Deutschlands. Er fchentte mir bie Musgabe ber englischen Rirchenvater, ein Andenken, bas mir ewig theuer fein wird. Die größte Freude blieb bas Gefühl, ber politischen Leibenschaftlichkeit in ihrem Lieblingspunkte einen Sieg abgewonnen zu haben, benn ich begann zu fühlen, wie hierin bie größte Gefahr wie bie eigentliche Schwäche (wenn anscheinend gleich Stärte) Englands liegt. Dit Sills, ben ich in Llanover verfehlt, ging es ebenfalls portrefflich; endlich murbe von dem Freunde beffelben im Temple, bem redlichen Stod, ein britter Auffat vorbereitet, fur bie "Ebinburgh Review" womöglich. Der erfahrene Freund Bufen, bei bem ich wohnte, versicherte mir zwar, es fei unmöglich, bag die brei englischen Zeitschriften biefelbe Seite ber Sache nahmen, bie "Quarterly Review", "Ebinburg Review" und "Foreign Quarterly Review"; icon bag bie zwei fur Preugen gewonnen feien, fei mehr, ale er je gehofft; allein bas britte tonne bochftens schweigen. Wie mahr bas fei, lernte ich aber erft fpater. — Das größte Ereigniß für mich aber war bie Erscheinung von Glabstone's Berte: ich brachte eine Racht ju, es ju lefen, und ben nachften Tag, es fur ben Bringen ju gloffiren. Mein Brief an biefen vom 13., am Borabend ber Abreife, war ber Schlufftein biefer gangen Beit, im vollen Gefühle ber Seligteit gefdrieben, bie Bahrheit zu erforfchen, welche zur Gottfeligfeit führt.

So tam ber 15. December heran: ich ging über Bath, wo ich Dr. Nott wiederfand, nach bem geliebten Llanover zurud.

Es folgte nun bie nicht umsonst um 14 Tage verspätete Zeit ber ersten Arbeit im mütterlichen Hause; vom 17. December bis zum 8. Januar ward die Staatsschrift geschrieben und abgeschrieben und abgesandt, und noch andere acht Tage gingen mit anderen Geschäften hin. Ich hielf die Staatsschrift, obwol vielsach unvollständig, für gelungen und vergaß bis-weilen ihr Schicksal.

Den 14. Januar (Montag) wurde die erste gemeinschaftliche Reise mit Fanny unternommen. Es galt einen Besuch bei Pusey auf seinem schönen Landsitz (einst einer Burg in einem Sumpse, einem Borsahren von Canut dem Großen geschenkt) bei Oxford in Berkspire. Der Weg ging über Sir Samuel Meyrick's sehenswürdiges Goderich Castle, das gothische Museum der prächtigen Sammlung von Rüstungen des Mittelalters dis auf Karl I. hinab, in welchem er selbst wohnt, jedoch ohne seine Diensteleute. Bon dort nach Roß und zum alten lieben Freunde Clissord, wo wir Rio trasen. Hier verledten wir zwei Tage in englisch-deutscher Gemüthlichteit. In Gloucester dann, beim Bischofe, Fanny's nahem Berwandten und Jugendfreunde, sahen wir zum ersten male das bischssssische Leben in seiner Stattlichkeit, seiner schweren Amtslast und seiner from-

men Bauslichkeit, wie ich es allenthalben bei ben jehigen Bifchofen ge-funden.

So gelangten wir am 17. nach Bufen, wo wir bie Sonnabend ben 2. Februar blieben. Dies mar ber langfte Befuch, ben wir machten: und er war burchaus lehrreich und erfreulich. hier faben wir Lodhart, ben berühmten Berausgeber ber "Quarterly Reviem", Balter Scott's Schwiegersohn und würdigen Lebensbefdreiber; Coderell, ben Architetten, und Doce, ben genialen, leiber! aber boch zulest bem Theatralifchen anheim gefallenen schottischen Maler, endlich, außer ben Nachbarn, Gir R. Inglis. Tage wurde spazieren gegangen, ober mit bem Einen ober Anberen Gefprache gepflegt; abende, wenn nicht ju viel Gafte ba maren, aus bem Schriftsteller bes Tages, von bem genialen Schwager bes Bausherrn, M. Algernon Berbert, vorgelefen ("Bidwid-Club"). Bisweilen murbe auch am Tage gearbeitet. Der Zeitungsfrieg über bie tolner Sache begann mit bem Erscheinen ber "Quarterly Review" und "Foreign Quarterly Review". herr von Bulow ichidte mir bie feindlichen Artitel gu: ich beantwortete fie in "Times" und "Stanbarb" mit bem Zeichen C. C. (Capitolinus Christianus) und brachte bie Gegner zum Schweigen. So war ich benn auch in biefe Tattit eingeweiht, fab jedoch bamit auch balb bas Gefährliche und Aufreibende diefes Rampffpieles.

Dienstag ben 22. Januar war ber mir ewig unvergeßliche Tag, an welchem ich Oxford zum ersten male sah. Sir R. Inglis führte mich bort ein. Ich blieb Mittwoch bort. Meine Wohnung hatte ich bei dem Propost von Oriel-College, zu welchem henry gehörte. Ich würde nie enden, sollte ich den Eindruck dieser einzigen Stadt schildern. Die Menschen treten dabei ganz in den Hintergrund: aber ich sah die Wiege der edelsten Geister Englands in Kirche und Staat, seit nun bald 1000 Jahren, deren jedes fast seine Denkmale hinterlassen hat. Der Eindruck überwältigte mich jedoch nicht: ich war mir der Zukunst Deutschlands und der in ihm lebenden Geisteskraft bewußt. Aber man kennt Europa nicht, ohne Oxford gesehen und empfunden zu haben. Acland's edle Freundschaft hatte mir anch hier viel Schönes bereitet.

Am Donnerstag ging es wieder zurud: aber am 29. machte ich einen zweiten Besuch, diesmal mit Fanny. Die Zeit neigte sich zu Ende: Alles eilte London zu, wo das Parlament bald eröffnet werden sollte. Sonnabend den 2. Februar ging ich nach Oxford, dort den Sonntag zuzubringen, und nachdem ich auch dieses durchlebt, zog ich mit Thomas Acland am 4. Februar in London ein, in des edeln Gastsreundes Hause auch diesmal eine nun schon ganz vertraute Beimat kindend.

Diefer britte Aufenthalt war ber zweitlängste — 4. Februar bis 25. März — und zugleich ber arbeitsvollste und lehrreichste und genußvollste. Ich sah Sir R. Beel, und ich hörte ihn: ich schwelgte, oft über-

1

maltigt von bem Ungeheuern biefes Schauspiels, in bem Anblide bes Riefentampfes ber Geifter im Parlament, und hatte bas Gefühl, bak, ware ich ein Englander, ich bort fiten wurde ober im Streben banach fterben obne jeboch fo gludlich zu fein, als ich mich jest fühlte. 3ch fab Chatipeare, ben gottlichen, jum erften male würdig, trop ber übertriebenen Danier bes Spieles ber Meiften. Mit bem theuern Sausberen batte ich faft jeben Morgen beim Frühftud ein lehrreiches Gefprach: bei Riemanbem fand ich fo ficheres Urtheil. Mit Gladftone hatte ich fruchtbare Unterredungen, mit Lord Afblen erfrischende Bergensergiefungen. Rubeftunden brachte ich bei ber Freundin von Sanford zu. Das Wert, bas mich ba= male ale fortlaufender Gebante beschäftigte, war eine Reihe von Briefen über Glabstone's Bert, die Berfaffung, ben innerften Lebenspuntt ober bas Sumbol und bie Liturgie ber Rirche betreffenb. Es war eine selige Zeit. Morgens früh mar ich Rothe lefend ober fcreibend bis 9 Uhr an ber Arbeit; bann eine Stunde mit Bufen beim Frubftud; bann ber Briefmechfel bes Tages und weitere Arbeit bis zur Besuchszeit ober noch langer; bann bas Mufeum ober Westminfter ober ein Stunden in Leicefter Square; aulett ber Abend bei einem Mahle ober in einer späteren Gefellichaft ober im Barlament. Da erft lernte ich erfahren, bag bie Engländer fterben ober toll werben mußten, hatten fie nicht bie ftille, erfrischenbe Rube bes Sonntage. In biefem Zeitraume befuchte ich jum erften male Laby Raffles in bem reigenben Sighwood, die unvergefliche!

In bem immer theurer werbenden Lepfins tam nun noch ein zweiter Freund, Hollweg. Mit diesem reiste ich zur Ruhe der Osterwoche wieder über Bath nach dem geliebten Llanover, wo wir Dienstags vor Ostern ankamen und henry trasen. Ich blieb auch diesmal nur kurze Zeit, denn noch war Bieses in London zu thun und zu lernen. Freitag den 12. April reiste ich nach Aughh (Hollweg war nach Schottland gegangen) und verlebte dort den Sonntag.

Bom 15. April bis zum 8. Juni war ich in London, seit dem 15. Mai mit der ganzen Seele, denn Fanny kam zu mir. Dieser vierte Ausenthalt dauerte also acht Wochen: er war die glänzendste Epoche meines londoner Lebens, und doch lehrreich und herzerfreuend. Die Arbeiten mit und über Gladstone gingen fort, ebenso Parlament (in welchem ich die denkwürdige Berhandlung über Irland vom 15. dis 19. April durchlebte, die Sonnabend früh mit dem Tage endigte) und Shakspeare und Westminster und Museum. Die ersten Arbeiten waren ägyptisch=römisch=kritische für die Feier des Natalis Urdis. Ich schwied damals englisch vollkommen gelänsig wie deutsch, nur sehlte Muth zum Reden. Die gelungenste Arbeit dieser Wochen ist die Rede in der Royal Society of Literature über Rom und Nieduhr's kritische Grundsäge. Mich begeisterte . . . . der herrliche Brief des ebelsten Fürsten, in der heiligen Osterzeit dieses Jahres geschrieben. Ich erhielt ihn am Morgen des 16. in jener Woche.

Diefer Feier folgte balb bie große unbeschreibliche Festlichteit ber ersten Boche im Mai, wo alle driftlichen Gesellschaften ihre große Jahresversammlung hielten. Ich redete vorbereitet in Exeter-Hall bei dem großen Feste der Bibelgesellschaft, balb darauf, ganz unvorbereitet, aber glücklich, ebendaselbst vor der Juden-Missionsgesellschaft.

In berfelben Beit follte ich ben Anftrag erhalten, ber mich mehr als irgendeine andere Arbeit in England beschäftigt und erfreut bat: Die Ansarbeitung eines Gutachtens über bas neue Chefdeibungsgefet. verbantte and bies bes Rroupringen gnabigem Gifer, mich in Berlin gum Bortrag fiber biefen Gegenstand ju haben, ber Minifter Entschluß, mich nicht borthin tommen zu laffen, und bes Ronigs vermittelnber, bulbreicher Entscheidung. 3ch nahm ben Auftrag unter ber Borbedingung einer mehrmonatlichen Frift an, und beschloß, diefer Arbeit alle Rraft und Beit fortan ju widmen. Sie tam mir, wie fo Bieles, als eine rechte Schidung, benu seit Jahren batte ich gewünscht, biefen Gegenstand in England grundlich ju erforfchen und fur bas geliebte Baterland fruchtbar ju machen. hat mich mahrhaft begludt: benn fie bat mich zu ber begeiftertften und gelungenften Arbeit geführt, fie bat mich ermuthigt jum Schreiben zweier nicht unwichtigen Bandden fur ben bochverehrten Fürften, und fie bat mir gezeigt, wo meine tieffte Liebe und mein Beruf ift ober mir wenigstens gu fein fceint.

Auf diesen Glanzpunkt sollte nun meine größte öffentliche Ehre folgen: die Ertheilung der Würbe eines D. L. C. von der Universität Oxford. Das Fest der Commemoration glaube ich nie beschrieben zu haben, allein ich möchte es wol einmal. In dem seierlichen Augenblide that ich das Selfibbe, kein Opfer zu schenen, wenn ich einmal im Leben zu einer näheren Berbindung zwischen Staat und Kirche meines Baterlandes und Englands mitwirken könnte.

Rach dem Schlusse ber reichen Boche — in welcher wir auch Blenheim sahen — reisten wir zu Sir Harry Berney, dem patriarchalischen Herrn von Claydon, und seiner geist- und gemüthvollen Gemahlin. Durch
ein Mißgeschief war Georg nicht mehr zum oxforder Feste gesommen und
auch nicht nach Claydon. Hier entwarf ich das "Annus Dei"\*), um der
oxforder Feier womöglich ein dauerndes Dentmal zu setzen; ich vollendete
ben Entwurf in Rugby und Fox How, und schried alsbann Theorie und
Aussihrung in Llanover vom 1. dis 8. Juli nieder, nachdem ich vom
Jahre 1818 an fast jährlich einen vergeblichen Bersuch gemacht, eine leitende und fruchtbare Idee zu sinden und durchzussähren.

Bom 17. bis jum 27. Juni waren wir bei ben theuren Arnolds, zuerft in Rugby, zur lehrreichen Zeit ber Prüfungen, bann in bem lieblichen

<sup>\*)</sup> Biblifche Lefetafel.

Bestmoreland, in Fox How, wo wir ben ehrwürdigen Bordsworth in seinem Batriarchensitze fanden.

Als wir, nach einer auf der Eisenbahn halb durchträumten Nacht, über Birmingham (wo der treffliche Lee uns erwartete) nach Llanover am Abende des 29. Juni zurücklehrten, in die liebe Heimat, zu Mutter und Kindern, und zum munteren Bache, fand ich die königliche Ernennung zum Gesandtschaftsposten in der Schweiz. Es war mir völlig unerwartet und unvordereitet. Ich hatte schwe annehmend geantwortet, als ich des nimmer unthätigen hohen Gönners erstes Schreiben von Hamm und zwei Tage nachher das andere von Altendorn empfing. Ich war vollkommen gewiß, das Rechte gethan zu haben.

Rach Genuß und Erholung galt's nun zu arbeiten. Den Uebergang machte bas Rieberschreiben bes "Annus Dei", vom 1. bis 8. Juli von Monstag zu Montag: eine Arbeit, bie mir zum Segen gereicht hat.

Dann ging es (am 9., Dienstag) nach London, um bort burch Ertundigung bei Gir Lusbington und Anderen mir noch manche Belebrung über bas englische Cherecht zu holen, bie ich vorher nicht hatte gewinnen fonnen. Der Beg ging über Orford ju bem großen Agricultural meeting vom 11. Juli, mo 2800 Lorbe, Gentlemen' und Farmer im Bofe von Queen's-College ein Festmahl bielten. Der ameritanische Gefanbte, Berr Stephenson, follte ben Chrentrunt fur bie anwesenben Fremben erwiebern, fo war mir gefagt: als ich plotlich mitten im Gefprache mit Lorb S. mertte, bak man mich aufs Rorn nahm und als Erften anrebete. Da galt's fühn fein; ich ftand auf und rebete, wie es mir in Ginn tam: ich fühlte mich getragen und gehoben von dem taufenbstimmigen Burufe ber guten Leute vor mir, und es ward nachher gefagt: bie beiben besten Reben seien von zwei Fremben gehalten, von einem Ameritaner und einem Breufen. Jener hielt wirklich eine kunftvolle, schöne Rebe; ich sprach nur warm und rebete ju ben Mittampfern bei Baterloo. Go gelangte ich jum fünften Aufenthalte in London, am 12. Juli. Das mar bie Beit bes Ginfammelns und Arbeitens vorzugeweife.

Am 3. August abgereift, und in Salisbury durch ben Anblid ber Kathebrale erquidt, langte ich an einem himmlischen Sommermittage in Llanover an. Die nun folgende Zeit, 70 Tage, vom 5. August bis zum 14. October, war die eigentliche Zeit des Schaffens. Ich habe nie mit solchem Erfolge gearbeitet, besonders als ich die beiden Bände für den Kronprinzen niederschrieb, die mir wie eine freie Rede, in der Muttersprache doch einmal, waren, da ich meine Schusucht doch nicht befriedigen konnte, von Angesicht zu Angesicht zu reden. Die Chronologie der Arbeiten, nach den darin bemerkten täglichen Angaben, gibt folgende Uebersicht:

6. bis 12. August: Zusammenstellen bes Bauzeuges von ber ältesten Kirche an bis auf bas Landrecht: eine Arbeit ohne Corpus Juris Can.

(bas einzig aufzutreibende aus London tam erft zum Ende bes Aufenthalts), ohne Landrecht und fast ohne alle anderen Bucher gemacht, — 1 Band.

- 13. bis 24. Anguft: Geschichte ber Berhandlungen über bas neue Gesfet mit geschichtlicher Ginleitung 1 Banb.
  - 25. bie 26. Auguft: Ausarbeitung bes eigenen Gefegentwurfes.
  - 27. Anguft: Entwurf ber Rapitel ber zwei Bucher an ben Rronpringen.
- 1. bis 20. September: Rieberschreiben bes ersten Buches: Geschichte bes Rechts von der Scheidung. Um nicht anders als ganz frei, absichtlich und nothgebrungen ohne Concept und doch in fließendem Stile schreiben zu können, nahm ich ein mir am 25. August zum Geburtstage geschenktes, gebundenes Buch in Quart und begann nach jenem Entwurfe. Es zeigte sich bald, daß das erste Buch ihn ganz ausfüllte.
- 23. September bis 5. October: Niederschreiben des zweiten Buches: Lehre des Rechts von der Scheidung. Ganz gegen den im August in wenigen Zeilen entworfenen Plan führte mich der Geist in die speculative Lehre von Kirche und Staat, und ich schrieb, wie es mir aus der Feder sloß. Die letzten Kapitel wurden im Anhauche platonischer Dialoge geschrieben.

Das erste Buch gelangte in die Hände des Kronprinzen zum Geburtstage, das andere sandte ich am 27. October, am Tage der Abreise nach dem Strande mit dem Gutachten, das ich unwilligen Herzens und in offendarer Befangenheit in den ersten Tagen Octobers geschrieben. Am 10. war ein Keines Chmreighdbionsesstmahl, wo ich von der Beise: Ar hyd y nos! tief ergriffen ward. Eine Nachbildung des auf Gwennynen Gwent gedichteten Bardengesangs, nach dieser Beise, begeisterte am Tage der Reise (14. October) auf der Höhe der Stagecoach zu einem prophetischen Gesange, der am 15. von Lepsius und Ernst vor Puseh gesungen ward. Schnell wurde mit Karl und Ernst London durchlausen; am 27. waren wir in Winchester, am 28. trasen wir Fanny im Palast von Salisbury, und am Abend spät des 29. verließen wir des geliebten Eilandes wirthliches Sestade — neuen Geschieden entgegen.

Aus bem hier erwähnten Gefange in tymrischer Melobie: "Ar hyd y nos" (Stern in ber Nacht) mögen nachstehende Strophen folgen:

Merlin's Barden jum 15. October 1839.

Heute ist ber Tag ber Freube: Tag, ber scheibet Sieg vom Leibe: Ihm voran geht Roth und Klagen, hinter ihm beginnt's zu tagen, Lichte höh empor zu ragen: Stern in ber Racht! Stern in ber Racht!

Stern in ber Racht!

Barben, ihr von Merlin's Grabe: Stern in ber Ract! Bonnt bes Seberliebes Babe: Stern in ber Ract! Steigt herauf, ben Tag zu fingen, Daß es lieblich mög' erklingen, Aufwärts ju ben Sternen bringen: Stern in ber Racht! Beut mit macht'gen Liebes Schwingen: Stern in ber Ract! Barben, lagt und vorwärts bringen: Stern in ber Ract! Tretet in bes Fürften Sallen, Rlang lagt von ben Barfen mallen, Arthur's Ton lagt boch erschallen: Ar hyd y nos! Bant und Zwietracht find vertrieben: Ar hyd y nos! Bruber will ben Bruber lieben: Ar hyd y nos! Schiffe eilen, Bimpel fliegen, Grenzen weichen ohne Rriegen, Dhne Blut ericallt's von Siegen: Ar hyd y nost Wunderbares ichaut ber Seber: Ar hyd y nos! Dobes boch und Riebres bober: Ar hyd y nos! Wiffen mag im Glauben walten, Glauben mag im Biffen ichalten, Alles mag fich neu geftalten: Ar hyd y nos! Alten Tempeln kommt Erbauer: Ar hyd y nos! Junge Runft fdmudt alte Mauer:

Junge Beife beil'ge Tone, Daß fich Geift in Lieb verfobne: Beift hat neuen Leib gefunden: Leib burch Geift foll neu gesunden: Bolt erblüht im Glang ber Rrone, Freiheit sonnet fich im Throne,

Hobeit in der Freiheit Lobne:

Reues Bilb preift alte Schöne,

Ar hyd y nos! Ar hyd y nos!

Ar hyd y nos!

Ar hyd y nos!

Ar hyd y nos!

## Zweiter Abschnitt.

## Someizer Leben.

(1839 - 1841.)

Der Hubel bei Bern. — Reise durch Frankreich. — Schweizer Freunde. — Bunsen's Schrift über die Bestrebungen von Mrs. Frp. Correspondenz mit ausswärtigen Freunden. — Empfang durch den Bundesrath. Schweizerische Politik. — Wissemschaftlicher Briefwechsel mit Arnold. — Tod Friedrich Wilhelm's III. — Bunsen's Stellung zu Friedrich Wilhelm IV. — Bunsen und Stahl. — Besuch auf dem baseler Missionskest und in der beuggener Rettungsanstalt. — Preissscrift für das Cymreighdion. — Ansänge Friedrich Wilhelm's IV. — Ausssüge in der Schweiz. — Briefwechsel mit dem Kronprinzen über Kirche und Schule. — Sendung des Grafen Brühl nach Rom. — Berufung von Schelling, Stahl, Cornelius und Rendelssohn nach Berlin. Wiederanstellung von Arndt in Bonn. Allgemeine Begeisterung über die ersten handlungen Friedrich Wilhelm's IV. — Berhandlungen über die Lage Palästinas. — Evangelische Gesellschaft in Frankreich. — Briefwechsel mit Bluntschli.

Der Aufenthalt auf dem Landsith Hubel bei Bern hat für Bunsen und seine Familie den wesentlichen Borzug vor früheren und späteren Zeiten besessen, daß er zu einem ruhigen, äußerlich und innerlich beshaglichen und förderlichen Leben Gelegenheit bot. Daher blickten nicht blos die übrigen Familienmitglieder stets mit dankbaren Gesühlen darauf zurück, sondern auch Bunsen selbst, mit dessen Geschmack und Bunsch er eigentlich nicht in Uebereinstimmung war. Der väterlichen Süte des Königs Friedrich Wilhelm III. fühlte er sich zwar tief verpstächtet dassur, daß seiner zweiselhaften Stellung durch die im Juli 1839 erfolgte Ernennung zum Gesandten bei der schweizerischen Sidsgenosswerthe Posten war unvereindar mit seinen sanguinischen Hossungen auf Anstellung im Baterlande; denn so deutlich die Erzeignisse auch gesprochen, so hatten sie ihm doch noch nicht die Ueberzeugung gebracht, daß er eine Person sei, die in Berlin nicht in

Frage komme, und daß ebenso Berlin ein Ort sei, der als Spbare seiner Thätigkeit nicht in Frage komme. Außerdem hatte er fich die durch spätere Erfahrungen gerechtfertigte Anschauung gebilbet, baß ben inneren Berhandlungen der ichweizerischen Gibgenoffenschaft nachzufolgen denfelben Aufwand von Arbeit und Aufmerkfamkeit erbeische, wie Die öffentliche Thätigkeit bei irgendeiner der hauptmächte Europas, und daß tropbem auch mit der größten Sorgfalt abgefaßte Berichte und auf gründlicher Ueberlegung beruhende Anschauungen und Anfichten das Interesse bes berliner Cabinets nicht zu erregen im Stande feien; so wenig beschäftigten bamals die Wichtigkeit ber Schweiz, ihre inneren Rampfe und Gefahren, ihre Energie im Entidluffe und die Machtstellung, zu der ihr bald die einheitlichere Berfaffung verhelfen follte, die herrschenden Rreise entfernter Staaten. So tief schmerz= lich die Unterhandlungen swischen Rom und Berlin auch gewesen waren, so batten fie doch den bochften Intereffen der Menscheit gegolten; und Bunfen fühlte weniger ben Somery einer lebenslänglichen personlichen Bunde, als bas Borrecht und die Genugthuung, in Gegenständen von ersichtlich europäischer Bichtigfeit thatig gewesen zu sein. So unwillkommen ihm jedoch die Berufung in die Schweis auch an und für sich war, so wurde boch die Reise dorthin freudig unternommen, als eine Rudfehr jum eigentlichen Familienleben; denn bie in England verbrachten Monate hatten, wie reich fie auch an Urfachen zur Dankbarkeit maren, und wie febr man auch immer mit inniger Runeigung auf Berfonlichkeiten und Dertlichkeiten gurudblidte, boch bes Vortheils entbehrt, den Wanderern eine wirkliche unabhängige Familieneristenz zu gemähren, wie sie sie in dem reizend gelegenen hu= bel fanden, einem einsamen Landhause, auf einem für fich abgeschloffe= nen hügel gelegen, mit der Aussicht über reich bewaldete und bebaute Gegenden hinweg auf die gesammte Bergfette bes Berner Dberlandes in ihrem ewigen Schnee.\*)

Am 29. October 1839 verließen Bunsen und seine Familie die geliebte Küste Englands in Southampton, von wo sie nach Havre

<sup>\*)</sup> Der Hubel (ein Higel neben bem Donnerbühl) war bis bahin von bem englischen Ministerresidenten Mr. David Morier bewohnt und durz vorher eines traurigen Familienereignisses wegen aufgegeben worden, indem seine Gattin nach dem plöglichen Tode zweier blühenden Töchter sich nicht im Stande fühlte, länger auf dem Schauplate zu bleiben, den diese durch ihre Gegenwart belebt und geschmickt hatten. Die Bunsen'sche Familie lernte Mr. Morier gerade unter diesen Umständen kennen, und er gehörte von da an zu ihren geschätzesten Freunden.

Anmerkung der Bersasserin.

hinübersuhren. Auf bem Bege nach Paris blieben sie einen Tag in Rouen, wo die Architektur und die Lage der Stadt, vorzüglich der großartige Münster und die sehlerfreie Kirche von St.-Duen, auf Bunsen viel Eindruck machten, sodaß er seitdem oftmals Reisende ermahnte, einen Abstecher nach Rouen zu machen als dem "Nürnberg Frankteichs" und mit Ausnahme dieser Stadt ohne ihresgleichen in malezrischem Essect. Einige in Paris verbrachte Tage waren hinreichend, um die Sammlung des Louvre und die Bibliothek zu besuchen, und auf die Orte einen Blick zu wersen, deren Andenken durch mannichssache Erinnerungen aus dem Jahre 1816 lebendig erhalten wurde, eine Zeit der Einsamkeit, von der freilich die gegenwärtige bedeutend abstach, wo er von Söhnen und Töchtern umgeben, und in einer ehrenvollen Stellung öffentlicher Thätigkeit die Stadt zum zweiten male besuchte.

Ginige Zeilen aus einem Briefe Bunsen's über diese Reise an seine Schwiegermutter, vom Hubel 1. December 1839 datirt, drücken jugleich seine Gefühle beim Rückblick auf die in England verbrachte merkwürdige Periode aus:

- ... Benn arme Worte nothwendig gemefen maren, um Gie über bie Gefühle zu vergewiffern, mit benen ich an bie breizehn bei Ihnen ober in Ihrer Rabe verbrachten Monate gnrudbente, fo batte ich Baris nicht erreichen tonnen, ohne Ihnen gefdrieben zu haben - aber ich bin ficher, bağ biefelben nicht erforberlich waren. 3ch tonnte nicht ein Wort fagen, als wir abreiften, beun es wurde burch Bewegung erstidt worben fein und Bewegung hervorgerufen baben. Was verbante ich Ihnen nicht! und boch tann ich fagen, ich bin bankbar bafur, bag ich Ihnen fo viel verbante, Ihnen, ber mein Berg gehört als einer zweiten, einer mahren Mutter. Ihre Gute und bas Glud, womit Gie mich umgaben, machten bie bentwurdige Periode, welche mich über bie große Rrifis meines Lebens hinweggeführt hat, ju einer ber gludlichsten, an bie ich mich überhaupt erinnern tann - glidflich burch bie Liebe, bie ich genog und felber empfand, gludlich burch bie fortlebenben Ginbrude, bie ich empfing, - gludlich burch Die geistige Rraft, Die ich fühlte, um meine Arbeit zu unternehmen und durchauführen !
- ... Dieses Hans ist ein gottgesandtes allen unseren Bedürfnissen entsprechend... die Aussicht auf die Alpen herrlich und das Wetter in der gnädigsten Art mild... Die Dinge bessern sich in der Schweiz, ich finde, daß ich die züricher Ereignisse richtig beurtheilt habe, es ist eine bewunderungswürdige ... Bollsbewegung. Außerdem könnte ich ohne diesselbe auch hier wieder gegen den Papismus zu kämpfen gehabt haben. Die katholische Bevölkerung war aufgestachelt, um gegen meine Ernen-

nung zu protestiren, und sie hatten bereits einige protestantische Deputirte überredet, sich mit ihnen zu verbinden, als das Schauspiel sich dadurch änderte, daß die gesammte jakobinistisch-atheistische Regierung Zürichs durch die 20000 Psalmen singenden Bauern in die Flucht geschlagen wurde. Ich din mit großer Auszeichnung empfangen worden, und habe Anlaß, dasselbe in Zürich zu erwarten, wo ich meinen seierlichen Antritt und die sibliche Rede halten werde, da der Sig der Regierung in diesem Augenblick dort ist. Bevor sechs Monate vergangen sind, denke ich, werden sie mich noch besser kennen. Ich habe in der That bissetzt nichts zu thun, indem ich blos verpslichtet din, mich um keinen Preis in innere Angelegenheiten zu mischen und Andere an ähnlichem Beginnen zu verhindern....

In Rouen hörte ich in ber Rathebrale bie Priefter und Chorfanger vor einem fleinen Bublitum bas lateinische "Magnificat" nach ber Melobie "Di tanti palpiti" in bem "Tancreb" Roffini's fingen! . . . In Baris fanbte bie Bergogin von Orleans ihren Kaplan Mr. Bernes (einen Mann von viel Berbienft und vielen Gaben als Prediger) ju mir, um mich aufzuforbern, fie zu besuchen; aber als er tam, war ich abgereift - worüber ich jeboch froh bin, ba mein Bang zu ber Berzogin ficherlich Gefchrei in ben Blattern veranlaft baben wurde. Berfailles ift eine große biftorifde Schöpfung Lubmig Philipp's geworben, aber auch ein Dentmal ber Somach fowol wegen bes bofen Ausbrucks in ben uneblen Gefichtern ter banbelnben Berfonlichteiten wie in Bezug auf ben untergeordneten Stil ber frangofischen Malerei unter ber gegenwärtigen Regierung. Der Ausnahmen find wenige und um fo ehrenvollere. Die Gemacher Lubwig's XIV. und XV. find fo genau wie möglich in ihrem ursprünglichen Ruftande wiederhergestellt worben und bilben einen Theil eines großen hiftorischen Museums, aus welchem bie früheren Bewohner burch einen Sturm weggefegt und von ber Erbe ausgerottet find. Der große Saal, in welchem ber feierliche Zug bei Eröffnung der Nationalversammlung im Jahre 1789 gemalt ift (foviel wie möglich lauter Porträts), ist ber einzige gut ausgeführte moderne Theil ber Unternehmung bes jetigen Ronigs.

Am nächsten Tage athmeten wir auf in St.-Denis. Welcher Gegensat! was für eine Burbe in ber Kunst bes Mittelalters und was für
eine Heiligkeit in Gefühlen und Gebanken! Man kann sich bessen nicht
schlagender bewußt werden, als wenn man von Bersailles nach St.-Denis
kommt. Und was für Erinnerungen, mit beneu von Bersailles verglichen!...
Der Contrast beim Uebergang aus bem katholischen Jura in das protestantische Neuschatel war groß: es war Sonntag — auf der französischen
Seite waren die Wege (in schrecklichem Zustande) mit Fuhrwerken bedeckt,
die gewaltige Bäume fortschafsten, vielleicht sunfzig oder sechzig an der Zahl,
von laut sluchenden und zankenden Fuhrleuten begleitet; auf der schweizeri-

schen Seite, in bemselben Lanbstrich (ein Bach bilbet die Grenze), dieselbe Menschenrasse für das Auge, dieselbe Sprache für das Ohr, — aber Alles Ruhe, Friede, Milbe und Reinlichkeit; die Gloden läuteten und die Bevöllerung ging zur Lirche. Wie dankbar empfand ich es, daß wir an einer Poststation warten mußten, weil die Postillone zur Rirche gegangen waren! Ich schämte mich unseres Reisens und war doch so froh über den augenscheinlichen Beweis, in einem wahrhaft freien und christlichen Lande zu sein.

In diesem schönen Lande fand Bunsen einen geachteten Genoffen feiner göttinger Sabre in Brofessor Riegler, ber aus Bern geburtig war und dort wohnte; und zu Weihnachten erschien Professor Gelzer von Bafel als der erfte der vielen unter jenem Dache empfangenen Gafte. Sein Besuch bewies die Wirklichkeit einer bereits vorausgesetzen Freundicaft, beren Anfang burch einen Briefwechsel zwischen ibm und Bunsen gemacht worden war, bevor fie fich noch perfonlich getroffen hatten. Dit bem, was im Allgemeinen Gefellicaft heißt, hatten Bunfen und feine Familie wenig Berkehr, und doch fehlte es ihnen nie an einer folden Art von geselligem Umgang, wie er zu ihren Gewohnheiten und Befcaftigungen paste, indem fie manche achtungswerthe und geachtete Berfonlichkeiten ausfindig machten und von diesen ausfindig gemacht wurden, mit welchen gemeinschaftliche Freunde ober Gemeinsamkeit von Rielen und Intereffen ein Band fnüpften. Unter biefer gabl muß bie Kamilie Wurftemberger besonders erwähnt werden, deren älteste Toch= ter sich als die thätige Gehülfin von Mrs. Fry bei ihrer ein Jahr früber ftattgehabten Reife nach Bern erwiesen hatte. Die Bemerkungen und Erinnerungen biefer Dame über die Ansprachen, welche Mrs. Fry sowol an die weiblichen Gefangenen als an die Buschauer gehalten batte, um die Errichtung einer Gefellichaft jum Beften ber Erfteren berborzurufen, waren Beranlaffung zu einem an Bunfen gerichteten Gefuche, den hauptinhalt der Gründe und Ueberzeugungen von Mrs. Ary in einer beutiden Broidure aufammenguftellen. Das Wert mar flein an Umfang, aber wichtig an Stoff und Biel, und Bunfen's gange Fulle sebnsüchtiger Abnung und sanguinischer Soffnung bineingelegt. Diefes Schriftchen mit bem Titel "Elisabeth Fry's Ansprache an Die Frauen und Jungfrauen Deutschlands" murbe ihr felbst vermittels einer eiligen Uebersetzung ins Englische bekannt gemacht, und als Ausbrud ibrer Anschauungen und Gefühle gebilligt und angenommen.

Ueber die ersten Monate des schweizer Aufenthaltes mögen folgende Briefe Bunsen's näheren Bericht geben:

Burid, 10. December 1839.

(Un feine Frau.) . . . Den erften Tag wiegte uns ber Wagen nach Maran: wir fanben mit genauer Roth ein febr fparliches Unterfommen, ba bie Situngen bes Großen Rathes begonnen hatten. Diese unerwartete politifche Thatigkeit beraubte mich auch bes Bergnugens, ben berühmten Afchoffe zu feben: er batte Sitzung im Ausschuß bis 9 Uhr, und follig por, um 8 Uhr morgens zu tommen, mabrend wir 1/26 Uhr im Bagen figen mußten. Balt fing bie Sonne an, burch bie Rebel zu brechen; wir faben bas fcon gelegene Baben, und jogen in bem fconften Wetter in Burich ein. Sart am Gingange, wo fonft Butten ftanben, feeabwarts, ift ein prachtiges Boftgebaube errichtet, und gegenüber ein Gafthof: woraus, nachbem wir unferen hunger gestillt, fich Thile jum "Staatstanzler" begab, um ihm meine Ankunft ju melben und bie Abschrift bes koniglichen Schreibens mitzutheilen. Um 5 Uhr tam bie "eidgenöffische Ranglei", beftebend aus "Staatstangler" und "Staatsfdreiber", ihren Befuch ju machen und mir zu melben, bag morgen ber "Staaterath" mich zu bewilltommnen wünsche, und ber Prafibent Donnerstag 12 Uhr jur Aubieng vorschlage. und um 3 Uhr jum Effen einlade. Morgen foll bie Ehrengarbe fommen; fie ftellt fich vor bem Gafthof mit Gewehr auf, wo es Sitte ift, baf fie zwei Tage bleibt. Rurg, Alles ift febr ceremonibs eingerichtet; Die Leute find babei fehr freundlich. Der gefürchtete Rangler Amrhyn ift ein Universitätsfreund Roestell's, und von ba aus fanden wir eine Menge Berührungspuntte.

Der erste Einwohner, ber mich empfing, war ber hiefige Usteri, ein junger Mann von verschiedenerlei Auszeichnung, der behauptet, ich habe ihm große Freundlichkeit in Rom erwiesen, und der sich zum Führer durch Zürich erbot. Bon ihm erfuhr ich die tessiener Revolution: es ist eine Stadtreaction gegen das Land, mehr persönlich, wie es scheint, wie politisch, was das Innere betrifft, aber nicht unbedeutend, was das Ausland betrifft, da das strenge Berfahren der gestürzten Regierung gegen Fremde und Flüchtlinge (meist Lombarden) eine der Hauptveranlassungen gewesen zu sein scheint.

12. December. Gestern entwarf ich meine Rebe an ben Präsibenten, und ber Geist erregte mich, aus den gewöhnlichen hohlen Phrasen heraus den Eidgenoffen in gutem Deutsch gute Worte, und dabei die Wahrheit zu sagen. Der Empfang der Deputation, ein Bericht an den König, und einige Besuche nahmen alle Zeit; doch schrieb ich an Gelzer, ihn zu Weih-nachten einsabend.

Ich stand früh auf, und schrieb meine Rebe um, mit nicht unbebeutenden Berbesserungen: gern hatte ich sie liegen lassen, um zu reden, was ber Augenblid eingabe; aber ich hielt es für meine Pflicht, das Geschriebene mir möglichst einzuprägen, ba es nicht meine Angelegenheit war. Auch gehört zu ganz freiem Sprechen und überhaupt zur Berebsamkeit eine be-lebende Bersammlung: bei ganz wenigen und unbekannten Angeredeten ist man zu sehr im Rachtheile.

Unterbessen ging die herrlichste Frühlingssonne über die Berge, und bas gute Bolt sammelte sich, um den Aufzug zu sehen. Die Shrenbezeigungen waren vollständig. . . . Nach meiner Rede von 8 bis 10 Minuten empfing ich eine sehr wohlgesprochene Antwort, mit großer Ehrsurcht für den König, und persönlicher Freundlichkeit für wich; der Schluß war seierlich: — "So heiße ich denn Ew. Exellenz im Namen der eidgenössischen Regierung und im Namen des ganzen eidgenössischen Boltes willsommen."

3ch eile herans, um ben herrlichen See im Sonnenschein zu begruffen!

## Bern, Beihnachten 1839.

(An Lude.) . . . . Meine letten feche Monate find großentheils einer tanonifisch theologisch = geschichtlichen Arbeit über bas Recht ber Scheibung gewibmet gewesen, für bas Staatsministerium, auf Befehl bes Königs. . . .

Die Einführung eines wahrhaft driftlichen Eherechts setzt allerdings Bedingungen voraus, die nicht bestehen, vor Allem eine Kirche, die Leben hat... Meine nächste Arbeit ist die Einleitung zu einem Werke über die Bastliken Roms; der Rest des Jahres gehört einem gewagten Unternehmen, das mich bisweilen zu erdrücken gedroht, oder mein ganzes Leben zu verschlungen ... die herstellung der Zeitrechnung und Urgeschichte Aegyptens aus seinen eigenen Denkmälen. Bielleicht habe ich Dir schon geschrieben, das 1833 gemachte Entdechungen mich diese Bahn gesührt, und daß ich Lepsius zur Theilnahme daran von Paris eingelaben, der seitbem mein treuer Gesährte und theuerer Freund geworden ist. . . .

Bas uoththut, ift, daß die Wiffenschaft fich ben Fragen des Lebens mwende in Rirche und Staat. . . .

## Muf bem Bubel bei Bern, Beihnachten 1839.

(An einen Sohn in Schulpforta.) Lies nicht zu viel von den Mobernen — Schiller's dramatische und lyrische Poessen und die älteren Lieder Goethe's und dann Shakspeare, besonders die historischen Stude — das ist gutes Futter: doch die Hauptsache bleiben die Alten, und dabei verliere das Geschichtliche nicht aus den Augen: vor Allem mache Dich sest in der Grammatik, sonst fehlt es Dir Dein Leben lang an sicherer Grundlage. Das Deutsche erforsche und übe: denn bei der eingebrochenen Barbarei des Schreibens, die an das galante Deutsch von Ludwig's XIV. Prunkzeit anstreift, ist es nöthiger als je, diesen Schatz zu bewahren. Hinsichtlich bes Stiles sei undesorgt. Stil ist der Mensch: wer klar denkt und redlich aufsat, schreibt gut: — alles Andere ist Wind.

Subel, Bern, 25. Januar 1840.

(An Arnold.) So babe ich benn endlich, mein theuerster Freund, einen, fo Gott will, festen Wohnsit am Rufe ber Alpen, und meine Feber nimmt nun bie Richtung, welche mein Berg ihr feit lange geben wollte. Nachbem ich zu meinem gefellschaftlichen politischen und hauslichen Leben bie Grundlage gelegt, tann ich anfangen, mein eigenes inneres Leben wieber au beginnen, mit meinen Buchern bier und meinen Freunden brauffen. Ein paar Worte über Frankreich: Paris ift eine geistige Dase in jener gallifden Bufte. 3ch lieg mich weber burch ben Sof noch burch bie Diplomatie abziehen und fab — Paris und Letronne und Burnouf. Saint Denis und Berfailles jogen mich am meiften an. Was für ein Unterschied amischen ben Gestalten ber Belben bes 14. und 15. und benen bes 18. und 19. Jahrhunderts! - Dan fieht, bag bie letteren bie fcmuzige Arbeit in ber Gefchichte Europas gethan haben. Louvre entzudte mich. In ber Bibliothet fant ich zwei Manuscripte bes Suncellus, nach welchen Lepfius und ich Manetho collationirten. Wir fanben unfere Entbedungen in Baris fo wenig geabnt wie in London. Burnouf machte mich mit einer hochst wichtigen Thatsache befannt, welche ich ale guter Deutscher vorausgesett hatte: nämlich, bag bie alte babylonifde Schrift ausschließlich ibeographisch ift. Die Unterhaltungen mit biefen beiben Mannern haben mich bebeutenb ermuthigt, mein aghptisches Wert als Mittel zu gebrauchen, um meine allgemeinen Ibeen über bas hiftorifche Element ber Sprache in ber Anfangezeit ber menfclichen Befdichte barguftellen. 3ch habe bemgufolge alle antiquarifchen Unterfuchungen, bie für biefen 3med nicht unerläglich find, über Borb geworfen ober Lepfius überlaffen, und in ben neun Buchern wird meine Dufe nur von Chronologie und Sprache und Religion fingen.

Ich war so voll von biesem Gedanken, daß ich kaum die Ankunft meiner Bücher abwarten konnte, um anzusangen, das Werk dem desinitiven Plane gemäß zu schreiben und neu zu schreiben; aber ich fand, daß politische Angelegenheiten meine Aufmerksamkeit vor allem Anderen beanspruchten. Hier sind 25 politische Körperschaften — alle souveran — und außerdem eine Union, seit 1798 und zumal seit 1830 revolutionirend und revolutioniren. Mein Borgänger hatte mir die Erbschaft zweier neuer Revolutionen hinterlassen (Zürich und Wallis), und Tessen bewilktommte mich mit der britten. Mein Borgänger war fort: ich wußte weniger von den neuen Ereignissen in den Alpen als von den alten am Nil: sunfzehn Zeitungen stürmten täglich auf mich ein, um mich zu unterrichten, wieviel ich noch lernen müsse, bevor ich sie verstehen könnte. Da ich es verschmähte, dadurch Nachrichten zu gewinnen, daß ich meine Existenz der Richtigkeit des diplomatischen Lebens opserte, so nahm ich mir vor, mich selbst auf

bem Bege zu unterrichten, ben wir Philologen in Bezug auf vergangene Zeitalter einzuschlagen genöthigt sind, und ich glaube, daß es mir geglückt ist. In Zürich fand ich Freunde in Politik und Religion, und wahre Deutsche unter ben Häuptern ber neuen Regierung, welche das Ergebniß einer der ebelsten und reinsten Bollsbewegungen gewesen ist. Sie setzen mich auch in den Stand, Dinge kennen zu lernen, von denen meine hochzestellten Collegen nicht unterrichtet waren; und ich glaube jetzt so gut beschlagen zu sein, daß meine politischen Studien nur einen mäßigen Theil ter sechs Arbeitstage in Anspruch nehmen werden, was ganz in der Ordnung ist.

Diese Woche habe ich begonnen, die neue Einleitung zu schreiben, eine Uebersicht bes Zustandes der Kenntniß Aegyptens, wie Champollion sie fand, und wie er und seine Freunde sie hinterlassen haben. Ich muß jest Dutende von Werken lesen: zwei sind wirklich ausgezeichnet, Marsham's "Kanon" und Perizonins" "Aegyptiaca". Ich sinde die Bücher, die ich nöthig habe, in den Bibliotheken der Stadt Bern oder in Zurich. Die lettere Bibliothek ist in der That ausgezeichnet: Orelli ist Bibliothekar. Ich hoffe, in diesem Jahre "Aegypten" zu beendigen — wenn mir Gesundbeit geschenkt wird und keine frischen Revolutionen dazwischenkommen. Wie sühle ich mit dem schweizer Bauer, der seinem Hause die Inschrift gab:

Bewahr bies Haus, Sanct Florian, Bunb anbre an, lag biefes ftahn.

Benn es einmal Revolutionen geben muß, so möge ihr heiliger Schutzratron sie anderswo entzünden (natürlich unsere beiden Länder ausgenommen). Ich habe keine Zeit für sie, und die Schweiz hat ihren vollen Antheil von diesem Segen genossen — so sehr sogar, daß die Idee von Regierung und Gesetz fast entschwunden ist, und wiederhergestellt werden muß, was nicht leicht ist.

Meine Denkschrift über das Ehe- und Chescheidungsgeset hat die anderen Projecte zerstört: das wird wahrscheinlich das ganze Ergebniß sein. Die beiden dem Kronprinzen gesandten Bücher sind ihm von meinem alten Legationsrath und treuen Freunde Baron Usedom in einem kleinen Kreise vorgelesen und wohl ausgenommen worden. — Unsere Angelegenheiten mit Rom gehen in der alten wankelmuthigen Art weiter zu meiner großen Bekümmerniß.

Der britte Band von Niebuhr's Briefen macht großes Auffehen in Deutschland: mein Auffat ift von bem Publitum gut aufgenommen worben. Bas für Weisheit und Tugend ift nicht in biefen Briefauszugen concentrixt!

Laffen Sie uns einander regelmäßig einmal im Monat schreiben, à la fortune du pot — was für ein Gegenstand fich gerade barbietet. Ich kann nicht leben ohne regelmäßige Mittheilungen an Sie und von Ihnen.

Auf bem Subel, 23. März 1840.

(An einen Cohn.) Du gebft einem ernften, bem ernfteften und beiligften Tage Deines bisherigen Lebens entgegen. Die Alten bruden es recht foon ans, wenn fie fagen, bag in ber Taufe jeber eingefdrieben wirb in bas Buch ber Streiter Chrifti, und in ber Confirmation nun bie Baffen feierlich ergreift, um mit Chrifto und unter feiner gabne ju ftreiten. Miemand tann fich entschuldigen, bag er bie Pflichten nicht gefannt, bie Beiligkeit bes geleifteten Fahneneibes (sacramentum) nicht bebacht. Du mirft bas Glaubensbetenntnig aussprechen für Deine Mit-Ginzusegnenben. Das freut mich; es war gerabe auch mein Fall: ich war ber oberfte, wie Du. Dein vaterlicher Freund, ber mir fo theure und verehrungewurdige Brofessor Jacobi, bat Dir ein schönes Borbild gegeben in Dr. Beim's Leben, ben ich in Berlin oft gefeben. Bor Allem aber blide auf ju bem Borbilbe aller Borbilber, Jefus Chriftus: bente an feine Liebe für uns Sunber, und betrübe ihn nicht durch Untreue. ber Welt halt die Feuerprobe ber Berfuchungen und bes Leibes und bes Gludes aus, als ber Glaube an ben in Christo uns geoffenbarten Gott ber Liebe, an die Person bes Beilandes. Lag Dich nicht irremachen burch Spott und Spotter: fle find icon gerichtet und entgeben ihrer Strafe nicht; auch nicht burch Ralte Anberer um Dich; fonbern bitte, bag Du gewürdigt werbest, ihnen burch bie Aufrichtigkeit Deiner Befferung und Deiner Liebe ben Weg jum Beilande leichter ju machen. - 3ch hoffe, Du wirst nach Brima kommen und Dir bort Chre machen. — Freunde wirft Du auf bem Lebenswege finden, wenn Du ben herrn barum bitteft. Es gibt auf Erben teine eblere und reichere Babe als treue Lehrer und liebevolle Freunde.

## Auf bem Hubel, Ofter-Montag, 20. April 1840.

(An benfelben.) Wenn Du diese Zeilen erhältst, wirst Du Dein Betenntniß abgelegt und den Segen empfangen haben, mit welchem der Herr die Apostel anhauchte und segnete, als er sie in die Welt entließ, damit Du dem Herrn geweiht werdest, und anziehen möchtest das hochzeitliche Kleid Deiner Seele, zu nahen Seinem Mahle. So wie ein römischer Bater seinem Sohne zugerusen haben würde, wenn er vernommen, daß er die toga praetexta, nach löblich bestandener Jugend, genommen, und nun unter den Quiriten als civis Romanus einherginge: Macte virtute tua! so ruse ich Dir zu: Der Herr segne Dich mit Seinem reichsten Segen! — Daß Du wohl mögest angezogen haben das Rleid der ausopfernden

Demuth und Gerechtigfeit, welches Alles in ber göttlichen Liebe befagt liegt, und als ein Burger einhergeben mogeft in bem Reiche beffelben Berrn. "beffen Dienft bie mahrhaftige Freiheit ift", und bem Deine Aeltern Dich in ber Taufe geweiht haben! - Und so wie jener juvenis nun bald in ben Reihen seiner Mitburger einherzog, um für bas Baterland zu ftreiten, und bas imperium populi Romani auszubreiten; so wirst Du sogleich ausziehen in ben Rampf, mit Dem und fur Den, cui servire regnare est! - und biefen Felbzug beginne in Deinem Bergen, bamit Du bie inneren Emporer überwindeft, welche Deine Seele in Banden halten wollen, und bann ausziehen kannst gegen bie auswärtigen Feinde, und hoffen barfft, Deffen Reich ju erweitern, ber Dich erlofet hat und jur Freiheit ber Rinber Gottes berufen. Dit Ihm beginne ben Rampf, als ein Geweihter, ben unter folchem Feldherrn felbst ber Tob nicht ansechten tann: im Aufblide ju Ihm stebe auf und lege Dich nieder: nie zagend, überlegend, schwankend, ungewiß: tenn wie Deine Zweifel Fragen werben an Ihn, Deine Bebenten und Buniche Gebete, fo ift beren Lofung und Erfüllung auch ichon auf bem Bege ju Dir, mit Engeleflugeln, buchftablich; - Siebe, bas ift mein Bludwunfch ju Deiner Ginfegnung, Deines Baters Segen über feinen geliebten Gohn!

Und nun will ich Dir noch sagen, daß Du sehr wahrscheinlich seitens Deines und meines klinstigen Herrn, dem jetzt bereits, als dem gütigsten und treuesten und liebevollsten Freunde das ganze irdische Leben Deines Baters gehört, — vor dem 23. Mai eine Sendung von Berlin erhalten wirst, mir mitzubringen. Du wirst dann Sorge dasur tragen. Es ist eine wichtige Handschrift Deines Baters in zwei Banden, und sie wird vielleicht mit etwas mir noch Theurerem begleitet sein. Und dabei freue Dich wieder, wie Du als Kind zu meiner Freude zu thun pslegtest, daß Du ein Preuße bist: denn die Deutschen sind das Boll Gottes zu dieser Stunde in der Welt, und um sich als Deutscher zu sühlen, muß man Preuße sein: sonst hat man ein sehr hartes Loos in der Gegenwart, oder kommt leicht auf schlimme Gedanken.

Ich habe die Heilige Boche meine biblischen Forschungen wieder vorgenommen, und wieder einiger schwerer Anoten Lösung gefunden. Mein braver Sohn, lerne tüchtig Pedräisch, sonst bleibst Du unmilndig Dein Leben lang in vielen Punkten. Es ist verhältnismäßig eine so leichte Sprache, und doch ist es in unserer Zeit sast Niemandem recht geläusig. Benn sich die leipziger Rabbiner-Professorenschule, aus welcher Fürst's Grammatik und das große Wörterbuch hervorzegangen sind, ausdildet, sollst Du dort Hebräisch und Sprachaldäisch, gewissermaßen als lebende Sprache lernen. Berbe nur bald der Formenlehre und der gewöhnlichen Wurzeln Reister: erstürme sie....

Auf bem hubel, 22. April 1840.

(An Arnold.).... Man hat in der Schweiz eine neue Revolution gemacht, oder vielmehr eine im letzten Jahr begonnene vervollständigt, in Wallis; dies hat mir mehr zu thun (nämlich nach Berlin zu schreiben) gegeben als gewöhnlich. Als ich in der Heiligen Woche Alles abgeschickt hatte, nahm ich die in dem lieben Fox How begonnene Arbeit wieder vor, meine "Anordnung zum Bibellesen" oder "Annus Dei", um zu versuchen, ob es mir diesmal gelingen würde, mit den Propheten sertig zu werden — nämslich jede Bisson an ihren richtigen chronologischen und historischen Platz zu bringen. Es ist mir dies schon stünfmal eine Sisphus-Arbeit gewesen mit Jesaja; diesmal hoffe ich zum Ziel gekommen zu sein.

Die brei chronologischen Linien, die wir im Often haben, die ägyptische, die jüdische und die babylonische, einmal recht sestgestellt, jede einzeln, ohne irgendwelchen Bezug auf die anderen, nur nach dem inneren Werth ihrer eigenen Angaben, und dann alle drei miteinander verglichen, können nur miteinander übereinstimmen: dieser lleberzeugung habe ich immer ge-huldigt, zumal seit der Entdeckung des Eusedius. Aber der streitige Punkt ist immer die Zeit von Salmanassar die Auf Nebukadnezar gewesen, welche die Schwierigkeit bei Iesaja mit einschließt. Ich habe jest für mich selbst vollständige Annalen von 970 die 332 gemacht und die gleichzeitigen Begebenheiten in Parallelreihen zusammengestellt, Jahr für Jahr: und als ich das Resultat der drei voneinander unabhängigen kritischen Untersuchungen verglich, machte ich den Punkt, auf den es ankam, aussindig — einen Fehler von etwa 4 Jahren in meiner jüdischen Chronologie, und von 8 die 10 mit Bezug auf die . . . Tabellen. Ich werde die chronologischen Einzelheiten in Buch IV der "Aegyptiaca" geben — so Gott will.

Wir genießen hier unsere Existenz, die glücklichste, die wir jemals hatten, mit Dantbarkeit, bei herrlichstem Wetter und wohlthuender Luft; wir sind ben ganzen Tag beschäftigt und lesen abends mit den Kindern. Ich kann hier an einem Tage mehr thun als in dem römischen Leben in einer Woche. Die Musen erfordern Muse und einen freien Kopf; und die wissenschaftliche Forschung erfordert den ganzen Menschen, solange er sich mit ihr abgibt: der zu erobernde Stoff ist ungeheuer und doch beginnt man erst zu seben, wenn man sich durch ihn durchgearbeitet hat. Wie würden mein Herz und meine Seele sich freuen, wenn ich Sie jemals in einer solchen Lage wie die meinige sähe, ich meine im otium doctum! Glauben Sie mir, mein theuerer Freund, ich bin kein Prophet, aber mein Gestähl ist selten unrichtig in solchen Dingen. Sie können unmögliche Sachen leisten, so die Beröffentlichung des zweiten Bandes Ihrer "Römischen Geschichte" in diesem Jahre, nachdem dieselbe kaum im letzten Jahre begonnen — eine Thatsache, die mir wirklich ebenso überraschen

wie exfreulich ist; aber Sie werben niemals das ganze Werk vollenden, wie Sie es in so ebler Weise erfaßt haben in seiner ganzen Ausbehnung und als ein xrsua es ael, wenn Sie nicht bald eine Stelle der Muße sinden. Ihr Werk muß vollständig und ein probehaltiges Werk sein sur alle Jahrhunderte; aber Sie werden dasur nur die gewöhnliche Beriode der Araft haben, die anderen Sterblichen gegönnt ist. Ich fühle es so sicher wie mein Dasein, daß Sie darunter erliegen werden, wenn Sie auf die Dauer Ihre Aräste überanstrengen und theilen. Berzeihen Sie der Kühnheit eines Freundes! — aber was kann ich Ihnen geben außer der Ueberzengung meiner Seele? . . . .

3ch habe Ihnen eine Brofchure geschickt, bie ich ju schreiben und als Manuscript bruden zu laffen gebeten worden bin. Die Geschichte ift biefe: Dre. Fry forberte mich auf, einige Borte bingugufugen ju ben Aufzeich. nungen von einer ihrer an bie weiblichen Befangenen in Bern gerichteten Reben, bie bamals von Freundesband niedergeschrieben worden maren: bies ift zu einem Schriftchen berangewachsen; ich hatte fie turg ihre eigene Geschichte erzählen und bann fich an bie Frauen Deutschlands wenden laffen, um biefe zu bewegen, jum Besten ber Gefangenen einen Berein gu Meine eigenen Ibeen über ben Gegenstand tamen bei biefer Belegenheit mit binein; es war teine Zeit, ihr bas Manuscript augufenben. und ihre Zustimmung abzuwarten, - ich fonnte blos aus ber Ueberzeugung meines eigenen Bergens beraus ichreiben. . . Das Bange mar innerhalb zwanzig Tagen geschrieben und gebrudt und abgefanbt. Am letten Oftersonutag hatte ich bas Blud, von ihr zu hören, daß fie meine Sprache billigt und blos wunscht, bag ich ben Titel modificiren möchte in ,,Borte eines driftlichen Freundes von Glifabeth fry" u. f. w. 3ch barf es baber jett meinen Freunden ichiden; es liegt ein Eremplar fur Gie bei, und ein anberes für bie theure Jane, bamit fie ben Inhalt ihrer Mutter porüberfete.

Jest zu Ihrer Reise. Bitte, geben Sie in die Abruzzen. Mein Plan ift fertig für Sie, und hier ist er. . . . Ich hosse, Sie können in Rom am 27. Juni sein für die Beleuchtung der Peterskuppel, aber das nothwendige Ding ist Rom selbst. Dort auf einem der Hügel, das Capitol genannt, verdrachte einer, der Sie liedt, seine jüngeren Jahre und dort sah er Sie zuerst. Terselbe Freund besitzt dort durch die Gnade Gottes und die großmittlige Unterstützung christlicher Freunde seines und Ihres Landes ein geränmiges Haus, Casa Tarpea genannt. Er verließ es in der Erwartung, es niedergerissen zu sehen; aber Gott hat Mittel gesunden, es zu erhalten, sodaß es seinher nicht weniger nützlich gewesen ist als früher: in dem östlichen Theile als ein Hospital für Protestanten, der westliche Theil als ein Hotel garni, in dem sich eine Abtheilung von vier Zimmern besindet, mit der schönsten Aussicht und der anerkannt besten Lust in Rom — im Sommer

2 Grad Hibler ale bie niedrigeren Theile, wegen ber Erfrischung burch bie tägliche Seebrife. Hinc totam licet aestimare Romam! - Und bier follten Sie leben. Dr. Braun ift ber Abminiftrator bes Saufes in meinem Namen und wohnt barin. Gegenüber in bem Balazzo Caffarelli lebt Abeten, mein theurer und geschätzter Freund. Am öftlichen Enbe ift bas Archaologische Inftitut mit seiner Bibliothet. Bier lebend werben Gie in einem Tage mehr thun und mehr feben als in einer Boche, wenn Sie bas "Ghetto begli Inglesi" bewohnen, bas gewöhnlich Biatta bi Sbagna beißt, und 11/2 Meile vom Forum entfernt ift. hier murben Sie bann in meinem Saufe fein, bem einzigen, welches ich auf biefer Erbe habe ober je zu erwarten habe. \*) Ich werbe noch heute schreiben, um dafür zu forgen, bag die Zimmer freigehalten werben. Sie werben bort auch alle Anweisungen für ben Ausflug in bie Abruggen finden. Richts Schöneres hat Gott jemals geschaffen (nach Eben) als bie Bucht von Parthenope, Bosidonia, Salerno, Sorrento! In ber Bibliothet meines theuren Instituts werben Sie für die alte Topographie alle Bücher und Karten finden und zwar habe ich die auf Rom bezüglichen felbst gesammelt; auch ein ausgezeichnetes Buch über ben Fucinerfee von Cramer, ber ben Auffat verbeffert, welchen ich Ihnen in ben Annalen widmete. Mit Bezug auf Riebuhr's britten Band habe ich fo gut wie Sie felbft mit Rummer und Schmerz feine Berftimmung bemerkt, fo oft er auf England gu fprechen tommt: seine Briefe an mich liefern ebenfalls bafür Beweise. 3ch bin aufgeforbert worben, ben turgen Auffat über Niebuhr in Rom zu erweitern.

Bon bem Kronprinzen erhalte ich fortwährend Zeichen freundschaftlichster Neigung und Achtung. Die Gesundheit des Königs ist stark in der Abnahme begriffen. Die Dinge geben nicht gut.

Auf dem Hubel, 21. Mai 1840.

(An benselben.) Ich werbe noch hier bleiben. Unser bejahrter König erholt sich nicht wieber nach ber letten, schweren Krankeit. So richten sich aller Augen auf ben Prinzen; die meinigen auf Den, bessen Schutz er bedarf und verdient, mehr vielleicht als irgendein lebender König. Im Jahre 1640 trat der große Kursuftrst von Brandenburg seine Regierung an und bewerkstelligte die Begründung des Staates, zu dem der erste Stein von Joachim gelegt worden war, als er gerade ein Jahrhundert zuvor die Resormation annahm. Im Jahre 1740 bestieg Friedrich der Große

<sup>\*)</sup> Es muß hier bemerkt werben, daß das Stück Land, auf welchem die ganze Gebäubegruppe errichtet war, im Namen Bunsen's auf Kosten des Kronprinzen gekauft war, welcher in den Berhandlungen nicht genannt zu werden wünschte, und daß das Ganze daher lange Zeit als Privatbesit bezeichnet wurde.

Anmerkung der Berkasserin.

ben Thron; vielleicht wird im Jahre 1840 Friedrich Wilhelm IV. berufen fein, einer Monarchie, beren Epochen bann zum vierten male faculare fein wurden, die befinitive Form ju geben. 3ch fühle, bag bort etwas für mich ausgebrütet wirb. Ich banke Bott, bag ich in meinem Gemuthe fest entschloffen bin in Bezug auf bas, mas zu wünschen und mas in jeber Lage zu thun ift. Alle meine Forschungen find biefes Jahr erfolgreicher gewesen als jemals: auf ber anderen Seite haben meine politischen ober vielmehr meine religiöfen Feinde (die Jesuitenpartei in Baiern) solche Schmähungen und Berleumbungen auf mich gehäuft, indem fie mich beschuldigen. Bucher geschrieben ju baben, bie ich nicht einmal gefeben babe -, bag mich biefes in meinem Eutschluffe bestärft, nicht wieber ins praftische Leben einzutreten, wenn es nicht ber unbedingte Befehl bes Ronigs fein follte, ber ale Bring ber giitigfte und hochberzigste aller meiner Freunde in Deutschland mar; und wenn es nicht mit ber iconen Boraussicht fein konnte, in ber Sphare meiner Thatigkeit, welche fie auch fein moge, eine vollständige Reform zu Wege zu bringen. Gine folde Aussicht fur bie Rirche ift gegenwärtig unmöglich; bezüglich bes öffentlichen Unterrichts (mit Ginschluf ber Universitäten) ware eine Reform zwar weniger unbenkbar; aber auch ba wurde ich einen barten Rampf mit veralteten Borurtbeilen und unbegrundeten Untipathien auszufechten haben. Wenn ich Alles zusammennehme und nach ben wunderbaren Begen urtheile, auf welchen ich bis hierher geführt worben bin, fo glaube ich, ich werbe ben Stubien und Forschungen überlaffen werben, mit welchen ich jest beschäftigt bin, ober boch balb bie Erlaubnif erhalten, ju ihnen jurudjutehren. Wenn ich nicht ju einer Stellung berufen merbe, wie bie, welche ich andeutete (fur ben öffentlichen Unterricht) und unter Umftanben, bie mehr erbeten als erhofft werben tonnen, fo werbe ich jest am allerwenigsten nach Berlin geben, sondern um eine Fortbauer meines hiefigen Batmos nachsuchen. Niemals haben wir unfer Dafein mehr genoffen. Ich habe bie erfte Stige ber neun Bucher vollenbet und werbe balb anfangen, bas erfte für ben Drud nieberzuschreiben. Meine fortgefetten Untersuchungen über bie Bropheten find febr erfolgreich gewesen, und auch in Bezug auf bie Bfalmen glaube ich eine Methobe beftimmen an tonnen — burch Betrachtung ber Bilbung und bes Charafters eines jeben ber fünf Bfalmenbucher (1 bis 41, 42 bis 72, 73 bis 89, 90 bis 106, 107 bie 150), - um ju einer Art von Gewißheit ju tommen in Betreff ber Epoche ber großen Daffe, indem ich fie in die brei großen Beitabschnitte vertheile: bas geeinigte Konigreich (bis jum Tobe Salomo's), bie Reit bes Streites und bie Rudtehr aus ber Gefangenschaft. \*)

<sup>\*)</sup> Die in biesem Briese weiter solgende, hier aber weggelaffene Nebersicht ber Resultate von Bunsen's Forschungen über die Chronologie des Jesaja ist ipater im "Bibeiwert" weiter ausgesührt worben.

Ich stimme mit Ihnen barin überein, baß in ber Erscheinung von Lord John Ruffell etwas an Niebuhr Erinnerndes ist: als ich ihn zuerst in bem Hause ber Gemeinen reben hörte, siel es mir selbst im Ton seiner Stimme und in seinen Geberben auf.

Ich habe Ihnen die für Mrs. Fry geschriebene Rede gesandt; fie hat dieselbe gebilligt, wofür ich dankbarer bin, als wenn irgendeine Asabemie ober eine Kirche eine Ansicht von mir angenommen hätte.

Ihre Worte und die ber theuren Mrs. Arnold über meinen heinrich find unseren herzen eine große Wohlthat gewesen. Meine Gedanken sind auch darauf gerichtet, daß er als Diakon zu einem ausgezeichneten Geistlichen gehe, nicht als dienstthuender hulfsgeistlicher (was ich als einen Ihrer Misbräuche verabscheue), sondern um Theologie zu lernen, wenigstens praktische. Rennen Sie eine solche Persönlichkeit?

Auf bem Bubel, 3. Juni 1840.

:

(An benfelben.) . . . . Filr bie Abruggen fenbe ich Ihnen einige Zeilen an ben Marchese Dragonetti, einen ber ausgezeichnetften und gebilbetften italienischen Ebelleute; ungludlicherweise febr verwidelt, wie ich fürchte, in bie finn- und ausfichtslosen Zerftörungsplane ber Liberalen, über welche er burch feine befferen Gigenschaften boch erhaben fein follte. Sie werben von Braun erfahren, was aus ihm geworben ift. Ich fant ihn in Aquila boch angefeben, fpater in Reapel unter polizeilicher Ueberwachung. Brafecten ber Broving haben gewechselt, seit ich bort mar; ich tenne baber Niemanden von ihnen. Seien Sie ja ftets vorsichtig in dem Befuchen befannter Personen - bie Bolizei ift foredlich auf ber Lauer! - 3ch wünsche Ihnen Glud zu Ihrem zweiten romifchen Bande. Niebuhr's unermegliche Forschungen über bie Periode, welche biefer Band umschließt, zusammengezogen und juganglich gemacht ju haben, fceint mir fcon fur einen Sterblichen eine genugende Leiftung, und Gie haben noch mehr geleiftet. Sie weiter kommen, werben Sie fich mehr und mehr auf Ihre eigenen Bulfsmittel und auf Ihr eigenes Gebiet verwiesen finden. Die Charaftere beginnen mit Ihrem britten Banbe: ich meine bas Broblem, die Entwicklung berjenigen Charaftere und Ereigniffe bargustellen, welche, burchaus geschichtlich und allgemein befannt, bennoch aber von ben mobernen Schriftstellern fo unvolltommen befdrieben find. . . .

Der Kronprinz hat mir einen Brief von achtundzwanzig eng geschriebenen Quartseiten geschickt, ber sein ganzes Glaubensbekenntniß und Regierungsspstem in Bezug auf die Kirche enthält. Meine zwei Banbe (Manuscript) haben große Aufregung verursacht; er ließ sie sich in einem Ausschusse vorlesen, von welchem brei Mitglieder in vielen Punkten meinen Ansichten entgegengesetzt sind: dies veranlaßte ihn, den Gegenstand gründlich zu studieren und bewog ihn, jenen Brief zu schreiben, von welchem meine Frau

wit Recht bemerkt, daß er von allen Briefen, welche sie je in irgendeiner Sprache gelesen, der reichhaltigste gewesen. Alle wesentlichen Gedanken barin sind des Königs eigene, und doch stimmen sie mit meinen Ansichten überein. Aber er hat den Gegenstand als König betrachtet, und alle praktischen Punkte sind mit einer Basiluxin soopla ausgearbeitet. So sehr aber auch die Klarheit in allen Einzelheiten mich entzückt und meine Bewunderung erregt, so ist doch der sich durchweg zeigende Geist der Demuth, Geduld und lebendigen Glaubens der Gegenstand meiner größten Dankbarkeit. Eine Stelle muß ich abschreiben:

"Ich bin ber Meinung, daß, wenn ich auch breimal länger leben sollte, als ich erwarten kann, ich boch kanm bie Hälfte bes Gebäubes vollendet sehen würde; benn die erforderlichen Arbeiter und die Empfänglichkeit werben fehlen. Benn ich über diesen Gegenstand nachsinne, mit geschlossenen Augen, so ruse ich in Gebet und Bekenntniß aus: Vita tua via nostra, et per sanctam patientiam ambulamus ad te!"

.... 3ch bin überzeugt, bag ber König mich nicht als Minister anftellen wird, am wenigsten für bie geiftlichen Angelegenheiten. Wenn bas Ministerium bes öffentlichen Unterrichts getrennt mare, fo murbe ich ben Duth fühlen es zu übernehmen, und es wurde mich nicht nothwendig töbten. hier verfiehe und achte ich bas vorhandene Triebwert, mas bei ber Rirche nicht ber Fall ift; und wenn man binfichtlich ber letteren fo bentt und empfindet, wie ich, fo ift man vielleicht jum Propheten, aber nicht jum thatig eingreifenben Staatsmanne geeignet. Bas ich fur bas Befte von Allem halten wurde, ware: Brafibent einer toniglichen Commiffion für Rirche und öffentlichen Unterricht ju fein, ohne die Abministration felbft unternehmen zu muffen. Dies werbe ich bem neuen Ronige offenbergig fagen und bie Sache banu feiner Entscheidung überlaffen. Bas mein Berbleiben in feiner Rabe betrifft, fo glaube ich, bag bies bei ihm feststeht, und mein Berg febnt fich banach, fo febr ich mich auch an biefes berrliche Patmos gefeffelt fuble. Benn Gie in ben Zeitungen vom Eintritt eines Ereigniffes lefen, wie es jest nur zu mahricheinlich ift, fo beten Sie fur Ihren Freund und für fein Land!

Den Tod Friedrich Wilhelm's III., ein Ereignis von großer Tragweite nach so vielen Seiten hin und von besonderer Bebeutung für Bunsen's Leben, bespricht, unter dem 13. Juni 1840, ein Brief von anderer hand in den folgenden Ausdrücken:

.... Eine ganze Boche lang hatten wir ben Abschluß eines Lebens erwartet, welches für uns noch mehr wie für viele Andere bedeutsam war:

— und Bunfen's Gemüth war seit dem letten Dienstag von Empfindungen bewegt, wie sie Beltmenschen bei ihm schwerlich voraussen durften. An jenem Tage war nämlich der Bericht von der Brust-

entgundung angefommen, von ber Riemand glaubte, bag ber Ronig fie fo lange überleben konnte, als es wirklich ber Fall gewesen ift; bann fühlten wir, bag, wie fehr man auch einen Tobesfall erwarten mag, boch nichts auf benfelben vorbereiten tann: bas Bewußtfein, bag bas Auge gefoloffen ift, welches fo viele Gute ausstrahlte, bag bie Sand talt ift, aus welcher fo manche Wohlthat empfangen murbe, bag ber Beift entflohen ift, welcher fo viel Gutes that und nie etwas Anderes als bas Gute wollte, überfiel uns mit einer burch feine Ungewiftheit mehr beschränkten Dacht. Bunfen hat es empfunden, daß ein Abichnitt feines eigenen Lebens gefoloffen ift. Auch ohne hinzufommende Umftanbe, bie jedoch in bem gegenwärtigen Falle in ber That gewichtig find, ift ein jedes Ereigniß furchtbar, welches uns bas Bewußtsein aufzwingt, bag bas Dagewesene in ber That gang vorbei ift: Bunfen aber bat nicht blos feinen wohlwollenden Souveran, feinen väterlichen Wohlthater verloren, fonbern auch ben Kronpringen, beffen Freundschaft ben Unterschied bes Ranges und ber Stellung ausglich. Was ihm ber gegenwärtige Ronig auch fein mag, es muß ber Ratur ber Sache nach etwas von bem, mas bisher gemefen ift, Berichiebenes fein. Es ift baber womöglich ber Werth jenes wundervollen Briefes ober vielmehr Bandes noch vermehrt, ber erft bor fo wenigen Tagen empfangen murbe: auf verfciebene Theile beffelben hatte Bunfen eine Reihe von Antwortbriefen gefcrieben. . . . Aus bemjenigen, mas er von bem Charafter bes gegenwartigen Ronigs weiß, ichließt er, bag berfelbe vorberhand feine ftarfen Beränderungen eintreten laffen, sondern feine eigene Regierung mit ben Ministern feines Baters beginnen wirb.

Der hier erwähnte "Brief oder vielmehr Band" des Kronprinzen ist in einem früheren Briefe von derfelben Hand, vom 30. Mai 1840, noch näher harakterisirt:

Endlich ist herr von Thile aus Berlin zurückgekehrt. Er hat Bunsen einen einzigen Brief bes Kronprinzen gebracht, überschrieben "ein langer Brief und ein kurzer für Freund Bunsen" — zwanzig enggeschriebene Seiten in einem lebernen Futteral mit einem besonderen Schloß . . . . ein Commentar zu der umfangreichen Mittheilung Bunsen's am Ende des letzten Jahres, — unnachahmlich scharssinnig und über alle Erwartung bestiedigend, insosern er die Zustimmung des Prinzen zeigt: seine Abweichungen und Modisicationen machen ersichtlich keine wesentliche Meinungsverschiedenheit aus, und der Ausdruck der allgemeinen leberzeugungen und Ansichten ist ein solcher, der dem Herzen wohlthut — um nichts zu sagen von der außerordentlichen Güte des Ganzen.

Es ist diese Stelle hier mitgetheilt, weil sie Bunsen's eigene Sefühle und Anschauungen in jener Zeit getreu wiedergibt; aber eine Beobachtung darf dabei nicht verschwiegen werden, welche die Schrei-

berin biefer Zeilen in Bezug auf die bier ausgebrückte "Bustimmung" und die vorausgesette und oft betonte Uebereinstimmung ber Anschauungen und Ueberzeugungen, in dem Laufe jenes bemerkenswertben und umfangreichen Briefwechsels, welcher so viele Jahre hindurch bauerte, vielfach zu machen Gelegenheit batte: es herrschte nicht nur Somvathie, sondern auch in vielen Beziehungen eine innere Aebnlichkeit awischen dem koniglichen Schreiber und bemjenigen, dem die Ehre fetnes Bertrauens und seiner Correspondens zutheil mard. Beibe befaßen die Kabigkeit mannichfacher Entwidelung und Ausbebnung des Begenstandes, welcher ihre Gedanten und Empfindungen beschäftigte. Bei Ronig Friedrich Wilhelm IV. konnte die tiefliegende Burgel einer Anfict beständig machien und fich verzweigen bis zu einer fast unbegrengten Ueberfulle der Begetation. Dann pflegte wol Bunfen irgendeinen Aweig zu ergreifen und festzuhalten, und er wußte mit seiner seltenen Combinationsgabe einen freilich gewöhnlich mehr scheinbaren als wirklichen Zusammenhang beffelben mit feiner eigenen Un= icauung nachzuweisen. Er bestrebte sich barzuthun, baß, wenn bie fo glanzend festgestellten und so berebt erläuterten Bositionen als zugeftanben angenommen würben, die Refultate fo und fo fein wurben; widen diese auch bedeutend ab von den Schluffolgerungen des königlichen Schreibers, fo gab doch diefer erft fpat, wenn überhaupt je, die Soffnung auf, Bunfen zur Annahme von Anfichten und zur Ausführung von Ragregeln ju überreben, von welchen er felber am beften mußte, baß es nicht biejenigen seien, die von Bunfen vertreten murden. Der Babrbeit zu Liebe will es diejenige, welche den Inhalt jener, nun in einem Archive rubenden und den Augen ber Welt entzogenen Briefe tennt, bier als ihre Ueberzeugung aussprechen, daß, obgleich der Empfänger nd unter einer Täuschung befand, doch er allein es war, ber deswegen getadelt werden kann: die sanguinische Natur Bunsen's bob ibn jahrelang über alle Bedenken weg, und er war im Juni 1840 noch lange nicht zu ber Erkenntniß gelangt, daß die Berwirklichung ber von ibm erwarteten und für die Wohlfahrt von Rirche und Staat ersprieglich gehaltenen Maßregeln bei ben Grundansichten des Rönigs unmöglich sei.

Wie undeutlich noch die Ziele des neuen Fürsten erkannt wurden, geht aus dem bemerkenswerthen Umstande hervor, daß Bunsen der Bermittler war, welcher der königlichen Beachtung seinen zukünstigen Gegener, den Prosessor Stahl, anempfahl. Die Meinung, die sich Bunsen von den Fähigkeiten Stahl's gebildet hatte, als Schriftsteller dem Strome ungläubiger Schriften und Vorlesungen, die in jener Zeit einen so allgemeinen und sichtbaren Einfluß ausübten, einen thätigen Wider-

ftand zu leiften, muß eine bobe gewesen sein. In der Absicht, ben Buniden Friedrich Wilhelm's IV., ihm Manner von Bedeutung, die für bie akademische Laufbahn geeignet waren, ju nennen, um so beffer ent= gegenzukommen, lud Bunfen Stahl im Sommer 1840 ein, ihm eine Belegenheit zu geben, seine perfonliche Bekanntichaft burch einen Befuch auf bem hubel ju machen. Gin genauer Bericht über ben mabrend ber zwei ober brei Tage biefes Besuches von Stahl erhaltenen Eindruck wird natürlich unter ben an Friedrich Wilhelm IV. gerichteten Briefen Bunfen's fich finden; aber unter feinen eigenen Ba= pieren hat fich nur weniges barüber vorgefunden. \*) Das Resultat mar, daß Stahl bem Ronige empfohlen murbe, welcher feit diefer Beit nicht aufhörte ibm Gunft zu erweisen, und ibn mit ber Beit ju bem ehren- und einflugreichen Boften als Mitglied bes Dberfirdenrathes beforderte, worin er fo beharrlich an ber Berftorung ber Union zwischen ben Lutheranern und Reformirten arbeitete, welche Friedrich Wilhelm III. auf ficheren und bleibenden Grundlagen errichtet zu baben gehofft batte.

Für Diejenigen, die enger mit Bunsen verbunden waren und seinem Andenken persönlich ergeben sind, würde die Erklärung eines der größten und solgenschwersten Irrthumer seines Lebens ein Gegenstand von größerem Interesse sein, als sie es naturgemäß für das größere Publikum sein kann. Aber daß er, der eifrige Bertheidiger der Union— der, so wenig er auch von den kirchlichen Anordnungen der früberen Regierung befriedigt war, doch die Union als den ersten Schritt in der geeigneten Richtung ansah —, das Mittel sein mußte, einen hartnädigen Gegner ihrer freien und volksthümlichen Entwicklung, aus der er allein für Kirche und Staat gute Ergebnisse erhosste, in die Höhe zu bringen, war in der That ein eigenthümliches Berhängniß.

Ueber einen in diese Zeit fallenden Ausstug Bunsen's nach Bafel und Zürich geben folgende Briefe von ihm an seine Frau näheren Bericht:

Bafel, Saus Merian, Dienstag 30. Juni 1840.

.... So fitze ich ruhig im lieben, stillen Bafel, vor mir die Higel bes geliebten beutschen Baterlandes. Wir hatten eine herrliche Fahrt. Bor Solothurn, welches unter einer schönen Felsenwand des Jura recht im Grünen liegt, lag die große Urfulakirche auf einem hohen Treppenbau: ich hörte, sie sei schön, — es ist aber ganz einsach eine uach dem Borbilde

<sup>\*)</sup> Einige nabere Mittheilungen über bie Berufung Stahl's folgen weiter unten.

von San-Ignazio und ben anberen Jefuitenfirchen auf - und ausgeputte ganglich moberne Jefuitenfirche. Beiterhin treten zwei Jurafetten eng gufammen, ober vielmehr man tommt in eine Schlucht, welche Urfrafte burch Bersprengung bes Juragesteins gebilbet. Sie erinnerte mich an bie Enge bes Etichthales. Wo bie Schlucht fich eng gufammergiebt, beifit es "ber Alufon" (Rlaufe) gerabe wie bort. Dann bei Lieftal öffnet fich bas Land. und man fahrt im berrlichen Rheinthale, Deutschlands Berge jur Rechten. Die Luft war herrlich. Um 6 Uhr fliegen wir ab im Storchen - bier fanden wir Inspector Soffmann mit einem Boglinge wartend, mich einzulaben, querft jum Gruß, bann jum Saufe ber Frau Merian, Bitwe eines ber bebeutenbften Manner Bafele, und wie er eine ber Stupen bes Diffionshaufes. Sophie Burftemberger wurde von Freunden abgeholt, Balette ging ju Freund Riggenbach, und ich trat gegen 7 Uhr mit meinem lieben und geiftreichen Führer in bas Saus bes Antiftes Burthardt, bei bem ungefähr 80 Manner versammelt maren, aus Frantreich, Deutschland und ber Soweig, im Rreife figent, - bei welchen er Umfrage bielt, von feinem Rachbar anfangend, ber Reihe nach, und jeben aufforbernd, mitzutheilen, was er etwa ju fagen habe. Balette brachte bie Botichaft ber Evangelifden Befellichaft, und Gruft und Dant ber Christen in Gubitalien, beutich rebend mit gleicher Anmuth wie bas Frangofifche. Als tie Reibe an mich tam, nannte mich ber Antiftes mit Namen und bewillfommnete mich. 3ch antwortete furz, wie lange ich gewünscht, Bafel und biefe Anftalt zu feben, und wie ich mich freue, banten ju konnen in meinem und vieler evangeli= fchen Chriften in Rom Ramen, fur bie vielen Reichen brüberlicher Liebe, tie fie von Bafel empfangen: Die Reuen Teftamente, 1830 und fpater gefcidt: bie Liebesgaben jum Dospital, beffen Fortbesteben ich anzeigte. Der Antiftes erwiderte: "Wir haben Alle lange gewünscht, Gie von Angeficht ju Angeficht ju feben: Gie haben bort ein Leben fur bie evangeliiche Rirche gegrundet, bas nicht untergeben wird. Unfere Bergen und Bebete find mit Ihnen gewesen in ben letten Jahren, und find es auch noch. Moge ber Berr alle Ihre Angelegenheiten fegnen!" Die einfachen Borte rührten mich febr, benn ich fühlte, es maren feine Rebensarten. Unter ben erfreulichften Mittheilungen waren bie von ber Erwedung im babifchen Lanbe, und von zwei Prebigervereinen (wovon einer 63 Ditglieber gable, alles gläubige Chriftusbefenner). Biele fagten nichts weiter, als baß fie tamen, ihren Glauben ju ftarten, und bie Bruber wieberzuseben. Alles war beutsch einfach, in unferer beften Art. Als Riemand mehr zu begrufen war, bantte ber Antiftes allen Anwesenben, und wunschte Segen fich und ben Brubern jum Fefte: ben Pfarrer Le Grand aufforbernd, mit einem Gebete ju foliegen. Du fennft ben guten Mann. Er begann ju bitten, bag alle möchten beten fonnen: - bann bantte er für alles aus bem Reiche Gottes Geborte, und bat um Segen für bas Ginzelne: julest

fagte er, - "herr, fegne auch bas preußische Königthum und Boll, bie Beiditter bes Evangeliums: wie Du ben einen Konig baft im Glauben fterben laffen, fo führe ben neuen Ronig ben Bfab bes Glaubens, und bilf ihm in allen feinen Anliegen: benn Du haft ihm zu bem Glauben an Dich ein Berg gegeben." 3ch glaube, alle beteten mit ihm und mir in biefen Augenblid: und eine freiere Sulbigung findet ber Ronig gewiß nirgenbe. Als Le Grand folog, murbe ein Anberer vom Antiftes aufgeforbert, einen Liebervers anzugeben: er begann ju fingen, balb fielen bie Anderen ein, bann bilbete fich bie zweite Stimme, und ale bie einfach icone Beife gu ben Worten tam: "Und bie Bemeinschaft bes Beiligen Beiftes", mar ein harmonischer vierstimmiger Chor vollständig, ber fich gar herrlich ansnahm. So gingen wir auseinander. Das Bange mar fo recht vaterländisch. 3ch bachte mir baneben bas großartige, berrliche Weltschauspiel von Ereter-Ball im Dai bes vorigen Jahres: - biefe Bruberbegruffung war fo gang ftille und ländlich bagegen, wie unfer beutsches Leben gegen bas englische: aber fo berglich und geistig! - Dann führte man mich ju ber Witwe Merian, bie mich mutterlich empfing: es war mir gerade wie in meiner seligen Mutter Saus, still, burgerlich, einfach. Das überhaupt zieht mir bas Berg fo zu ben Stäbten, wo ein unabhangiger Burgerftand ift: bas ift mein Fleisch und Blut: in biesem Rreife bin ich aufgewachsen: bort find wir arm, hier ift mein Stand reich, weil er bat fich frei bewegen konnen.

Um 10 Uhr heute Worgen wurde ich abgeholt in die St.-Leonhardskirche, zum Juden-Missionssest. Wein erster Besuch aber, um 8 Uhr, war von dem berühmten Stifter der Gemeinde Kornthal bei Stuttgart, den ich so lange kennen zu lernen gewünscht. Er ist der Bater des Inspectors. Mit ihm war ich bald auf meinem Lieblingsgedanken: Aussührung evangelischer Colonien. \*) Stelle Dir vor, er ist gerade in Unterhandlung über eine solche Colonie im Königkeich Bolen, wo man ihm 24000 Morgen angeboten: eine Colonie nach Australien zu sihren, hat er abgeschlagen: — über jenes wollte er sich bedenken. Er meinte, eine Colonie nach unserem Großherzogthum Posen, die ich ihm vorhielt, würde viel bester sein. Meine gute Frau Merian lud ihn zum Essen ein: er brachte mir die Statuten mit; ich habe sie mit ihm besprochen, und es sehlt zur Ausssührung nur — der Wille von Berlin. Mein zweiter Besuch war Riggenbach: wir stürzeten uns sogleich in die Bassliken und diesen Abend bauen wir eine. Morgen schieft uns Frau Merian mit ihrem Wagen nach Beuggen.

Anmertung ber Berfafferin.

<sup>\*)</sup> Es mag hier baran erinnert werben, baß eine Reihe von Jahren vor und nach dieser Zeit eine außerorbentlich starte Auswanderung aus Würtemberg, Baben und anderen protestantischen Staaten infolge der Berarmung dieser Länder stattfand; Bunsen und seine Freunde wünschten nun solche Auswanderer zu untertützen, auf Grund des altgriechischen Princips, ordentliche Colonien zu bilden.

Gasthof Baur, Zürich, Sonntag 5. Juli 1840.

Ich beginne mit erfrischten Sinnen, nach erquidenber Nachtruhe, bie Fortsetzung meines Berichtes. Wie gesagt, der erste Festag ist Israel geweiht. Um 10 Uhr zieht man zur Kirche: wie man näher kommt, bemerkt man allenthalben die Einheimischen und Fremden herbeiströmen: doch halten von jenen die Meisten sich zurück, weil ihnen die Sache noch als die einer kirchlichen Partei erscheint. So ist es ja überhaupt mit dem dentschen Christenthum im Bolke, mit wenigen Ansnahmen: die Bolkssttte des resigiösen Gemeinlebens, sowie des häuslichen, ist wieder angesacht und zuerst gesibt von den sogenannten Pietisten, welche Deutschlands Mesthodischen sind, wie Westeh und Whitesield, Englands Zinzendorf und Spangenderg. Die Fremden sassen sies schon freier auf, und die von jeuen gegründeten Anstalten und Bereinigungen streisen auch ihrerseits immer mehr das Besondere in der Erscheinung und Aussassung ab, und werden mehr und mehr Bolksgesihl.

Die Feier begann mit dem Choral "Will der Tag im Often grauen?"
— und zwischen den Mittheilungen wurden Shoralverse gesungen. — Rachmittags um 3 Uhr war die zweite Bersammlung. . . . Gegen 6 Uhr zog man zum Garten, — diese Sitte sinde ich die eigenthümlichste, und eine gar herrliche: man erholt sich von der Arbeit und der Hitze — das gemeinsame Mahl genießt sich so traulich in der Gesellschaft derer, mit welchen man gebetet und gesungen. Man fühlt es, daß namentlich die Bilger von ferne es wie ein Liebesmahl — (dem der Herrnhutischen Brüder gleich) — empfangen und genießen: da tressen und begrüßen sich die entserntesten Christen als Theile des Christenvolles.

Alle Feftgafte, b. b. gegen 250, versammelten fich in einem Garten, ben irgenbein Baseler bagu bergibt: Berr und Frau machen bort bie Wirthe, Thee und Brot, Mild, Bier, und Rirfden frifd von ben Baumen, Alles nach Belieben. Da fieht man neben bem Geiftlichen und Gelehrten ben elfaffer und ichmabifden Bauer, zwanzig, funfzig, ja mehr Stunden Wegs jum Fefte getommen, bier bewirthet, friedlich und felig neben ben vornehmeren Städtern und Städterinnen fitenb. Die meiften wandeln umber, mit bem Blid auf ben Rhein und bie beutschen Berge und bie herrliche Stadt: allenthalben bilben fich Gruppen; wo Giner rebet, bleiben Anbere fteben - wenn bie Leute warm werben, beginnt bier und bort Giner ben Andern anzureben, beutsch ober frangosisch. Um 9 Uhr war Alles beendigt. 36 traf Major; - ba wir fprachen, tam ein fteinaltes, blinbes Mutterden, hinter Strasburg ju Baus, leife beran, ber Stimme laufchenb bann griff fie jum Arm Major's und fagte: "Ich habe Gie vor vielen Jahren predigen gehört, und Gie vergebens in Strasburg gesucht." -Ein fcmabifder Fuhrmann, mit bem ich Rirfden aus einem Rorbe ag, erzählte von seiner Wanderschaft, und war selig über bas driftliche Fest. Abends war ich bei Riggenbach: seine Frau eine echte Herrnhuterin.

Mittwoch ift ben Beiben gewibmet; allein ber Ausschuß ber jubifchen Miffion perfammelte fich morgens 6 Uhr, um gang in ber Stille bie Erfahrungen und Borfdlage feiner einzelnen Mitglieber au betrachten. ftille Beife jog mich au - ich ging bin, und nachbem ich jugebort batte, wurde ich aufgeforbert etwas ju fagen: ich tonnte und burfte nicht foweigen, und ergablte von Italien, und bann von London und D'Caul. Bieran knubfte ich bie Anbeutung meiner Lieblingsibee, man moge fur bie Juben einen jubifd-driftlich-apostolischen Synagogendienst einrichten, mit Schule, bebraifc ober in ber Lanbessprache, und bamit ber rabbinifchen Spnagoge gegenübertreten: jugleich moge man auf bie Bufunft ber Juben als eines Bolles hinweifen. Sierbei fprach ich von ben berrlichen Elementen ber ilbifden Liturgie, ber Pfalmobie und ber Gemeinbethatigkeit beim Bottesbienst, auch beim Berlefen ber Schrift als eines Gemeinbe-Der Miffionar Sausmeifter (felbft Jube) aus Strasburg, Dr. Bahrbt aus Calm, sowie Beder, ber andere Judenmissionar, jest Borfteber eines Rettungshaufes in Strasburg', ftimmten mir gang besonbers bei. . . Bon einigen Fortschritten in ben Gemuthern tonnte man ergablen - febr viel muß man jeboch unter biefen Fortichritten nicht verfteben: bie Beiber lernen jest lefen, und burfen mit beten, ftatt bag vorher felbft bie Bausfrau nichts zu thun batte, als Freitag Borabend bie Lampe anzugunden, und Sonnabend jum Sabbatichliegen auszuloichen. . . . Es war fpat geworben. Frau Merian wartete icon, benn fie bestand barauf, mir bas Frühstud felbst zu geben, wenn ich tame. Ich ging, nachbem ich bie Bost abgewartet, nach ber öffentlichen Brufung: biefe feste mich in Erstaunen und erfüllte mich mit Bewunderung; zwanzig junge Manner von 18 bis 22 Jahren, alle noch vor wenigen Jahren ganglich unwiffend, Sandwerter, Bauern, begeben fich für fünf Jahre, beren erftes Brobejahr ift, in bie Diffionsschule. . . . Die Leistungen übertrasen alle meine Erwartungen. Wie viele Canbibaten habe ich gefeben, bie biefen bemuthigen Brubern weit nachstanden an Kenntniffen! wie wenige, die ihnen auch nur nahe tamen an burchgebilbetem driftlichen Sinn! Da ward mir bas Berg recht groß; benn ich fand hier ben Beweis von bem, was ich immer über unfer atabemisches Studium gefagt. . . . Rach beenbigter Brufung rebete ber Inspector Boffmann bie Berfammlung an: "Wir wollen feine Gelehrten bilben, aber wir muffen Lehrer bilben, die fabig find, ben Grund ihrer hoffnung und bes Glaubens, ber in ihnen ift, ju verfündigen." Run fette er ben gangen Plan auseinander, und vertheibigte ihn nach allen Seiten. Er folog mit Bebet.

De Wette war gegenwärtig, und hörte aufmerkfam zu. Stelle Dir ein gang verschrumpftes, aber tief von Rachbenken wie von Rummer burch-

furchtes Geficht, mit einem fehr boben geistigen Ernfte vor - ber gefammte Einbrud ungludlich: fo haft Du be Wette. Er fieht bier gang allein: bie Frommen bleiben ibm fern, bie ehemaligen Rationalismus-Genoffen bewerfen ihn wenigstens mit Roth, nach ber Art ber Welt. Sein Leben fich bem Enbe nahend — seine Seele voll Zweifel — sein Berg voll Rummer ohne Freunde, ohne Gemeinbe! - 3ch begrufte ihn beim Berausgeben: er wunderte fich, mich bier zu feben, und ich fagte ihm, ich freute mich, ibn bier zu finden. — Alle Freunde hatten treulich Wort gehalten — Riemand hatte bavon gefdmätt, bag ich tame ober gefommen fei. — Dein Einbrud und meine Anficht über bie hauptanftalt bes Ortes und über ihren Stifter und ben jetigen Borfteber murbe aber erft vollenbet am folgenden Tage, wo morgens die fogenannte Confereng ber Beidenmiffion ift. . . 3d war, wie Du weißt, mit bem Entschluß nach Bafel gefommen. nicht zu reben: und noch an jenem Morgen bachte ich babei zu bleiben, obwol abends vorher hoffmann mir verfichert, es murbe von bem bort in ber Confereng Gefagten nichts veröffentlicht, und falfche Bruber famen nicht hinein, aus Furcht, aufgerufen ju werben. Bie er nun in feiner Rebe bie Diffionsfache Jebem fo driftlich ans Berg legte, fublte ich, bag es unrecht fei ju fcweigen: und ale man mich, unmittelbar nach bem Bericht, aufforberte, fühlte ich Muth auszudrüden, wie ich in Bezug auf Mittel. 3wed und Erfolg mit ibm übereinstimme: hinfichtlich bes Erfolges bob ich besonders hervor ben Segen, welchen bas Miffions- und Bibelmert für Die Biebererwedung bes firchlichen Ginnes unter uns gehabt, und weshalb; schilberte ben traurigen Buftanb ber verknöcherten Provinzen feiner und unferer Rirchen, und zeigte, wie nur bie Ibee Giner allgemeinen, beiligen. apostolischen Rirche uns genugen tonne. Als zweiten Erfolg führte ich ben für bie Biffenschaft ber Menschheit an, und insbesonbere ben Rachweis ber Ginheit bes Gefchlechtes ber Menfchen. Dann faßte ich Mittel und 3med ins Auge, um barguthun, wie bas bisherige fo gefegnete Miffions= werf nur ber erfte Schritt gewesen, ber eigentlich nur um bes zweiten willen gefcab. Man muffe nämlich bas Bisberige anfeben als eben ben Beweis ber Praft für bie Wieberherstellung ber Menfcheit burch bas Chriftenthum. Jest nun banble es fich um bie Grundung driftlicher Gemeinden, nicht mehr um bie Befehrung Gingelner: und es muffe bie Miffioneftation eine Mifftonsgemeinde werben, b. h. in fich enthalten ben Reim einer vollstanbigen driftlichen Gemeinde, also Familie, Schule, Liebesbienft und Bflege aller Art. Statt bie Diffioneftationen au vermehren, rieth ich ihnen, fie gufammengugieben, und von ben verftartten Boften aus zu mirten - aber nur von folden, wo man für ben Berrn nicht allein fterben, fondern wirten tonne. Die 3bee von Begrundung folder Gemeinden burch betehrte Eingeborene vorzugsweife, ber Bahl nach, fant ich bie entsprechenbste: Soffmann batte icon bargetban, wie felbit ben gang driftlich begonnenen



Ansiedelungen ber Europäer balb eine wilbe Menge zuströme und Alles verderbe. Ich fühlte, daß ich mich mit Sicherheit in dem Elemente der lieben Muttersprache bewegte: ich sprach aber wol zu schnell, und nicht immer gleich populär genug. \*)

Die Schlußfeierlichkeit Donnerstag Abend ist die Einsegnung der abzusenbenden Glaubensboten. — Das Unterscheidende bei diesen Bersammlungen von den englischen ist die gänzliche Stille der Zuhörer: es wird nie ein Zeichen der Theilnahme laut, als bisweilen die stille Stille, wenn ich so sagen darf: ich meine, daß man bisweilen einen Geistesschauer durch die Gemeinde gehen fühlte, wo der Athem angehalten wird, und dann mit Seuszen kundgibt, was im Herzen vorgeht. So war es fühlbar bei einigen Stellen von Balette's und Pinkerton's Reben. Das Gute hierbei ist, daß die große Aufregung und gegenseitige Steigerung vermieden wird, die in England allerdings vorherrscht.

Den letten Abend empfängt die Mission die Gäste in ihrem Garten: Thee und Brot werden umhergetragen. Ich genoß das meinige in dem Missionszimmer, allein mit Hoffmann auf ein Viertelstünden: hier liegt die halbe Bombe, welche die Stifterin der Anstalt ist, und Beuggen's. Als die Belagerung von Hüningen nämlich aufgehoben war, warfen die Franzosen aus Wuth noch eine Bombe gegen Basel. Man sah das Ungethüm in der Luft — denn Niemand hatte so etwas erwartet, und man bewegte sich frei umher. Siehe da! sie platte gerade vor dem Leonhardsthor an der Stadtmauer, vor der Stadt. Da traten Männer und Frauen zusammen, man weiß nicht wie, und beschlosen eine christliche Stiftung. So entstand 1816 die Mission, und 1820 Beuggen! Daher steht dieses schwarze Werkzeug des Todes und des Krieges hier im friedlichen Saale der Lebensboten.

Balb gefellten wir uns zu bem freundlichen Bollsleben im Garten. Schon am vorigen Abend, in dem Garten einer Frau Rosine Burchardt, hatten sich in den einzelnen Lauben und Grasplätzen Gruppen gebildet, man kannte sich nun schon so lange, man hatte gehört zusammen, oder war gehört worden. Da stimmte bann der Eine ein Lieb hier an, der

<sup>\*)</sup> Diese Gelegenheiten in Basel müssen bie ersten gewesen sein, wo Bunsen öffentlich als Redner in seiner Muttersprache auftrat; dagegen sprach er sowol vorher wie nachher häusig öffentlich in englischer Sprache. Häusig sehnte er sich nach einer Zeit, wo er die erwordenen Kenntnisse und seine eigensten Gedanken an einer deutschen Universität dem auswachsenden Geschlecht in mündlicher Rede mittheilen könnte; aber als er in Bonn eintraf, lag bereits die Hand des Todes auf ihm. Doch hielt er zum letzten male im Juli 1860 zur großen Befriedigung einer Keinen Zahl von Freunden (worunter die alten Generale von Pfuel und Tudermann) mit aller seiner angedorenen Kraft Borträge über das buddhistische Spstem.

Andere bort; — balb sammelten sich mehrere und stimmten ein . . . . so erklang bald ber Garten von den lieblichen Tönen; die Kinder (denn alles ist frei, keine Aufsicht, keine Frage, keine Abweisung) spielten umber; die milde Abendluft wehte so freundlich vom blauen Himmel, und Blumen und Gras schienen aufzublicken in der Freude und dem Gesang der Menschen.

Ich hatte mich hingewendet, wo ich lieben beutschen vierstimmigen Gesang vernahm, als eine Gruppe, worin Balette stand, mich hinzog: sie sangen das Hallelnjah von Malan — le Grand, Jacquet und Andere sich um einen ehrwürdigen Greis sammelnd, den Maire von Roche, der wie einer der Hugenottenhelden des 16. Jahrhunderts aussah. Bon den Anderen aufgesordert, redete er uns an, aus der Fülle seines Herzens: wonach Balette auf das Gehörte erwiderte, mit anderen Worten in Einseit des Sinnes. . . Wir kamen gegen 10 Uhr nach Hause, in stillem Gespräche, die lieblichen Töne und Bilder des Tages und Abends im Herzen, und ich auch in Ohren und Augen. Frau Werian aber hatte mich erwartet mit Thee und Kirschen, und so mußte ich noch etwas zu mir nehmen, ehe ich zu Bette ging.

Frau Merian wollte mich nach Beuggen hinfahren laffen; ba aber bie königlichen Schreiben angekommen waren, so konnte ich nicht nach Basel zurücktommen; benn Beuggen liegt auf bem Wege nach Zürich, vier Stunben von Basel.

So bin ich benn mit meiner Erzählung bes herrlichften Tages meiner Bilgerschaft zu Ende gekommen, und mache hier eine Bause. Es ist balb 8 Uhr, und ich ruste mich zur Fahrt nach dem Münster, wo die Bundestagesitzung, nach altväterlicher Weise, mit Gottesbienst und Predigt, und dann die Rebe des Präsidenten in demselben Münster vor berselben Berssamlung, eröffnet wird.

Sinige Worte der Erläuterung scheinen hier nothwendig, um Bunsen's außerordentliches Interesse an der beuggener Anstalt zu erklären. Sine der furchtbaren Folgen des Zustandes lange anhaltender Ariege und Unterdrückung, die wenig erörtert, aber damals weithin empfunden wurde, war das Zurücksinken großer Hausen von Kindern in verschiedenen Theilen Deutschlands in ein vollständig verswildertes Leben. Sie wanderten wie heimatlose Hunde umher, überall nach Mitteln suchend, ihr elendes Leben zu fristen; ihre Wohnungen und ihre Aeltern waren in den Schrecken des Arieges zu Grunde gegangen; die Gemeinden, zu denen sie gehört hatten, konnten nicht mehr entdeckt werden, und das Elend war zu groß und zu allgemein, selbst in Städten und Dörfern, welche nicht dis zum äußersten Grade der Roth heruntergekommen waren, um es den Einwohnern möglich

ju machen, Bagabunden, welche bie Beft ber Gefellichaft geworben maren, mirkfame Liebesthätigfeit ju beweisen. Diese unterfte Stufe menschlichen Elends bewog das mitleidige Berg Johannes Falt's von Weimar (eines Mannes von Geift und eines viel bewunderten Genoffen Goethe's), die glanzende Welt von Wit und Wiffenschaft aufzugeben, welche er genoffen und geschmudt batte, und sich bem buch= ftäblichen "Brande aus bem Feuer reißen" ju widmen, indem er gu Theilnehmern an seiner Wohnung und an seinem eigenen Leben Gefcopfe machte, die burd physische und moralische Unreinlichkeit gleich abftogend maren. Er gemährte benfelben querft alle leibliche Sulfe und fucte bann biefe Berftogenen zu ber Kenntnig ber Liebe Gottes und fei= ner Gebuld gegen feine gefallenen Gefcopfe ju führen, burch die Er= fahrung, die fie von ber Liebe und Geduld hatten, die er, ein bloßer Mensch, ju üben fabig mar. Es ift hier nicht ber Ort, biesen Gegen= ftand naber zu erörtern: ich meine bie erften ber vielen jest besteben= ben Rettungsanstalten, beren Princip es war, nicht burch Strenge bie Annahme guter Gewohnheiten ju erzwingen (als wenn ein folder Berfuch je Erfolg haben konnte!), sondern ben widerspenstigen Geift gu erobern burch ben Ginflug mobithuender Gute, burch bie Gewöhnung an beilfame Beschäftigung, und burch die Entwidelung ber boberen Fähigkeiten. Roch mahrend ber Rriegsleiden hatte Falk feine Liebes= arbeit begonnen, und unmittelbar nach bem Abichluß bes allgemeinen Friedens widmete fich Beller einem abnlichen Leben von Selbstauf= opferung, um die Berftogenen, welche bas Land um Bafel burchftreif= ten, ju erretten. Seine Lebensstellung mar bie eines Beamten in biefer Stadt; bas Einkommen feiner Stelle ficherte ihm ben Unterhalt für sich und seine Familie. Dieses gab er auf in dem Glauben und in bem Bertrauen, daß, wenn er das, wie er fühlte, von der Bor= sehung ibm nabe gelegte Werk vollbringe, bas tägliche Brod ibm niemals fehlen murbe. Seine Frau ging mit bemfelben Gifer wie er selbst auf die neue Bahn mühevoller Pflicht ein, und gablreiche Familie wuchs zu thätigen Gebülfen ihrer Aeltern beran. Ebenso wie die von August Herrmann France im Anfang bes 18. Jahrhunderts in Salle gegründeten Stiftungen, und wie das in ber Nabe von Briftol noch jest unter seinem Grunder Georg Müller blübende Baisenhaus, bat auch die beuggener Anstalt weder Rapitalvermögen noch irgendwelches regelmäßige Ginkommen; Unmundigen wie ihre Leiter leben Tag für Tag von freiwilligen Gaben, indem sie ihr Land bebauen, aber niemals etwas in Gelb bei= seitelegen; und der Glaube des Directors bat niemals gewankt noch

Enttäuschungen erfahren; weder Armuth noch Reichthum, wohl aber ausreichende Rahrung ist stets ihnen zutheil geworden.

Aus Bunsen's eingehendem Bericht über seinen Besuch in der Ansfalt moge ber folgende Auszug hier mitgetheilt werden:

Director Zeller begann bie Feier, nachdem ber 23. Bfalm febr gut vom Chor gefungen mar, mit einigen Berichten über bie nun vollenbeten mangia Jahre ber Anstalt, offenbar mit tiefer Wehmuth und vielen Sorgen: bas Riefenhafte bes Unternehmens, wobei tein Bfennig Rapital ift ben Undank Ungerathener — bas Gefühl bes herrannabenben Alters alles Dies verhehlte ber würdige Mann nicht, bag es ihn brude. Aber er fprach um fo ftarter feinen Glauben und feinen Duth aus. Ronne er nicht in die Hoffnung jugendlicher Traume mehr eingeben, in welcher Johannes Falt ausgerufen: "Es muffe fich eine Rette driftlicher Rettungsanstalten bilben von ber Offfee bis jum Mittelmeer, um bie 10000 jugenb= lichen Gauner aufzunehmen", - fo freue er fich boch berglich ber allenthalben auffeimenben Stiftungen für jenen wohlthätigen Zwed. Das Weitere wirft On in bem gebrudtem Berichte lefen. . . . Schon waren fur alle bie hunderte die Tifche gebedt. Die Bafeler hatten allerlei Speisen mitgebracht - für fich und Anbere, bie teine batten; es fceint, baf bie Bollbeamten an biefem Tage Bertrauen vor ftrenger Pflichterfüllung im Buchftaben vorwalten laffen. Wir fagen, foviel auf einmal Plat fanden, etwa 300: - bann machten wir balb Blat anbern 300 und lustwandelten unter ben Baumen. In biefer Zeit hatte ich unvergefiliche Unterrebungen mit Debreren. . . . Man ift voll hoffnungen für ben Sieg bes Evangeliums in Frankreich unter ben Römischen und burch bie Römischen felbft. Und babei machte man geltenb, bag ber erwachende Glaube bort fic rein erhalte von bem Bietismus, Somnambulismus, Separatismus, bie in Gubbeutschland fo viel Schaben bringen. Die Berfammlung hatte bereits begonnen. Man batte benten follen, ber Rachmittag mare matt erschienen gegen ben Morgen: aber umgefehrt. Die fab und fühlte ich beutlicher, mas ber Beift ift, mas fich erzeugt burch bas Rundwerben ber Bemeinschaft ber Gläubigen. Jebes gesprochene Wort rief ein anberes bervor, bas ohne jenes nicht gesprochen, vielleicht nicht gebacht mare; und ber querft gerebet, empfing boch noch mehr, als er gegeben. Balette mar aufgetreten, um zu fagen, Falt's Beiffagung fei am Mittelmeere erfüllt seine Gemeinde in Neavel beberberge 17 verwahrlofte Rinder. Da trat ein Rorwege auf und fagte, am Gismeere, im außersten Finmart, habe er eine andere folche Unftalt gefeben. Go mare bie "Rette" ba, und eine langere als geahnet: "aber eine Rette tann uns nicht genugen", rief Bahrbt ans, "ein Ret muffen wir haben — jedes driftliche haus muß ein Rettungshaus werben." - Andere führten aus, und gaben Beifviele, wie die letzterwähnte schwierige Pflicht in der Wirklichkeit ausgeführt worden wäre. . . . Die Anstalt, mit 24 Brüdern und 75 Kindern, tostet jährlich 1000 Napoleondor. Zeller hat kein Bermögen, aber eine Fran, seiner würdig, und noch fünf hülfreiche Töchter — die älteste ist als Gobat's Gattin in Malta auf dem Wege nach Abpssinien. Kapital hat er nicht, und will er nicht haben: "Benn der Glaube die Anstalt nicht mehr erhält, soll sie nicht bestehen", sagt er, Basel erhält sie fast allein. . . . Rie werde ich diese Tage und diese Stunden vergessen. Es gibt Gesühle und Ersahrungen, die Thatsachen sind, nicht allein aus dieser Welt, sondern aus der unsscher Anstalachen sind, nicht allein aus dieser Welt, sondern aus der unsschen. — Mein Herz ging mir oft über in dieser Zeit, wenn ich, auf deutschem Boden ein Gast, des Baterlandes gedachte, und des Königs an seiner Spize. Du verstehst mich! — Bon vielen Seiten kam mir persönliche Liebe und christliche Theilnahme entgegen, die mich mehr als tröstete über so viel Anseindung und Berleumdung.

Am nächsten Morgen um 3 Uhr waren wir auf bem Wege nach Bürich, wo wir mittags eintrafen, nach einer herzlichen Unterredung und Nachseier. Ich stieg im Gasthof Baur ab, wo ich Thile fand: noch an bem Abend füllte sich bas Haus mit Mitgliebern bes diplomatischen Körpers. Welch ein Uebergang! Ich dachte, Eisen wird Stahl dadurch, daß es aus dem Feuer sogleich ins Wasser gebracht wird, und dankte Gott für einige stille Stunden mit Thile.

Aus der auf diesen Ausstug folgenden Ruhezeit lassen sich die nachstehenden Mittheilungen aus Briefen an Freunde und Verwandte anschließen.

In einem Briefe Bunfen's an Gladstone vom 3. August 1840 heißt es:

- ... Lassen Sie mich Ihnen jest in dem Namen aller Christen und aller Derer, welche dem Ruhme und der Wohlsahrt Englands zugethan sind, für Ihre unermüdlichen Anstrengungen danken, Ihr theures land von der ewigen Schmach der Opiumfrage zu befreien. Sie können sich kaum denken, wie viel Gutes Sie dadurch gethan haben, daß Sie die Freunde Englands draußen in den Stand setzen, ihren Boden zu behaupten gegen Ihre zahlreichen Feinde, alle Romanisten, Atheisten, Jakobiner, von allen Farben und Nationen, Montalembert und seine Freunde an der Spize, die uns diese Frage ins Gesicht werfen, als eine solche, die den humbug und die heuchelei alles vorgeblichen christlichen Bekenntnisses und aller christlichen Werke der englischen Nation, wie Aushebung der Stlaverei, Bibel- und Missionsgesellschaften u. s. w. erweise.
- ... Es ift sicherlich unmöglich, nicht ben Finger Gottes in ber Grunbung einer englischen Kirche und einer Gemeinde driftlicher Proselhten auf bem heiligen Sigel Berusalems zu sehen. Und sollten Sie nichts thun wollen, um politische Conjuncturen zu benuten, welche provibenziell zu

nennen nicht verwegen ift, in ihrem Zusammentreffen mit diesen Symptomen von Bions Wiederbelebung?\*)

Sie können jest ohne Anstrengung für die Christenheit in den Bestitungen des Sultans nicht blos Freiheit und Privilegien erlangen, wie diejenigen, für welche das driftliche Europa im Mittelalter kämpfte, sondern auch territorialen Besit, der für die Aufrechterhaltung der ersteren unentbehrlich ist. Aber was Sie auch thun, lassen Sie nicht durch Parteipolitik die Hände Englands lähmen! . . . Es ist mir früher aufgefallen und steht mir beständig vor der Seele, wie wenig politischer Gedanke bei den meisten der englischen Staatsmänner in Folge der Alles verzehrenden Parteistreitigkeiten vorhanden ist. Das heißt politische Freiheit theuer bezahlen! Ich weiß, Sie misverstehen mich nicht, und daher schreibe ich Ihnen ohne Furcht, für unverschämt und anmaßend gehalten zu werden. Amor non timet.

Der folgende Auszug aus einem Briefe an Lady Hall betrifft zwei Bunsen zum Entscheid vorgelegte Preisabhandlungen über die bei der Feier des Cymreiggyddion von ihm und Lepsius gestellte Preissfrage (den Ursprung verschiedener [kymrischer] Sagen), deren eine den Bicomte de la Villemarqué, einen bretonischen Schriftsteller, die andere Herrn Albrecht Schulz aus Magdeburg zum Versasser hatte\*\*):

Auf bem hubel, 27. September 1840.

Meine liebe Gwennynen Gwent.\*\*\*) Sie sind eine höchst glüdliche Berson, benn Sie und Ihr Cymreiggydbion haben zwei Auffätze bekommen von einem solchen Werthe, daß eine Akademie sich glüdlich schätzen würde, eine einzige ähnliche zu erhalten. . . Ich habe meinen Kopf tagelang anstrengen muffen in dem Bestreben, in den gleichen Ansprüchen von Nr. 2 und Nr. 3 auf den ganzen ungetheilten Preis einen kleinen Unterschied zu sinden; das Resultat meiner Mühe war die Ueberzeugung, daß jede von den beiden den ganzen Preis verdient. Ich war entzückt über Nr. 2 (die deutsche Abhandlung), welche alle meine Erwartungen übertraf, und einen neuen Weg für die Untersuchung erössnet, indem sie an diese verwickelte Frage die ganze Wucht deutscher Forschung und Gelehrsamkeit

<sup>\*)</sup> Diefer Aussührung geht eine lange und lebhafte Erörterung über bie Orientalische Frage jener Zeit vorber.

<sup>\*\*)</sup> Die Abhandlung von Schulz wurde in englischer Uebersehung (Llanbovert, B. Rees, 1841) herausgegeben. Obgleich aber das Resultat, in welchem schon damals beibe Concurrenten übereinstimmten, inzwischen von keiner Seite in Frage gestellt wurde, ist dasselbe doch in dem umfassenden Littre'schen Werke mit Stillsschweigen übergangen.

<sup>\*\*\*)</sup> Der barbische Rame von Laby Hall als Mitglied ber wallifischen Ge-fellchaft.

heranbringt, und fie für immer ju Bunften ber wallififchen Anspruche ent= fcheibet im Gegenfat ju ber in Europa vorwiegenben Meinung. Es ift in biefem Auffate nicht blos erwiefen, bag bie Belben und bie Ergablungen ber Romangen von Rönig Arthur aus ber Kymrisprache in die Dichtungen bon Franfreich und England übergegangen find, fonbern es ift auch gezeigt, in welcher Beife biefe große Thatfache mit ber gangen Literaturgeschichte Europas zusammenhängt. Daneben tam aber bie frangofifche Abhandlung in Betracht. . . . Wenn eine von zwei Abhandlungen ein Recht auf ben ganzen Breis bat, tann berfelbe ben Bestimmungen gemäß nicht zwischen ben Berfaffern getheilt werben. Dies babe ich erflart und bingugefügt, bag, wenn ich gezwungen fei, mich fur eine ber beiben ju entscheiben, ich ben Umftanb in Ermägung ziehen muffe, bag bie beutsche Abhandlung auch bie flandinavischen Sagen behandelt bat, mabrend ber frangofifche Schriftsteller biefe ausgelaffen hat, indem er (und zwar mit Recht) voraussette, daß bie ffanbinavifchen Nationen, welche ben Stoff felbft erft burch bie Bermittelung ber Deutschen und Frangofen erhalten baben, feinen Anspruch auf Driginalitat machen tonnen. Der beutiche Schriftsteller beweift, bag bies ber Rall gewesen ift, burch Analyse aller alten nordischen Traditionen unter ben Stanbinaviern und ihren Berwandten, ben Angelsachsen; und indem er fo thut, bat er bie burch bie Frage ber Gefellschaft gestellte Aufgabe erlebigt, während bas Refultat allerbings mit ber ftillschweigenben Annahme bes frangofifden Schriftstellers übereinstimmt. Aber bie Borte ber Preisfrage: "Ueber ben Ginfluf ber mallififchen Trabition auf Die Literatur Deutschlands, Frankreichs und Stanbinaviens" erforbern augenscheinlich, bag biefe Analyse auch bei ben ftanbinavischen Gebichten angestellt werbe.

Ueber eine andere in derselben Zeit vorgenommene Arbeit berichtet ein Brief Bunsen's an Kestner vom 24. October 1840:

Ich habe die letzten 24 Tage eine Arbeit unternommen, unter ber ich noch seufze: bas Ordnen nach Jahren aller meiner Bapiere, wissenschaft-lichen Arbeiten und Briefwechsel. Da ist mir benn Deine Liebe und Treue so vieljährig wieder vor bem Geiste vorbeigeführt worden, daß ich mich recht sehne, Dich einmal wieder zu sehen, geliebter Freund!

Ein Brief von anderer Hand vom 30. October 1840 enthält die folgende Stelle:

Ich hoffe und zweiste nicht, daß Du im Stande gewesen sein wirst, die Schritte des Königs in den Zeitungen zu verfolgen, und Dich mit uns gefreut haben wirst über Alles, was er gesagt und gethan hat. Man hat Mangel an Worten, um den Eindruck der Bollfommenheit wiederzugeben, den Alles hervorruft, was er gefühlt und geäußert hat; und alle unsere Gesühle mussen in Dankbarkeit gegen Gott aufgehen, daß er uns

einen folchen Monarchen zu einer Zeit gewährt hat, wo ber persönliche Charakter ber Monarchen die Sache ber Monarchie stützen muß. Gewiß, ein König muß alle mishelligen Elemente durch die Macht gemeinsamer Zuneigung zu seiner eigenen Berson verbinden. Er sollte es verstehen, seine Unterthanen, zu welcher politischen oder religiösen Ansicht sich dieselben auch bekennen mögen, bei ihren starken wie ihren schwachen Seiten zu erobern und zu sessen, bei ihren flarken wie ihren schwachen Seiten zu erobern und zu sessen, bei ihren flarken wie ihren schwachen Seiten zu erobern und zu sessen, bei ihren flarken wie ihren schwachen Seiten zu erobern und zu sessen, bei ihren fleeins sein Auseigung und Bewunderung, wie ein arabischer Dichter von seinen Freunden sagte: "Bon Perzen freue ich mich, daß ich allein diese zerstreuten Edelsteine miteinander verbinden kann; denn sie sind ein Kranz von Berlen, und ich die silberne Schnur, an der sie ausgereiht sind." Blos daß in diesem Falle das verbindende Princip ron edlerem Stosse ist als die verbundenen Dinge.

Bunfen's persönliche Beziehungen zu bem neuen Könige in ber Zeit vor seiner Berufung nach Berlin sind in einem Briefe an seine Schwiegermutter vom 13. November 1840, aus Bern, geschilbert:

36 bin febr bantbar bafur, bag ich noch im Stande bin, Ihnen aus biefem reigenden Orte ber Rube und Duge ju fchreiben . . . 3ch war allerbings baranf geführt zu vermuthen, ich wurde zum 15. Ottober nach Berlin berufen werben, burch teine geringere Autorität als bie bes Königs felbft, beffen Borte, bie mir burch einen bochft vertrauten Agenten überbracht wurden, viel mehr einschloffen, als meine bloge Anwesenheit an biefem großen Tage. 3d bin gewiß, bag bie Absichten bes Ronigs feine Beranberungen erlitten baben; aber bie unerwartete Bereitwilligkeit, welche ber Bapft gu einer friedlichen Ginigung über bie tolnische Angelegenheit zeigte, bat ju Conferengen über biefen Gegenftanb, bie mahrend biefes Binters in Berlin gehalten werden follen, Beranlaffung gegeben, und fo konnte ber Ronig mich nicht berufen, ba bies bem Papft eber eine feindliche als eine friedliche Dagregel geschienen haben wurde; außerbem wurde es mich in offene Opposition mit ber Majoritat ber Minifter feines verftorbenen Baters gebracht haben, von benen er bie meiften noch beibehalt. Der neue Minifter bes toniglichen Saufes, General von Thile (mein fehr treuer Freund), fcrieb mir balb nach bem 15. Oftober: "Wenn ber Ronig Ihnen nicht ein Zeichen seiner Liebe und Achtung an biefem Tage gab, fo wird es zu Ihrem eigenen und bes Ronige Beften gemefen fein; und ich weiß, bag biefer zweite Grund Gie zufriedenstellen wirb." Der Ronig bat mir nicht birect gefdrieben, aber mir fagen laffen, er beabsichtige es zu thun, indem er munichte, bag ich mich in ber Zwischenzeit von feinen "burchaus freundschaftlichen Dispositionen" überzeugt halte, und mich über bie Unterhandlung mit Rom gu Rathe zog - ber Agent, ber bestimmt ift, um borthin zu geben, bat Befehl, unbemertt biefen Weg zu nehmen und meinen Rath einzuziehen. Der Ronig bat mich außerbem mit bem Auftrage betraut, Manner von wiffenschaftlicher Bebeutung in seinem Namen nach Berlin zu berufen, und hat bereits zwei auf meinen Borschlag ernannt; er wünschte, Humbolbt möge mir über die Maßregeln, die er vorhat, schreiben . . . Ich bin über alle Beschreibung bankbar für die gegenwärtige Aussicht, ruhig hier gelassen zu werben, wenigstens bis zum Frühjahr, um meine ägyptischen Forschungen und diejenigen über die Evangelien fortzusetzen; denn wenn ich einmal von hier entsernt bin, so wird meine Muße zu Ende sein, vielleicht für immer.

Derselbe Brief bespricht die außerordentliche Erregung, die durch ben anmaßenden Ton ber Tagespresse Frankreichs, welche von einer schnellen Rüderoberung ber Rheingrenze traumte, veranlagt mor-Infolge beffen wurde bas Lieb Nikolaus Beder's "Sie follen ibn nicht baben ben freien beutschen Rhein 2c." nach ber einen ober anderen Melodie mit stets wachsendem Enthusiasmus von einem Ende Deutschlands bis zum anderen gesungen; und die prosaischen Ausrufe, welche diefe Boefie und Mufit begleiteten, sprachen von nichts Geringerem als von der Wiedereroberung von Elfaß und Lothringen, und dem Dictiren des Friedens vor den Thoren von Paris durch die Waffen bes geeinigten und von außen nicht unterftütten Deutschland. Damals war es, daß die glanzende Beredsamkeit des neuen Souverans, wo er irgend Gelegenheit batte, seine enthusiaftischen Unterthanen anzureden, ben beutschen Geift auch außerhalb ber Grenzen seiner eigenen Gebiete bagu führte, seine eigenen Rufunftsplane mit ber glanzenden Erscheinung eines Monarchen zu verbinden, ber fo burch alle Talente ausgezeichnet und ber Liebe und Bewunderung fo würdig mar: und eine Bision von beutscher Ginigkeit begleitete biesen allgemeinen, wenn auch furgen Rausch. Gine Dame von bober Stellung und großer geistigen Begabung, welche politische Berhaltniffe genau ju kennen in der Lage war und richtig zu beurtheilen verftand, fprach (im Sabre 1843) Bunsen ihre Ueberzeugung aus, daß Friedrich Wilhelm IV. während ber zwei ersten Jahre nach seiner Thronbesteigung "Gerr ber Situation" mar, und als Rübrer ber öffentlichen Stimmung in Deutsch= land Alles hätte fertig bringen können.

Ueber die damaligen Anschauungen des Königs gibt auch ein Beihnachten 1840 vom Hubel aus an Archibiakonus Hare (deutsch) geschriebener Brief Bunsen's einiges Licht:

.... Lassen Sie mich bamit anfangen, Ihnen zu banken für bie Liebe und Ehre, bie Sie mir bei Zueignung ber unvergefilichen Predigt vom 3. Abvent erwiesen. Ihre Liebe soll mich nicht blos beschämen, sonbern auch mit immer größerer Freudigkeit erfüllen, bem Ziele nachzustreben,

bas ich mir gesetzt. Ich mag wol Bielen auf Umwegen zu wandeln scheinen, Manchen sogar auf Abwegen: allein ich kann nun einmal nicht anders. Mein Pfad geht durch das Gebiet der Wirklichkeit und der Bissenschaft so seltsam durch, daß ich bald hier bald dort mir Licht suchen muß.

Bei uns ift mit Friedrich Bilhelm's IV. Thronbesteigung eine große Spoche eingetreten von furchtbarer Wichtigkeit. Gin neuer Rampf ber Beifter bat begonnen in Staat und Rirche. . . Die Lehre vom Glauben, im Sinne ber Reformation, ift unfer, ber evangelifden Rirche, Symbol, worauf fteht: ev rouro vina. Der jetige König von Preußen sagt barüber in einem Briefe an mich, vom Dai biefes Jahres: "Ich erkenne in einer jeben Rirche, welche bie brei alten Symbole bekennt, eine tatholische Linde; in jeber, welche bie apostolische Berfassung bewahrt bat, fie annimmt, ober in ber bie Bauptzilge berfelben, wenn auch unter großer Entftellung, noch nachzuweisen find, eine apostolische; in jeder, welche über ben Symbolen die Autorität ber Beiligen Schrift, und fraft berfelben, als hauptspmbolum gleichfam, bie Rechtfertigung allein burch ben Glauben als beiliges Banner voranftellt, eine evangelische Rirche; und endlich nur in ber Rirde, beren Lebenselement gläubige Liebe ift, eine driftliche Rirche." . . . Er fügt hingu: "Die Besammtheit ber bezeichneten Rirchen auf Erben bilben bie beilige tatholifche und apostolische ftreitenbe Rirche bes Berrn, bie wir im Symbol bekennen — ber Beruf ber evangelischen Abtheilung berfelben ift, die rechtgläubige Liebe zu pflegen und zu offenbaren. Gebe nur ber berr ber Rirche, bag eine Zeit und ein Land vorhanden fei, von 3hm ertoren, mit 3hm und burch 3hn ben neuen Lauf nach langem Stillsteben getroft zu beginnen!" -

Ich theologistre mit Heinrich nach Herzensluft. — Ich sinde, was ich immer geglaubt, daß die englische Erziehung auf Universitäten am besten ju selbständigem Arbeiten vorbereite, und habe nur bedauert, daß sie für ben Theologen aushört, wo sie anfangen sollte.

Der Sommer und Herbst 1840 boten Bunsen und seiner Familie jahlreiche Freuden, die schon damals mit Dankbarkeit genossen und nach Gebühr geschätzt wurden, und auf die man in späteren Zeiten mit um so größerer Vorliebe zurückblicke, als sie auf Nimmerwiederkehr vorbeigegangen waren. Die Familie hatte niemals zuvor einen Wohnsitz gehabt, den sie nicht während der heißen Jahreszeit verlassen mußte, um Erfrischung zu suchen; während der Hubel eine seste Heimat gewährte, deren Lage einerseits für kurze Ausslüge in der schönsten Gegend höchst geeignet war, andererseits aber selbst Naturschönheiten genug bot, um keinen Wunsch nach Beränderung austommen zu lassen. Für die heranwachsenden Söhne und Töchter war damit der

Bortheil verbunden, sich in ungestörter Ruhe diejenigen Kenntnisse anseignen zu können, die dem Bedürfniß und Geschmack eines Jeden entsprachen; es wurde dies lebhaft von Allen empfunden, und von Niemand mehr als von den Aeltern, welche am besten wußten, wie selten solche Perioden belebter Muße in den Arbeitsjahren des Lebens eintreten, und welche sich der Betrachtung der "goldenen Zeit des Werdens" erfreuten. Beim Nückblick auf dieses Jahr in Bunsen's Leben — eine Zeit rüstigen Strebens, energischer Beschäftigung, einer weder durch Kämpfe geschwächten, noch durch die Nothwendigkeit des Widerstandes gehemmten Thatkraft, eine Zeit, wo er "sich freute wie ein Seld zu lausen die Bahn" und wie von einem hochgelegenen Punkte aus die durchzuschreitenden oder zu erobernden Gebiete, die zu erringenden geistigen Siege überschaute — drängt sich von selbst die Bemerkung auf, die Silvio Pellico gegen seinen Freund und Leidensgefährten gebrauchte: "Quel siore di salute, o come appassi!"

Bier Tage, die im Juli im Berner Oberland verbracht murden, und eine Woche im August, die zwischen Genf und Neufcatel getheilt ward, das war (außer der icon erwähnten Reise nach Basel und Rü= rich) Bunfen's ganze Abwesenheit von zu Sause: Kleine Reisen, die im Zusammentreffen mit früheren Freunden oder dem Erwerb neuer Gelegenheit zu vielem gefelligen Genug boten. Auf bem Wege nach Genf wurden ein paar Stunden in Coppet bei der Witme von August von Staël und verschiedenen Gliedern ihrer geschätten Kamilie, ben Bernet = Pictet's verbracht; andere Stunden in Beaulieu bei Rolle. einem Landfit von ausnehmender Schönheit, beffen vornehmliche Bierden jedoch weber die Einrichtung des Hauses noch die geschmachvollen Gartenanlagen, mohl aber die Besitzer Mr. und Mme. Ennard selbst bilbeten; zwei Tage endlich in der Gesellschaft von Mue. Mathilde Calandrini, der Freundin früherer Jahre in Rom und Frascati, bei Mr. und Mme. Trondin in der Nähe von Genf, wo ein Gin= blick in ein vornehmes Leben ebler Wohlthätigkeit gegönnt mar: alles Dieses bilbet eine Rette von Erinnerungen, welche zu ben Thatsachen, nicht zu den Bisionen des Lebens geboren. Im reizenden Reufcatel wurden zwei halbe Tage verbracht, aus welchen die Geftalten bes General von Pfuel, von Professor Betavel und Agassig in der Erinnerung noch fortleben.

Auf dem Hubel selbst wurden nacheinander viele geschätzte Gaste empfangen; unter ihnen wurde keiner mehr gewürdigt als Frederick Maurice mit seiner ersten Frau, und Arthur Stanley, damals noch jung an Jahren, in dem aber Bunsen bereits damals die seither

in so edler Beise erfüllten Berheißungen wahrnahm. Des neuen Königs Geburtstag, der 15. October, wurde auf dem Hubel trot der Trübe des früh beginnenden Winters fröhlich geseiert. Bald darauf langte Neukomm an, als Freund und als geistreicher und theilenehmender Gesellschafter geschätzt und Quelle des vielsachten musikalischen Genusses; — ferner Heinrich, der älteste Sohn, der eben seine Studien in Oxford absolvirt hatte; endlich Lepsius, Bunsen's geliebter Genosse in ägyptischer Forschung. So gelang es, in frischer Regelamkeit der selbst für diese gedirgige Gegend ungewöhnlichen Strenge des Winters Trotz zu bieten, und die von den dichten und anhaltenden Aarnebeln erzeugte Trübe in belebter Geselligkeit zu vergessen.

Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Jahres 1840, benen die im ersten Abschnitt dieses Bandes mitgetheilte Stizze über den Aufenthalt in England, sowie der ebenfalls bereits (im ersten Bande) benutzte Bericht über die kölner Wirren angehören, lassen sich über die wichtigen Fragen, mit denen Bunsen in jenem entscheidungsz, hoffnungs und enttäuschungsreichen Jahre beschäftigt war, noch weistere Mittheilungen entnehmen, durch welche auf mehrere bedeutsame, aber bisher theils nicht näher bekannte, theils verkehrt aufgefaßte Besaebenbeiten mehr Licht verbreitet wird.

Bir geben der Neihe nach — mit seinen eigenen, damals niedersgeschriebenen Worten — die in diesen Auszeichnungen enthaltenen Anzgaben über Bunsen's Briefwechsel mit dem Kronprinzen in Bezug auf die erforderlichen Resormen in Schule und Kirche, über die Sendung des Grasen Brühl nach Rom zur Schlichtung der kölner Verwickelung, über die Berusung von Schelling, Stahl, Cornelius und Mendelssohn nach Berlin, über die Rehabilitirung von Arndt, über die ersten Gedanken zu einer protestantischen Mission für Sprien und Palästina. Aus Bunsen's reichhaltigem Briefwechsel in dieser Zeit reihen sich hieran Auszüge, welche die allgemeine Begeisterung abspiegeln, mit der die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. allenthalben begrüßt wurde, und Bunsen's Berhältniß zu den verschiedenen Bestrebungen jener Tage charakterisiren; seine Stellung zu den inneren Fragen der Schweiz endslich tritt in den ebensalls mitgetheilten Briesen an Staatsrath Bluntschli in Kürich hervor.\*)

<sup>\*)</sup> Auch Bunfen's Berichte nach Berlin über bie schweizer interna, besonbers bie Rirchen: und Schulberhaltniffe, enthalten viele beachtenswerthe und noch jett wichtige Mittheilungen, beren Beröffentlichung vielleicht später möglich sein wirb.

Bunsen's Bericht über seinen Briefwechsel mit dem Krons prinzen über Kirche und Schule findet sich in seinem Tagebuch unter dem Datum des 21. und 22. October 1840\*):

Am 25. Mai 1840 empfing Bunsen burch Herrn von Thile ein Schreiben bes bamaligen Rronpringen, welches eine Erwiberung enthielt auf bie im October 1839 von England aus eingefandten zwei Banbe fiber bas Cherecht; und zwar, ale folde, eine ebenfo gebrangte ale lichtvolle Darftellung bes Blanes bes Fürften felbft jur Wieberherftellung ber Rirche, von ben erften speculativen und Glaubensgrunbfagen bis jum Gingelnen ber Ausführung. Die Tiefe ber Bebanken und bie Erhabenheit ber Befinnung, vor Allem die burchleuchtende Frommigfeit und Demuth bes toniglichen Bergens, übermaltigten felbst bas Gefühl ber perfonlichen Liebe und Bulb. . . . Ein auf die Nachricht vom Sinscheiben bes Ministers von Altenftein am 15. niebergefdriebenes Boftscriptum forberte Bunfen auf, seine Meinung zu fagen über bie in Borfclag tommenben Berfonlichkeiten bes Nachfolgers. Er ergriff biefe Beranlaffung, fich über einen Gegenstand auszusprechen, welcher bie ihm theuersten und nachften Angelegenheiten bes Baterlandes betraf: balb ward es flar, bag es am Borabende eines Regierungewechfele eintreffen murbe.

!

1

1

1

1

Seine Ansicht ging bahin, baß er in Graf Stolberg, unter ber bamaligen Regierung ber einzig Mögliche, bie wesentlichsten Eigenschaften eines solchen Ministers sinde. Dabei gab er zu bebenken, ob nicht bie katholischen Angelegenheiten einem katholischen Kirchenrathe zugewiesen werben sollten, nach Maßgabe bes 1837 vorgeschlagenen Planes; ja ob nicht geistliche Angelegenheiten und Erziehungswesen getrennt werden sollten. Hierbei entwickelte er kurz seine praktischen Ueberzeugungen über das, was

<sup>\*)</sup> Bunfen's eingebender Plan eines Unterrichtsgesetzes und einer Rirchen: verfaffung nach ben Grundibeen bes Königs burfte fich gerabe gegenwärtig ju einer besonderen Beröffentlichung eignen. Sier fei nur ermabnt, bag nicht nur feine eigenen Borfchlage im icarfften Contraft fteben gu ben Maximen, bie gerade nach 1840 bie frühere Blüte bes preußischen Schul: und Rirchen: wefens ju Grunde gerichtet haben, und bag fie jumal für bas noch immer fehlende Unterrichtsgeset bas werthvollfte Material bieten wurden; fondern bag auch die Gebanken bes Ronigs felbft bor allem in Bezug auf die Rirchenberfaffung bie icarffte Berurtbeilung ber Raumer'ichen Magregeln enthalten. Ale Saubtgrundfage in biefer Beziehung stellt nämlich ber tonigliche Berfaffer bie folgenben auf: "Jebe Rirche regiert fich felbft"; "Reben ben gelehrten Aelteften (Beiftlichen, Predigern) stehen Relteste aus ber Gemeinbe"; "Die Gemeinbe hat bas Recht ber Ablehnung bei allen Bahlen ber Geiftlichkeit"; "Bann tann ausgesprochen werden wegen großer Aergerniffe, wenn bie zwei Ordnungen ber Geiftlichkeit mit Buftimmung ber Gemeinde ibn berbangt und ber Rirchentag ibn beftatigt bat"; "Die Berbindung ber einzelnen Kirchen zu einer Lanbestirche geschieht durch Brovinzialund Generalipnoben."

in verschiebenen Theilen noththue. Hinschtlich ber evangelischen Kirche schien ihm nur Borbereitenbes für eine besinitive Gestaltung geschehen zu können. Er selbst verwahrte sich jedoch hierüber gegen die Ansicht, als halte er sich zu praktischem Handeln auf diesem Gebiete berufen. Bielmehr entwidelte er die Ibee, daß, wie in jedem Menschen das prophetische Element gänzlich unterschieden werden musse von dem praktischen, ja oft bessen gesährlichster Feind beim Handeln sei; so er persönlich sühle, wie ihm, bei dem gegenwärtigen Zustande der Kirche, vielleicht jenes, aber bestimmt nicht dieses einwohne; daß er das Bestehende nicht genug achte und liebe, um mit Sicherheit darin handeln zu dürfen.

In Beziehung auf die römische Kirche glaubte er sagen zu burfen, es sei ein gunftiger Zeitpunkt gekommen zum Handeln, durch Ruglands Unterstüdungs- und Russificationsplane.

Auf die praktischen Fragen einzugehen dürfe er sich nicht erlauben nach britthalbjähriger Abwefenheit und nach so bitteren Ersahrungen über die Unmöglichkeit, aus ber Ferne zu rathen.

So viel von ber kirchlichen Angelegenheit. Ueber das Erziehungswesen und seine Bedürsnisse ersaubte er sich die Berufung auf die im Jahre
1834 übergebenen Bekenntnisse: er fühle das dazin Gesagte jest nur noch
viel stärker und inniger. Hier sei die Saat des Segens zu säen, die in
Staat und Kirche aufgehen müsse. Die Grundidee des Bestehenden sei
vortrefslich, nach seiner besten Ueberzeugung: nur sei die Aussubrung in
den letzten 20 Jahren verdorben, und manches bisher nur einseitig entwickelt.

Dem so durchsichtig klar und großartig dargestellten Plane der hetlung der Kirche gegenüber konnte er nur seine Dankbarkeit gegen Gott süblen und aussprechen, der solche Gedanken in Herz und Haupt des künftigen Königs gelegt: und gegen den Fürsten, der ihn einer solchen unschänderen Mittheilung gewürdigt. Das Ganze gedenke er in den nächsten Bocken zum Gegenstande seines ernsten Nachdenkens und Durcharbeitens zu machen, und bitte jetzt nur um Erlaudniß, drei Punkte auszusprechen, die einzigen, von welchen er sich noch nicht überzeugt erklären könnte, was das Wesentliche betreffe:

bie Bulaffigfeit und Erfprieglichfeit ber burgerlichen Che,

bie Röthigung ber Diffenterkinder ju Taufe und Unterricht,

bie Möglichkeit und Rathlichkeit eines neuen Symboles in Artikelform.

Rachbem er bieses in brei Briefen entwickelt, folog er ben letten Brief am 10. Juni.

Er begann nun, indem er seine fritischen Arbeiten über bas Alte Testament beiseiteschob, bie ihn seit Anfang bes Jahres vorzugsweise beschäftigt, bas große Schreiben, ben Codex regius, burchzubenken und im

Kopfe burchznarbeiten. Bieles darin war ihm noch dunkel, während anberes ihm vollkommen das ergänzte, was er lange und klar mit sich herumtrug.

Die Reise nach Basel und die Feier bes herrlichen Festes, bort und in Beuggen, bestärkte ihn in ber hoffnung, ber neue König sei berufen, ein neues Leben in ber gesammten evangelischen Kirche anzuregen. Aller Christen herzen waren auf Ihn gerichtet, und beteten für Ihn.

Die bort erfahrene Kraft bes Geistes in ber beutschen Kirche trieb ihn um so mehr an, sich selbst mit ganzer Kraft hinzuwenden, um zur Erstenntnig bessen zu gelangen, was noththue.

Ueber die Sendung des Grafen Brühl nach Rom und die ihm von Bunsen ertheilten Rathschläge wird unter dem gleichen Dastum (22. October 1840) folgender Bericht gegeben\*):

Am 28. Juli melbete fich ein Unbefannter, ber fich burch ein Schreiben bes Ministeriums als Graf Brühl auswies. Angewiesen, sich ganz im geheimen zum Gesanbten zu begeben, um ihm bie erhaltenen Instructionen mitzutheilen und zugleich die perfönlichen Aufträge bes Königs auszurichten, eröffnete er jenem im wesentlichen Folgendes, was der Gesandte, der größeren Sicherheit wegen, zwei Tage nachher niederschrieb. Der Graf Brühl foll Folgendes erklären:

- "Se. Maj. ber König wollen, ungeachtet bes unfreundlichen und verletzenden Schrittes Roms in Beziehung auf den Fürstbischof von Breslau, Ihre Wohlgeneigtheit zu erkennen geben, die bestehenden Irrungen auszugleichen. Allein das Borgefallene, und namentlich das Berfahren in der oben angedeuteten Angelegenheit, legen Sr. Maj. die bestimmte Pflicht auf, vorläufig eine Gewähr der entgegenkommenden versöhnlichen Gesinnungen Sr. heiligkeit zu erhalten. Diese werde in solgenden Handlungen des päpstlichen Stuhles bestehen müssen:
- 1) daß ber Erzbischof von Köln aus ber Monarchie entfernt, zur Rieberlegung seines Amtes vermocht, und das Erzstift erlebigt erklärt werbe;
- 2) daß der Besetzung des Stiftes Trier mit einer vom Kapitel gewählten, Gr. Maj. genehmen Person keine Schwierigkeit in den Weg gelegt werde.

"Um jenes zu erleichtern, will Se. Maj. gern bem Erzbischof seinen Gehalt lassen, auch, wenn besten Erhebung zur Carbinalswürde als bie entsprechende Form vom Papste gewählt werden sollte, die dazu erforder-lichen Geldmittel hergeben."

<sup>\*)</sup> Die Resultate ber Sendung Brühl's tommen später jur Sprace.

"Binfichtlich Bofens tann bie Berficherung gegeben werben, bag ber Ergbifchof auf eine einfache Erflärung bin:

er wolle ben Lanbesgesetzen nicht zuwiberhandeln, binnen 14 Tagen auf seinen Sit zurudlehren werbe."

"Daß biefe Landesgesetze auch hinsichtlich ber gemischten Shen nichts bas Gewiffen Beschwerendes enthalten, liege nach den gegebenen Erklärungen ju Tage. Angerdem solle allen katholischen Unterthanen die volle Freiheit in jeder Hinsicht bewiesen werden."

"Auf weitere Unterhandlungen foll sich ber Graf Brühl nicht einlassen, weber über jene Punkte noch über andere. Die breslauer Angelegenheit wird vorerst durch das mitgebrachte Antwortschreiben des Fürstbischofs erledigt, in welchem er nicht allein sein Amt, sondern auch seine bischössliche Bürde zu den Füßen des Papstes niederlegt, mit dem Ausdrucke, er könne kine Bürde behalten, welche ihn, nach des Papstes Bersicherung, mit Eid und Treue, die er früher geleistet, in Widerspruch bringe, und zu deren Betlezung nöthige.

"Endlich soll Graf Brühl sich, sowol gegen Rom als gegen Graf Libow, erklären, bag von einer Bermittelung keine Rebe sein könne, und buf er selbst nach kurzer Frist — einige Wochen höchstens — wieber abs reisen musse:

Falls aber Se. Maj. Sich in Ihrer Erwartung jener verföhnenben Rafregeln Roms getäuscht sehen sollten, würden Sie die geeigneten Schritte ihnn, um den Frieden im Lande herzustellen, zu dem Zwede auch mit allen atnholischen Mächten in Berbindung treten, und die Sache bis aufs Aleraußerste, bis aufs Alleraußerste treiben."

Der Gesandte brückte dem Grafen seine Freude über einen solchen Schritt ans, und erklärte ihm, daß er doch einige Zeit zugeben möge, falls er damit die Rückehr Capaccini's und die Berhandlung mit ihm erreichen tonne.

Das Uebrige gibt folgender Bericht (vom 29. Juli):

Gestern ist Herr Graf Brühl, vom Lanbsitze bes Grafen Pourtales bei Murten kommend, bei mir gewesen und an demselben Tage wieder botthin zurückgereist, sodaß Niemand von seinem Besuche etwas wissen kann. Er hat mir den Erlaß des Ministers vom 22. dieses übergeben, und die ihm selbst gewordene Instruction sowie die Allerhöchsten Aufträge vertraulich mitgetheilt. Was den Zweck der Sendung des Grasen betrifft, so ist der ihm gegebene präcise Auftrag gewiß der einzige Weg, jener Angelegens beit den so lange vergebens gesuchten Umschwung zu geben und sie auf dem einen oder anderen Wege bald und rühmlich zum Ziele zu führen. Die Beisung: auf eine bestimmte Alternative eine bestimmte Erstärung innerhalb einer bestimmten Frist zu erlangen, ist dem Grasen so scharf vor-

gezeichnet, und er scheint sie so volltommen begriffen zu haben, daß es mir nicht schwer werden konnte, ihm auch in wenigen Stunden das Berhältniß berselben zu den verschiedenen Persönlickleiten, mit denen er dort in Berührung kommen wird, darzustellen. Ich that dies besonders in Beziehung auf die verschiedenen Bersuche, welche durch das Streben bedingt sein müssen, ihn im Festhalten jener Alternative irrezumachen. Denu nur insosern, trot jener Bersuche und Bersuchungen, diese Alternative unerschütterlich sestsen wird, kann die Erreichung des Zieles — die Festsellung eines guten Berhältnisses der königlichen Regierung zu den römisch-katholischen Unterthanen, einschließlich der Geistlickseit — mit Rom oder ohne Rom, als sicher angesehen werden; sowie, wenn jenen Bersuchen nachzegeben wird, auch ich allerdings nur das Hinschleppen eines bedenklichen Provisoriums, oder das Festsesen eines noch bedenklicheren Desinitivzustandes im Schooße der Zukunft zu erblicken vermag.

Was ben unmittelbaren Erfolg betrifft, so hielt ber Gesanbte die Beilegung ber posener Angelegenheit für sehr wichtig und glücklich: das Ausscheiden des Fürstbischofs keineswegs für ein so großes Unglück, falls ein zuverlässiger Mann gefunden würde, der zugleich das Bertrauen der Ratholiken bestige und auf der Basis der westlichen Provinzen in der Diöcese versahre. Die Bernsung des Erzbischofs nach Rom hielt er nur unter zwei Bedingungen für möglich, die freie Beistimmung des Erzbischofs angenommen:

- 1) daß man ihm zugestehe, erft einige Tage in Köln wieder kirchlich zu fungiren
  - 2) bag man fich über ben Rachfolger verftanbigt habe.

Wegen Trier schien ihm die Schwierigkeit nicht so groß zu sein. Daß man Arnoldi annehmen werbe, konnte man in Rom nicht benken: baß man ihn erwählt, hätte man ja gar nicht erwarten burfen.

Dies Alles in eine richtige, jene Alternative nicht umgehende Form zu bringen schien ihm ohne Capaccini unmöglich.

Diese Besorgnisse zu äußern, schien ihm, nach so vielen Erfahrungen, bebenklich: boch verhehlte er bem Grafen die Schwierigkeit, namentlich wegen ber Abdication nicht, wo man natürlich Cardinal Fesch als Beweis ber Unmöglichkeit anführen würde.

Außerbem brachte ber Graf bem Gefandten folgende Botichaft vom Ronige.

"Sagen Sie B. meine allerfreundlichsten Gruße; ich dachte ihm selbst zu schreiben: sehen Sie selbst, ob es möglich sei. Sagen Sie ihm, er möge boch Ales anwenden, um Schelling zu bewegen, einen Ruf nach Berlin anzunehmen, und sagen Sie B. dazu: ich wollte mich nicht mit dieser glänzenden Feber schmilden; aber ich glaube dem demnächst zu ernennenden Minister damit das schönfte Cadeau zu machen."

Der königliche Auftrag zur Berhandlung mit Schelling wurde burch ben nachfolgenden Brief Bunsen's an Letteren vollzogen:

Bubel, 1. August 1840.

Es find heute zwei Jahre, daß ich zum letten male, unmittelbar vor meiner Abreise nach England, Ihr theures Antlitz sah und mit tiesbewegtem Herzen und manchen Gebanken über die Zukunft von Ihnen schied. So nehme ich es denn als eine ganz besondere Schidung und Gottesgabe an, daß gerade auf heute mir die Ausrichtung eines Auftrages fällt, der mir über alle ehrenvoll und erfreulich ift.

Se. Maj. hat mir, in ganz geheimer Beise, unmittelbar ben Besehl ertheilt, Sie in Seinem Namen zu bitten, Seiner Residenz und Universität angehören zu wollen. Es handelt sich bei Friedrich Bilhelm IV. nicht darum, die erste Universität Seines Reichs mit dem glänzenden Namen des ersten Philosophen der Nation zu schmüden. Der König weiß, wie schwer gegen einen solchen Antrag, auch in Boraussetzung der freundschaftlichten Bereitwilligkeit von Ihrer Seite, bei vorgerückten Jahren die Neubeit, ja die anscheinende Fremdheit des Orts und der Zustände, wie vor Allem das Gewicht vielsähriger Berhältnisse und mancher edeln Bande dagegen in die Wagschale fallen müßten. Er ehrt Ihre Anhänglichseit, Er liebt Ihre Ruhe zu sehr, als daß um solchen Preis Er die Befriedigung einer, wenngleich wahrhaft königlichen Liebhaberei erkausen mochte.

Es ift ein ganz anderer Grund, um beffentwillen Se. Maj. mich mit biefem Auftrage beehrt und mir befohlen hat, mit Ihnen barüber unverzüglich zu verkehren.

Der König fühlt, noch tiefer und stärfer benn er als Kronprinz empfand, bas Elend, worin Stillstand und Bersumpfung alles realen Lebens in Staat und Rirche, und ber Uebermuth und Fanatismus ber Schule bes leeren Begriffs bas theure Baterland gestürzt. Er hat es längst erkannt und empfunden, wie diese vereinten Umstände in einem Theile bes jüngeren Geschlechts eine zersetzende und zerstörende Kraft entwidelt haben, die an längst durchgekämpft geglaubte Zeiten und Gesahren erinnert.

Er bebachte — um mich seiner eigenen, noch vor wenigen Monaten brieflich ausgesprochenen Borte zu bedienen — "die Drachensaat des Hegel'sichen Bantheismus, der flachen Bielwisserei und der gesehlichen Auflösung hanslicher Zucht, deren Ernte in jene Tage fallen muß". Allein daneben gewahrt und begrüßt Er auch freudig die Reste eines hohen geistigen Schwunges der Nation und die Zeichen der Empfänglichkeit des heranzeisenden Geschlechtes sur die Berwirklichung dessen, was damals, was seit breihundert Jahren angestrebt wurde. Nie war also, nach seiner Ueberzeugung, der Beruf der wahren, das Reale in seiner göttlichen Wesenheit und Bedeutung umfassenden Wissenschaft ein höherer und heiligerer als in

biefem, für Ihn, fein Bolt, Dentschland und bie Welt fo wichtigen Augenblide. Die verfloffenen Jahre, ihre Schuld und ihr Unglud ruft teine Thrane gurud, aber bie ereignifichwangere Bufunft mabnt, bie Gegenwart nicht haftig, aber entschloffen ju ergreifen. Bum erften male fur Deutsche, feit bem namenlofen Unglude bes breißigjährigen ober vielmehr hundertjahrigen Rampfes welfcher Bosheit find jett in Breugen Die Elemente wieber vereinigt, um in vollem europäischem, weltgeschichtlichem Gefühle bes beutschen Lebens bie Grundfäulen unseres gemeinsamen Daseins in ber Familie, im Staate, in ber Rirche, in ber Biffenschaft, in ber Runft, ergrundend neuzugestalten und neugestaltend zu ergrunden. Ja es ift mir, bak ich es Ihnen gestebe, im ahnenben Geift icon lange fo gewesen, als ob ber Berr fo viele Schmach und fo vielen Rummer in ben letten Jahren habe auf uns tommen laffen, bamit wir für ben großen Angenblick recht wach fein möchten, nach fo langem Schlafe und bei fo fowerem Starrframpf. Der große Augenblid ift getommen; mas lange bedacht und vor bem Berrn überlegt und gelobt mar, ift ber König nun entschloffen, unter Gottes Beiftand und mit ber Bulfe Gleichgefinnter ins Leben treten gu laffen. Indem er ein fo hobes und beiliges Wert beginnt, find feine Augen gang besonders auf Sie gerichtet. Er wunscht Sie in feiner Nabe ju haben, um perfonlich von Ihrer Beisheit icopfen, an Ihrer Erfahrung und Charafterstärke fich ftuten au konnen. Er wünscht Gie an feiner Universität ale ben Lehrer ber Beit, weil Er weiß, bag ein ganges Befolecht, Junglinge und Manner, aus allen Stämmen und Gauen Deutschlands, beren Schwung nur gelähmt, beren Begeifterung nur gefeffelt mar, biefes Lehrers harrt, bag bas ins Stoden gerathene Leben ber Wiffenschaft nur bes befruchtenben Anregens vom Meister bebarf, um fraftig aufzufpriegen. Er beruft Sie also nicht zu einer von 3hm ober Ihnen felbstgemählten Stellung, sonbern er labet Sie ein, er forbert Sie auf, bie Stellung einzunehmen, welche Gott Ihnen in Ihrer Zeit für bas gefammte Baterland gegeben bat. Das zu thun, werben Gie gewiß eines großen Entschlusses, und felbst schwerer Opfer werth erachten; bas tann auch Riemand Ihnen verübeln, ja bas tann taum Jemanben, beffen Meinung Rudficht verdient, anders als erfreuen. Die Stellung ift einzig, wie bie Berfonlichkeit, welche ber König als Organ ber Nation einlabet, fie einzunebmen.

Das ist ber mir geworbene königliche Auftrag. Laffen Sie mich jest nichts hinzufügen, aber laffen Sie mich, sobalb Sie können, wissen, was Sie wollen und wünschen; die ganze Angelegenheit wird übrigens zwischen uns ohne alle andere Bermittelung geführt werben.

Dieser Brief wurde burch Einschluß an einen Freund, dem der Inhalt verborgen blieb, befördert und gleichzeitig noch eine "ver-

trauliche Beigabe" an Schelling selbst hinzugefügt, die seine Bebenken von vornherein zu entkräften suchte, und ihn, um die Correspondenz nicht ruchbar werden zu lassen, zu einer mündlichen Besprechung in die Schweiz einlud.\*)

Ueber Schelling's Antwort enthält ein Bericht vom 22. Auguft bie nachstebende Mittheilung:

Den Anftrag wegen Schelling's Berufung habe ich nicht verfäumt am britten Tage, nachdem er mir geworden, nach Kräften auszurichten, mit großer Freude über den Zweck, aber mit noch größerer Berzagtheit über das Mittel, ihn zu erreichen. Schelling's Alter, seine gewohnheitliche Bedenklichkeit und Schwerbeweglichkeit, seine Furcht vor dem Norden, am meisten vor Berlin, wo er sein langes Leben hindurch nur Widersacher und Gleichgültige gesehen — das schon waren Umstände, die ich, ebenso wie die Rückscht auf den Kronprinzen, nur etwa hoffen durste, bei persönlicher Rücksprache in der Wechselwirkung der Geister durch Borschläge und Erwiderungen zu überwinden. . . . Ich wuste kein anderes Mittel, als ihm — auf vollkommen sichere Weise — so zu schreiben, daß ich ihm alle vorherzusehenden Einwendungen von vornherein abschnitt durch die höhe des Standpunktes, den der König bei dieser Berusung nehme.

Schelling's Antwort kam mir am 19. b. M. burch biefelbe sichere Bermittelung zu. Den hohen, ebeln Geist bes großen Mannes wird ber König gewiß sogleich in seinen einfach schönen Worten erkennen: ebenso bie Innigkeit ber Ergebenheit, die er bem "künftigen Troste Deutschlands" geweiht hat.... Wie er sich seine Stellung benkt? was er überhaupt wünscht und will? biese praktischen Hamptfragen beantwortet er leiber gar nicht boch müssen sie vor allen anderen erlebigt werben, falls ber König nicht von dem Gedanken absteht, ihn zu bestigen.... In die Schweiz zu kommen

<sup>\*)</sup> Die Bebenken Schelling's, sowie die Rothwendigkeit der vollen Geheimhaltung der Unterhandlungen gründeten sich darauf, daß bereits im Jahre 1834
dertraute Besprechungen mit ihm stattgefunden hatten, um ihn als Hegel's Rachsolger nach Berlin zu berusen, was aber durch ein Ministerialgutachten Altenstein's
dom 25. Rovember 1834 verhindert worden war, umd Schelling demzusolge, da die
Sache nicht verborgen geblieben war, in eine unangenehme Stellung zu seinen
minchener Gönnern versetzt hatte. Der Ersolg hat bekanntlich gezeigt, daß die
Bedeulen Altenstein's nicht umbegründet waren, die unter anderem darin bestanden,
daß "Schelling nie das Gediet der ganzen Philosophie umsaßt, seit 1809 nichts
Bedeutendes geschrieben und selbst Logik nie vorgetragen habe". "In naturwissenicastlichen Kenntnissen aber, die sich mit Riesenschritten entwickelt hätten, sei er weit
binter seiner Zeit zurückgeblieben, wie unter Anderen Alexander von Humboldt und
zeopold von Buch bezeugen kömnten." Bunsen's eigenes Urtheil über den Contrast zwischen den bei Schelling's Berusung gehegten Hossungen und seinen späteren Leistungen spricht ein weiter unten mitgetheilter Brief aus.

lehnt er ab, in ber Beforgniß, es möge auffallen; schon wisse man in München, daß Stahl mich befuchen wolle, bies wurde auf die Spur leiten.

Da es bekannt ist, daß alle diese Schwierigkeiten durch den dringenden Wunsch des Königs, Schelling's "positive" Philosophie zu besitzen, überwunden wurden, so bedarf seine Berufung keiner weiteren Aufklärung. Dagegen ist aus der "vertraulichen Beigabe" zu Bunsen's Brief an Schelling vom 1. August noch eine Stelle bedeutsam, die auf Bunsen's persönliche Stellung zu Stahl's Berufung Licht wirft. Bunsen schreibt hier:

Ich hatte Stahl gebeten, mich in seinen Ferien zu besuchen, und erwarte in diesen Tagen seine Antwort. Die Beranlassung ist folgende: Seine Arbeit hat in Berlin und namentlich beim Könige großes Aufsehen gemacht und große Freude erregt.\*) Sie ist zwar nur Borarbeit und eine unvollständige, doch ein unschätzbares Werk in diesem Augenblicke. Die Ibeenlostgeit unserer Kirchenrechtslehrer übertrifft alles Andere, was ich von diesem reichen Felde unseres Elends kenne. Er muß aber die Arbeit vervollständigen und beshalb reisen. An Mitteln dafür wird's nicht fehlen, wenn er nur will.

Die hier bereits angedeuteten Motive der Berufung Stahl's treten in einem Bericht Bunsen's vom 15. September, nachdem Stahl's Besuch auf dem Hubel stattgefunden, noch deutlicher hervor:

Professor Stahl aus Erlangen hat auf meine Einladung soeben eine Woche bei mir zugebracht, die uns fast ausschließlich in Unterredungen über sein neuestes Wert und bessen großen Gegenstand vergangen ift.

<sup>\*)</sup> Die Schrift Stahl's, auf welche fich biefe Neußerung bezieht, ift "Das Rirchenrecht ber Protestanten". Bunfen empfiehlt biefe Schrift in einem Briefe bom 3. August Glabstone jum Studium und außert fich babei ebenfalls über ben Berfaffer: "Stabl (ein geborener Jube, aber ein guter Chrift) ift bei weitem ber ausgezeichnetfte Mann, ber aus Schelling's Schule bervorgegangen ift. Schelling fagte mir über ihn, daß die metaphhfische Stige, welche er in dem ersten Bande feiner «Philosophie bes Rechts nach geschichtlicher Ansicht» von feinem Spftem gegeben, die einzige Darftellung beffelben fei, welche er als bie richtige anerkennen tonne. Sein neues Wert ift ein propabeutisches für ben britten Band feines groheren Buches, und noch bazu ein unbollftänbiges. Denn es behandelt weber bie calbinistischen Theorien bon ber Kirche noch die anglikanischen, sondern blos die lutherischen. Da bieser Theil aber für Deutschland und im allgemeinen für ben Continent ber wichtigste ift, so ift bie Behandlung an fich bon bobem Intereffe. . . Wenn ich eine Bitte bingufugen barf, fo wurbe es bie fein, bag Gie mir 3hr eigenes Urtheil über bas Buch Stahl's mittheilen. hier hat es einen mertwürdigen Erfolg, weil ber Berfaffer weber bie pietiftische noch irgenbeine andere Parteis färbung in seinem Shitem ober in seiner Sprache bat."

Auf ben lange gehegten Bunich zwar habe ich verzichten muffen, in ihm ben Mann ju finben, ber burch Bereifung Englands, Schottlanbe. Schwebens und ber hauptfächlichsten reformirten Lanber Europas fich ju einer lebendigen Darftellung bes bort geltenben Rirchenrechts - ein= idliefilich bes Cherechts - in Stand fette. Er fleht ein, bag eine folche Renntniß jur Bervollständigung ber begonnenen Arbeit ihm nothwendig ift. allein icon feine fomachliche Gefundheit wurde ibm eine folche Reife faft unmöglich machen; außerbem paßt feine Individualität nicht recht zu einem folden Auffaffen aus bem großen Leben. Seine Stärte und fein Beruf ift bie fcarfe Auffaffung und flare Darftellung ber Principien eines ibm fertig übergebenen rechtlichen Buftanbes in Rirche und Staat: er bringt bagu Schelling'iche Ibeen, eine echt jubifche Scharfe und Rlarbeit, gute politifche Gefinnungen und ein driftliches Berg mit. Fur jene Buftanbe habe ich ihm meine englischen und ameritanischen Werte, und was ich fonft aus Anfchauung und Erfahrung munblich anbieten tonnte, mitgetheilt. Die neue Ausgabe feines ichon faft vergriffenen letten Wertes wird über Bergangenheit und Butunft reicher, auch in ber Darftellung bier und ba unangreiflicher bafteben. Buchta's Schrift wird er nur beilaufig berudfichtigen: fie ift auch wirklich weit unter meiner Erwartung, als von einem Lieblingsfouler Schelling's, ber ihn auch fehr in Schut nimmt.

Seine beiben Hauptvorlesungen, Kirchenrecht und Rechtsphilosophie, sind eine schreiende Lüde im Universitätskatalog, und von rechter Bedeutung in der Gegenwart. In dieser Leberzeugung habe ich, mit aller Borsicht, mir Gewißheit über seine Lage und seine Absichten zu verschaffen gesucht. Er ist, wie er srüher Savigny auf dessen freundlichen Zuspruch geantwortet, keineswegs abgeneigt, Baiern zu verlassen; er kann es auch ohne weitere Genehmigung, da das ihm verloren gehende Indigenat sür ihn keinen großen Werth hat. Er hat allerdings eine bescheidene Besorgnis, er werde den Ansprüchen und Erwartungen nicht genügen; nichts hat ihm so große Ermuthigung gegeben, als die Billigung seines Werkes durch den König, mit deren Bersicherung ich ihn glaubte erfreuen zu dürsen.

Erfreulicher als der Rücklick auf die für die Zukunft Preußens so verhängnißvolle Berufung Stahl's muthet die Einsicht in den Briefwechsel an, welcher sich auf Cornelius' Uebersiedelung nach Berlin bezieht. Die Initiative dazu hatte Cornelius selber ergriffen; in einem Bunsen übersandten Briefe, aus München, 15. August 1840 datirt, wandte er sich direct an den König:

Die Größe biefes Augenblick gibt mir ben nöthigen Muth und bas Selbstgefühl, mich bem Throne Ew. Majestät zu naben. Ihre Besteigung bieses Thrones trifft mit bem wichtigsten Beschluß meines Lebens auf eine

so wunderbare Beise zusammen, daß ich schon darin den Bint der Borssehung erkenne, der mich auffordert, jenen Borsat auszuführen, der so viele Jahre in meiner Seele gelebt hat.

In biesem Berbste nämlich werden zwei Werke vollendet sein (bie Ludwigskirche und die Loggia der Pinakothek), beren Ausführung und Leitung mir anvertraut waren. Zu anderweitigen Arbeiten habe ich mich hier bisjett nicht verpslichtet, weil ich glaube, daß ich hier meine Aufgabe, soviel es die Berhältnisse nur immer zuließen, gelöst habe.

Als ich bem Rufe hierher Folge leistete, wußte ich recht wohl, was ich Damals verließ, und ich ging mit blutenbem Bergen; aber ich ging, weil ich mußte. Bon hundert Belten trachtig, fand ich feine Beranlaffung, biefem Drange ju genugen, und bas Pfund auf Bucher ju fegen, bas Gott mir anvertraut hat. Ift es mir nun einigermaßen gelungen, Giniges ju schaffen und Anderes zu leiten und zu veranlaffen, so wird biefes, in bem Mage es gut ift, auf bas gesammte Baterland vielleicht nicht ohne Einfluß fein. 3ch felbst aber habe Erfahrungen gefammelt, und mich auf meine Beise ausgebildet. Diese meine Erfahrungen, alle meine Fabigkeiten, mein Talent, alles, was ich kann und bin, biete ich Em. Königlichen Majestät mit freudiger Zuversicht an, mit ber Zuversicht, bag wenigstens Die Reinheit meiner Absicht nicht vertannt werben wirb. Dag in Ihrer begeisternben Rabe, unter Ihrem intelligenten und mannlichen Bolte, meine Runft erft ihre mabre Stelle, Beibe, Bollenbung und Burbigung finben wird, ift meine fefte lleberzeugung. Da Gott bas Berg ber Konige überhaupt, aber besonders bas Em. Königlichen Majestät lenkt, fo bin ich über ben Erfolg biefes meines Schrittes volltommen rubig.

Aber die bissett beinahe verfehlte Lebensbestimmung eines Mannes von den höchsten künstlerischen Gaben bekümmert mich sehr, ich meine Genelli. Berkehrtheiten mancher Art und jugendlich falsche lleberschwenglichkeiten hat er bereits schwer gebüßt und bereut, er ist noch jung genug, um einzuholen, was er versäumt hat, und es scheint mir, als habe er dazu nun auch den Willen. Ew. Majestät werden durch den Herrn Geh. Rath Schinkel in den Stand gesett werden, siber sein Talent ein Urtheil zu stußen, er wird Ihnen verschiedene Compositionen dieses Meisters zu Füßen legen.

An Bunsen selbst schrieb Cornelius mit der Uebersendung des obigen Briefes (am 9. September):

Ich schide Dir hiermit ein Schreiben an Deinen herrlichen König. Es ist unversiegelt, lies und prüfe es, und mache damit, was Gott Dir eingibt. Willst Du es mit ein paar Worten begleiten, willst Du es ohne alle Begleitung fortschiden, ober willst Du es ins Feuer werfen, Alles überlasse ich Dir mit Ruhe und Bertrauen.

Des Königs Schritte verfolge ich mit wahrem Entzücken; es naht eine Fest- und Frühlingszeit für ganz Deutschland. Es that aber auch Roth. Mögen alle himmlischen Schaaren ihn beschützen und ber reichste Segen über ihn kommen.

Bunsen erhielt diesen Brief erst am 16. September, weil Cornelius ihn dem von München nach der Schweiz reisenden Professor Gerhard mitgegeben, dessen Reise sich verzögert hatte. Gleich am folgenden Tage ging der Brief aber mit folgendem Begleitschreiben nach Berlin:

.... Daß unter Deutschlands große Geister, die Ew. Majestät als dem lange gehofften Horte und Troste Deutschlands huldigen, auch Cornelins sich gestellt, konnte mich zwar insofern nicht überraschen, als ich seine trenen Hoffnungen und seine Ergebenheit Ew. Majestät gegenüber im Freundesherzen viele Jahre tren bewahrt habe. Noch 1838, in München, hat er mir bei Gelegenheit eines Gespräches über Gebäube wie die Walhalla, und deren Sinn Aeußerungen gethan, welche jene Gesinnungen nicht minder als die Genialität seines Geistes bewähren, aber zu kühn sind, um hier schriftlich gemeldet zu werden. In diesem Umstande allein kann ich auch die Beranlassung sinden, daß er dieses Schreiben mir hat zugehen lassen wollen, denn ich habe ihm dazu nicht die geringste Beranlassung gegeben, glandte ihn auch dis 1842 — dem Jahre des bairischen Berhängnisses — beschäftigt. Er stellt es mir anheim, den Brief zu vernichten oder Ew. Majestät zu überreichen. Ich kann kein Bedenken haben, das Letztere sur meine Bslicht zu balten.

Benn nun Em. Majeftat über ben Berth bes Rünftlers fo benten, baß Allerhöchstbiefelben feine Erwerbung munichen, fo erlaube ich mir ehrfurchtevoll folgende Bemertungen: 3ch halte Cornelius mit Niebuhr für ben reichften, ibeenvollsten Runftler ber Zeit; aber nur barüber barf ich mir ein Wort erlauben, bag ich ihn fur ben einzigen birigirenben Geift einer großen hiftorifchen Malerfcule halte, und Niemanben je gefannt babe, ber fein Talent befitt, bie Begeisterung ber Jugend zu weden, und bie Beiftesgröße, biejenigen berbeiguziehen, welche ihn in einigen Buntten überftrahlen (wie Overbed), und biejenigen Junger ju begunftigen, welche bie Soffnung geben, ihn ju übertreffen. Er bat bie Munchener Runfticule geschaffen; ich erinnere mich noch bes entscheibenben Tages in 1818, als Ringseis ihn mit bem Titelblatte ber Ribelungen jum Kronpringen führte, ber von ihm taum etwas wußte. Bon biefem Tage ftammt bie europäische Blute Munchens. Ich habe die Atademie gefeben und untersucht, die Cornelius geschaffen, ich batte fie unter Langer gesehen: bie Umwandlung ift fein Bert, wie auch Alle bort bezeugen.

Mabemie ber Künste sein, daß man einen großen Meister an die Spite jeder der vier Künste sein, daß man einen großen Meister an die Spite jeder der vier Künste stellte, als Directoren ihnen anheimgebend, Borschläge für ihre Erwedung zu machen? Ew. Maj. Auge schaut die vier Weister in Einem Blide: Schinkel, Rauch, Cornelius, Mendelssohn! Welch ein Biergespann! Der würdige Schadow bleibe an der Spite: er hat und liebt Leben: Cornelius würde gänzlich befriedigt sein, obwol er jett die Stellung Schadow's hat; er würde sogleich beginnen, mit Ruhe und Bescheidenheit in seinem Kreise zu schaffen, Ew. Maj. Austräge zu großen Arbeiten erwartend und die Mittel zu ihrer Aussührung, begeistert und begeisternd, still vorbereiten.

Wie nun fast die ganze Regierungszeit Friedrich Wilhelm's IV. hindurch die besten Errungenschaften derselben durch gemeinsame Thätigkeit Humboldt's und Bunsen's durchgeführt wurden, so auch hier. Alexander von Humboldt erhielt vom Könige den Auftrag, an Cornelius zu schreiben.\*) Dieser theilte den erhaltenen Brief sofort wieder an Bunsen mit, mit folgendem gleichzeitigen Schreiben:

München, 23. October 1840.

Aus bem einliegenden Schreiben des ebeln A. von Humboldt ersiehst Du gleich am besten, wovon hier die Rede ist; trot meiner großen und tiesen Erregung, kann ich boch nicht umhin, Dir ohne Aufschub diejenigen Eröffnungen zu machen, die mir als die wichtigsten erscheinen. Aber wie tief beschämt und verlegen fühle ich mich, da zu fordern und zu verlangen, wo ich nichts gethan habe! — dürste ich meinem Herzen folgen, so würde ich vor den König treten und sagen: "hier bin ich, mein König und Herr! verfüge über mich nach Deinem Wohlgefallen."

Meine erste und fast einzige Bitte ist um Arbeit, eine Arbeit, wo ich aus ganzem Holze schneiben kann. Ich darf es aussprechen: mein Geist ist nicht allein noch nicht erschöpft, sondern es öffnen sich mir immer neue Regionen. — Du, mein theurer Freund, kennst meine Art, ich trage mich lange mit meinen Gedanken herum, bis sie im Geiste und in der Seele zur Darstellung gereift sind, die dann um so rascher erfolgt. Möchte das, was ich seit geraumer Zeit mit mir herumtrage, mit den erhabenen Abssichten Sr. Maj. im Einklang sein! möchte er mir zur Aussschrung diesenige Wuße gönnen, die zu einem Werke von solchem Umfange nöthig ist; dann wurde Alles, was der eble König mir Gnädiges und Huldvolles erzeigen will, nicht verschwendet sein. Es handelt sich hier nämlich wieder

<sup>\*)</sup> Dieser Brief humbolbt's an Cornelius sowie sein gleichzeitiger ausführlicher Brief an Bunsen sollen im Zusammenhang mit ben übrigen Briefen humbolbt's an Bunsen besonders veröffentlicht werben.

um eine große christliche Conception, die fich ganz auf die Heilige Schrift bastren würde, vom Abfall der Engel dis zum Ende der Dinge (Apokalupse): bas ganze Leben Christi gleichsam als Herz und Centrum, und sein endlicher Sieg in der Anbetung des Lammes als Schlußtein des Ganzen gedacht. Als Einleitung die Zeit der Patriarchen und Propheten (das Alte Testament überhaupt). Diese kurze Erwähnung soll nur dazu dienen, um anzudeuten, wie sehr diese Conception sich für eine evangelische Kirche passen würde.

Es mare mir bochft erwunfct, wenn meine Stellung in Berlin (vorberhand wenigstens) von ber Art mare, bag fie von ber Atabemie gang gefondert bliebe. Ich möchte auf teine Beife irgendjemand im Bege fein, und gerechte Anfpruche und Soffnungen burchtreugen. Je freier mein Ginflug auf biefe Anftalt fein wirb, je reiner und größer wurbe er in feiner Birtung fein. In Wertstätten und auf Geruften bin ich jum Manne geworben, mit ber Roble, mit bem Binfel in ber Sand bocire ich am beften. Atabemien mogen wol noch immer unentbehrlich fein, aber ba, wo ihre Birtungen aufhören, fangen bie ber echten Runft erft recht an. - Bor Allem waren mir große beigbare Raume vonnöthen; ich wurde vorberhand wol Arbeiten mitbringen, um gleich thatig fein ju tonnen; benn mas auch Se. Daj. ber Ronig mit mir vorhaben wollen, fo find es gewiß Dinge, tie fich nicht übers Anie abbrechen laffen. Junge Talente murben fich balb an mich anschließen, und Du weißt es ja, bag bas himmelreich gleich ift einem Senftörnlein. Auf biefe Beife wurde ich mich querft in bie bortigen Berhaltniffe bineinleben; befreundet bin ich ja mit allen neueren Runftlern ohnebies ichon feit langem, und gur geeigneten Zeit konnte ich bann einft mit mehr Ein- und Umficht, mit mehr Sicherheit und Nachbrud auf bie Anstalt mit Rath und That einwirken.

Schließlich bitte ich Dich, bem herrlichen Könige von jenem Glauben an Ihn und jener Liebe zu sagen, wovon Du den Maßstab in Deinem eigenen Herzen trägst, und wo die Ehrfurcht nur dem Ausbrucke die Grenze seit. — Wenn wir auch immer wußten, was Er war und was das gemeinsame Baterland von ihm zu erwarten hatte, so ist der Modus, wie Er nun in die Erscheinung tritt, diese milde Krast, diese königliche Herrlichkeit, von so überraschender, überwältigender Macht und Glanz, daß es alle Erwartung und Hoffnung weit hinter sich zurückläßt. — Sage Ihm, daß Ihm zu dienen, theilzunehmen an jener Glorie, die von Seinem Throne aus das ganze Baterland überstrahlen wird, alle anderen Wünsche und Empsindungen in mir bewältigt; in Seiner erhabenen Person werden alle heiligen und großen Gesühle, alle ebeln Entschlüsse, alle Begeisterung sürs Baterland ihren lebendigen Mittelpunkt sinden, und mit Ihm mehr Krast, Sicherheit und erhöhteres Bewußtsein, was uns Deutschen als Bolt so sehr abgeht.

Dir, mein Theurer, banke ich mit tiefer Rührung für die liebevolle Theilnahme an meinem Geschick; Deinen Bunsch, daß mein Talent nun im Baterlande ein würdiges Feld seiner Thätigkeit finden möge, sehe ich als ein Bermächtniß jenes heiligen Schattens an, der an allen besseren und edleren Entschlässen, die wir fürs Leben gefaßt und nach Kräften gesibt haben, einen so großen Antheil hat.

Der weitere Verlauf der Verhandlung ergibt sich aus folgenden weiteren Briefen, die außerdem auch die gleichzeitige Verufung Felix Mendelssohn=Bartholdy's berühren:

Subel, 30. October 1840.

(Bunsen an ben König.) . . . . Bas Cornelius' Bunsche betrifft, glaube Ew. Maj. ich nicht beffer anschaulich machen zu können, als burch Borlegung seines an mich gerichteten Original- — und originellen Schreibens.

Bollsommen im voraus mit Allem zufrieden, was Ew. Maj. für und über ihn beschließen werden, bittet er nur um Eines: eine Arbeit, Ew. Maj. und seiner, eines gereiften Künstlers und Meisters, würdig.

Er hat in München 3600 Fl. Gehalt, mit Zusicherung eines Gnabengehaltes für die Witwe von 750 Fl. Bei Berwandlung der Gulden in Thaler würde er sich, wie gewöhnlich das Berhältniß der Theuerung von München zu Berlin angenommen wird, gleich gut stehen. Daß seiner Witwe eine Pension gesichert bleibe, liegt ihm sehr auf dem Herzen und mir auch; denn Cornelius wird nie Baarschaft hinterlassen: er ist, wie ein begeisternder, so ein begeisterter, gastlicher Meister, und sein Haus ist immer ein offenes gewesen für alle jüngeren Künstler, die er wie Kinder liebt; leibliche Kinder hat er nicht, eine Tochter ausgenommen, die noch nicht verheirathet ist. Seine Frau ist eine Kömerin, eine vortrefsliche Person, aber ohne alles Bermögen.

Sein Bunsch, vorerst ganz außer aller amtlichen Birksamkeit zu bleisben in Beziehung zur Akademie, scheint mir mit bem zusammenzutreffen, was herr von humboldt mir über die formellen Schwierigkeiten sagt, welche seinem unmittelbaren, mit der Berufung verbundenen Eintritte in die Stelle eines Bicedirectors, oder eine ähnliche, entgegenstehen. . . .

Durch die Berfönlichkeit Em. Maj. wird auch die Schwierigkeit wegen Felix Mendelssohn's Stellung, welche ich mir nicht verhehlt habe, eine leichte Lösung sinden. Wären die beiden jetigen musikalischen Stellen, Spontini's und Rungenhagen's, auch nicht besetzt, Felix würde keine von beiden wünschen, wahrscheinlich beide ablehnen, jene am entschiedensten. Aber glüdlicherweise leistet keine von beiden, was Ew. Maj., wie ich glaube, vorzugsweise wünschen. Es handelt sich darum, daß die schönste und ebelste Musik wieder in das Leben, sowol in das allgemeine Boltsleben,

als in das gesellschaftliche ber höheren und höchsten Stände unter dem musitalischsten und musikalisch-gebildetsten Bolle der Erde, eingeführt werde. Dies scheint mir durch drei jetzt ganzlich sehlende Realitäten geschehen zu komen:

- 1) eine großartige Bilbungsanstalt für alle Mufit, besonders bie bibere;
- 2) Aufführung mahrer gottesbienstlicher Musik nach Em. Maj. Ansordnung;
- 3) Aufführung großer, alter und neuer Oratorien als eines kinfstigen Zweiges ber Theatervorstellungen und schon jetzt als königliche Festslichkeit und Feier.

Ift bas nicht genug für einen Mann und Meister? Ich glanbe, es ift eher zu viel für jeden Anderen als Felix Mendelssohn, und es würde ihm auch nicht gelingen unter einem anderen Könige. Händel wäre nie der Liebling der englischen Nation geworden und geblieben, hätte nicht der zeistreiche Prinz von Wales, Georg's III. Bater, seine Oratorien begeistert geliebt, und die Proben bei sich, in Carltonhouse, aufführen lassen. Seit jener Zeit (1745) wurde die Händel'sche Musik, wie es noch ist, Nationaleigenthum und die Abilhelm IV. ein schönes Element des Hossens. . . .

Bubel, 1. November 1840.

(Bunsen an Humboldt.).... Nach dem, was Sie mir über das Geschäft schreiben, ist mir klar, daß Cornelius vorerst nur als das berusen werden kann, was er war, ehe er in bairische Dienste trat und was er wah jetzt ist: Director. Warum soll es ihm nicht ein Titel sein ohne materielle Direction, die diese sich sindet? In seinem Briese an mich, den ich dem Könige eingesandt, spricht er sehr bescheiden, aber zugleich sehr bestimmt seinen Wunsch aus, vorerst Niemandem in den Weg zu treten: er kennt das Wespennest und weiß außerdem, daß Mancher begründete Ansprücke auf Brot und Ehre hat, die er ihm nicht nehmen will. Er verlangt Arbeit. Das kann ihm ja der Königs Majestät geschrieben.

In Beziehung auf Menbelssohn glaube ich, baß weber Spontini noch Rungenhagen ihm im Wege sind durch ihre Stellen, wohl aber durch ihre Mißgunst. Ihre Stellen würbe er nicht annehmen, könnte er sie haben. Er ist ein wahrer Künstler und ein geistreicher Mensch: er will, wie Cornelius, schaffen, wozu er geschaffen ift. Ihre Ibee von einem Conservatorium sinde ich vortrefflich: nur möchte ich zwei Sachen damit verbinden, welche Sie gewiß nicht ausschließen wollen:

Aufführung vor bem Könige, burch Felix Menbelssohn, sowol gottesbienflicher Musik in ber Kirche, als großer Oratorien, und Symphonien im Schlosse ober wo es ber König sonft hören will. Diese herrlichsten musikalischen Schöpfungen mussen ins Leben eintreten und eingreisen und bilden, als Institut des Staates. Als solches steht nur das Theater da mit seinem Zuschnitte à la Louis XIV., und schlechter in vielen Punkten. Ist's Wunder, daß alle Musik und selbst Poesie und bildende Kunst theastralisch wird, wenn die Nation nur im Theater sich bildet? Ich unterwerse diese Gedanken Ihrem richtenden Auge. Die einzige praktische Schwierigkeit pslegen sonst König und Künstler zu sein, die sich verstehen; hier ist's nur Geld. Aber was kann allein an der Oper und an dem scheußlichen Ballet erspart werden, dessen mich immer empört hat.\*)

### Subel, 22. December 1840.

(Bunsen an Cornelius.).... Der König besiehlt mir durch ein Schreiben des Herrn von Humboldt, welches ich gestern erhalten, Dir mitzutheilen, daß er die von mir infolge vertraulicher Mittheilungen unseres gemeinschaftlichen Freundes hinsichtlich Deiner Stellung in Berlin ihm gemachten Borschläge genehmigt. Er trägt Dir hiermit also an, Dich nach Berlin sogleich zu berusen, unter dem Titel als Director, welchen Du früher im königlichen Dienste hattest und noch jetzt trägst, ohne jedoch Dir schon jetzt eine bestimmte Pflicht in Beziehung auf die Kunstalademie aufzuerlegen.... Und so laß mich mit dem Wunsche zum Heiligen Feste schließen, daß Du recht getrost und freudig in das neue Verhältniß einterten und recht lange und segensreich dem Baterlande und der Kunst darin erhalten werden magst!

### München, 4. Januar 1841.

(Cornelius an Bunsen.) . . . . Theuerster Freund! Ich bitte Dich, mich Sr. Maj. zu Füßen zu legen, und Ihn sobald als möglich wissen zu lassen, daß ich Seine großmüthigen Anerbietungen mit Dank und Rührung anenehme: daß von nun an mein ganzes Leben Ihm angehöre. —

Mit Andacht und freudiger Zuversicht betrachte ich meine neue Bahn; möge Gott mich erleuchten, und meinen kunftigen Werken seinen Segen ertheilen.

Ich weiß, ich werbe in ber erften Zeit einen harten Stand bekommen, aber ich weiß auch, baß sich ber eble König nicht wird irremachen laffen,

<sup>\*)</sup> Auf die Berufung Mendelssohn's bezieht sich auch ein Brief Bunsen's vom 15. Januar 1841: "Mas Sie mir im Bertrauen hinsichtlich des Beschlusses Sr. Majestät über Felig Mendelssohn und der eingeleiteten Unterhandlungen sagen, war mir eine nicht minder erfreuliche Nachricht. Alles sindet sich, wenn die rechten Männer da sind, und Alles stockt, wo diese sehlen. Cornelius und Mendelssohn betreten einen dornigen Psad, aber sie haben wohlbewahrte Füße. Ihre Gegenwart wird die tücktigen Widersacher versöhnen, die untücktigen zum Schweigen bringen, sobald sie ihre Stellung werden eingenommen haben."

und so hoffe ich zu Gott, am Ende Alle zu bem Geständniß zu zwingen, daß ber König das Rechte getroffen hat.

Mit ben heißesten Wänschen für Dein und ber Deinen Bohl Dein treuer Cornelius.

Donnerbühl, 13. Januar 1841.

(Bunfen an ben König.) . . . . Ew. königl. Maj. habe ich heute bas Glud, bas vorgestern mir zugekommene Schreiben bes Directors Cornelius zu Füßen zu legen. Em. Maj. wird die Sprache bankbarer Rüherung, frommen Ernstes und begeisterten Eifers für ben Dieust Ew. Maj. und ber thatkräftigen Einfalt bes Künftlers mit Wohlgefallen erkennen.

Möge ihm balb bas Glüd zutheil werben, die Befehle und Iveen Ew. Maj. Angesicht zu Angesicht vernehmen zu können. Er kommt mit vollem Herzen, klarem Kopfe, kundiger Hand und einer gewinnenden Personlichkeit. Auch die Ungunstigen werden ihm verzeihen, daß er kann, was sie nicht können, sobald sie sich überzeugen, daß er nicht das Seine sucht weber sie werden schweigen. . . .

Auch über diejenige Handlung der neuen Regierung, die vielleicht noch mehr Freude in der Nation hervorrief als alle Neuberufungen nach Berlin, die Reactivirung des alten Arndt, gibt ein Brief Arndt's an Bunsen vom 15. Juli 1840 näheren Bericht:

Sie haben mich, mein verehrter Freund, durch rechte herzige Worte, bie mir die Urlichs mitgebracht, erfreut, und eben gibt mir das liebe freundliche Gesicht des Herrn Stanley, das heute Bormittag vor mir erschienen, um uns sogleich wieder zu verschwinden, Gelegenheit, Ihnen dankbar einige Borte dagegen zu senden und ein kleines Wechselgespräch mit Ihnen zu halten.

Erflich bedürfen wir keines Wechselgesprächs, sondern find im unisono hinfichtlich der Gesühle und Gedanken, die das letzte Alte und das jüngste Reue in unserem Baterlande erreicht. Freilich es ist eine schwere Zeit für die Könige, ich möchte sogar sagen für Jedermann, der gerade und strack seinen Weg wandeln will. Aber doch, meine ich, sind wir wol zu ben schönsten Hoffnungen berechtigt und haben für unseren neuen Herrscher neben vielen anderen guten Wünschen nur für eine lange Regierung zu beten. Sott, der mit der Zahl 40 die Menschen in der Geschichte so beseutungsvoll hat spielen lassen, wird es ja mit unserem ganzen Baterlande und unserem Könige wohl machen. Amen!

Die tatholischen Reweller (so spricht ber thuringer Bauer bas welsche ribaldo aus) setzen mit lugenhafter und kannibalischer Buth gegen Sie an, und ber verrückte und tollgewordene Lassaule, ber freilich in berstender und ftachelnder Eitelkeit, wie es berlei Leuten zu begegnen pflegt, immer von

einer Narrheit in die andere gesprungen ist, vergißt allen Glimpf und Dant! Ich kann wol ungefähr von sern durchsehen, warum sie es thun, und gerade in diesem Angenblick so mächtig die Zähne blöken. Wer weiß, welcherlei Bolk im Hintergrunde, oder vielmehr hinter ben Tapeten, auch mit ihnen im Bunde ist? Es wird ihnen mit Gottes Hilse von dem, was sie arglistig meinen, ja nichts gelingen. Für Sie aber, Theuerster, soll solcher Haß, Reid und Eiser — ich sollte die Sucht dazu setzen — nur Glück bedeuten! Und mögen Sie recht balb eine solche Stellung in dem geliebten Baterland gewinnen, die Ihrem Herzen und Geist und vor Allem Ihren Reigungen entspricht!

Nun auch Neues von mir. Eben vor fünf Stunden erhalte ich vom Cultusministerium die Nachricht, daß Se. Maj. der König unter dem 2. d. M. geruht habe, das mich betreffende Berbot, Borlesungen zu halten, auszuheben. Ich kann nun aus diesen wenigen Worten noch nicht deuten, inwieweit manches andere auf meine Verhältnisse und die Anklagen und Berfolgungen von weiland Bezügliche dadurch geändert und modissicirt wird; denn es sind in Hinsicht auf diese Geschichte noch manche Dornen und Knoten, die auch abgestoßen und gelöst werden müssen. Doch bin ich, wie sich wol von selbst versteht, über dieses Zeichen der königlichen Gnade erfreut und gerührt, obgleich ich leider wol ausrusen muß: Glück, Du kommst zu spät! Meine Jahre sind unter mir hingeronnen, und der alte mürbe Fechter ist mit dem Ruhestäbchen zu beschenken. In der Beziehung däucht mir, was vor zehn Jahren noch erfreulich gewesen wäre, ziemlich aleichgültig.

Und nun ein herzlichstes treuestes Lebewohl, mit bem Muth jeder fröhlichen Gefinnung. Grugen Sie Ihre Liebste, und unsere lieben Hollweg's tausendmal. Mit alter Treue Ihr E. M. Arnbt.

Gleich in der folgenden Woche (am 22. Juli) meldet Arnot ferner:

Hier in Bonn ist nun meine sogenannte Wiederherstellung eine kleine Weltbegebenheit geworben, — und das ist das Erfreulichste des königlichen Gnadenscheines, der meinen schneebedeckten Scheitel umglänzt, daß ich der Theilnahme meiner Mitbürger dadurch inne geworden bin. Freilich meine guten Jahre sind dahin, und mir kann es wenig mehr frommen; noch kann ich der lieben Jugend viel mehr frommen; aber doch, worauf jeder schönste, heiligste Glaube und auch der an die Unsterdlichkeit unserer Seelen ruht, die Liebe beglückt auch den Greis auf dem Rande des Grabes. Meine Collegen haben mich mit mancherlei rührenden und herzigen Ehren bestränzt, und die Studenten sind mir mit seinen Reden und slammenden Fackeln ins Herz gedrungen u. s. w. . . .

Wie sehr überhaupt gerade Bunsen's Freundeskreis durch dieses

Creigniß bewegt wurde, zeigen auch eine Reihe anderer Briefe. So meldet ihm Brandis an demfelben Tage wie Arndt selbst (15. Juli):

Soeben kommt Arnbt mit dem Rescript des Ministerii, das ihn in seine Brosessur wieder einseht. Hurrah! Hurrah! dem edeln hochherzigen Könige! Natürlich ist der Beschluß ganz unabhängig von meinem Schreiben gesaßt worden, das erst ganz kürzlich in Berlin angekommen sein kann. Und wie freue ich mich, daß er so schlechterdings proprio motu gefaßt worden.

Aehnlich schreibt Hollweg am 9. August 1840 (aus St.:Gervais):

Arndt's Restitution habe ich längst in ben Zeitungen gelesen, mit iumigster Freude! und noch mit einer kleinen Ueberfreude darüber, daß ich ben übrigen Freunden dieses einzigen Freundes zuvorgekommen, und, wie ich glauben darf, die Ausführung des Längstbeschlossenen befördert. Denn als ich von Ihnen nach Genf zurückgekehrt war, hatte ich gleich an Groeben geschrieben, und an das erinnert, was vielleicht nur im Drange der ersten Zeit übersehen werden konnte, und doch bei dem Alter des edeln Mannes Sile hatte. Ich bat viel: um Gerechtigkeit! und beutete an, was die königliche Gnade hinzuthun könne. Jene ist gewährt; diese kann noch solgen; heil unserem theuren Fürsten!

Auch aus einem Briefe von Herrn von Usedom (Rorberney, 13. August 1840) gehört die folgende Stelle hierher:

Noch existirt keine Handlung bes Königs, die nicht den ungetheiltesten Beifall aller rechtlichen und verständigen Männer nicht nur, sondern selbst bes großen Publikums für sich hätte: Arnbi's Restauration hat mir große Frende gemacht. Sie wissen, wie große Anstrengungen der König schon als Kronprinz zu diesem Zwede gemacht hatte; Boß selbst versicherte, es sande sich bei genauester Durchsicht der Acten kein einziges Arndt gravirendes Factum; bennoch hatte der alte Kampt im Staatsministerium die alten, verdrechten Worte und Schriftstellen aufs neue verdreht und die Bota für sich gelenkt. Nun ist's doppelt schön, weil man weiß, daß dieser Act kein Act der Politik, sondern eines edeln, gerechten und königlichen Herzens gewesen.

Die in ganz Deutschland durch die Thronbesteigung und die ersten Handlungen Friedrich Wilhelm's IV. in allen Kreisen erweckte Hoffsnung und Begeisterung schildern unter anderem Briefe an Bunsen von Professor Röstell, Inspector Hoffmann und Herrn von Usedom.\*)

<sup>\*)</sup> Es find biefe Briefauszüge aus vielen ähnlicher Art als bie am meiften haratteriftischen ausgewählt.

Professor Röftell foreibt aus Berlin am 19. October:

Bon ben wichtigen Tagen, die wir eben durchlebt, und dem Jubel und ben Festlichkeiten schreibe ich nichts, da die Zeitungen darüber die ansssührlichsten Berichte liefern. Nur so viel, daß Alles voll von Begeifterung und Liebe für den König ist, der alle Herzen für sich eingenommen. Gott möge dem geliebten Herrn diese Liebe nur stets erhalten; die Zeit wird so schwer und ernst, daß man sich eines Gefühls von Bangigkeit für die Zukunft nicht enthalten kann. Wir gehen wichtigen Ereignissen entgegen, das fühlt Jeder, und wartet mit ängstlicher Spannung der Dinge, die uns die nächste Zukunft bringen wird.

Als eine außerpreußische Stimme reihe sich hieran ber Brief bes damaligen baseler Missionsinspectors (jetigen berliner Generalsupersintendenten) Wilhelm Hoffmann vom 24. October 1840:

Ben brangt es nicht, Diefem Konige irgenbein Zeichen ber Ehr= furcht und Liebe, mare es auch nur eine Sand voll Baffer, ju überreichen. Diefe Bulbigungerebe bat mich wieber einmal ftolz barauf gemacht, ein Deutscher zu fein, und tief gebeugt beim Bebanten, wie Groges bas Evangelium in biefer Ronigsfeele unter ben vielen Binberniffen einer fo boben Stellung gewirft hat, und wie arm bagegen mein geiftiges leben bei aller angeren Begunftigung ift. Doch ich barf fagen, ber Jubel meines Bergens war bas Alles überftromenbe Gefithl, bag ber Berr einen folden Mann auf einen ber fconften Throne gefett bat. Wem bringt nicht bie Bewißbeit von Gottes beiligem Schut über Deutschland und von feinem gnabenvollen Willen mit biefem Lanbe gewaltig, erschütternb, beseligend ins Berg. wenn er nur lieft, wie vom Throne berab ein Ronig ale Dann bem an= beren Manne, ber Nation, bem Bolle gegenübertritt, und mit Worten, losgerungen aus ber tiefften, beiligften Wertftatte bes Beiftes, burch feine Form gefrummt und gefrauselt, sondern reine, volle, geistige Perfonlichfeit biefe ganze Maffe ergreift, heraufhebt und ein Band um fich und um fie legt, bas ber Menfc nicht scheiben tann. Und bas nun vollenbs zu boren! boch - verzeihen Gie mir - bag ich nicht unterbruden tonnte, was fo frifd, fo voll mein Berg bewegt.

Herr von Usedom äußert sich unter dem 7. November 1840 wie folgt:

Es waren große Tage, bie wir erlebt: ich möchte fle nicht aus meinem Leben gestrichen wiffen. Allein noch find es Tage bes Bortes, wenn ich so sagen soll: fle haben uns auf eine Höhe gestellt, die die Tage der Daudlung rechtsertigen muffen, wenn wir nicht hinter den Erwartungen Europas zuruchleiben wollen. Ich tann sagen, daß teiner der zur Buldigung hier Anwesenben, weß Glaubens, Geschlechts und Zeichens er auch sein mochte, anders als begeistert nach Hause gekehrt ift. Dieser junge Bein der Empfindung muß durch die reisende Kraft der Jahre Gehalt gewinnen, nicht verstiegen, und gerade die, welche hier in der Mitte sitzend die Dinge leiten und bereiten, haben die heilige Pflicht vor Gott, dem Könige alle Schätze der Liebe, die Er sich gezeugt, unverkummert zu erhalten.

Bon dem Letztgenannten läßt sich endlich noch ein merkwürdiges Urtheil über Bunsen's persönliche Stellung zum Könige (in einem Briefe an einen Dritten vom 4. Juli 1840) hier anführen:

3d bebauere es febr, wenn Bunfen nicht balb nach Berlin tommt: er könnte namentlich in politischen Dingen ungemein gut wirken und vor Einseitigkeiten und Uebereilungen bewahren, namentlich auch in ber bentichen Riemand in ber Umgebung ober Befreundung bes Rönigs bat neben fo bebeutenben geiftigen Mitteln fo viel Richtung auf bas 3beale und fo viel warmes Berg fur menfcliches Bobl. Gerabe biefe Gigenschaften find es, welche ibn bem Ronige - ju feinem Ruhme fei es gefagt - fo vorzugsweife anziehend machen; jenes talte Beiftreichifiren und bohnische Absprechen, mas man so viel bort, genügt ihm nicht. Ware bies nicht, fo könnte ber unglaubliche Ibeenreichthum, ben Beibe haben - eine mahre geistige Stenographie - bas ibeale, oft mehr nach bem eigenen Schaffenstriebe als ber nuchternen Bahrheit bes Borhanbenen fich formenbe Auffaffen ber Berhältniffe, ferner bas rafche, nicht immer vorfichtige Sanbeln, ber Muth, welcher, wie bei Goethe's Taffo, fich bie Bege furger vorftellt als fie find, alles Dies, fage ich, wurde fouft bes Ronigs und Bunfen's combinirtes Wirken für ben Bang unserer Staatsmafdine nicht leicht bentbar erscheinen laffen.

Unter Bunsen's brieflichem Verkehr in dieser Zeit überhaupt sind serner die zahlreichen Briefe von Gelzer und Hoffmann insofern bebeutsam, als sie Bunsen's Theilnahme für die verschiedensten geistigen und idealen Interessen wieder einmal recht lebendig darthun; wir theislen daher noch je einen Brief von Beiden im Auszuge mit.

Gelger schreibt aus Basel am 13. December 1840\*):

Bas Sie mir aufgehobenen Fingers in Betreff ber "Literaturgeschichte" schreiben, hat — wie jeder Rath, der von Ihnen kommt und aus so treuer Theilnahme entspringt — in mir gewiß eine gute, aufhorchende Stätte gefunden. Ihr Sat, daß nur das gefundene "Bort der Zeit" der würdige

<sup>\*)</sup> Die Beziehung auf die beiben Hauptwerke Gelzer's, die "Literaturgeschichte" und die "Italienischen Briefe" braucht wol keiner Erklärung.

Mittelpunkt einer solchen Arbeit werben muffe — war mir aus ber Seele und von ben Lippen genommen; es ist ein Rath, ben ich in Gold fassen möchte. . . .

.... Wol ist es wahr, daß der Achtundzwanzigjährige jenes Wort auszusprechen weber berufen noch im Stande ist; auch der Achtunddreißigjährige wird mahrscheinlich dahin nicht gelangen, und dennoch hat der Versuch sein volles Recht, die Resultate unserer neueren Literatur für die ethische und religiöse Welt zusammenfassend zu überschauen. Eine Recapitulation bessen, was die letzten 80 Jahre auf jenen Gebieten erstrebt und geweckt haben, kann ich ber Oeffentlichkeit überlassen, ohne mein letztes Wort, ohne ein innerstes und bindendes Bekenntniß dareinzulegen; allerdings, das Bedürsniß dieser höchsten Lösung, nach welcher die Gegenwart ringt, soll darin mannichsach sich kundgeben, denn dies gehört zu ihren Grundtönen.

Einen Grund von Gesinnung, wie er weber als Shstem noch als Dogma, sondern als Lebensrichtung in mir lebt, werde ich natürlich nicht verhüllen, vielmehr soll er mit eine Fuge des Ganzen werden. . . .

Daß ich bie italienischen Erinnerungen ganz werbe fallen laffen, burfen Sie nicht beforgen; fie liegen mir am herzen; manches Zeitgemäße ließe fich hineinweben, und an Stoff und Luft fehlt es nicht.

Bon hoffmann ift unter anderem folgender Brief vom 9. Juli 1840 von Intereffe:

Die boppelte Gute, mit welcher Ew. Excellenz unserer Anstalt und meiner armen Person so freundlich gedacht haben, läßt mich nicht von hier abreisen, ohne ben aus bem Herzen quellenden Dank auszudrücken, zu welchem mich die liebe Gabe ber "Elisabeth Fry" und die Liebesgabe an unser Werk, vor Allem aber so Vieles bewegt, was Sie (erlauben Sie mir, ohne Titel zu reden, denn Sie waren es) mir und der Missionssache in den Tagen des Festes geworden sind. Sie waren nicht blos bei une, sondern Sie bleiben, denn so mancher lebensreiche Gedanke, den ich nur geahnt und gesucht hatte, ist durch Ihre freundlich sördernde und beleherende Mittheilung und Anregung herangewachsen, um, wenn seine Stunde kommt, dereinst verwirklicht zu werden, wie es der Herr geben wird. Seien Sie dasur gesegnet! Es ist mir die innigste Herzensfreude, Ihnen in unsseren Jahresberichten ein Andenken ehrerbietiger Liebe im Namen des Comités senden zu dürfen.

Wie sehr neben ber Missionssache im Allgemeinen speciell die Zusstände des Heiligen Landes Bunsen schon damals beschäftigten, hat der oben im Auszuge mitgetheilte Brief an Gladstone vom 3. August 1840 dargethan. Dasselbe geht aber auch aus einem Schreiben Bunsen's von demselben Tage an Lord Ashley hervor, in welchem es heißt:

Die entscheibenbe Wendung, welche bie orientalischen Angelegenheiten genommen haben, bringt meinen Geift in fo lebhafte Berbindung mit Ihnen, bag ich Ihnen nothwendigerweife einige Zeilen fcreiben muß. 3ft nicht bas Busammentreffen ber orientalischen Rrifis mit ben augenfceinlichen Beichen ber Wieberbelebung Bions ein bochft merkwürdiger Umftanb? Sollte es nicht provibentiell fein, bag bie Befdide bes Beiligen Sanbes in bie Banbe Englands gelegt werben, in bemfelben Augenblide, wo ber herr, beffen gesegnete Sufe jenen beiligen Boben betraten, bie Anbetung ber Gläubigen empfängt in ben Tonen ber englischen Sprache und gemäß ben Bebrauchen ber englischen Rirche auf bem Bionsbugel? wo gelehrte Juden und Rabbiner ihre Lobgefange in ihrer eigenen Sprache mit benen ber driftlichen Göbne Englands vereinen? 3ch meinestheils fann nicht anders als dies glauben! Aber muß ich glauben, bag Sie Diefe Reichen nicht anerkennen wurden? Wie auf Grund berfelben gu hanbeln ift, weiß ich nicht; benn ich fenne ben gegenwärtigen Stand Ihrer Unterhandlungen jum Antauf bes Grund und Bobens fur bie Rirche unb um Schut ber Profelyten nicht. Es ift aber flar, bag jebe vernunftige Forberung Englands jest von ber Ottomanifchen Bforte bewilligt merben wirb.

Ueber das Resultat der beiden Briefe in das torpistische und das whiggistische Lager meldet ein Schreiben Bunsen's nach Berlin vom 17. September 1840:

Sobald bas Bündniß vom 15. Juli burch die Parteiangriffe ber Torpblätter bekannt wurde, schrieb ich zwei Briefe nach England an Gladftone und Lord Ashley, um sie zu beschwören, nach Kräften jenem Unsuge trenlosen und verderblichen Parteitreibens in und außer den Zeitungen zu wehren. An Lord Ashley schrieb ich noch außerdem die Grundzüge eines Planes, die jetzige Fügung zur Erwerbung eines Landstriches in Palästina für bekehrte Juden, namentlich des bettelnden Jerusalems, zu benutzen, salls er es im Glauben zu thun sich bewogen fühle.

Glabstone, der zur Umarbeitung seines Wertes auf meine Empsehlung Stahl studiet, antwortete mir balo: die orientalische Angelegenheit liege ihm nicht nahe genug zum Eingreisen; er halte meine Ansicht für richtig und habe einen Auszug des Briefes an Peel gesandt. Lord Ashley's Antwort kam erst vorgestern. Als Borsteher des Judenvereins und Schwärmer für die neue Kirche auf Zion, hat er die Borschläge sehr warm ausgesaßt; ja er hat sich bewogen gefunden, meinen Brief, worin ich mich darauf berief, schon im vorigen Jahre der Geschicklichkeit und den Gesinnungen Lord Palmerston's in der orientalischen Angelegenheit die vollste Anerkennung gezollt zu haben, diesem Minister vorzulesen. Lord Palmerston hat sich, wie Lord Assleen, überaus freundlich über

mich und meine Borschläge geäußert, und auf ber Stelle versprochen, Lord Bonsonby in diesem Sinne zu instruiren; er fagt sogar, daß Lord Pal-merston diese Instruction bereits habe abgehen lassen.

Daß aber biese tiese Begeisterung Bunsen's für alle reltgiösen Interessen zugleich von einem nüchternen und besonnenen Urtheile begleitet war, beweist unter anderem ein Brief von ihm vom 8. December 1840 an den elsässischen Prediger Major in Mühlhausen.\*) Dieser hatte ihm am 4. December 1840 geschrieben:

.... Meine Bitte an Sie betrifft die Evangelische Gesellschaft Frankreichs, beren Comité in Paris mir ben Auftrag ertheilt hat, einen eben herausgegebenen turzen Bericht über ihre jetige Stellung ins Deutsche zu übersetzen, womit wir die Freunde des Evangeliums in Deutschland veranlassen wollen, dieses so wichtige und erfolgreiche Werk, das wir treiben, zu unterstützen. Die Uebersetzung ist geschehen, nun wünschen wir aber in jeder bedeutenden Stadt beutscher Zunge einen bekannten und einslußreichen Ramen zu haben, den wir unserem Blatte beidrucken dürfen, als bereit, Gaben für die Gesellschaft in Empfang zu nehmen, und überhaupt das Interesse für diese Angelegenheit zu weden.

Bunfen antwortete auf biefen Brief folgenbermaßen:

Bubel, 8. December 1840.

Sie haben, mein verehrter herr Major, in Ihrem lieben Schreiben ganz richtig mich und meine Lage beurtheilt. Mein herz nimmt einen sehr innigen Antheil an bem Werke ber Evangelisation Frankreichs, und seit vielen Jahren bin ich seinen gesegneten Fortschritten mit besto regerer Theilnahme gesolgt, als ich Gelegenheit hatte, ben Sturm zu beobachten, ber sich gegen Sie erhoben hat. Ich begrüße also Ihre Unternehmung mit

<sup>\*)</sup> Der Umkreis von Bunsen's Briefwechsel war überhaupt in dieser Zeit noch größer als in England. Wir begegnen häusig den schon während der englischen Zeit erwähnten Namen; außer diesen aber und den vorher bereits in Briefauszigen vorgeführten sällt zunächst der große Kreis von Franzosen und französischen Schweizern, meist Theologen auf, die damals mit Bunsen in Briefwechselstanden: Merle d'Aubigné, Tronchin, Pétavel, Monod, Monnard, Balette, Chnard, Salnt-Aulaire; auch berner, züricher und baseler Gelehrte sehlen nicht, wie neben Bluntschli und Gelzer auch Schneckenburger, Meier von Knonau, Riggenbach, W. Wackernagel und Andere. Ganz besonders tritt auch in dieser Periode der theologische Briefwechsel mit Deutschland selbst in den Bordergrund; zu den Briefen von Lücke, Rothe und Tholuck gesellen sich andere von Grüneisen, Gerhard Friedr. Abr. Strauß, D. von Gerlach, Brunn u. s. w. Meist sind es Bitten und Wünsche der verschiedensten Art, die in solchen Briefen hervortreten, auch an Danksagungen sehlt es nicht.

herzlichen Segenswünschen, und bin gern zu allen Diensten bereit, die ich Ihnen babei leisten kann. Allein meine Lage verbietet mir streng, öffentlich in dem Betriebe der Unternehmung aufzutreten: nicht blos aus Rücksicht für mich und meine Regierung, sondern ebenso, und noch mehr, aus Rücksicht für die Sache selbst. Ich weiß, daß ich mich hierüber frei gegen Sie aussprechen darf, im Bertrauen auf Ihre christliche Weißheit; ich weiß auch, daß ich nicht nöthig habe, mehr darüber zu sagen.

Hatte ich die Freude, Sie zu sehen, so wurde ich bei bieser Gelegenheit Ihnen mit christlicher Freimuthigkeit aussprechen, was ich unseren Freunden in Paris wie in Genf nicht habe geglaubt verschweigen zu durfen.

3d habe die feste Ueberzeugung - um mit ber Thur ins haus ju fallen - baf bie Bemühungen ber Evangelifden Gefellicaft binnen turgem ihren Zwed verfehlen, ober fich ale bie ber Rirche Frankreichs barftellen maffen. Der Berr will Gemeinben, und zwar als Glieber Giner beiligen, allgemeinen Rirche, nach ben Grenzen, Die Er burch Bungen und Staaten ber zerfprengten Menfcheit gefest bat. Wer nicht mit ihm in biefem Sinne sammelt, ber zerftreuet. Es zerftreuet also jebe Berson, jebe Befellicaft, bie weniger als eine drifbliche Nationalität anftrebt, und biefes anders, als wie ein Glieb in ber Rette apostolischer Evangelisation. Soarf alfo wie ich bin gegen alle "Bermischung weltlichen und geiftlichen Regimente", bin ich mit aller Rraft meiner Ueberzeugung und meines Billens gegen bas ameritanische Suftem ber Inbividualisation ber Rirche, wie es im "Semeur" und feinen Leitern lebt, ale befinitives Spftem. Als etfte Stufe, ober vielmehr Borftufe ber Bilbungetraft, ale Embrho, tann ich Gottes Liebe ebenfo fehr barin erkennen, als feinen Born; und ich bin fo weit entfernt, gegen bie Bereinigten Staaten ein Borurtheil zu haben, baß ich vielmehr bie Rirche berfelben — ich meine bie bischöfliche — für bie volltommenfte (wie fie bie gebeihlichfte ift) auf ber Erbe halte. Bis bie Evangelische Gefellicaft fich alfo g. B. an biefe anschließt, als Reim ber frangofifden Rirche, ber Rirche Frankreiche, ber erloften Menfcheit, bie ba ift in Frankreich - was Alles baffelbe fagt - folange wirb fie individuelles Zeugniß geben und ablegen und erweden von bem Beifte ber Rinbicaft, aber fie wird nichts Beffand Geminnenbes hervorbringen; fie wird nach individuellen Erwedungen in Streit und haber verfinken, und dam dem Teufel und bem Bapfte unterliegen. Go ift's gegangen und fo wird's geben - benn fo fieht's gefchrieben. Dies Alles, mein theurer, driftlicher Freund, ift ted ausgesprochen, aber mahrlich in Demuth und Liebe gebacht, und bie Frucht eines breifigjabrigen Ringens mit ber Wahrheit. Dir ift dieser Bunkt volltommen fo flar wie meine Erlösung in Christo. Folgern Sie baraus nicht mehr, als barin liegt, und lassen Sie fich biefes Bekenntnig, wenn es Gie anftogt, nicht argern, noch entziehen

Sie mir Ihre driftliche Freundschaft. Ich meine, waren wir perfonlich zusammen, wir verftanbigten uns wol; nur schriftlich geht's nicht.

Dem regen Briefwechsel Bunsen's mit Geh. Rath Bluntschli, damals Staatsrath in Zürich, entnehmen wir endlich noch die nach= stehenden Auszüge:

Bern, 30. Januar 1840.

.... Leiber ift es nur ju mahr, bag bie romifch-tatholische Richtung gemiffer Staatsmanner und Regierungen in ber entfetlichen Befahr ift, bie Jesuiten bamit fo ju ibentificiren, wie fie ben Bifchof von Rom mit bem Ratholicismus ibentificirt. Gegen biefe Richtung febe ich innerhalb bes bestehenden romifch-tatholifden Glaubens gar teine Rettung, ale bie Sicherung eines nationalen orthoboren, aber gebildeten Rlerus, mit allen jur Diöcefanherrichaft und Bermaltung nothwendigen Anftalten: Capitel, Facultat und Seminare vor Allem. Rach meiner (immer mit größter Offenheit bekannten) Ueberzeugung follten biefe in jeber Nation, bie bas romifch-tatholifde Element ale einen Theil ihrer Nationalität in fich aufgenommen (wie Schweiz und Preugen), bona fide möglichst ausgebilbet und emancipirt werben. Gine evangelische Regierung aber follte boppelt vorsichtig fein, bem mobernen Epistopalfuftem, wie es Weffenberg und Napoleon wollten, wenngleich in verschiedenem Ginne (jener als Deutscher, als Franzose und Italiener biefer) sich juzuneigen. Aber ich finde es eben ungerecht, baf man biefe Ansicht bem D. B. unterschiebt, weil es barin ausbrudlich heißt, "wie es in ber Schweiz fich hiftorifch entwidelt hat, und bas unfere Borvater jederzeit aufrecht hielten". Die Schweiz ift ja offenbar burd ben Berfall ihrer Diocefanverfaffung, Die Berreiffung bee Metropolitanbanbes, ben Mangel an nationaler Erziehung und Bilbung und an bifcoflicher Bucht gang einfach ein Metropolitansprengel bes Runtine geworben, mit allen Rachtheilen bes nicht Offenen in biefer Form, wie bei ber Berrichaft ber romischen Imperatoren auf bem Gerufte eines anberen Suftems. Diefes läßt fich boch mahrlich vertheibigen, ohne Berbacht einer Behinderung bes Kirchenhauptes in Rom, ohne welches allerdings jene Rirche ein Unding ift. Die (sonst febr weise) Antwort bes D. B. bebt bies nicht far genug hervor; jene Borte bes angefeindeten Artikels find eine feste Burg.

Allein ich möchte wohl, daß man diefe ganze Betrachtung noch wieder trennte von einer zweiten besonderen, der eigentlichen Lebensfrage der firch= lichen Politit der Zeit: Jesuiten oder nicht Jesuiten.

Offenbar kann die katholische Kirche ohne Jesuiten bestehen: aber ich glaube auch sagen zu können: offenbar kann Friede und Einigkeit in einer Nation gemischten Bekenntnisses und Nationalität der katholischen Kirche in einer solchen nicht bestehen mit den Jesuiten. Dies Thema möchten

bie Herren nicht berührt wissen, weber in Schwhz noch in W., benn an beiden Orten hat man entschieden, bewußt entschieden: "die Kirche und die Regierung (Thron und Altar) seien nicht zu halten, ohne daß die Jesuiten die unbeschränkte Leitung des Bolks- und höheren Unterrichts haben." Das mögen nun diese Herrschaften vor Gott verantworten; allein es ist zwiel verlangt, daß wir nun das gleich ebenso sehen sollen — daß wir gar nicht einmal sagen sollen: "quod non für uns", ohne daß es "ein Angriff auf das Heilige", "Jakobinismus", "Radicalismus" und "Teufelewert" sei! Das geht nicht; Siegwart Müller hat die Sache beim rechten Bunkte angegriffen. Und in Luzern ist der Lebenspunkt: das weiß man auch sehr wohl in S. und W. Sollte jene Bartei sich ehrenhaft darstellen m Luzern, so wäre es ja doch wol unverfänglich, sie zu vertreten gegen radicale Eigenmacht und Unglauben einerseits und den dreisten Jesuitismus andererseits...

Bor ungefähr vier Wochen erhielt ich eine freundliche Aufforberung zur Theilnahme an dem wirtemberger Gesangbuchswerke, und frühzeitig eine dringende Mahnung von mehreren Seiten zu einer neuen Ausgabe des Gesangbuches, welches ich 1832 bekannt gemacht habe. Ich erkenne an, daß ich dieses nicht länger anstehen lassen sollte, um so mehr, da ich ein Biertel der Arbeit der Durchsicht und einfacheren Anordnung schon seit vier Jahren fertig habe. Allein ebenso gewiß ist es, daß ich die einmal begonnenen Arbeiten über den Ursprung und die Genealogie der Sprachen und die Herstellung der alten Zeitrechnung von Salomo an rüdwärts entweder in diesem Jahre beendigen oder sie ganz aufgeben muß. Denn für die spätere Muße gebietet ein altes Gelübbe wieder anderer Ansänge Abschließen, deo favente. . . .

hubel, 13. Februar 1840.

.... Was Sie tiber die Aussichten in Luzern sagen, ift nichts Anberes, als was mich eigene bittere Erfahrung in Sübenropa gelehrt. Es sind zwei Dämonen, die sich freundlich anstellen, um sich desto sicherer in die hande zu arbeiten. Doch verzweisle ich nie, wo beutsches Blut und bürgerliche Freiheit ist.

Der zweite Theil Ihrer Buschrift betrifft einen Bunkt, ben ich vom Gintritt in bieses Land scharf ins Auge gefaßt. Ich will Ihnen mit rudhaltslofer Offenheit reben, aber eben beshalb auch im christlichen Freundesvertrauen.

Ich glaube, Sie wiffen, wie ich bie beiben neuen Universitäten ber Schweiz aufehe: Kinder bes Radicalismus, welche sich allbereits gegen ihre Bater wenden: Waffen, die man weihen, aber nicht zerschlagen soll. Sie wiffen, baß ich in wiffenschaftlicher Durchbildung ber Gegenfätze ber Zeit bie einzige menschliche Rettung sehe, unter Gottes Beifand: für Deutsch-

land und durch Deutschland für alle Bölfer der Welt. So heiße ich Ihre Hochschulen herzlich willsommen, ganz besonders aber Ihre in Zurich. Wie sie sich bereits gereinigt und gehoben, habe ich eine gute Gelegenheit gehabt, mit Nachdruck bei meiner Regierung hervorzuheben. Ich habe meine Ueberzeugung ausgedrückt, daß wie in der Darstellung eines allgemeinen Bolksunterrichts für die großen Massen, so in der Erhaltung und Errichtung wissenschaftlicher deutscher Hochschulen für die, welche die Massen leiten sollen, die Hoffnung einer besseren Zukunft in der Schweiz ganz allein begründet sei. Es ist wichtig, daß diese Ueberzeugung von Anderen getheilt werde, die sie bissetzt keineswegs haben.

Es ist also höchst wünschenswerth, daß die Scheidewand weggenommen werde, die uns von der Schweiz, und die Schweiz also auch von uns, in dieser Beziehung trennt. Ich will gern glauben, daß mein Herr Borgänger diesen Wunsch getheilt; aber daß er eine Hoffnung gehabt, das bestehende Berbot in einer nahen, zu berechnenden Zusunft ausgehoben zu sehen, das möchte wol ein Irrthum sein. Ich will Ihnen klar zeichnen, wie sich die Sache von Berlin aus "oloe võr poodol eloev" ansieht. Das Berbot erging mit manchen anderen deutsche Hochschulen betreffenden. Diese letteren sind noch nicht aufgehoben; offenbar aber muß man damit ansangen. Ungenommen, daß dieses geschehe, bleiben noch die besonderen Zustände der Schweiz übrig. Sie wissen, was man darüber denkt, Sie wissen, welche Besorgnisse man hegt, von den Studenten herab zu den Handwerkern. . . .

Es könnte Ihnen hiernach scheinen, als hatte ich gar keine Hoffnung. Darin würden Sie sich irren. Ich gelte für parteiisch bei Bielen, sitr sanguinisch in Hoffnung auf den Segen geistiger Freiheit bei Allen. Ich muß vorsichtig sein, wenn ich Ihnen nützen will. Mein Aufenthalt bei Ihnen im Sommer wird mir dazu Beranlassung geben können. Ich werde die Hochschule in ihren Persönlichkeiten und Leistungen besser kennen lernen; man muß dann wol eher hören auf das, was ich sage.

Bas das nun fein werde, hängt meist von Ihnen ab, ich meine von Ihrer Regierung. . . . Bas Sie aber thun, soll an mir einen warmen Freund und Fürsprecher finden. . . .

### Donnersbühl, 3. December 1840.

.... Den Frieden hat uns diesmal scheinbar der Mächte Mäßigung und des Königs Ludwig Philipp Klugheit, mehr noch der Franzosen Ohn-macht, gegen die ganze Welt um des Kaisers Bart in die Schranken zu treten, eigentlich aber des Herrn gnädige Fügung erhalten. Denn an welchen schwachen Fäben hat es eigentlich gehangen, daß nicht der erste unheilbare Schuß gefallen? Ob der Dämon auf die Länge wird beschworen werden können? — Es gibt, den Franzosen insbesondere gegenüber, keine Mög-

lichfeit, bofen Geluften zuvorzutommen, als unumwundenes Aussprechen bes Rationalgefühls. . . .

Bubel, 15. December 1840.

.... Man kann eine bose Anstalt bestegen burch eine gute, aber bie Beltgeschichte gibt kein Beispiel, baß man eine vergiftete geistige Macht baburch überwunden, baß eine Regierung sie überwache und einschränke. . . . Kein Parlament hat gegen eine geistige Macht gestegt, die außer ihm war, und des Heiligthums treu oder verrätherisch psiegte.

# Dritter Abschnitt.

## Gründung des englisch=preußischen Bisthums.

(1841.)

Abreise aus ber Schweiz. — Freundesbesuche in Basel, Strasburg, Mannheim, Frankfurt, Eisenach, Naumburg. — Audienz in Berlin. — Absicht des Königs bei der Gründung des Bisthums Jerusalem; Freunde und Gegner derselben. — Ankunst in London. — Königin Abelaide. Lord Palmerston. Mrs. Frp. — Bunsen's Mémoire an den König. — Der Geograph Ritter. — Rewman's Berhandlungen mit dem antwerpener Pastor Spörlein. — Tod von Mrs. Denison. — Bunsen's Abneigung gegen das diplomatische Leben. — Besuch in Dunchurch und Bunsen's Stellung zur englischen Kirche. — Brief von Peel über die Rheinfrage. — Ernennung des Bischofs Alexander. — Feier des 15. October. — Sprische Liturgie. — Schluß der Berhandlungen. — Lord Assleh. Lord Aberdeen. — Bunsen's Ernennung zum Gesandten in England. — Besuch in Bindsor. — Pathenschaft des Königs von Preußen beim Prinzen von Wales. — Bunsen's Auszeichnungen über seine eigene Idee, die Absichten des Königs und die vor seiner Sendung nach London gesührten Berhandlungen. — Denkschriften über das Bisthum.

Im April 1841 wurde Bunsen, nicht unerwartet, nach Berlin berufen, um dort in Person die Befehle und Instructionen des Königs Friedrich Wilhelm IV. für eine zeitweilige Mission nach England in Empfang zu nehmen, "welche mündlich ertheilt werden sollten".

Bor seiner Abreise aus der Schweiz, am 5. April 1841, schrieb er über diesen Auftrag an seine Schwiegermutter:

So komme ich benn, meine theuerste Mutter, zu bem Baterlanbe meiner Fanny, wie Sie vielleicht wünschen unchten, mich bas erste mal konsmen zu sehen — als Gefandter meines Souverans. Bon allen biplomatischen Sendungen ist dies die einzige, welche ich daukbar annehmen konnte, da sie blos auf einer speciellen Beranlassung für kürzere Zeit beruht, wie mir ausdrücklich zugesagt worden. Außerdem danke ich Gott, daß ich nicht das erste mal in dieser Stellung kam; denn ich konnte blos badurch, daß

ich das Land als Privatmann und eher unter widrigen Umständen betrat, erproben, daß ich als Mensch Freunde in England habe. Und wiederum, wenn ich nicht dort gewesen wäre, und nicht so dort empfangen worden, wie es der Fall war, so würde der König wahrscheinlich nicht an diese Sendung gedacht haben. Was auch der Gegenstand derselben sein mag, ich bin sicher, daß es ein angenehmer ist; denn der König wünscht mir eine Gelegenheit zu Erfolg in der Welt zu geben. Ich glaube, daß ich gegen Wai in England sein werde, und im Juli wieder in Bern zurück.... Ich beendige gerade das letzte Kapitel der "Bastissen", wovon der erste Theil unter der Presse ist. Der letzte Band der "Beschreibung der Stadt Rom" ging gestern durch meine Hände. Lepsus verließ uns vor einer Boche, und nahm den ersten Band "Aegyptens" mit sich, der zwischen dem 1. und 27. Februar geschrieben ist; seitdem habe ich die "Gottesdiensterdnung für die heilige Woche" drucken lassen.

Ueber die Reise nach Berlin (die erste seit 1837) gibt der fols gende Brief Bunsen's an seine Frau Bericht:

### Naumburg, 26. April 1841.

So fann ich Dir benn endlich schreiben, von bem wichtigsten und schwersten Gange aus, ben ich vor bem jum Grabe wahrscheinlich zu thun haben werbe, und zugleich bem lieblichsten und sanftesten: — benn ich bin wie von Engeln getragen hierher gekommen.

In Basel fah ich einige Freunde. Leiber! bachte ich nicht an Spittler, ben fillen Urheber aller bortigen driftlichen Arbeit! Aber von allen Seiten wehte mich bort ber Geift bes Diffionsfestes an; und am Morgen ftant mir ber Bedante flar vor ber Seele, bag ber Ronig mich wegen bes Belobten Landes gerufen, und bag ber herr wolle, mahricheinlich ber Ronig auch, es follten in Jerusalem bie beiben größten evangelischen Rirden Europas fich fiber bem Grabe bes Erlofers bie Sand geben. Ufer bes Rheinstromes in ber Frube wartend fand ich Le Grand, ber voll war von Dem, mas Spittler ihm ben Tag vorher über Balaftina gefagt: namentlich ber Ibce, bort eine evangelische Mufteransiebelung zu ftiften, beren Rern in Bafel fich als Glaubensboten (,, nicht in fcwarzen Roden allein") bilben follte, in Gelbstverleugnung fich übenb. . . . Wie ich nun soeben, an Spittler erinnert, mid gramte, ihn vergeffen zu haben, erfcbien Candibat G., mit feinem lieben Gefichte, um Beinrich ein Badden fleiner arabischer und fprischer Schriften fur Georg zu bringen - ben fie bort febr lieben. 3ch trug ihm fogleich, in driftlichem Bertrauen, vor, wie wichtig es mir fei, baß Spittler mir fogleich nach Berlin von seinen Blanen und Borfclagen ichreibe.

So bestiegen wir bas Dampfboot, faben ben bunteln, fougenben

Schwarzwald rechts, die herrlichen Fluren unter französischer Herrschaft links, Hiningen voran, weiter hinten Alt-Breisach, den Kaiserstuhl und viele Reste der alten Herrlichkeit des deutschen Reiches. Um 3 Uhr waren wir vor Strasburg, — da am Ufer standen schon Krenß und Beder, die lieben Freunde, meiner wartend. Bald waren wir mit ihrem Wagen vor dem Münster, und vor den alten, herrlichen Plänen desselben. Schneegans zeigte uns Alles: so sahen wir in wenigen Stunden mehr als sonst in Tagen. Strasburg ift das deutsche Winchester, — von allen Zeiten herrliche Proben darstellend.

Ich ließ heinrich allein ben Thurm besteigen, und ging zum hause von Kreps: hier sah ich harter, ben Bater ber evangelischen Barmherzigen Schwestern: eine ehrwürdige, weihenbe Erscheinung. Aller Reben Mittelpunkt war bas Gelobte Land, ohne daß ich die Anregung gab; auf Friedrich Wilhelm IV. bliden alle Christen bort mit inniger Liebe und mit Gebet; so sagten mir mehrere selbst. . . . "Er hat," sagte Kreps, "sich nicht geschämt, Christus vor ber Welt zu bekennen: ber wird sich auch zu ihm bekennen, hier und bort."

Um 8 Uhr fagen wir im Bagen in Rehl, um 11 Uhr waren wir in Mannheim. Ich ging sogleich zur Großherzogin Stephanie, und fand bie eble Fürstin, bie mich wie einen alten Freund empfing. Dann bie liebe Fraulein Jung, und die treffliche Frau von Sahn. Bu Tafel war ich bei ber Grofbergogin: fie fanbte mir, por= und nachber, herrn von Schreden= ftein im Wagen, um mich berumzufahren. Mannheim ift aus einer verlaffenen Stadt eine lebhafte, blubenbe geworben, mit einem Safen und einem baranftogenben Reu-Mannheim. Fürst und Bolt find einig; beibe wollen, bag Deutschland Gines sei und ftart. Das Landvolf am Rhein lief in Scharen berbei, fich zu ben Fahnen zu ftellen: ftatt bes Lofes, verlangten ausgebiente Solbaten gegen bie Frangofen bas geliebte Baterland zu vertheibigen! So etwas ift boch unerhört gewesen. Um 6 Uhr entlaffen, flog ich bem lieben Rothe entgegen, und fand ibn - mit feiner Frau. Wir fprachen bis 71/4; bann fuhr ich zur Abendgesellschaft ber Großherzogin. Sie hatte mir gefagt, ich follte einige Freunde finden: biefe maren Frau von Sahn (er ift als Gouverneur in Tiflis) und Berzog Bernhard von Weimar mit seiner Gemahlin. Um 103/4 war ich wieder bei Rothe; wir fprachen bis nach Mitternacht, und faben uns bes Morgens noch um 5 Uhr. Er ift febr gludlich in Beibelberg und ichreibt etwas, woburch er fich mit une ju verständigen glaubt. Die Liturgien bleiben porerft zur Geite gestellt.

Um 6 Uhr flogen wir von Mannheim weg, ben herrlichen Rhein entlang. Um  $10^{1}/_{2}$  in Mainz, waren wir um 12 in Frankfurt. Sydow, ber Treue, erwartete mich. Er brachte mich zu Radowitz. Diesen fand ich sehr herzlich; ich fragte ihn: "Wissen Sie, weshalb ich gerufen bin?" — Antwort: "Rein!" — "Ich auch nicht: aber ich weiß es boch." Ich sagte ihm meine Bermuthung. "Run", sagte er, "dann hat der König mich für Sie arbeiten lassen." Da brachte er die Denkschrift herans, welche er, aus des Königs Mund, im März niedergeschrieben, französisch, so wie sie an die vier Mächte als des Königs Aufruf an die enropäische Christenheit ergangen ist... Das hohe Ziel ist der höchsten Anstrengungen werth: ich gehe mit Freuden, obwol in Furcht und Zittern daran; nur bittend, daß meine Unwürdigkeit nicht möge des Herrn Segens- und Liebesgedanken mit seiner Christenheit verhindern, sei es durch meine Unachtsamskeit oder durch mein Eingreisen. Amen. —

Radowitz gab mir, mit seiner bronzenen Plastik, ein Bild Deffen, was meiner wartet. Die Prinzen viel günstiger gestunt als ich bachte, sonst viel Haß und Mistrauen, noch mehr Furcht. Da ich von allen biesen breien nichts in mir fühle, was ich nicht hoffen dürste zu besiegen mit des herrn Hülse, so fürchte ich mich nicht. Abends waren wir auch zusammen: dazwischen sah ich Overbeck's herrliches Bild; — in der Bordergruppe rechts ist der sich bückende Rungling sein Sohn — er starb vor sechs Monaten.

Um 31/2 saßen wir im Wagen. In Gelnhausen beschauten wir Barbarossa's (höchst lehrreiche) herrliche Kirche, und zum ersten mal ben alten Palast des großen Raisers, den die selige Kurfürstin hat retten lassen vom Untergange. Meine Anschauung der Bauart des 11. Jahrhunderts steht nun fest!

Co burch bie gefegneten Fluren bes lieblichen Baterlanbes burchfliegend, faben wir Fulba: um 101/4 maren wir in Gifenach. Um 6 Uhr begruften wir bie beilige Wartburg, beibe jum erften mal, und hielten ftille Morgenanbacht in Luther's Stube, Sonnabend ben 24., an bemfelben Bochentage, an bem wir bas Capitol verließen. Um 10 Uhr langten wir in Gotha an: alle Freunde wohl, mit treuer und forgender Liebe. . . . Um 21/2 bes Rachts, nach einigen Ruheftunden, fuhren wir hierher ich hatte mir bie Snppe um 12 Uhr bei Jacobi bestellt, und traf 10 Minuten früher ein. Das war eine Freude! Georg fehr blubenb. . . Lepfius batte viel an ergablen. Der Konig, Sumbolbt und Gichborn baben meine Borfchlage für ihn gang augenommen: er foll, vor ber Reife, eine agpptifche Brofeffur erhalten. Der König hatte ihn nach Botsbam gur Tafel gezogen, und nach berfelben ihm und humbolbt bas Bebeimnig meiner Berufung mitgetheilt. - Ich werbe beute in Balle zubringen - morgen in Bittenberg: fo tann ich Mittwoch ben 28. ju guter Zeit in Botsbam fein. . . . . . Bie hat mich die Nachricht von Bapencordt's Tobe getroffen! Er schrieb mir wenige Tage vorber, aus ber Beimat - er fab und fublte fich am Riele - er war bort in einem anberen Ginn!

1

1

Die schriftlichen Mittheilungen Bunsen's an seine Frau waren mabrend biefer benkmurbigen Abwesenbeit reichlicher als jemals. Doch tann aus biefen inhaltreichen Erguffen wenig ausgelefen werben, mas zur Vervollständigung eines Gemäldes von seinem Geift und Leben Bu bienen vermöchte. Schon daß er überhaupt durch ben Rönig berufen ward, mußte als Triumph erscheinen, wenn man die Umftande in Betracht zieht, welche feiner Rudfehr nach Berlin ein anscheinend unüberwindliches hinderniß entgegenstellten. Aber wenn es möglich mare, von seinem Seelenzustande mabrend einer Beit, welche die beften Gefühle lebhaft befriedigen und auf den natürlichen Menschen wie ein berauschender Trank wirken konnte, Anderen ein ebenso lebbaftes Bild einzuprägen, als es ba lebt, wo sich jene Seele am meisten abauspiegeln gewöhnt hatte, so murbe ber gleichgultigfte ober tabelfuch: tigste Beobachter nicht anders als betroffen und erbaut sein durch die findliche Ans und Aufnahme all bes Guten, Beiteren, Bunfchens: werthen, welches ihm die neuen Berhältniffe brachten, und die Abwefenheit aller Bitterkeit gegen Einzelne sowol wie Rreife, welche bie feit langerer Reit gegen ibn berrichenbe Disgunft zu fteigern bemüht gewesen waren. Bunfen's ganges inneres Bewußtsein entfaltete fich in der wohlthuenden Nabe des Königs; und felten war feine ber= vorragende Fähigkeit, gludlich ju fein, in vollerem Dage gewedt worden, als während dieses auf fünf Wochen ausgebehnten Berkehrs. In bem golbenen "Jest" ber beginnenben Regierung mar die Soff= nung unumschränkte Berricherin; fie ergriff bie Butunft, und noch waren alle die Berftridungen, die Rampfe der Grundfate, der Wider= streit höchster Interessen, welche sich balb genug fühlbar machten, "in finsterer Rube schlummernd". Des Königs ganzes Benehmen war nur Gine Betbätigung berjenigen Gesinnung, welche er in feiner originellen Weise vorher so ausgedrückt hatte: "Ich hungere und durfte nach Bunsen!" Am 2. Mai ward Bunsen in der liebevollsten Beise burch ben König im berliner Schloß empfangen und in baffelbe innere Gemach, an dieselbe Stelle geführt, wo er am 2. December 1837 bei ber letten Audienz geweilt batte. Dort, nach einigen Worten bes Willfommens, versagte bem Könige die Stimme, als des Baters Tod jur Sprace tam. So ergriffen waren Beibe, daß ein längeres Schweigen nothig wurde, um ber Stimmung Meister ju werben. Dann ging ber König ju einer turgen Schilderung bes Auftrages über, welchen er ihm zugebacht. Die Ankunft bes Königs von Holland jur Tafel unterbrach ben Berkebr, ber fich am 6. in Botsbam er= neuerte, wo ber König Bunfen bas sogenannte Japanische Saus, einen Lieblingsaufenthalt Friedrich's des Großen, jur Wohnung anwies. Die königlichen Garten zur Beit ihrer Blütenfülle und bei heiterstem Better boten Genuffe, für welche Bunsen einen offenen Sinn hatte.

Der Gegenstand des königlichen Auftrages darf hier nicht übergangen werden, da er in mehr als einer Hinsicht zu jener Zeit sowol als später seine hohe Bedeutung hatte. Doch sollen unsere Bemerkungen so kurz ausfallen, als sich mit dem Streben verträgt, die Wünsche, Auffassungen und Absichten klar zu stellen, mit denen Bunsen des Königs Plan aufgriff. Er hat diesen in ernstester eifrigster Arbeit gesördert, er hat ihm sein Leben lang angehangen, soweit er das Beswußtsein in sich trug, daß darin für die Sache des Christenthums eine Birklichkeit zum Guten enthalten sei. Aber allerdings wehte damals ein starker Wind von Illusionen, der auf die verschiedenen Betheiligten verschieden wirkte, und nach der Natur der Dinge mit der Zeit nachslassen mußte.

Der Gesichtspunkt, von dem der König sowol wie Bunsen bei diesem Plane ausgingen, hat seine aussührliche Darstellung gefunden in der 1842 in Berlin erschienenen Schrift: "Das evangelische Bisthum zu Jerusalem"; hier möge jedoch zur Kennzeichnung desselben solgender Brief an F. A. Perthes in Gotha genügen:

### London, 12. October 1841.

.... Der König hat von Jugend auf ben Gebanken gehegt, die Stellung der Christen im Gelobten Lande, ja in der ganzen Elirkei, sei eine schimpfliche, die der Protestanten eine doppelt schimpfliche. Der Bertrag vom 15. Juli 1841 schien ihm das Zeichen zu sein, daß die christlichen Fürsten es als ihre Pflicht erkannten, diese Schmach zu tilgen. Gern hätte er dies von allen christlichen Mächten zusammen, und so gethan gesehen, daß die heiligen Stätten den Christen, unbeschabet der turtischen Oberherrlichteit, überantwortet würden. Dies zeigte sich als unmöglich. Da ward ich berufen. Die beiden Hauptpunkte waren solgende: eine Unterhandlung mit der englischen Regierung gemeinschaftlich in Konstantwopel zu bewirken, daß eine protestantische Körperschaft im türkischen Reiche anerkannt werde; und eine geheime Besprechung mit den Häuptern der englischen Kirche, num sie zur Stiftung eines Bisthums in Jerusalem aufzusordern, an welches sich andere protestantische Christen auschließen könnten.

Sie fühlen gewiß, daß die erfte Bebingung jener Anerkennung die ift, baß wir als eine Einheit erscheinen. Dies schien baburch möglich, daß man sich an die Stiftung anschließe, welche Engländer (die Judenmisstonsegesellschaft) auf dem Berge Zion schon bestigen. 1839 ward bort, nicht weit von David's Grabe, ein ansehnliches Grundstud gekauft, auf welchem

man sogleich eine Wohnung für die Judenmissionare, ein Hospital und eine Schule errichtete, auch den Grund zu einer Kirche legte. Es handelte sich darum, diese Privatstiftung zu einer nationalen und allgemein driftlichevangesischen zu machen. Dies konnte nur geschehen, wenn die englische Kirche dort ein Bisthum gründete. Dann konnte eine Berständigung kattsinden über eine würdige, schwesterliche Stellung der übrigen Protestanten, namentlich der Deutschen. Den Türken gegenüber muß sich eine Einheit darstellen: unter uns können wir uns brüderlich verständigen. Deutschland aber muß vor allen Dingen in einer solchen Berbindung einen ehrenvollen und selbständigen Plat einnehmen beim Anschluß an die englische Stiftung. Wir müssen diese Stiftung, also die bischösliche Gewalt, anerkennen: die Engländer müssen aber unser Augsburgisches Bekenntniß, die Mutter aller anderen, und unsere deutsch Gottesbienstordnung anerkennen. Wir müssen das Evangelium dort deutsch als Deutsche verkündigen.

Auf biefen ebeln Zweck bes Rönigs ging Bunsen mit aller Thattraft ein, beren seine Seele fabig war. Und wenn vorhin mit Wiberstreben der Ausbrud "Junfion" gebraucht worden ift, so bezieht sich berfelbe nicht auf ben Blan felbft, beffen Gelingen zwar burch irbifche, fei es in Umftanden fei es in Menfchen gelegene, Unvollfommenbeit verzögert, aber nicht unmöglich gemacht worden ift, sondern auf die bamals mit den lebhafteften Farben der hoffnung ausgemalte Größe und Bebeutung bes Erfolges. Gine Rulle von Segnungen bat fich von bem Mittelpunkte driftlichen Lebens ergoffen, welchen Friedrich Bilbelm IV. in Jerusalem begründen durfte; jemehr aber diese Anstalt eine wirkliche, jemehr fie eine geistige und "bem tiefen Gebeimniffe Gottes" angehörende ift, desto weniger soll und kann sie sich als "ein Rubm auf Erben" barftellen. Der Tag, welcher "bie Gedanken aller Bergen offenbaren" foll, wird das Werk der Neubelebung und der Heiligung fundthun, welches burch ihre Sande unter göttlichem Beistande vollbracht worden ift.

Bunsen erreichte London mit seinen Instructionen inmitten einer Kriss, welche ihm mancherlei Störungen zu verheißen schien, statt bessen aber sich seiner Unterhandlung förderlich erwies. Denn das Ministerium Lord Melbourne, welches im Begriff stand abzutreten, und das den Eintritt erwartende Ministerium Sir Robert Peel's legten die gleiche Bereitwilligkeit an den Tag, des Königs Wünsichen entgegenzukommen und jedes Borhaben zu unterstützen, welches England in ein näheres Verhältniß zur vornehmsten protestantischen Macht des Festlandes bringen und die Sympathie zwischen beiden Völkern vermehren könnte. Von den verschiedenen Gewalten und

Rächten, welche die Gesellschaft und die öffentliche Meinung in England beherrschen, und von denen jede einzelne ihren unabhängigen Einfluß ausübt, war die Mehrzahl der von Bunsen vertretenen Ansichauung der Angelegenheit günstig, oder wurde est. Der milde und ehrwürdige Erzbischof von Canterbury, Dr. Howley, sowie der begabte und thatkrästige Bischof von London, Dr. Blomsield, liehen dem Unternehmen freudigen Beistand; in gleicher Weise die ebenso einslußreiche als achtungswerthe sogenannte "evangelische" Partei mit ihrem hervorragenden Führer Lord Ashley, dem gegenwärtigen Grasen von Shaftesbury.

Bie Bunsen jederzeit und oft mit großem Erfolge bestrebt war, für seine höchsten Ibeale in irgendeiner praktischen Birklickeit einen Boden zu gewinnen, so fand er für das neue Bisthum zu Jerusalem einen Ausgangspunkt in der vorhandenen "Missionsgesellschaft unter den Juden", als deren Seele Dr. Mac-Caul betrachtet werden kann, welcher mit Begeisterung die Sache ergriff. Die Stimmung in den verschiedenen Schicken der englischen Gesellschaft war zu jener Zeit der Bekehrung der Juden mit einem fast leidenschaftlichen Eiser zuge-wandt, welcher dem Rückschauenden einen betrübenden Segensat dietet zu der Entmuthigung des Augenblicks im Betreff jener großen Ausgabe.

Eine seindselige Stellung zu Bunsen's Verhandlungen nahmen die Anhänger Newman's ein, und sie ließen von ihrem Widerstande auch dann nicht ab, als der ursprüngliche Gedanke des Königs, eine enge Sinigung der Protestanten des Festlandes und Großbritanniens zu gemeinsamer christlicher Thätigkeit herbeizusühren, eine wesentliche Abschwächung erleiden mußte.

Endlich entstand aber doch in Jerusalem durch Parlamentsacte ein englisches Bisthum, dessen Ausstattung der König von Preußen zur Halfte gewährte, während die andere Hälfte durch Sammlungen in Engsland aufgebracht wurde. Die preußische Regierung bedingte sich aus, daß deutsche Gemeinden und Missionen an der Sorge und dem Schutz Ansteil haben sollten, welcher der kirchlichen Anstalt auf diplomatischem Bege bereitet ward. Man könnte dieses Bisthum den Vorläuser der Colonialbisthümer nennen, welche später in bedeutender Anzahl gezgründet worden sind; den Colonisten entsprechen dort die evangelischen Christen, oder die es werden möchten, in einem ähnlichen weiten Umskreise, wie der, welchem die allgemeinen Episteln des Apostels Petrus gelten.

Bon einer beabsichtigten Bestimmung, wonach beutsche Pfarrer,

1163

welche im Gelobten Lande ihr Amt verrichteten, anglikanischer Ordination sich unterziehen müßten, soll hier nur zu dem Zwecke die Rede
sein, um sestzustellen, daß dieselbe durch Bunsen's Einstuß gestrichen
wurde. Wenn man auf dem Festlande vielsach verbreitet und geglaubt
hat, Bunsen sowol als sein königlicher Herr wollten auf geheimen
Umwegen den Spiscopat und bischössiche Ordination in Preußen einsühren, so ist dieses ein unbegründeter, durch keinerlei Handlung oder
auch nur Vorschlag unterstützter Verdacht.

1

:

1

1

1

Neber ben Aufenthalt in Berlin gibt ein Brief Bunsen's an seine Frau aus Sanssouci, vom 8. Juni 1841, einigen Bericht:

Berlin liegt hinter mir: bie nachfte Nacht wird mich auf ben Beg nach Salle bringen. Gestern Abend langte ich bier an: ber Konig hatte mir ben Bunfc ausgebrudt, bag ich bis Montag bort fertig murbe. 3ch glaubte nun zwar, bag ibm im Augenblid nicht gegenwärtig gewesen. wie Montag ber 7. ber Sterbetag mar, welchen bie königliche Familie gang für fich gubringen wollte. Groeben glaubte jeboch, es fei beffer, ich fei bort: fo entichlog ich mich gestern Abend um 6 nach bem Japanifchen Baufe zu fahren. Alle Berren am Bofe maren febr erstaunt, als wir uns auf ber Dampfbahn beim Aussteigen trafen: "gewiß wolle ber Ronig gang allein sein — es sei wol ein Misverständniß u. s. w." Ich beruhigte fie und fagte, ich fei blos bier, um in ber Rabe ju fein, wenn ber Ronig nach mir frage. Sie möchten bis babin nichts fagen. So fag ich rubig von 7 bis 8 Uhr im Bonzentempel, als auf einmal eine febr eilige Botschaft tam: "Se. Maj. habe schon wiederholt nach mir gefragt: es sei gerabe kein hofwagen in Bereitschaft - wurde aber gleich kommen - ich moge mich ja bereit halten." Als ich hereintrat, fagte ber Konig: "Aber wie ift's möglich, daß Sie fo lange ausbleiben? ich habe schon lange nach Ihnen gefragt". . . . Der Abend war, wie gewöhnlich, toftlich. Der Konig erholte fich allmählich von ber Ergriffenheit bee Tages. Er hatte bie ganze Familie um 9 Uhr in ber Ravelle ber Wohnung bes feligen Ronigs versammelt zu einer einfachen Anbacht: bas Lieb "Bas Gott thut, bas ift wohlgethan", welches ber Ronig fich jum Begrabniglieb felbft ausgewählt, wurbe gesungen, und Strauß prebigte. . . . .

Ich fand Gelegenheit, ben König zu bitten, mich heute Abend zu entlassen. Lord William Russell gibt mir zu verstehen, Lord Palmerston wünsche die Unterhandlung mit mir: es sei besser als mit den Tories, die von der Sache nichts wissen u. s. w. Bülow's Bericht in demselben Sinn kam gestern Abend. Der König stimmte mir bei; ich werde heute also gewiß entlassen. . . .

Potsbam, 11 Uhr.

.... Soeben schieft ber König mir einen Feldjäger zu Pferbe nach, um mich einzulaben, boch ins Schloß zu ziehen, es sei gewiß jett im Jastanischen Hause bei dem Regen zu kalt. Ich habe gedankt, und werde bem König selbst danken. Was soll man zu solcher Güte sagen? Bebenke, daß der König jeden Tag Bortrag hat von 9 Uhr dis zur Tasel um 3 Uhr; dann wenigstens noch eine Stunde nach der Tasel, gewöhnlich aber dis zum Thee um 7 Uhr; um 10 Uhr entläßt er die Gesellschaft, und sett sich dann hin, während wir schlasen, um die Berichte und Depeschen, die im Laufe des Tages angelangt sind, zu leien, und um seine eigenen Briese zu schreiben, die 1 Uhr, oft die 2. Ist es sehr hart, so sitzt die Königin mit ihm, um ihm vorzulesen, oder sonst zu helsen. Alles, was mangelhaft ist, in Personen oder Sachen, sieht und fühlt der König — lebendiger und tieser als irgendjemand in seinem Reiche.

Rach einer Reise, die ihm genußreiche Unterhaltung mit seinen Freunden in Gotha, Raumburg, Bonn und Brüssel geboten, durste Bunsen seinen ersten Brief aus London vom Jahrestage des Besinnens einer capitolinischen Gemeinde, dem 24. Juni oder Johannistage, datiren. Er pslegte für gewisse Tage und Jahrestage stets eine, wenn auch nie abergläubische, Vorliebe zu haben. War ihm einmal ein Datum durch irgendein freudiges Ereignis bezeichnet, so erschien es ihm als ein heller Punkt, der auch in späteren Zeiten durch Gutes und Erfreuliches gekennzeichnet werden müsse.

Der eben erwähnte (englisch geschriebene) Brief an seine Frau lautet:

So schreibe ich Dir benn wieber aus London, aus demselben Hause und Zimmer, welches uns zuerst aufnahm auf unserer Flucht aus Aegypten. Belche Jahre des Segens, welche Erinnerungen, welche Ereignisse zwischen damals und jett! Es erscheint mir oft Ales wie ein Traum. Damals versuchend meinen Weg zu sinden in dem vielersehnten, aber unbekannten Insellande, in beschräften Berhältnissen, durch eigene Wahl noch mehr als durch die äußere Rothwendigkeit jede Art der Oeffentlichkeit vermeidend; jett zurücklehrend als der Gesandte eines solchen Königs, in einer solchen Angelegenheit, in diesem Augenblick! Aber ich muß der Reihe nach erzählen. In Antwerpen hatten wir gerade Zeit, um in die protestantische Kirche zu gehen; sie liegt an einem stillen Orte, von einer Mauer umgeden; das Pfarrhaus mitten in einem Garten. Wir hörten eine sehr zute Predigt, und dann begleitete uns der Geistliche (Spörlein, ein Essässer) zu unserer Herberge. Er theilte mir seine Absicht mit, nach London zu gehen, um sich an den Bischof zu wenden, da er sich nach langem Kampse

über seinen Bunsch klar geworden sei, sich ber englischen Rirche anzuschließen; er besäße viele Freunde im Lande, die wie er selbst eine bischössliche Kirche im Auge hatten — unter Anderen ein bekehrter Briester aus Löwen. Ich lud ihn ein, hierherzukommen und mich im August zu besuchen. Auf dem Dampsschiff sand ich Herrn van de Weber, früher Prosessor der Philosophie in Löwen, jest belgischer Gesandter in England. Er gab mir einen höchst anziehenden Bericht über den philosophischen, d. h. metaphysischen Streit zwischen der "katholischen" Universität in Löwen und der "freien" Universität in Brilfel; die erstere hatte die andere des Pantheismus beschuldigt und beson seinen Aussach siber die Schöpfung angegriffen. Der Bersasse und bann stürzten sie sich mitten in transscendentale Speculationen, indem sie beide die französische Schule so gut wie die schottische aufgaben. "L'université catholique a commencé à disputer", saate er bedeutsam.

Ein Amerikaner an Bord erwies sich als ein Freund Ticknor's, der Reander und Andere kannte und selbst über Theologie geschrieben hatte. Die Nacht und der Sturm trennten uns, aber am nächsten Morgen sprach ich ihn wieder, da mir der Ernst seines Strebens ausgefallen war. Er war erfreut und überrascht, als ich ihm erzählte, daß ich die bischössliche Kirche der Bereinigten Staaten für die vollkommenste in ihrer Bersassung und Liturgie hielte. "Und ich auch", erwiderte er, "obgleich ich nicht zu ihr gehöre". . . Ich sand, daß er ebenso wie Andere durch Newman's Schriften zum Nachdenken erweckt war, obgleich er nicht so weit ging. Es war der Präsident Wood vom Bowdry-College (der Indepedenten) im Staate Maine.

Wir begegneten mehr wie 25 Dampfern, die alle dicht befetzt waren, ba fie nach Woolwich gingen, um den "Trafalgar" vom Stapel laufen zu sehen — alle Zuschauer reihenweise so geordnet, daß Keiner dem Anderen die Aussicht versperrte. Um den "Trafalgar" war ein Gewühl von Fahrzeugen mit hunderten von sliegenden Fahnen — einen glänzenderen Anblick hat es noch nie gegeben.

Ich kam gerabe im richtigen Augenblicke an. Ich werbe ben ganzen Bortheil von Lord Palmerston's Kenntniß bes Gegenstandes haben und das Resultat seiner Berhandlungen in Konstantinopel; er ist willens, zu thun, was er kann, und sein Nachfolger kann nicht weniger thun. Das Parlament wird am 20. August zusammentreten, und man erwartet, daß Sir Robert Beel noch vor dem Ende des Monats zur Regierung kommt.

Es ist dies eine schwierige Zeit für mich, — unfähig, etwas zu thun, heimatlos, noch nicht in Thätigkeit, fühle ich mich oft niedergedrückt — noch ofter aber tief und ehrfurchtsvoll zur Dankbarkeit gestimmt, im Gefühle der Wichtigkeit des Angenblicks. Ich fühle mich gestärkt, wenn ich zu der Quelle des Lebens und der Gnade flüchte; aber ich rerlebe viele Stunden in Furcht und Zittern.

Bei meiner Ankunft fand ich zahlreiche Einladungen: eine für denfelben Abend von Sir Robert Inglis, bereits die dritte, nachdem er zweimal vergebens geschickt. Die Auswahl der eingeladenen Gäste zeugte von ganz besonders freundlicher Rückschauhme auf mich... Lord Ashleh's Rittheilungen über das, was hier genau in dem Sinne der Bunsche des Königs geschehen ist, sind so romantisch, daß die Welt niemals glauben wird, daß tein vorher veradredeter Plan existirte. In der diplomatischen Belt herrscht einige Aufregung, der russische und der französische Gesandte sogten, ich solle Lord Palmerston überreden, die Orientalische Frage neuzugskalten. Neumann (der österreichische) saste zu Bülow, als die Frage "Bas ist Bunsen's Auftrag hier?" gestellt war: "Einen zweiten Schmaltalbischen Bund gründen". Auch Lord Melbourne stellte Bilow zu Rede und saste: "Bunsen ist ein unruhiger Geist; was soll er thun?" Bülow hat sich bewunderungswürdig benommen, als Minister des Königs und als Freund; es war sehr nothwendig, daß ich ihn hier fand.

Auch der Verlauf der nun beginnenden Unterhandlungen selbst lätt sich aus (ebenfalls englisch geschriebenen) Briefen Bunsen's an seine Frau deutlich erseben:

### Mivart's Hotel, Samstag 3. Juli 1841.

Dn kannst Dir benken, wie viel ich zu schreiben habe; bennoch konnte ich es nicht über mich gewinnen, einen Brief zu beginnen, ohne meinen Beg etwas karer vor mir zu sehen. Alles läßt sich jetzt glücklich an — der Beg scheint vor mir geebnet. . . Ich werde wahrscheinlich morgen die Conserenzen mit Lord Palmerston beginnen. Der Druck der Geschäfte auf ihn im gegenwärtigen Augenblick ist so stanten. Der Druck der Geschäfte auf ihn im gegenwärtigen Augenblick ist so stanten. Ich habe meine Zeit diese vierzehn Tage hindurch nicht verloren; was ich gehört, gesehen, gelesen habe, hat mich entschieden weiter gebracht. Digh und Low Church sind über den Plan entzückt; ich benke, daß auch die Dissenters zusrieden sein werden. Ich bemerke mit Bergnügen, daß die besten Gewährsmänner Lord Melbourne's gutem Willen gegen die Kirche und Lord Palmerston's Bemühungen Gerechtigkeit widersahren lassen. Ich werde viel zu schreiben haben, denke aber, daß ich wissen was zu sagen ist.

Loubon, Montag 5. Juli. Ich habe meine Arbeit begonnen und im Befentlichen gludlich ju Enbe gebracht. Gott sei gebankt!

Lord Palmerfton setzte bie Conferenz (wie ich vorgeschlagen hatte) auf ten folgenden Tag fest, einen Sonntag; sie bauerte ein und eine halbe Stunde lang. Ich las ihm meine Instruction in englischer Uebersetzung vor, um ihm mein unbegrenztes Zutrauen zu zeigen. Er hörte Alles mit ber größten Aufmerksamteit an, unterbrach blos gelegentlich mit verständigen

Fragen. Als ich fertig war, begann er zu fprechen, ersichtlich überrascht, daß er keine ernstlichen Einwände zu machen hatte, und blos einzelne Punkte hervorhebend, auf die ich sämmtlich zur Antwort gerüstet war; und Alles schloß zu vollkommener Zufriedenheit. Ich nahm wahr, daß meine Bemerkungen auf ihn Eindruck machten; er äußerte, es müsse sich seber Engländer über die Idee einer solchen Uebereinkunft freuen, und er sei zusseiden, zu ersahren, daß ich keine ernstlichen Schwierigkeiten in Lambeth erwarte. Diesen Morgen, nachdem ich den ganzen Gedankengang dieser merkwürdigen Conferenz zu Papier gedracht, schrieb ich officiell, um eine Gelegenheit zu einer Besprechung in Lambeth zu erbitten. — Sie wird wahrscheinlich am Mittwoch stattsinden, wo ich dort allein mit Bischof Blomsield zum Essen eingeladen din. Ich werde damit beginnen, das Document vorzulesen, welches ich in Sanssouci schrieb, wovon Dr. Mac-Caul die Uebersetung für mich durchgesehen hat.

Bulow verläßt London in einer Woche, um nach Berlin zu geben, und wird ber Ueberbringer biefer guten Nachrichten fein. . . .

Der Feind wird versuchen, Untraut zu faen; aber ich hoffe, ber Gartuer wird zu ftart fur ihn fein.

Bushy Park, Dienstag 13. Juli. Hier bin ich im Begriff mein Frühstüd zu nehmen, nachdem ich einen äußerst angenehmen Abend mit der Königin-Witwe verbracht habe. Die Gesellschaft war klein; Alles war königin. Witwe verbracht habe. Die Gesellschaft war klein; Alles war königin, nicht gene, sondern frei in der richtigen Art. Die ganze Umgebung der Königin ist sehr angenehm, der Ort ist reizend, Alleen, Anlagen u. s. w. Da gestern der Geburtstag von einem der Kinder von Lord Howe war, so spielten ein Dutend der schönsten Kinder, die man sich benken kann, auf dem Grase vor dem Hause. Ich habe diesen Morgen Lady Frances Egerton's unterhaltendes und lehrreiches Tagebuch von ihrer vorigjährigen Reise durch Palästina gelesen. Was für ein gütiger Gedanke, daß gerade dieses Buch auf meinen Tisch gelegt war! Kurz, Alles bezeugt hier die ausgesuchteste Gastlichkeit einer Königin, die von englischen Ebelleuten von der richtigen Art umgeben ist.

Eurzon Street, 5 Uhr. — Wir gingen burch Hampton Court mit ber gütigen Miß Walpole, nachbem die Königin mir erlaubt hatte, ihr Ernst vorzustellen, und uns felbst durch alle ihre reizenden Anlagen geführt hatte. Aber jest muß ich Dir erzählen, daß Montag (ber Tag, bevor ich in Bushp Park war) der entscheidendste und wichtigste Tag war. Ich hatte die Entwickelung der in der königlichen Instruction enthaltenen Principien niedergeschrieben, da ich voraussah, daß die Folgerungen eine überraschende Wirkung haben könnten; und dies war der Fall. Ich verlangte natürlich für die deutsche Gemeinde und ihre Bekehrten die deutsche Gottesbienstordung und die Augsburger Consession. Als ich aber wahrnahm, daß es zugegeben wurde,

bag die Bahl ber Sprachen und Glanbensartitel nicht mit ber Einheit im Biberfpruch stebe, ergriff ich bie Offenstve und setzte anseinander, baf fie in einem wahrhaft tatholifden und nicht in einem anglitanischen Ginne banbeln, und bag fie mit ber Aufstellung bes Brincips ber "Ginheit mit nationaler Individualitat" vorangeben muften; bag Rom fein eigenes Grab grabe baburd, bag es ben entgegengefesten Weg einschlage. Dies wurde eingeräumt, und fo nahm ich meinen höheren Flug. . . . Der ehrwurdige Erzbischof freute fich im Beifte ber wohlthatigen Folgen, Die erwartet werben tonnten. . . . Der Bifchof von London fprach in bemfelben Sinne und Dr. Rape (Bifchof von Lincoln) ftimmte ebenfalls gu. Diefe bentwürdige Conferenz bauerte zwei Stunden. Ich ging bann zu Gir Robert Beel, welcher Lord Afbleb ben Bunfch ausgebrudt hatte, mich um 1 Uhr zu sehen (obgleich ihn bie Bablen und bie Beirath seiner Tochter beschäftigten); natürlich tam ich nicht vor 2, tropbem empfing er mich, und ich feste bas Bange in einer Bufammentunft auseinander, welche bis um 4 dauerte. Er zeigte burch seine Fragen, mas fur politische Schwierigkeiten er vorhersebe, nahm aber bas größte Intereffe und ichien mit meinen Ertlarungen zufrieden. Beim Nachhaufekommen fand ich einen Brief von Lord Sandon, ber mir vorschlug, mit ihm ju ber landwirthschaftlichen Berfamm= lung in Liverpool zu geben — am Freitag mit ihm bei bem Burgermeifter ju fpeifen, bis jum Samstag im Saufe eines Freundes ju verweilen und ibn bann ju Laby Frances ju begleiten, um bort ben Sonntag ju verbringen. Lord Sandon und Lord Afblen find wie Brilder gegen mich. . . . Es ift mir ein unbeschreiblicher Genug, beute im Stanbe ju fein, bem vortrefflichen Lord Afblet bie Inftruction und meine ferneren Aufzeichnungen vorzulefen: benn er mar ber Mann, welcher unfere Sache aufnahm, und welcher ben jerufalemer Blan in Gang brachte - wir machten unferen Plan unter vier Augen in ber Nacht bes 10. December 1838, am Jahrestage ber Allocution von 1837.

Athenaum, Montag 19. Julius 1841 (brei Monate nach ber Abreise).

Dies ist ein großer Tag. Ich komme soeben von Lord Palmerston: bas Princip ist angenommen: übermorgen geht ein Courier nach Konstantinopel, um an Lord Bonsonby die Befehle zu bringen, die zu fordernde Anerkennung zn erlangen. Im October wird der Nachsolger des heiligen Jacobus sich einschiffen: ein Inde von Geschlecht, ein Preuße (Breslau) von Geburt — ein Anglikaner von Bekenntniß — gereist in Irland — 20 Jahre Professor des Hebräischen und Arabischen in England (jest King's-College): so ist denn, mit Gottes Hülse, wenn das angefangene Wert gedeiht, der Ansang gemacht zur Herstellung Iraels! . . . .

Seit meinem letten Briefe las ich bem warm empfindenden und Mar bentenben Lord Afblen die Uebersetzung bes Anffates vor, beffen Abschrift

ich Dir geschickt habe. Du weißt, es trägt ben Tag unserer Berlobung zum Beichen. — Als ich fertig war, rief er aus: "Seit ben Tagen König David's sprach nie ein König solche Worte." Es ist seine glückliche Ibee, jenen Mann zum Bischof zu wählen.

Canity ift für London ernannt, als Bulow's Nachfolger: ber einzige Mann, ber mir mein Werk hier nicht verbirbt, sondern es pflegen kann und will.

Aus demselben Monat ist auch ein Brief Bunsen's an Mrs. Fry einzuschalten:

Curzon Street, 9. Juli 1841.

Möge Ihr Gebet für mich Erhörung finden und bie Gnade Gottes mir zutheil werben, ohne welche wir nichts tonnen und nichts find. Soule, burch welche hindurch Er mich hat wandern laffen, war mit wenigen Ausnahmen bie bes Gelingens und bes Gludes. Als Chriftin miffen Sie, bag bas eine schwierige und ohne bie Onabe Gottes eine fcmierigere. als bie bes Miggeschides ift; schreiben wir boch bas uns Geschenkte fo gern und unferem Berbienfte jugut, ungeachtet unferer Gunben und unseres Selbft. Selbft, theure Freundin, beißt bie einzige Rraft, welche Gott bem Menfchen gestattet in voller und foredlicher Freiheit aufzurichten zwischen bie Strahlen ber ewigen Onabe und seine eigene Finfternift. faugt es bas Licht bes himmels auf, und raubt von Allem, mas wir empfangen, ben Segen. Selbstwille war es, ber Abam's Fall berbeiführte. ber Gelbstwille ftarb am Rreuzesftamm, an beffen Fuße allein wir ibn mit Bergenswilligfeit als Briefter bes Bochften binopfern tonnen, aus Dantbarteit für unaussprechliche Liebe, und an feiner Statt ein neues Berg empfangen, welches in ber Segensluft bes gottlichen Billens lebt und Doch eben biefes neue Leben sucht bas Gelbft hinwegzureiffen, mo nicht stetige Bacht gehalten wirb - und gang befonders, wenn es ben Menschen wohlgeht. Niemals, ich empfinde es wohl, thut mir bie Gnabe Gottes fo noth als in folden Augenbliden. . . . .

Die weiteren Ergebniffe schilbern wieder tagebuchartige (englische) Briefe Bunfen's an seine Frau:

Abbington Park, Mittwoch Morgen 4. August.

Ich beeile mich, Dich von biesem lieblichen Platze aus zu begrüßen. Rachbem ich bis um 2 Uhr Depeschen zu schreiben gehabt hatte, ging ich mit Ernst zu Mama, welche uns speiste — bann nach bem St. James-Square, wo ich in ben offenen Wagen bes Bischofs stieg. Er und ich waren in einer Unterhaltung von bort bis Abbington: er ist ein Mann von unvergleichlicher Thätigkeit und erfreulichem Scharfflun, und (was mich

so sehr freut) bereit, am Mittag burchzuführen, was er um 12 Uhr als richtig erkannt. Unterwegs blidten wir in eine Kirche im lombarbischen Stile, welche ber Bischof von Winchester baut. Andere neue Kirchen saben wir alle zwei Meilen auftauchen.

Freitag Morgen, 6. August. Alles ist enbgültig geordnet. Die Bischöfe werden am nächsten Donnerstag von der Krone die Ermächtigung erbitten, Professor Alexander als Bischof der unirten Kirche zu weihen, welche aus Gliedern der Nationallirchen von England und Preußen in Jerufalem besteht. Am nächsten Donnerstag wird zugleich Dr. Mac-Caul mit Lord Aspley eine Conferenz in Lambeth haben, um die Grundlagen einer Berbindung der Juden-Gesellschaft mit den Bischöfen sestzuseten. . . . 3ch habe ausgehört, mich zu verwundern. Wie sehne ich mich, Dir Alles zu zeigen und zu erklären!

3ch reise unmittelbar nach Berstmonceaux ab zu Bare.

#### 15 South Aubleh Street, 11. Anguft.

Ich kehrte bie vorige Nacht hierher zurud, völlig wohl, besser als vor dem Anfang bes Erkaltungssiebers. Ich befinde mich hier mit meinem Ernst behaglich, soweit dies ohne Dich möglich ift.

Lord Asbleh fand mittlerweile (bei seiner Rudtehr von seiner höchst merkwürdigen Reise durch die Fabrikstädte) meinen Brief. Er tam darauf zu mir, um das Ganze zu besprechen, und erhielt von mir die in Abdington entworsenen Artikel, die er unverzüglich Lord Palmerston mittheilte, der sie billigte und selbst nach Windsor bringen sollte, wo sich heute ein Ministerrath versammelt. Er will mich am Donnerstag sehen, und zweiselt nicht daran, das Schreiben der Königin dis zur nächsten Woche vorbereitet zu haben. Wenn morgen Alles vom Fled geht, so wird Ernst am Samstag über hamburg als Ueberdringer von Depeschen nach Sanssouci abreisen.

- 13. August. Das Memoire geht mit Uebersetzung (80 Folioseiten) nach Berlin, ich hoffe mit meinem endgültigen Bericht. Diesem werbe ich meine ernstliche Bitte an den König hinzusügen, mir gestatten zu wollen, zu-rückzezogen in Bonn für die Sache der Wiederherstellung der Kirche arbeiten zu dürsen, ohne mich fernerhin an den Geschäften betheiligen zu müssen. Ich habe dies lange erwogen und mich entschlossen, dem Könige so zu schreiben. Ich betrachte dieses Memoire als das Wert meines Lebens; meine ganze Bergangenheit hat dazu beigetragen, es abzusassen und es zu gestalten, und meine ganze Zusunft wird vorzüglich der Entwicklung und Unterstützung desselben gewidmet sein. Die leitende Ivee ist, daß die wahre Katholicität als danebenhergehendes Princip die Anerkennung einer nationalen Unabhängigkeit vorausset; harmonische Action von Katholicität und Nationalität.
- P. S. Ein neuer Courier vom König mit einem töftlichen Briefe von ihm felber; Alles bestätigt, Alles abgemacht, morgen mehr.

- 14. August. Ich werbe noch in ber Stadt festgehalten. In einer Woche wird ber Lärm beginnen, und dann wird bald die Schlacht folgen.... Dr. Mac-Caul wird die Beihepredigt halten und drucken lassen, mit einem historischen Bericht. Ich freue mich barüber, da er ber einzige Mann ist, um Beibes zu thun. Julius hare sagt anch so. Es wird hare nicht an Gelegenheit sehlen, um siber den Gegenstand zu schreiben.
- 26. August. Die letten Tage meines flebenmal flebenten Jahres gehörten zu ben wichtigften und geschäftigften meines Lebens. Inbem ich bas Memoire an ben Ronig abfandte, wieberholte ich, bag es, obgleich flein, boch bas Wert meines Lebens mare, - obgleich geschrieben in einem fremben Lanbe und einer fremben Sprache, - wie meine Liturgie in Rom und mein Gesangbuch auf bem Capitol! — ein tragisches Geschick, und boch gefegnet für mich. Am Mittwoch tam ein Courier mit Depefchen und Briefen vom General von Thile, bie bes Ronigs innigen Dant ausbrudten, aber ju gleicher Beit einige Befürchtungen und Beforgniffe, bag ich ben Ronig zu fehr in ben Borbergrund ftelle, ba er boch blos als ein bemuthiger Chrift zu handeln wünsche. Deine Antwort auf biefe Befürchtungen (welche in ben rubrenbsten Ausbruden niebergelegt finb) wird bas Memoire gewesen sein; aber ich tonnte es nicht früher absenben, obgleich es am 30. Juli fertig und abgeliefert war. Am Freitag tam ein zweiter Courier infolge eines misverstanbenen Ausbrudes, aus bem, wie er fürchtete, bie Ibee gezogen werben konnte, als wenn eine Union ber beiben Rirchen angestrebt mare - für welche Deutschland gewiß nicht vorbereitet ware. Diefes mal hatte ber Ronig eine feiner toftlichften Ergiegungen in einer seiner nächtlichen Stunden selbst geschrieben. 3ch will fur Dich ben Anfang und ben Schluf bes Briefes abichreiben:

"Saussouci, 12. August. Inbem ich Ihnen auf bas allerinnigste für Ihre unfäglich merkwürdigen und ersreulichen Briefe baute, mein lieber Bunfen, umarme ich Sie wie einen, beffen Werk und Auftrag Gott feanet.

"Gott segne Ihre Schritte und Ihre Worte, wie Er segnet, mit bem Segen bes Gelingens für bie Gegenwart und für bie Zulunft. Amen.

Friedrich Wilhelm."

Eine Mahnung, "nicht zu schnell zu geben," schließt mit ben Worten: "Unser Magen erträgt noch nicht ftarke Speisen. Um Gottes willen, um bes heils ber heiligen Sache willen — gently!" Ich konnte an jenem Abend blos zwei Zeilen schreiben, um meine ausssuhrliche und, wie ich hoffte, befriedigenbe Erklärung anzumelben. . . .

Ich muß einen zweiten Courier absenben, sobalb ich Beel gesehen haben werbe und die Bill gebruckt senben kann (morgen stellt ber Erzbischof ben Antrag); bie königliche Genehmigung wird fie am 28. ober 30.

erhalten. 3ch habe ben Ronig gebeten, mir feine formelle Sanction por bem 25, zukommen zu laffen. Er hatte Beforgniffe, ob es nicht rathlich fei, die Antunft bes Couriers von Rouftantinopel abzumarten; aber wir find uns hier Alle flar, bag wir nicht warten burfen. 3ch habe ben Ronig gebeten, mir zu gestatten, unmittelbar nach ber Weihe bes Bifcofs (in ber erften Woche bes Octobers) Urlaub zu nehmen, und babe ihm beutlich gemacht, bag ich nicht bie geringste Beranlaffung babe, noch einmal nach England gurudgutehren. Du weißt, bag es im Anfang ichien, als wenn meine Rudfehr im Fruhjahr nothwendig fein murbe. Aber jest ift bereits Alles geschehen, was ich, menschlich gesprochen, allein thun tonnte. 3d habe bem Ronige ausführlich hierüber geschrieben und ihm gefagt, wie froh ich aber bie Ernennung von Canit fur London fei, ba er ber geeignete Mann fur biefe Stelle fei. Dente Dir nun aber meinen Schreden, als gerabe jest ergablt murbe, bag Canit nach Bien geben werbe! Malpahn wird Minifter bes Auswärtigen werben. Deine zweite Befürchtung ift, baf ich zulest genothigt werben tonnte, als Minister bierber gurudgutebren! Gott verhute es! Es ift nicht mein Beruf, und unfer Familienleben murbe abgebrochen fein.

#### Bufen, 1. September.

Hier sich in bem lieben Hause, umgeben von ben Anlagen, burch bie wir in ber Dunkelheit bes Winters spazieren gingen, die aber jett mit all ber Schönheit ber Jahreszeit und bem Reiz englischen Grüns bekleibet sind, unter fast italienischem himmel und Sonnenschein!.... Es ist unmöglich für mich, ohne Dich ganz glücklich zu sein, sonst fühle ich mich heute sehr glücklich. Ich genieße Luft und Sonne zum ersten mal, seit ich Dich verließ, ganz so, wie ich es in Frascati und auf dem hubel that.

Ritter, ber große Geograph, ist in England und auf feinem Wege nach Schottland; bei seiner Rudtehr wird er in meinem Hause leben. Hare verließ mich gerade, ehe ich hierhertam: wir verlebten glückliche Stunden zusammen. Am letten Sonntag spazierten wir am Morgen über Charing Eroß nach Hungerford Stairs, dampften nach London Bridge, gingen in Guh's Hospital, hörten Maurice beten und predigen, erfreuten und der Segnungen des Heiligen Mahles, das Hare austheilte, hatten eine prächtige Unterhaltung mit Maurice (der sich sehr über den jerusalemer Blan freut), suhren dann mit Ritter zum Palästinaplat, hörten den schönen hebräischen Gottesdienst, gelesen von dem zukünstigen Bischof von Jerusalem, und eine herrliche Rebe von Mac-Caul. Wir tranken Thee mit Mrs. Mexander. Ich suhr dann zu Lord Ashleh, der mit seinem Bater die rasche Annahme der Bill durchgeseth hatte; dann spazierten wir durch den Park nach dem Athenäum, wo ich mit Hare zu Mittag aß; endlich gingen wir nach Hanse, an dem prächtigsten Abend, wo nach dem Thee noch eine

Gebetsvereinigung stattfand. Es war ein glücklicher Sonntag und ein reicher, und so still, wie es in keiner anderen Stadt der Welt möglich gewesen ware.

Montag Morgen 6. September. Ich sitze hier in der Lieblichkeit ind Einsamkeit eines englischen Morgens, um 1/27, wo natürlich noch keine Seele wach ift. Ich werde um 7 abreisen, um gegen 11 zu Hause zu sein. Buseh ist mehr wie je Landwirth geworden, freute sich aber nichtsebestoweniger, mit mir die herrliche Rede "De Corona" von Demosthenes zu lesen, die er sast auswendig kennt.

Geftern tam Sporlein, ber gute Baftor von Antwerpen, mein Reifegefährte, bier an auf feiner Bilgerschaft, um fich an ber Rirche und bem Glauben bieses Landes zu tröften. In Oxford besuchte er Newman, ber ihn zu einem Zwiegesprach über Religion einlub. Sporlein legte bie Schwierigteiten bar, mit benen er ju tampfen habe, ba bie Consistorialregierung in ben Banben von Unglaubigen fei, mahrend in ber evangelischen Befellicaft, ber er fich angeschloffen, bie leitenden Blieber fich gegen jeben Bebanten einer firchlichen Genoffenschaft ftemmten. Die Frühftudegesellfcaft bestand aus fünfzehn jungen Leuten, Die Newman zu ihrer Meinungeaußerung aufforberte; und bas Enburtheil, bas feinen Biberfpruch fanb, mar, bag "Baftor Sporlein als ein continentaler Chrift ber geiftlichen Gewalt bes Bifchofe von Antwerpen unterworfen fei". Er wandte ein, daß er von biesem Bischof als Reter excommunicirt werben wurbe. - "Natürlich, aber Gie muffen fich feinem Urtbeil anbequemen." — "Wie tann ich bas thun", rief Spörlein ans, "ohne meinen Glauben abzuschwören?" - "Aber Ihr Glaube ift Reterei." -"Wie, glauben Sie, bag ich bie romifchen Irrthumer annehmen und ben Glauben bes Evangeliums abichwören muffe?" - "Es gibt feinen Glauben außer bem ber Rirche." - "Aber mein Glaube ift an ben gefreuzigten Chriftus." - "Sie find im Irrthum, Sie werben nicht burch Chriftus felig, fonbern in ber Rirche."

Spörlein war wie vom Blitz getroffen; er blidte umber, frug aufs neue, erhielt aber nur dieselbe Antwort —, worauf er in die Erklärung ausbrach, daß er "an den gekrenzigten Christus glaube, durch deffen Berdienst er allein selig werden könne, und daß er sich nicht der römischen Kirche anschließen wolle, die er verabscheue, weil sie sich an die Stelle Christisehe". Siner nach dem Anderen ging weg, und als Newman allein mit ihm zurücklieb, versuchte dieser eine nähere Erklärung, welche jedoch die Sache nicht anderte. Ich wiederholte diese traurige Geschichte, wie Spörlein sie Hare und mir erzählt hatte: und Pusen sagte, es sei dasselbe, wie wenn man einem Manne, der über Zahnschmerzen klagte, erwiderte, das unsehlbare Mittel sei, sich den Kopf abschlagen zu lassen. Die Ge-

schichte machte einen solchen Eindruck auf Hare, daß sie ihn zu dem Entschliffe brachte, die Noten zu seinen Predigten zu veröffentlichen; und er sagte, wenn er in Oxford predigen könnte, so würde es über den Text des Elias sein: "Wenn der Harl, so dient ihm, wenn aber Baal, so dient diesem."

"Es lebe Knor!" rief Lord Habdington aus, als wir über bie Sache sprachen. Ich sage nicht so — bies ist die Reaction gegen bie Einseitigkeit von Knor und seinen Nachfolgern. Aber sicherlich lieber Knor als ben Papismus in feiner schlimmsten Erscheinung! D! bies ist herzzerreißend.

Dem Anfang September 1841 gehört zugleich ber folgende Brief Bunsen's an Restner an:

Bufen, 3. September 1841.

36 muß mit bem Dante beginnen für Deine bem guten Beinrich wieber neu bewiefene Gute und Freundschaft. Er fcreibt mir foeben, Du wurdeft Dich freuen, ibn ju feben. Er ift allgemein beliebt und geachtet, und fein fanftes, ftilles Auge fieht febr verftanbig aus ber bemuthigen und klugen Seele heraus. Am 19. hoffe ich in ber Rathebrale von Salisbury feiner Beihe jum Diatonus beiguwohnen. Die fcon, bag es gerabe bort ift, bei bem murbigen Gemahl einer Seele, Die ich geliebt und liebe wie eine Tochter, und die mich mit tochterlicher Liebe geliebt hat und liebt.\*) Es ift ein iconer Erfat, und mehr als bas für uns alte Manner, bag wir eine vaterliche Stellung einnehmen burfen, bie bem Manne fo wohl fteht gegenüber ben Frauen, nicht mahr? Ich habe mir einige Tage Ferien gemacht, und fcwelge bier in ben Schonheiten bes unbergleichlichen Grunen rings um mich ber. Dabei lefe ich mit Bufeb Demosthenes. Aber bie letten acht Wochen maren feine Rubetage. 3ch habe nie mehr gearbeitet und nie so Wichtiges gethan. In sechs Monaten wirft Du schon etwas bavon boren: vorerft lag mich Dir fagen, bag nie ein Menfch größeren Erfolg gehabt als ich biefesmal, und nie ein Ronig größere Freude ausgebrudt als ber meinige gegen mich.

Meine Zukunft wird sich in Berlin entscheiben, wo ich im October einzutreffen hoffe. Kann ich, so gehe ich zu meinem stillen Alpensitze zuruck, noch in bemfelben Monate.

Meine Fran ift mit Emilie und ben Zwillingen in Laven bei St. Maurice. Sie hat sich fehr gefreut, Deine liebenswürdige Schwester kennen

<sup>\*)</sup> Diese Zeilen waren taum geschrieben, als das liebliche und geliebte Besen, bem sie galten, "die Freude aller Augen und Herzen", Mrs. Denison (geb. Luise Ker Sehmer) aus ihrem glüdlichen Erbenlose zu dem höheren Leben abgerusen wurde, nach welchem ihre Seele sich sehnte.

Anmerkung der Bersasserin.

178 Dritter Abidnitt: Grunbung bes englischepreußischen Bisthums (1841).

gelernt, und in ihr gang unferes lieben Reftner's eigene Schwester gefunden zu haben.

Folgende Briefe Bunsen's an seine Frau betreffen meistens die Erkrankung und den Tod von Mrs. Denison:

#### 15. South Aublen Street, 22. September.

Meine Liebe, ich habe von bem vortrefflichen Bischof, der mir in der letten Woche breimal geschrieben hat, keine guten Nachrichten.

3ch bin im Begriff, einen entscheibenben Schritt vorzubereiten. 3ch werbe burch ben Courier, ber am nachsten Freitag abreifen wirb, meinem vaterlichen Freunde, General von Thile, fcreiben, bag ich bie Bflicht fühle, banach zu ftreben, eine Beimat für meine Familie zu gewinnen, und ben gegenwärtigen Augenblid als gunftig betrachte; baf bie Miffion nach London ein gludlicher Schluß eines breiundzwanzigjahrigen biplomatifden Dienftes fei, aber meine Rudtehr nach Bern, ausgenommen zu tem 3mede, meine Familie nach Baufe abzuholen, mir unangemeffen ericbeine. Es murbe in ber Zwischenzeit mein Bestreben fein, Gigenthumer eines Lanbsiges ju werben, um mich im nächsten Mai borthin mit Anhegehalt zum bauernben Aufenthalt gurudzugieben. 3ch batte ben Augenblid für gunftig zu einer folden Mittheilung meiner Blane und Gefuche gehalten, ba, nachbem ich in ber Ausführung ber Absichten Gr. Majeftat Erfolg gehabt, und feine uneingeschräntten Lobspruche erhalten, meine Sandlungsweise nicht misverstanben werben tonne. Dies wird ... allen Denen, welche wunschen, mich nicht in Preußen zu haben, beweisen, daß ich nicht beabfichtige, mich in bes Ronige Dienft bineinzubrangen.

Zuweilen erscheint es mir unmöglich, baß ber König bie von mir gefäete Saat anderer hut als ber meinigen anvertrauen sollte; aber Riemand tann bem Einfluß ber Atmosphäre, von der er umgeben ift, und ben Wirkungen der Luft, die er einathmet, entgehen; am wenigsten von Allen ein König. Wenn frei, tann ich ihm vielleicht zehnmal besser dienen als sonst. Ich will den Brief beendigen, wenn ich von Lord Aberdeen zuruck-tomme.

Dienstag 23. September. Meine Aubienz im Auswärtigen Amte bauerte zwei Stunden und war sehr wichtig. Die Wolfen beginnen sich zu sammeln. Das Ministerium verwundert sich, wie die Sache in so kurzer Zeit und in solcher Ausbehnung geschehen konnte. Aber die Bill ist gestern Abend angenommen worden.

P. S. Luise ist nicht mehr auf bieser Erbe. Bor einer Stunde erhielt ich ein paar Zeilen von Mrs. Webber, kaum lesbar. Alles schien gut zu gehen — als gestern Nachmittag ein Ohnmachtsanfall sie zu ihrer Rube eingehen ließ. So schreibt sie Mittwoch Nacht — es war somit

feine Täuschung — es muß wirklich der Schlaf bes Todes sein. D lieblicher und geliebter Engel — mögen wir Alle borthin kommen, wo Du bift! . . .

25. September. Ich kann heute nichts thun, als Dir den Bericht ber armen Mrs. Sehmer einlegen. . . Ich sende Dir eine Abschrift meines Briefes an General Thile über mich selbst. Ich bin froh, daß er geschrieben und abgesandt ist. Ich werde somit am 15. October irgendetwas wissen, wenn Thile blos den Brief an den König gibt. D, was ift das Leben! Gott erhalte Dich und alle meine Schätze um Dir!

Spater an bemfelben Tage. - Es ift bies ein harter Schlag. mb gegen Dich allein vermag ich mich barüber auszusprechen. D, wenn Du hier wareft, fo fonnten meine Thranen in Deiner theilnehmenben Begenwart fliegen; aber Du bift weit entfernt, und ich fuble mich fo allein. Du wirft bas Beburfnig verfteben, mein Berg im Schreiben an Did auszuschütten. 3ch fann nicht fprechen und mein Berg ift fo voll. . . . Beider Rummer ift mir nicht erspart geblieben baburch, bag Du mir erhalten murbeft! Bie murbe ich es haben ertragen tonnen, wenn Du mir entriffen worben mareft! und bie theueren Rinder, die unter unseren Augen faft bis zur mannlichen und weiblichen Reife berangewachfen find! Aber biefe ausgenommen konnte und kann mich auch in Aufunft tein Tobesfall fo bart treffen. Ich fuble jest eine Apathie gegen bie gange Welt, Dich und die Rinder ausgenommen, die mir theuerer als je erscheinen. 3ch weiß, bag bies nicht auf bie Lange anhalten wird, aber jest fühle ich fo. 36 weiß nicht, was fonft zu fchreiben; vielleicht werbe ich morgen bagu im Stanbe fein.

Ich habe meinen Brief an Thile abgefandt; behalte die Abschrift für Dich. Es wird ein entscheibender Brief sein. O, wie hasse und veradsschen ich das diplomatische Leben! und wie wenig höheren geistigen Schwung gibt es hier in der hohen Gesellschaft, sobald man aushört, von nationalsenzlichen Gegenständen und Interessen zu reden; und der ewige Sturmwind, das Gewirdel, Gedränge, Gerenne in diesem Ungeheuer von Stadt! Mein Ausenthalt in England im Jahre 1838—39 war die Poesse meines Daseins; dies ist die Prosa desselben. Es war ein Thau auf jenen fünfzehn Monaten, welchen die Sonne ausgetrocknet hat, und welchen nichts wiederherstellen kann. Selbst mit Dir und den Kindern wilrbe das Leben erdrückend werden unter der diplomatischen Bürde. Ich kann um ein landleben, aber nicht um ein sondoner Leben für uns beten, obgleich ich nicht wage dagegen zu beten, wenn es sein soll.

Sonntag Morgen 6. October. In ber letten Nacht bei Sir Robert Beel hatte ich eine tiefgefühlte Unterhaltung mit Gladstone, welcher sie, die jeht heimgegangen ift, kannte und verehrte. . . .

D, was ist bas Leben, wenn es nicht ein Durchgang zur Ewigkeit und Seligkeit ware! Unfere Gefühle stehen nicht im Berhaltniß mit biesem Studden Dafein.

Gott fegne und erhalte Dich und bie theueren, toftlichen Rinder, so betet Dein Dir mehr wie je ergebener und treuer C. B.

### Bootton=Ball, 28. September, morgens 7%.

1

1

1

1

1

1

1

....'s Gesicht erinnert mich an Severn's Ausspruch über sie — "von allen Kindern werde sie die schönste werden, ein Madonnengesicht". Es sind die großen, breiten Züge italienischer Schönheit: der Rest der alten morgenländischen Großartigkeit unseres Stammes....

D geliebte Seele! Die Du fo fruh biefer Erbe entschwandeft! ich fegne bie Stunden, ba Du mir erschienest, mit bem Butrauen eines Rindes und mit ber Schwarmerei einer Bibche, aber nicht ber braufent begeifterten, fonbern ber felig beschauenben. Mein ganges Berg finnet, wie ich Dir in Sowache, aber in Treue, ein Dentmal feten tann. 3ch mußte versuchen, ben Bebanten auszuführen, ben ich feit 25 Jahren gehegt: bie Blute meiner Anschauung und Ahnung in einen Diglog platonischer Art jufammenzubrangen, worin Binde eine ber rebenben Geftalten mare. Aber bas Bange tann man nur wollen: bas Thun gibt Gott in ber Rraft ber Begeisterung. D geliebtes Befen! geliebte Ranny! nur im Gebanten an Deine wohlthuenbe Rabe, an ben Segen und Bauber Deines Dafeins und Deiner Gegenwart, tann ich folde hoffnung aussprechen. Du fühlst jest mit mir bie Scharfe bes Schmerzes, bie fich nur in bem Schreiben an Dich, und in ben ftillen nachtlichen Stunden bitterfüßer Erinnerung Luft macht.

In einem Briefe an Miß Bromley vom 11. October findet sich folgende Stelle:

Ich fand hier einen rührenden Brief meiner Frau vor über die uns Beiden so theure Abgeschiedene, ... ihre Worte drücken auf das schönste aus, was ich empfinde; ... sie schreibt mir: Sie war zu gut, um länger hienieden gelassen zu werden; sie hatte ihren Kampf gekämpft und überwunden; sie hatte das Ziel des menschlichen Daseins erreicht: ihr ganzes Wesen war vergeistigt, und sie nahm an irdischen Dingen nicht mehr mit ihren Sinnen Theil, sondern nur mit ihrer Liebe — mit jener Liebe, die noch ihre Kraft behält, wenn der Glaube im Anschauen ausgeht und die Hossenung Erfüllung geworden. Ich habe ihr den Antheil nicht misgönnt, den sie an Deiner Liebe hatte, noch Dir den Antheil, den Du an ihrer Liebe hattest. Ich weiß, daß sie mich liebte, und ich liebte sie nicht blos auss innigste, sondern liebe sie noch; denn in Bezug auf die Abgeschiedenen

befinden wir uns in ewiger Gegenwart: bie Gefühle, bie nie zu verschwinden bestimmt find, gehoren auch nie ber Bergangenheit an.

Auf ben Tod von Mrs. Denison bezieht sich auch folgender Brief Bunsen's an seine Schwiegermutter:

Bootton=Ball, 30. September 1841.

Infolge bes plötlichen Tobes ber Mrs. Denison hatte mich eine Riebergefclagenheit befallen, wie ich fte bieber felten erlebt habe, fobag ich außer an bie Mutter jenes entschwundenen Engels und an meine Aran nicht zu fdreiben im Stanbe gemefen bin. Defto bantbarer bin ich für ben Ausbrud 3hres Mitgefühls. Meine Buneigung zu ihr habe ich so wenig verheimlicht, ale fie bie ihrige zu mir; benn fie hatte mich an Baters Statt angenommen, und ich liebte fie wie mein Rind; fo verheimliche ich benn auch meinen Rummer nicht, fonbern nehme es als mein Recht in Anspruch, über bie Beftorbene ju trauern. Es ift mir eine mabre Wohlthat, ben größeren Theil bes Tages allein zu fein ober mit Dig Bromley Dasjenige ju lefen, was ich in ber Ginsamkeit lefen wirde; bevor bie bier erwartete Gefellschaft anlangt, werbe ich entflieben. . . . Es bat mich einen Rampf getoftet, nicht nach Salisbury ju reifen (um bei ber Orbination Beinrich's jugegen ju fein); aber eine große Laft officieller Arbeit hinderte mich, und ba war mir die Unmöglichleit ein Troft. Ihre feelenvollen Augen bestrahlen mich in ber Erinnerung, und bort wurde ich fle gefchloffen wiebergefunden haben. Bon ihr will ich nur biefes fagen, bag es nie eine engelgleichere Seele gab, burch bollenbete Schonheit sowol geoffenbart ale verschleiert. Schon im Jahre 1839 hatte fle eine Hare Borempfindung ihres fruhen Tobes: boch bat fie biefe Ahnung niemals baran gehindert, alle ihre Bflichten mit bem Eifer hingebenber Liebe zu erfüllen, befeligt burch biefes Gelbftopfer. Gie war beiter, benn ihr Befen erfüllte Dankbarteit: fie freute fich bes Dafeine, wie bie Blume bee Lichtes fich erfreut. . . .

Ich habe Calmich besucht — welch ein abgestorbener Fled! — und voller Rührung auf ben Teich, die Biese, Baume und Sügel geschaut, welche mit ber Geschichte Ihres eigenen theuren Lebens sowie mit Fannh's Kindererinnerungen innig verknüpft sind. Morgen soll Ihr Bruder\*) besucht werben, bessen, bessehen Ergebung und Milbe, wie ich von allen Seiten versnehme, wahrhaft erbaulich sind.

Bon demselben Tage ift auch ber nachfolgende Brief Bunsen's an feine Frau:

<sup>\*)</sup> Bernhard Port, Bicar bon 3lam.

Ich banke Gott, baß Du ganz fühlst wie ich, baß ich meiner Ehre wegen nicht nach Bern zurückgehen kann, außer um Dich zu holen: auch baß Du bas große Los ber preußischen Diplomatie — London — als ein pis-aller ansiehst wie ich. Auch hasse ich das diplomatische Leben mehr als je. Denn mein ganzes Wesen sehnt sich nach der stillen Ruhe der Ewigkeit, und Beschauung göttlicher Dinge, und Wegwerfen aller anderen. Des Mannes Hochgesühl liegt nicht im Gelingen, sondern im Beweisen der Kraft, im Handeln. Wenn der Herr mir nahe bleibt, und mich in der Demuth hält, so fürchte ich kein Unglück: denn was die Welt meinen Sturz nennen wird, ist das, was ich mir wünsche: otium cum dignitate. Zum ersten male seit 1834 bin ich wieder auf diesem Bunkte!...

Ich fürchte, ber König verbindet noch nicht Ursache und Wirtung hinlänglich im Regieren. Große Zuruftungen find gemacht. Die Welt wartet, und die Zeit fliegt bahin unter Richtsthun, welches als höchste Beisheit gilt. . . .

Bozu sind Ibeale ba, als um verwirklicht zu werben; wozu sind Gebanken gut, als um ausgeführt zu werben? Ich tann und werbe bas nie begreifen. Die in ber Beltgeschichte wird ein großes Geschick bemselben Fürsten zweimal geboten. Und man täuscht sich, wenn man glaubt, in biesem Jahrhundert Bölter täuschen oder in Schlaf wiegen zu können.

"Ich fland auf hoher Binne, bem ew'gen Capitol" — fumme ich mir eft vor: bas war ein Blid in bie Butunft!

.... Ich habe Court Granville\*) gesehen; er gesiel mir so sehr, daß ich mit ihm ein erustes Gespräch anfing, das mir ihn noch lieber machte. Seitbem habe ich Mrs. Bernon gesprochen, die Frau vom Gute seiner Pfarre (Mahsield); sie sagt, er sei das Muster eines christlichen unermitblichen Seelsorgers, und habe in vier Jahren das ganze Kirchspiel umgewandelt.

Gestern sahen wir Ilam, und Dovebale — welch liebliches Thal! Dovebale hat ganz ben Charakter ber norditalienischen ober vielmehr ber sübtirolischen Alpenthäler an ber Etsch... — Reizend ist das Pfarrhaus Deines Oheims... Wie wir wegsuhren, begegneten wir Mrs. Ram und Lady Jane Ram — ... ich werbe sie morgen aufsuchen, und unterwegs in Mahsield vorsprechen, bei Mrs. Bernon — (einer wahren Diakonissin und Schwester der Barmherzigkeit) und mit ihr zu Court Granville gehen.

Ein Brief aus Rugby, welches Bunsen auf seiner Rückreise von Wootton-Hall nach London besuchte, zeugt von dem lebhaften Antheil, mit welchem er die unter dem Einflusse bes trefflichen John Sandford

<sup>\*)</sup> Jest Bicar von Anwick in Rorthumberland.

in materieller wie geistlicher Hinsicht umgestaltete Pfarre Dunchurch in Augenschein genommen. Unter diesem würdigen Pfarrer war es Bunsen's eben ordinirtem Sohn Heinrich vergönnt als Hülfsgeistlicher ju wirken, um vollständig in den Kreis von Pflichten eingeführt zu werden, welche er bald in einer seiner selbständigen Leitung anverstrauten Pfarre ausüben sollte. Die Betrachtung der segensreichen Birksamkeit des Pfarrers und seiner vorzüglichen Frau in Dunchurch bestärkte Bunsen in seiner Vorliebe für die englische Kirche und verzmehrte die Befriedigung, mit welcher er seinen geliebten Sohn in ein eher ein Vorrecht als ein Dienst zu nennendes Amt eintreten sah, innerhalb der einzigen christlichen Gemeinschaft, deren erste Reformastoren dem Gewissen kristlichen Gemeinschaft, deren erste Reformastoren dem Gewissen kristlichen Gemeinschaft, deren erste Keformastoren dem Frage der Bibelauslegung) als diese, daß "die Heilige Schrift Dinge enthält, die da nothwendig sind zur Seligkeit".

Wenn in späteren Jahren Bunsen's Zuneigung zum englischen Kirchenspstem erkaltete, so lag dies daran, daß die Schattenseiten und der theilweise Berfall einer fortwährenden Beobachtung nicht wohl verborgen bleiben konnten. Das Ideal, welches er sich, bevor er Einswohner des Landes war, gebildet hatte, und lebhaft bewunderte, hat er auch dis an das Ende bewundert, und nur beklagt, daß die Menschen so viele eigene Ersindungen in das Gebäude hineingebracht hätten, welches unter göttlicher Einwirkung so stattlich aufgerichtet worden sei.

Die nächsten Briefe Bunsen's an seine Frau sind aus London datirt:

South Aublen Street, Sonntag Morgen, 12. October.

Der gestrige Tag war ein trauriger: die Ebbe ber Gesühle war zu stark. Alle Sorgen und Zweisel und Bekümmernisse stürmten auf mich ein... Der Bischof sandte mir einen Goldschmied, um das Maß zum Trauerringe zu nehmen: der Mann hatte sie gekannt, und kam auf die trenherzigste Beise mit seinen Gesühlen hervor, die ich nicht den Muth noch die Lust hatte zurückzuweisen. — Ich warf mich zuletzt in den Wagen .... ging mit Abeken ins Athenäum, und dann mit ihm und Ernst nach dem Haymarket, um "Hamlet" (Macready) zu sehen. Es ist doch eine große, erhebende, reinigende Kraft, ein wahrer Gottessegen, in einem echten Runstwerke! — Die Aufsührung war im ganzen tresslich: die Macready's über alle Borstellung herrlich. Ich habe nie etwas Aehnliches gesehen. Polonins war zu niedrig ausgesaßt. Leider! war Bieles ausgesassen: Polonins' Reiselehren an den Sohn, die Scene, wo von Fortindraß die Rede ist, und wo er den König beten sieht, sowie der Schluß. Es ist schlium genug.

1

es konnte jedoch viel schlimmer sein. — Sonnabend hatte ich mit Cornelius bei Beel essen sollen, war aber an Sir Robert Inglis. versagt. Ich brachte jedoch ben Abend bort zu. Durch Cornelius' Predigt ist es so gut wie beschlossen, daß die beiden Parlamentshäuser Frescomalerei erhalten werden.

London, Montag 12. October 1841.

.... Ich habe einen herrlichen Tag gestern verlebt mit Cornelius, in Windsor und Hampton Court, vorzüglich vor ben köstlichen Cartons, bie ich nie so gut gesehen. Für Cornelius war es die Erfüllung einer Sehnsucht seines Lebens: seine Erwartungen waren übertroffen, besonders burch ben Carton vom Tobe Ananias', was die Ausstührung betrifft.

Als ich abends zu Hause tam, fant ich einen Brief von Sir Robert Peel: ich hatte ihm ... gedankt für die Auszeichnung, mit welcher er Cornelius empfangen, anknüpfend an den Eindruck seiner herrlichen Worte über Deutschland ("das große und eble Deutschland") in der letzten Nacht des alten Ministeriums. Diesem verdanke ich einen Brief, der mir allein die Reise nach England verlohnt. Ich lege ihn in Abschrift bei. Die Sprache ist so warm, wie man sie sonst nie von ihm gewohnt ist. Ich sende ihn morgen an den lieben König, an dessen Geburtstage Du diese Zeilen erhalten wirst.

Der hier erwähnte Brief Sir Robert Peel's aus Whitehall vom 10. October 1841 lautet in Uebersetung:

Das Billet, welches Sie verfehlt hat, und Ihnen aufs Land nachgeschickt wurde, enthielt nichts Beiteres als die Bitte, am vergangenen Freitag mit herrn Cornelius zusammen bei mir zu speisen.

Ich versichere Sie, daß ich für jebe Ausmerksamkeit, die ich jenem hervorragenden Künstler erwiesen haben mag, reichlich entschädigt worden bin burch die Befriedigung, seine Bekanntschaft gemacht zu haben.

Er gehört einem ebeln, in jeber Kunft bes Rrieges und bes Friedens hervorragenden Bolte an. Die Einigung und die Baterlandsliebe jenes Boltes, welches das Herz Europas bewohnt, wird für den Frieden der Welt die sicherste Gemähr, und zugleich den mächtigsten Schut bieten gegen die Ausbreitung aller verderblichen Lehren, welche der Sache der Religion und Ordnung und berjenigen Freiheit, welche die Rechte Anderer achtet, feinbselig sind.

Es ist meine ernstliche Hoffnung, daß ein jeder Angehörige dieses berühmten Boltsstammes — möge er auch dem Staate, in dem er geboren, wie seinem heimischen Herbe, eine besondere Anhänglichkeit wahren — seine Baterlandsliebe nicht auf die Grenzen seiner engeren Heimat beschränke, sondern, stolz auf den Namen eines Deutschen, den Auspruch Germania's auf die Liebe, die Treue und die patriotische Hingebung aller ihrer Sohne anerkenne.

Die Empfindungen eines jeden Deutschen beurtheile ich wol mit Recht nach benjenigen, welche in meinem eigenen herzen (im herzen eines Fremdlings und Ausländers) burch ein Lied hervorgerusen worden sind, in welchem bei aller seiner Einfachheit der Wille eines mächtigen Volkes sich verkörpert zu haben schien:

> Sie sollen ihn nicht haben Den freien beutschen Rhein.

Sie werben ihn nicht haben — ber Rhein wird burch ein Lieb be- schitt sein — wenn bie Gesinnungen, welche bas Lieb zum Ausbruck bringt, wie ich zuversichtlich hoffe, jebe beutsche Bruft erfüllen.

Sie werben aufangen zu meinen, ich fei felbst ein guter Deutscher, und bas bin ich auch, wenn herzliche Bunfche für die Einigung und Bohlsahrt bes beutschen Stammes mich bazu machen können.

Gin Brief Bunfen's an einen Freund, zwar ohne Datum, aber erfichtlich berfelben Beit angehörig, enthält folgende Mittheilung:

Der König hat mir einen schönen, eigenhändigen Brief für den Erzbischof und den Bischof von London geschickt, als Antwort auf einen gemeinschaftlichen Brief, welchen diese an ihn gerichtet hatten. Sie find beide
entstädt darüber, obgleich er selbst ihn für talt hielt und mir schrieb:
"Sagen Sie den ehrwürdigen, lieben Herren, daß ich sie bitte, aus den
latten, formgerechten Worten des Briefes ein Herz voll wärmster Dantbarkeit und Berehrung herauszulesen".

Bas die Blane des Königs über mich selbst betrifft, so sagt er, er wolle sie mir selber mittheilen, wenn ich nach Berlin komme! — Blos das steht fest, daß ich nicht nach Bern zurückehre, außer vielleicht, um meine Familie abzuholen entweder nach Berlin oder nach London — benn der König will nichts davon boren, daß ich mich jest aufs Land zurückiehe.

hier mogen wieber mehrere Briefe Bunfen's an feine Frau folgen:

London, 15. October 1841.

Um 21/2 Uhr sahren wir, Ernst, Abeken, Ritter, Schleinitz, Hebeler, Lord Ashley, Mr. Ashley, Dr. M'Caul, Dr. Alexander, nach Richmond, wo ich ein Mahl habe bereiten lassen, zu des Königs Ehre. . . . . Sonntag 31. October ist die Einweihung des Bischoss. Sein Titel wird sein: "Bishop of the Church of St.-James at Jerusalem." Damit sind alle Barteien einverstanden.

London, 23. October 1841, morgens. Die Wochen hier werben schwer sein, für meine Ungebulb. Das ift eine gute Schule jedoch. . . .

3ch hoffe, Ernft hat Dir gefchrieben, wie wir ben 15. October gefeiert. Rie habe ich ihn fo gefeiert, nie werbe ich ihn wieber fo feiern.

Um 11 Uhr war ich bei bem Bifchof von London wegen ber Bestimmung bes Ramens ber Rirde: bann bie Mittheilung bes Schreibens bes fprifchen Batriarden von Ronftantinopel: bann bie eines bifcoflicen Ameritaners, ber in Chalbaa gewesen mar, im Auftrage bes Batriarchen von El Rosch (bei Rinive): - bann Tomlinson's über Malta und Gibraltar: - ein Gefprach über Berbindung ber agyptisch-abyffinischen Miffionen mit Jerufalem; - um 3 Uhr Lord Aberbeen's Mittheilung von Depefchen Lord Bonfonby's über bie Zusage ber Bforte für eine (wenngleich formlose) Anerkennung ber protestantischen Rirche in ber Türkei, bas Recht Rapellen zu bauen (namentlich in Jerufalem), Gigenthum zu erwerben, Rajahs aufgunehmen, turg, ale Körperichaft zu banbeln. Go, ju Glabstone, um ibn abzuholen. Um 5 Uhr bas Dahl, im "Star and Garter" in Richmond, beim schönsten Better, nach 3 Bochen Regen. . . . Dr. Alexander brachte bes Ronigs Gefundheit aus, in einer begeisterten Rebe, worin er ibn mit David und Salomo verglich, jugleich die Freundschaft ber Englander und Breugen bervorbob; bann bantte ich, und brachte "the Queen" und bann "the Queen Dowager" aus. hierauf fangen wir (Ernft, William Afblen, und Glabstone bie Sanger, Die Anderen Chor) "Beil, Friedrich Wilhelm, Beil!" mit einer fleinen Beranberung in ber britten Strophe:

> Der Du mit Herz und Muth Bitterer Kriegeswuth Richtig gewehrt, Bater bes Baterlands, Schütze bes beutschen Manns Heimischen Herb!

Darauf sang Ernst allein, mit dem Chor, nach der Melodie des "Gott erhalte Franz den Kaiser": "Gott erhalte unsern König". Zulet wurde gesungen: "Wer sprenget auf dem stolzen Roß", von einer jungen Dame übersett. Alsdann stand ich auf, und brachte aus — "The Church of England, and the venerable Prelates at her head" — und sprach, was ich sühlte. Dann erhob sich M'Caul, und dankte, über Ierusalem redend. Dies leitete zu Gladstone's Toast: "Prosperity to the Church of St.-James at Jerusalem and to her first Bishop." Nie hörte man eine herrlichere Rede — sie sloß wie ein fanster Strom. Als er im zweiten Theile Alexander auredete, ihm die Größe und Schwere seines Amtes darstellte, verdarg dieser in Kilhrung sein Gesicht: dann aber erhob er sich und dankte mit Wärde und Gefühl.

Ich brachte nun nach einer Pause vor: "England and Prussia for ever!" — und rebete bazu. Hierauf fangen wir: "Bas ist des Deutschen Baterland?" u. s. w. — auch: "Bas blasen die Erompeten" — — alle herzlich einstimmend. Allgemeine Begeisterung entstand: die Reden und der Gesang waren wie England und Deutschland, nicht streitend, sondern wett-

eifernb. Die Stimmung war bie ber höchsten burch tiefen Ernst und bie Hoheit bes Gegenstandes gereinigten Freude. Wir wünschten uns gegenseitig Glud, wie zu etwas, bas durch unser Zusammenarbeiten gelungen war. Ashley und Gladstone drückten sich warm die Hände, während bis babin das Gespenst von High and Low Church sie getrennt hatte.

Bir fuhren in ber schönsten Sternenpracht nach ber Stadt; Glabftone in gleichmäßiger Begeisterung feine harmonischen Gebanten austonend.

Bir gingen zu Laby Stuart be Rothesay; es war ein Biertel vor 12, wir blieben bis 1 Uhr. Da sah ich Miß Stuart's unvergleichliche Berte: rafaelische Compositionen, wie sie nie ein Engländer gemacht. Der Cindruck war so tief, daß ich gestern trot aller Geschäfte (und beren ist legion) eine Stunde bort gewesen bin. — Jetzt muß ich zur Arbeit. Um 9 Uhr kommen zum Frühstlick Sieveking, Pfarrer Phue, Secretär der Sprischen Gesellschaft (früher Erzieher der Drusenfürsten), Isenberg, der abyssiusse Glaubensbote.

#### Rillerton, Sonntag Morgen 24. October 1841.

.... Hier sich in himmlischem Sonnenschein, unweht von ber miben Luft bes zanberisch füblichen Devonshire: vor mir einen Bügel, teffen Abhang bis in ben Garten neben bem blumenumrankten hause mit ställichen Steineichen prangt, und mit zwei schönen Chpressen, die sich aus bem dunkeln Laube und zwischen ben breiten Kronen zierlich erheben. Wir sanden Buseh und bie Inglis bier.

Bon Glabstone habe ich einen langen, herrlichen, aber Schwierigkeiten erhebenden Brief erhalten. Ich muß die Sache mit ihm in dieser Boche durchsprechen; auch die Artikel für den Erzbischof fertig machen, und mit Sir Stratford Canning mich ganz verständigen; endlich kommt Julius Hare den 27.... Gladstone schreibt: "Ich weiß aus den Fragen, die ich über den Gegenstand erhalten, daß die Neuheit und (bisherige) Dunkelheit des Blanes mächtig auf die Nerven meiner Landsleute siel. Sie nüffen uns die Wohlthat gewähren, uns mit sanfter und sester Hand zu sühren."

### London, Dienstag.

Beel gibt ein Dampsschiff, um ben neuen Bischof nach Jaffa zu suhren, mit seinem ganzen Stabe, etwa 16 bis 20 Seelen. Ashley hat es bei ihm burchgesetzt, ich bei Habbington, ber sich recht warm als Freund bewährte. Tausend Dank zu Gott auch bafür! — Die Rewmaniten sahren sort in ihrem Tabel; "John Bull" hat seinen Tabel zurückgenommen.

Dr. Nott ift gestorben! ohne baß er Georg ober mich gefehen. — Aber es trostet mich, baß Bsicht mich abgehalten, nicht Nachläffigkeit gegen ben Freund: er hat meinen Brief erhalten und gelesen.

Ich bleibe hier bis zur consecration, 7. November: ben 8. Fest in Palestine Church — 9. Lord-Mapor in Gnilbhall. — Ach! bas Herz ist oft unmuthig: seine Ungeduld und Hast wird gezüchtigt. Die Größe ber Arbeit hilft mir durch einen Theil ber 24 Stunden: Abend und Morgen sind oft schwer. Der Teusel will mir bisweilen Bitterkeit ins Herz geben gegen Berlin: ich verscheuche ihn aber mit dem Bilde des Königs. Ach! ich möchte Ihm so ungern Schmerz machen; und doch muß ich es vielleicht. Mein Herz ist bald hier, bald in Berlin, bald unter meinen wissenschaft- lichen Arbeiten: immer aber bei Dir und den silhen Kindern!

Der Patriarch von Kairo hat zwei Missionare ber Church Wissionary Societh an die Spitze seines Seminars gestellt, das 22 junge Manner enthalt. Bas wird das Rachste sein?

Sonntag Mittag, 31. October 1841. Hier stehe ich an meinem Pulte, geliebtes Wesen, anstatt in der Kirche, weil ich, ein Erkältungssieder fühlend, gestern meinen Fasttag und Bettag gehalten, und heute noch das Zimmer hüte. — Da kommt gerade ein Schreiben vom 22., einen Gegenstand betreffend, der Abelen und mich in der verstoffenen Woche ganz besonders beschäftigt hat: die Liturgie für die Kirche von Jerusalem. Wir hatten und eine solche zu bilden gesucht aus den besten oder minder schlechten Formeln der ersten kleinen Ausgabe der königlichen Liturgie von 1821. Abeken hatte sie übersetz, und übermorgen wollte ich sie dem Erzbischof mit den Artikeln übergeben, obwol unmuthigen Herzens: denn wir hätten etwas viel Bessers machen können, wenn wir die späteren größeren Ausgaben, eine besondere sür jede Provinz, besessen hätten. Bergebens hatte ich darum geschrieben. Siehe! soeben kommen sie an, mit des Königs Besehl:

"für bie fyrischen Kirchen aus allen Provinzialagenden eine zum sonntäglichen Gebrauch zu componiren, — für die Festtage aber die ber evangelischen Gemeinde in Rom zu

für die Festtage aber die ber evangelischen Gemeinde in Rom zu wählen."

D wie sollte ich Dir mein Gefühl beschreiben! — So ist vom Capitol bis zum Berge Zion gerettet, was mir bas Theuerste war von Allem, was ich gedacht und gestistet! Und bas im Augenblick, wo bes Feindes Buth bas stille Heiligthum vom Capitol hinunterstößt! in einer Epoche meines Lebeus, wo es mir klarer als je wird, daß, was ich angestrebt und im innersten Herzen trage, nicht paßt für die Gegenwart, von welcher ich durch die Kluft fünfundzwanzigjährigen Lebeus auf dem Capitol und in England getrennt bin — Du kannst das sühlen, Geliebte! Ich kann nicht weiter schreiben. —

Montag 1. November. Den ganzen Tag, und ben gestrigen Sonntag haben Abeten und ich geschwelgt in ber liturgischen Arbeit. Ich habe meinen Entwurf schon ganz fertig.

Dennerstag 4. November. . . . . Es sind wichtige Tage verstoffen seit meinem letzen Schreiben. Man hatte Gladstone aufgefordert, einer der trustees für den "Jerusalem-Fund" zu sein. Dieses führte zu einem Briefwechsel mit mir und mit dem Bischof von London. Er ist voller Scrupel: sein herz ist mit uns, sein Berstand aber ist gefangen in einem engen System. Er erwartet das heil von einer ganz anderen Seite, auf einem ganz anderen Bege. Gestern Abend erhielt ich einen Brief von ihm von 24 Seiten, den ich heute früh mit 8 beantwortete. Wir werden heute oder morgen eine Unterredung haben.

Der Bischof von London zeigt sich immer größer: er hat Glabstone berrlich geantwortet. Sein Brief schließt: "Weine Absicht ist nicht, die Kirche Christi einzuengen und zu beschränken, sondern sie zu erweitern." Mir zeigt er eine Freundschaft, die, glaube ich, ein Herzensverhältniß fürs Leben begründet. Er ist der Mann wie ihn die Kirche im gegenwärtigen Angenblick braucht, also ein "reconstructiver Resormer".

6½ Uhr. — Ich tomme soeben von Lord Aberbeen. Die Türken haben Alles abgeschlagen. Lord Bonsonby ist abgereist mit einer bonnernben Note. Doch habe ich burchgesett, daß ber Bischof abgesandt wird.

Freitag 5. November. Heute bin ich zuerst von 9—11 bei Glabstone gewesen, in langen Scrupelerwägungen. Bon  $11-11^{1}/_{2}$  bei dem Bischof von London. Bon 12-1 Eisenbahn nach Eropdon.  $1^{1}/_{4}$  bis  $1^{3}/_{4}$  mit dem Erzbischof (in Addington, seinem Landgut), um seine Entscheidung über den Ramen des Bischofs zu haben, damit diese Racht noch der "Barrant" verserigt werde. — Mit seiner Entscheidung nach Gladstone, um seinen ostensibeln Brief abzuhosen. Dann London House und Foreign Office, wo Alles in fünst Minuten abzemacht war: und so gelang es mir (unter Lord Canning's Beistand), Lord Aberdeen zu bewegen, statt "Sprien und Aegypten" die Gerichtsbarkeit zu stellen auf "Sprien und Ehalda, Aegypten und Abhssinien". — Dann London House, — dann hierher: Briefe und Depeschen gelesen. Run Anziehen zum Essen in der Royal Society mit Inglis von 6 bis  $7^{1}/_{2}$ ; dann Concert in Exeter-Hall — Spohr's "Ingstes Gericht". Es lebe der 5. November!\*)

Sonnabend 6. November,  $9\frac{1}{2}$  Uhr Abends. Es ift bes ernsten, seierlichen Tages stiller Borabend: die Sterne leuchten am himmel nach bem herrlichsten Tage. Georg ist noch nicht angekommen. Das ist bas einzige Störende.

Montag 8. Rovember. Eben trat Georg herein. — — Welch ein Tag war ber gestrige! Wer kann ihn beschreiben! Meine ausstührliche

<sup>\*)</sup> In England gefeiert als Jahrestag ber Entbeckung ber Pulververschwörung 1605 und ber Landung Wilhelm's von Oranien 1688.

Darstellung an ben König mußt Du in meinem Buche lesen: fle ift soeben fertig geworben. Rie erfuhr ich etwas Aehnliches an Großartigkeit und Feierlichkeit.

Freitag 11. November. Ich habe Wagen und Pferbe abgeschafft, um keinen neuen Monat zu beginnen. Das ist bas erste Zeichen zum Ausbruch. Bischof Alexander segelt am Mittwoch 24. November: das ist das zweite. Gladstone hat die Trusteeship angenommen, und der Erzbischof und Bischof von London sind über die ihnen von mir vorgelegten Artikel einig geworden, und wollen sie die nächste Woche unterzeichnen; das ist das dritte. . . . Alles also drängt zur Abreise; doch wage ich nicht zu sagen, daß ich vor dem 1. December wegkomme. . . . Der König hat mir eine große Aufgabe in der liturgischen Arbeit aufgelegt! Abeken arbeitet den ganzen Tag, mir in der Uebersetung zu helsen. Die Uebersetung ist ganz von Maurice durchgesehen: Dienstag wird sie übergeben.

Die Buth ber Pusehiten ist so groß über bie Berbindung mit ber Lutherkirche in ber Augsburgischen Confession, daß einer dem Erzbischof noch kurz vor der Consecration schrieb: "Es ist noch Zeit innezuhalten; wenn Ew. Gnaden es nicht thun, werden ich und meine Freunde uns der römischen Kirche auschließen."\*) — Daß ich Gladstone's Scrupel überwunden, ist eins der größten Wunder. . . . Die Sache ist, die Pusehiten wollen sich mit Rom vereinigen: und dies zieht England nach den protestantischen Kirchen bin.

Ich lege Dir Afhlen's herrlichen Brief bei, bei Ueberfendung feines Bilbniffes und einer fconen Gebetfammlung aus ben alten englischen Batern, mit Worten überwallenber Liebe:

"9. November 1841. Meinem theuren Freunde Bunfen, bem würsbigen Minister bes besten und größten der Könige dieser Welt, als ein Andenken an unsere ernsten, sorgenvollen und durch Gottes Güte ersolgreichen Arbeiten, welche wir unter seiner Gnade durchgeführt haben für die Kräftigung der evangelischen Wahrheit, die Wohlsahrt Israels und die Ausbehnung des Reiches unseres gesegneten Herrn."

"Die wir zusammen fußen Umgang pflogen: zum Gotteshaufe manbelten in frohem Haufen."

Donnerstag 18. November 1841, 5 Uhr. Meine Geliebte! Das Los ift gefallen. Lord Aberbeen lub mich heute zu einer Conferenz ein,

<sup>\*)</sup> Es ift dies dieselbe Drohung, von welcher Rewman selbst in seiner "Apologia pro vita sua" (1864) berichtet. Die dem Erzbischof howleh schriftlich zugessertigte und später veröffentlichte Erklärung hatte den Titel: "Protest wider Singriffe in die Rechte der griechischen Kirche, sowie gegen die Berbindung mit lutherischen und calvinistischen Repercien, vermittels Gemeinden, welche sich mit der Kirche nicht ausgesöhnt haben."

welche um 2 Uhr flattfand. Er folug mir vor, was ich gerabe mir erbitten wollte: bak ber General-Conful Sugh Rofe Befehl erhalte, ben Bifchof nach Jerufalem ju begleiten, und bas Schiff baber in Beirut anlege. 36 hatte Lord Canning ben Bunfch gang im Bertrauen geauffert, und Diefer batte Die Sache vorbereitet. Ferner follte ich fagen, ob wirklich ber Bifchof fogleich reifen folle. Enblich theilte er mir geheime Depefchen über bie Drufen mit, Alles mit einer Bertraulichkeit, bie mir auffiel. Als ich mich empfahl, fagte er: "Run, wir munfchen uns felbft Glud bagu. bag wir Sie behalten." - Ich gab ihm meine Unwissenheit zu erkennen, und er eröffnete mir Folgendes: "Der Ronig hat mit bem letten Courier, ter por acht Tagen antam, burch ben Minister fcreiben laffen: «er wünfche einen Gefandten gang nach bem Bergen ber Ronigin gu fenben, und wolle beshalb bie ('in ber That gang ungewöhnliche' fagte Lord Aberbeen) Form mablen, ihr brei Ramen vorzuschlagen.» Sie waren einer, und wir haben Sie ausgebeten. Ich bachte, Schleinit batte es Ihnen mitgetheilt." - 3ch eröffnete ihm nun, daß ich ben Ronig um meine Entlaffung gebeten, wenigftens auf zwei Jahre u. f. w. Wir tamen barauf auf weitere Gefprache, und ichieben, als wenn wir uns gehn Jahre gefannt hatten. Go alfo ift es wol entschieden, benn Du weißt, daß ich bem Könige zu folgen ent= foloffen war, natürlich unter Boraussetzung, bag ber Konig mir bie Mittel gibt, bier forgenfrei zu leben und ihm Chre zu machen. \*)

Bas hat den König bewogen, diese unerhörte Form zu mahlen? — heute ist ein großer Tag gewesen. Ich war in Fulham, und habe mit dem Bischof die beiden Liturgien (die von uns hier aus den preußischen componirte und die capitolinische), die Beichtordnung und die von uns vorgestern und gestern gearbeitete Confirmationsordnung durchgegangen. Der Bischof ist entzuckt von unserer Liturgie, und mit unserer Einrichtung der

<sup>\*)</sup> Gine Bemertung in Bunfen's Briefe vom 22. September, wo er im Bergleich bes bamaligen Augenblicks mit bem Jahre 1834 bie frühere Beriobe als "bon Schwierigkeiten beunruhigt bezeichnet, unter anberem bie elenbe pecuniarer Sorgen", muß als Garatteriftifc erwähnt werben. Rachbem ein unmittelbarer Drud entfernt war, wurde bas lebel als für immer überwunden angeseben. Rur einmal in bem Laufe feines biplomatischen Lebens genoß er bie Annehmlichkeit, fich in bem Buntte ber nothwendigen Ausgaben völlig forgenfrei ju fublen, und bas war in Bern; nicht weil bas Land billig, noch weil bie Freigebigkeit ber Regierung groß war, sondern wegen ber Ginfachbeit ber Lebensweise und bes Mangels aller Ansprüche von feiten ber Gefellichaft, welche bamals in biefem Mittel: punite ber Schweiz bemerkbar waren. — Bunfen's Wiberwillen gegen Gelbangelegenheiten hielt ihn ab, die hier besprochene Bebingung ju ftellen, und er trat fein neues Amt an, ohne ju ahnen, bag er bemfelben auch materielle Opfer ju bringen baben wurde. Sein Geift lebte unter ber Erleichterung ber Gegenwart auf, und ließ feinerlei buntle Ahnungen gu in ber neuen Bhafe feiner Erifteng, in welche er mit bem Jahre 1842 eintrat. Anmertung ber Berfafferin.

beutschen Confirmation so einverstanden, daß er sagte: "Benn es gebruckt ift, werbe ich versuchen, es in meiner Diöcese einzuführen."

Der Bischof Alexander und seine Frau gefallen aller Belt. Prinz Albert hat ihn gestern gesehen. Die Bornehmen fangen an, sich um ihn zu reifen.

Meine Geliebte, ich schreibe Rhapsobien. Mein Herz ist so bewegt, wenn ich benke, wie Du, geliebtes Wesen, nun endlich von dem Manne Deiner Bahl, dem Du als unbekanntem, armen, wandernden Ing-ling Hand und Herz gabst, nach der Heimat sollst zurückgeführt werden, um dort mit ihm den edelsten und geliebtesten aller Könige vor Deiner Königin und Nation zu vertreten. Bon Allem, was Erfreuliches in der Ernennung liegt, erfreuet mich dieser Gedanke unvergleichlich am meisten und höchsten. Du geliebtes Herz! Zwischen jest und unserer Ansiedelung liegt noch Bieles. Die Ernennung auf den ersten Posten der preußischen Diplomatie muß die Brücke ins Baterland sein. . . . Morgen um 7 Uhr geht's nach Norwich (zu dem Bischof und Mrs. Stanley — Musikset), Montag Abend zurück. — Acht Tage darauf nach Oftende, will's Gott!

Dienstag 23. November. Ich komme von Prinz Albert: — Die Königin hat den König gebeten, Mitte Januar hierher zu kommen, um den Prinzen von Wales aus der Taufe zu heben. Sie wünscht aber, daß er persönlich komme. Mir ward der Prinz selbst gezeigt und ich mit Gnaten überhäuft. — Ich hoffe, der König kommt. Ich schreibe sogleich.

24. November 1841. . . . Dem Ronige babe ich gestern geschrieben, soviel ich nur tonnte, und gesagt, ich bitte Gott, Er moge Sich entschliegen, ber Königin Bitte ju erfullen. Beim Schreiben murbe es mir flar, bag ich nicht weggeben barf, ohne eine Antwort erhalten zu haben, irgenbeine, ba bie Königin durch ihren Gemahl mich ins Geheimniß gezogen bat. — - Bas wird ber Ronig thun? - Bielleicht, bie Kurge ber Zeit berechnend, wird er mir befehlen zu bleiben, bis er felbst bierber tommt. - Bon ber Ernennung zu bem bochften Boften habe ich natürlich nichts fdreiben konnen, ba bie gange Sache noch ein Geheimniß für mich fein foll, nach Graf Malban's Schreiben an Schleinit, eben wie fur ben Grafen Donhoff in München und Graf Arnim in Baris, Die zwei Mitvorgeschlagenen. 3ch werbe morgen wieber fcreiben, und vielleicht fallt mir eine Art ein, bem Könige zu sagen, was ich weiß. . . . Es ist bas größte Los in ber Lotterie in ben Augen ber Welt: Du bift Zenge, bag ich nicht bie Sanb banach ausgestredt. Aber wenn ich auf Jerusalem hinblide (und bie Taufe ift baraus hervorgegangen), fo rufe ich aus mit Davib: "herr, was bin ich und mein Saus werth, bag bu foldes thuft!" Die war eine Bahl bes Gesandten ehrenvoller. — Lord Aberbeen's Antwort an Schleinit mar: "Nous désirons garder ce que nous avons." - Schleinit will als Secretar bleiben: ein unermeßlicher Gewinn. — Ich habe bem Könige gemelbet, daß man die Taufe bis zum 14. Februar verschieben will, wenn er verspricht zu kommen: sonst will die Königin Niemanden haben (und sie hat recht!) — ich habe dem König geschrieben, daß Jeder, die Königin, die Bischöse, die Rinister, die Ration es übelnehmen, es nie verzeihen werden, wenn er nicht kommt.

Montag 6. December 1841. Der König hat mir gleich nach seiner Rücklehr von München geschrieben: "Mein Herz zieht mich zur Taufe bes Prinzen von Wales, meiner armen Elise tiefe innere und änßere Traner und bie kalte Jahreszeit hält mich. Bis die Königin aus Dresben zurück ist, kann ich nichts sagen. Gott wolle mich auch hier führen! Unterbessen Sie in England. Gott befohlen! F. W."

Dies ist am 29. geschrieben; am 30. abends, spätestens Mittwoch 1. December früh, ist Abeten, mit meiner sehr starten Depesche angetommen.

Donnerstag 9. December. Der König kommt, und wo nöthig schon Mitte Januar. Ich werbe auf einem englischen Kriegsschiffe ihn abholen, wahrscheinlich in Rotterbam.

Die Artikel find unterzeichnet zu meiner vollen Zufriedenheit. Gott sei ewig gepriesen! Er ist ein Gott, ber Wunder thut, heute wie vor 2000 und 4000 Jahren!

## Schloß Windfor, 28. December 1841.

(An Frau Wabbington.) Liebste Mutter! Bier bin ich im Schloß m Binbfor, nabe ber Stelle, wo Sie in Ihren Jugenbjahren gelebt (obwol bas haus verschwunden ift, tann ich bie Stelle aus Ihrer Beschreis bung erkennen), hier auf bem Boften, wohin Gie mich wahrscheinlich gewanscht haben, als Sie mir Ihre Fanny jur Frau gaben, und Gott fei Dant! bin ich bier, ohne bie Stellung gesucht ju haben, fonbern im Begentheil, nachbem ich gebeten, mich vom öffentlichen Leben gurlidtreten gu laffen. In Diefer Beife tann ich fur mein hierfein Dant empfinden und hoffe, daß ich ihn empfinde. Die ift eine Aufnahme auszeichnender gewesen, als die mir hier zutheil wird. Meine Audienz war um 8 Uhr gerade vor Lifd. Man erfuchte mich, die Berzogin von Rent auf ihren Plat, ber Rönigin gegenüber, ju führen, und mich bann rechts neben bie Rönigin ju feten. Brunnow hatte mir juvor gefagt, bag ich auf teinen anderen Plat als neben ber Bergogin ober bem Bringen Albert Aussicht batte. Als ich beshalb bem Befehl ber Ronigin gehorchte, bachte ich an die Worte, welche ber Bapft fpricht, wenn ibm befonbere Ehre wiberfahrt: "Richt mir wirb biefes bargeboten, sonbern bem beiligen Betrus." . . . Die Königin ift gang anders, als man fie barzustellen pflegt; fie fpricht mit vieler Lebenbigkeit, regt jum Gefprach an, und hat ihre Freude am Scherz. Der Abend verging in ber anmuthigsten Beise; beim Kartenspiel mit ber Königin gewann ich ihr einen neuen Shilling ab von bem für Ihre Majestät eigens geprägten Gelbe; ben soll Fanny aufbewahren.

28. December 1841.

(An feine Frau.) Der König kommt zwischen bem 16. und 20. Januar und bringt Humboldt, Stolberg, Nahmer u. A. mit sich. . . Das
ist Alles, was ich weiß. . . . Ich bleibe heute in Windsor und kehre morgen zur Stadt zuruck, um am Abend ben "Messias" zu hören. . . . Ich werbe
kaum Zeit haben, um mein Haus zu ordnen und die Topographie Londons
und die Gesichter des Hoses und ber Diplomatie zu studiren. Gott segne
Dich und die lieben Kinder, und gebe Euch ein glückliches neues Jahr!

Da nichts Urkundliches vorliegt, woraus sich die Beranlassung zu bem längeren Schwanken bes Königs in Betreff ber befinitiven Stellung Bunsen's erklaren ließe, so ift es nicht möglich, mehr als Bermuthungen auszusprechen, welche nur in unbestimmter Beise jenes Somanten auf ben wiberftreitenben Ginfluß verschiebener Strömungen jurudführen tonnen, einig nur in dem Ginen, daß fie Bunfen's Festfetung am Mittelpunkte, in ber intimften Rabe bes Ronigs aus veridiebenen Urfachen zu verbindern trachteten. Berfonlich mar ber Ronig wahrscheinlich sehr geneigt, Bunsen in ber Beimat eine Thatigteit au ichaffen, welche benjenigen Berkehr möglich machen wurde, wie ibn ber tonigliche herr ju allen Beiten befonders genoffen, mehr als jemals aber bei ber letten Gelegenheit, als er (im Mai) Bunfen auf bem Wege nach London viel langer, als die Gefchafte es erforderten, bei sich zurudgehalten hatte. Aehnliche Absichten scheiterten indeß, so oft fie fich bilbeten, nicht blos an ber Gifersucht berer im Amte, fonbern auch an ben wirklichen in ber Sache begründeten Schwierigteiten. So wenig man Bunfen's Fabigteit ju einer ministeriellen Stellung bezweifeln mochte, falls ihm freie Sand gelaffen und die Bahn ber Reformen eingeschlagen werbe, so wußte boch Riemand beffer als ber König, daß ibm die Fähigkeit, fich als bloges Werkzeug ober Rad in bas berrichende bureaufratische Spftem einfügen zu laffen, abaina.

Unter solchen Umständen kam der König, als er Bunsen's Erfolg in England sah und ihn von Bülow als die für den dortigen Gefandtschaftsposten geeignetste Persönlichkeit bezeichnen hörte, auf den Gedanken, ihn zu Bülow's Nachfolger zu ernennen. Auch diese Auszeichnung mochte aber Bunsen's Gegnern in Berlin, so gern dieselben ihn auch aus des Königs Nähe verbannt sahen, zu groß für Jemanden

erscheinen, der nicht zu ihrem Kreise gehörte, und sie stellten dem Kösnige die Rothwendigkeit vor, nach einem so aristokratischen Lande wie England einen durch Geburt hervorragenden Gesandten zu schieden. So versiel denn der König auf den Ausweg, der Königin Victoria die Bahl zwischen drei von ihm bezeichneten Personen freizulassen. — Bielleicht hätte er es lieber gesehen, wenn die Wahl der Königin nicht auf Bunsen gefallen und somit nichts übrig geblieben wäre, als Letzenem irgendeine Stelle in seiner Rähe zu geben.

Es ift nothwendig, Bunfen's Aeußerung über ben Blan, fich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen und auf einem Landfite niederzulaffen, tun ju erklaren, bamit er nicht etwa in ben Berbacht tomme, Runfte angewandt zu baben, um den Konig zu beeinfluffen - ein seinem Charafter gang frembes Berfahren. Es war ein febr ernftlich gehegtes Broject, welches viele Seiten in feinen Briefen fullt, und gusammen= bangt mit seinem beständigen Berlangen, unabhängig von allen ge= idiftliden Anspruden zu fein, und feine gange Reit und Rraft feinen Arbeitsplanen und seiner Familie ju widmen. Daß es unausgeführt blieb, war nicht zu bedauern; benn auf die Länge würde Bunsen bas Laudleben nie ertragen haben. Er genoß es, wenn es sich auf ein= zelne Tage und Stunden in der iconen Rabreszeit beschränkte: aber bin Berkehr ber Geister, ber Streit ber Meinungen war bas Lebenselement für ihn, und gewöhnt, wie er war, an die Hochflut euro= paischer Interessen in Rom und Berlin (und nachber in London), wurde das vergleichsweise trag fließende Wasser kleinerer Mittelpunkte geiftiger Thatigkeit zu allen Zeiten und in steigendem Mage mit ber Bunahme ber Jahre und ber Erfahrung seinen Ansprüchen nicht entproden baben.

In Bezug auf die bei der Gründung des evangelischen Bissthums in Jerusalem gehegten Pläne und Hoffnungen — besonders soweit sie politischer Art sind und entweder in die "Drientalische Frage" oder in die Stellung Englands und Preußens zueinander eingreisen — entnehmen wir Bunsen's Papieren zunächst seine Aufzeichnungen über seine eigene Idee, über die Absichten des Königs und über die vor Bunsen's Sendung nach England geführten Berhandslungen\*):

<sup>\*)</sup> Obgleich bas vorliegende Material zu einer quellenmäßigen Geschichte bes Bithums Jerufalem, die Borgeschichte ebenso wie die spätere Entwickelung einge-

Wittenberg, 28. April 1841.

Baupigrundfäte.

- I. Den vier Machten gegenüber: Princip bes Schutes ber Chriften und ber Consularagenten und Gemeinbehaupter.
- II. England gegenüber: Darstellung einer evangelisch = apostolischen Rirche.
- 1) Also ein Bischof ber englischen Kirche: Die beutschen Geistlichen von ihm geweiht. Späterhin abwechselnbe Bahl. Ober zwei Bischöfe, einer von jedem.
- 2) Eine gemeinschaftliche Kirche in Jerusalem (Berg Zion) mit gemeinschaftlicher Ausstattung. Gottesbienst morgens, abwechselnd englisch, beutsch, hebraisch.
- 3) Unterhandlung wegen Abtretung von Domänen für Ansiedelungen. Also Union der Schwesterkirchen untereinander und mit Juda über dem Grabe des Erlöfers.
- III. Allein: Erwerbung von Domanen für bie evangelische Colonis fation (Berbindung mit Spittler=Hoffmann; driftliche Colonie).

Beschichte biefer Gebankenentwidelung.

Am 5. April erhielt ich ben Erlaß vom 30. März: baß ber König beschlossen, mich auf turze Zeit in außerorbentlichem Auftrage nach England zu senden.

Sogleich stand mir fest, daß Unterhandlung wegen des Gelobten Landes ber Zwed sei: der König wurde mich sonst nicht von meinen Arbeiten absberufen haben für irgendeinen diplomatischen Zwed.

Am 19. früh morgens verließ ich Bern; abends und nachts war ich in Bafel, wo ich von Spittler's Bemithungen für die Entfendung einer Colonie evangelischer Missionschriften nach Palästina hörte. Bon bem Augenblide au gewann der Gedanke, daß ein Bisthum in Jerusalem errichtet werden muffe, ein englisches mit ehrenvoller Stellung für deutschevangelische Christen, die Ausbildung, wie er unter II und III ausgesprochen ist.

Am 25. in Frankfurt (Sonntag) theilte Radowit mir seine Denkschrift mit (vom 14. Februar), andeutend: der König habe außerdem noch
ben Plan, wenn die allgemeine Berständigung erfolgt sei, sich mit England
über bas evangelische Interesse zu verständigen. Hiernach bildete sich I aus.

Immer aber blieb ber Gegenstand ber Sendung eine bloge Bermuthung.

schloffen, vollständig ausreichen würbe, so wäre boch bamit bem Zwecke bes vorliegenden Wertes wenig gebient, und beschränken wir uns baber auf einige ber eigenen Aufzeichnungen Bunsen's, die besonders seine personliche Auffassung der Sache genauer barlegen.

Erst in Schulpforta (27.) fanb ich Usebom's Brief vor, welchem ber Konig bas Geheimniß vertraut hatte; nun schrieb ich in Wittenberg (am 28., bem Tage bes Auszuges von Babel) bas Ganze nieber, wie es hier sich findet.

Am Abend beffelben Tages war ich in Berlin.

Berlin, Donnerstag 29. April 1841, 7 Uhr morgens.

Der Grundgebanke des Königs scheint mir folgender zu sein nach bem Inhalte ber mir durch Radowit mitgetheilten Denkschrift.

Die wunderbaren Weltereignisse ber letten Jahre haben die driftlichen Mächte genöthigt in die morgenländische Frage einzugreisen, und vier derfelben, die Pforte vom Untergange zu retten. Diese Wendung der Dinge legt den driftlichen Mächten die Pflicht auf, das Los der Christen im türkischen Reiche zu sichern, insbesondere aber des Gelobten Landes zu gedenken. Drei Punkte scheinen wesentlich und erreichbar:

- 1) Die Christen hören auf, Rajahs zu sein im Gelobten Lanbe, sie bilden begünstigte Corporationen unter ihren geistlichen und weltlichen Oberen, unbeschabet bes Hoheitsrechts ber Pforte; Consnlaragenten üben bie ausschließliche Gerichtsbarkeit, und zur Handhabung ber Ordnung hat jeder eine Wache von 60 Mann bei sich. Jede Corporation bezahlt einen Tribut, wofür sie als Ganzes haftet.
- 2) Die römisch-tatholischen Christen steben unter bem besonderen Schutze eines von Desterreich und Frankreich abwechselnd ernannten Agenten, die griechischen unter bem Ruglands, die evangelischen unter bem Englands und Prengens, die armenischen Christen getheilt unter ben tatholischen und griechischen Agenten.
- 3) Die brei heiligen Stätten: Jerufalem, Razareth und Bethlehem, werben Besth ber driftlichen Rieberlaffungen. Der Berg Zion wird ben Christen übergeben.

Der Grundgedanke, welcher diesen Borschlägen zu Grunde liegt, ist nicht allein ein frommer, eines driftlichen Königs würdiger, sondern auch ein Sedanke der Zeit. Nachdem die Weltbegebenheiten so wunderbar Palästina und Sprien zum Mittelpunkte der europäischen Bolitik gemacht haben, fordert das driftliche Gefühl allgemein eine Sicherung des Zuskandes der doriften. Es ist auch klar, daß die Frage in ihrer Allgemeinheit eine europäisch-christische, — in ihrer näheren evangelischen Beziehung eine englisch-preußische, — in ihrer nächsten Bedeutung eine preußisch-deutsche ist.

Ihre Behandlung wirb also jebenfalls fich in brei Rreifen bewegen muffen.

Es fragt fich aber, welches bie praktische Bebeutung jebes tiefer brei Rreise für bie Losung ber vorliegenben Frage sein werbe.

Bier ergeben fich folgenbe Bebenten:

A. Die driftlich=europäifche Frage.

Es könnte scheinen, als wenn für biese Alles erledigt sei durch die allgemeinen Berträge und Berhandlungen dieses und des vorigen Jahres — sowie zulet noch durch die Mittheilung des Königs und die darauf erfolgten, meist ausweichenden, ja ablehnenden Antworten. Es ergibt sich auch eine praktische Schwierigkeit in der Hervorhebung des religiösen Elementes. Jett sindet der Katholik aller Länder seinen natürlichen Schut in manchen Fällen, insbesondere aber der Geistliche, bei Frankreich und Desterreich. Allein der gegenwärtige rechtlose Zustand soll ja aushören; die Ehristen sollen, als solche, sesten Fuß im Gelobten Lande sassen; die Ehristen sollen, als solche, sesten Fuß im Gelobten Lande sassen wecksmäßig erscheinen, daß der preußische Ratholik unter Desterreichs Schutzssehe) kebe? wird der österreichische, russische edangelische Ehrist aushören dürsen, Unterthan seiner Regierung zu sein? Für die bekehrten Juden ließe sich dies benken, falls sie dort ein nationales Leben bilden, aber für die übrigen schwerlich.

Ueberläßt man bie Sache fich felbft, fo wird fich biefes Berhaltniß von felbft bilben.

Desterreich muß Alles ausbieten, die Anerkennung einer evangelischen Christenheit in Balästina zu hindern. Es stihlt, daß damit der Funke religiösen Forschens und evangelischen Wirkens in die morgenländische Welt geworfen wird. Eine solche Bewegung fürchtet Desterreich als Bewegung, der Papst zwingt es, ihr zu widerstehen als keterischer. Der Tod der beiden alten Kirchen ist nirgends sichtbarer als im Gelobten Lande. Die Wirksamkeit des Evangeliums in Jerusalem ist jetzt selbst den Staatsmännern und Politikern kund und ruchbar geworden. Die evangelische Kirche auf Zion hat einen Lärmruf im "Univers", der "Gazette" und bei allen Ultramontanen heworgerusen, viel mehr noch als die Rapelle auf dem Capitol.

Es ist also von dieser Seite nur Widerstand zu erwarten. Frankreich will ber Beschützer ber katholischen Kirche jetzt sein wie unter Franz I. und Ludwig XIV., Jedermann weiß, was das bedeutet. Rußkand endlich sieht das christliche Morgenland von Gottes und Rechts wegen als den Schützling des Oberhauptes der orthodoxen Kirche an; das Treiben der Misstonare ist ihm viel verhaßter noch als den katholischen Mächten.

Es ist also in biefer Sphare Richts zu gewinnen, Alles zu fürchten. Die Abtretung bes Berges Zion ift unmöglich, auch bort ist wenigstens Eine Moschee (hinter David's Grab); sie kann verloren werben, aber nicht abgetreten. Eine christliche Besatzung in ber Festung Zion ware viel eher bentbar turkischerseits.

B. Die englisch=preußische Frage.

Sie ift eine weltgeschichtliche. Soll bas Evangelium auf bem Berge

Zion Burzel schagen, von wo aus die Botschaft des Heiles erschollen ift, so muß es als eine Kirche und als eine apostolische Kirche erscheinen. Die beiden evangelischen Schwesterkirchen mussen sich über dem Grabe des Erlösers die Hände reichen zum ewigen Bunde. Praktisch ausgedrückt: Palästina muß ein evangelisches Bisthum werden, später, mit Gottes Hüse, ein Netz von Bisthumern um Ierusalem her. Der erste Bischof kann nur ein englischer sein. Die evangelischen Geistlichen mussen von ihm geweiht werden, wie Nikolapsson es ist, Pieritz es sein wird, und wie es die Zöglinge des baseler Missionshauses sind und werden. Das ist der Union Ansang und Siegel. Später kann die Wahl wechseln, oder Preußen einen Bischof in Nazareth oder Bethlehem einsetzen. Der Gottesdienst für die beutsch rebenden Juden wird jest nach der deutschen Uebersetzung des englischen Gebetbuches abgehalten.

Die amerikanische Kirche wird sich anschließen, sobalb bie Regierung ber Bereinigten Staaten ben allgemeinen Schutz von ber Türkei sich wird haben versichern lassen.

Nur in jener Gestalt also wird die jetige englische Regierung in die Frage eingehen, wenn sie muß, der driftlichen Meinung wegen, und wenn sie darin ein neues Band sieht, das Preußen an England fesselt.

In jeber anderen form scheint bie Sache unausführbar. Die ftarren englischen Formen in Staat und Kirche vertragen teine Berschmelzung.

Beiter aber geht auch biefe Sphäre nicht, mit Ausnahme zweier Bunkte. Für die Ausführung ist eine Hauptsache: die Möglichkeit einer geordneten evangelischen Anstedelung. Es müssen evangelische Missionsgemeinden aus Einheimischen und Fremden, Juden und Heiben dargestellt werden. Dies ersordert, daß man Herr sei von Landstrichen, also Domanen oder Privateigenthum erwerbe; dann nur kann man die Anstedelung beherrschen. Dies ersordert in Konstantinopel wahrscheinlich englische kräftige Mitwirkung. — Zweitens muß der zur evangelischen Kirche übertretende Katholik, Grieche, Jude, Armenier (ja Mohammedaner wenn möglich) gesetzlichen Schutz sinden gegen die Versolgung seines bisherigen geistlichen Oberhauptes.

# C. Die evangelisch-preußische Frage.

Hat man bies nun erreicht mit Englands Hulfe, und besitzt man zugleich einen ober mehrere Striche Landes, so sind schon tüchtige Leute bereit, Colonien borthin zu setzen. Spittler's Plan ist, ein evangelisches Kornthal zu gründen, ohne bessen Absonderlichkeit: Ansiedler zu bilden in der Schule der Selbstverleugnung. Die Brüder Zinzendorf's werden helsen. Tausende werden sich melben; man wird weise mählen können.

Die irbische Grundlage bilbet, nach Spittler, ber Seibenbau neben bem Aderbau. Die evangelischen Gemeinden werben balb felbständig und

wohlhabend fein, wie Kornthal und die Brübergemeinden. Für evangelische Jubendriften maren eigene Gemeinden wünschbar.

Alles Uebrige muß bem Berrn fiberlaffen werben.

Er wird ben Beg zeigen, ber jest noch bunkel ift. . . .

Ueberficht ber Befdichte ber Berhandlungen nach ben Acten.

1839. Herr von Derschau u. A. bitten ben König um Schutz für Palästina. Se. Maj. lehnt es ab, erklärt aber, die Sache sei von großer driftlicher Bebeutung und verdiene Ausmerksamkeit.

1839. Der Minister ber ausw. Ang. beforgt Schreiben berfelben Gefellschaft an alle Machte bes chriftlichen Europas.

1840, 30. Juli. Mittheilung an Herrn Minister von Berther feistens Er. Daj.

A. 6. August. Denkschrift (Billow und Eichhorn) über die Möglichkeit und Nothwendigkeit, ben Christen die heiligen Stätten und freie Andacht am heiligen Grabe zu sichern — an ben wiener Hof.

Reine Antwort.

- 1841, 2. Januar. Schreiben von Herrn Eynard an das königliche Ministerium (mitgetheilt dem Ministerium 16. d. M. Antwort besselben 8. Februar). Die heiligen Stätten sollen den Christen übergeben werden, der König die Initiative ergreifen; alle Bekenntnisse sollen Theil daran haben.
- 5. Januar. Auffat in ber augeburger Allgemeinen Zeitung über bas Gelobte Land.
- B. Anfang Februar. Mittheilung aus bem Cabinet; Unterhandlung mit England.
- 8. Februar. Zweite Dentschrift bes herrn von Bulow im Sinne ber vorigen, aber an England allein gerichtet. Es soll für bie beiligen Stätten ein Exterritorialitätsverhaltniß eintreten.

Mittheilung von Herrn von Thile: ber König wünscht, bag neben ber rein palästinensischen Frage überhaupt bie Christenemancipation im Morgenlande jum Gegenstande von Unterhandlungen gemacht werbe.

- 9. Februar. Mittheilung ber öfterreichischen Depefche an Efterhazh vom 3.: "bie alten Privilegien herzustellen".
- A. (1841) 14. Februar. Herrn von Rabowit,' Dentschrift. Die Unterhandlung soll geführt werben unter ben vier Mächten, bavon bie Initiative von England gegen Frantzeich ergriffen.

Hauptpuntte ber Rabowig'schen Dentschrift nach ber letten Faffung \*):

1. 3mmunitat ber Chriften an ben beiligen Statten.

<sup>\*)</sup> Die Mittheilungen aus dieser Denkschrift sowie die aus der russischen Antwort sind aus dem Französischen übersett.

- 2. Sie fteben unter ber ausschließlichen Gerichtsbarteit driftlicher Residenten.
- 3. Der Besit ber beiligen Stätten geht auf die fünf Mächte über gegen Entschädigung ber jetigen Besitzer. Zion würde befestigt und erhielte eine Garnison, 60 Mann von jeder Großmacht. Morijah verbliebe ben Türken. Man würde versuchen, Zion der evangelischen Kirche allein zu reserviren.
- 4. Die Christen bilben vier Corporationen ober Gemeinschaften bie katholische, griechische, armenische, evangelische.
- 5. Es wurde brei Residenten geben: einen sur die Ratholiten und bie unirten Griechen und Armenier, abwechselnd von Desterreich und Frankreich ernannt; einen für die Griechen und Armenier, von Rußland ernannt; einen für die Evangelischen, von England und Preußen abwechselnd ernannt.

Bielleicht mußte man auch fur ben Schut ber Juden und bie Er-

24. Februar. Circularnote bes auswärtigen Ministeriums an bie Gesandtschaften in London, Paris, Wien und Betersburg.

### Antworten ber Bofe:

Rufland: 4. Marg (20. Februar), 9. Marg (25. Februar).

Die Mittheilung hat auf ben Raifer einen peinlichen und schmerzlichen Einbruck gemacht. Man würde einen status in statu erhalten. Die Bache ber Residenten würde nicht ausreichen: Die Schiffe von Jassa, 2 Märsche entfernt, könnten sie nicht unterstützen. Die Feindschaft ber Griechen und Lateiner, beren Hauptquelle ber Haß und bie Anmaßung ber lateinischen Mönche sind, steht jeder Einigung im Bege.

England: Bericht von herrn von Bulow 18. Marg.

Lord Palmerston sieht große Schwierigkeiten. Die Englander haben, was sie wünschen: Schutz, Consul, Rirche. Der Hattischerif von Gulhane hebt den Unterschied von Rajah und Türken auf: man muß nur auf beffen Ausstührung wachen. Neue Berträge zu machen, ähnlich den alten, ist sehr schwierig. Roch andere Schwierigkeiten, über welche man sich später erkaren will.

Defterreich: Bericht von herrn von Malgan 17. Marg.

Man will bie Antworten von London und Betersburg erwarten, be- giebt fich übrigens auf bas früher Geäugerte.

Beitere Mittheilungen von Petereburg an bie ruffifchen Gefandt-

Man tonne nur Schwierigkeiten sehen; außerbem gebe es in Jerusalem bei 15000 Einwohnern nur 1000 Christen. Der einzig wünschenswerthe Blan liege in folgenden Bunkten:

- 1. Man erwirke einen neuen hattischerif jur Bestätigung ber alten Bertrage und Privilegien.
- 2. In Jaffa ober Jerusalem werbe ein Muschir über Balaftina ernannt, mit bem Auftrag, die Ordnung bort aufrecht zu erhalten.
- 3. Bositives Berbot an ben driftlichen Rlerus, fich feinen alten Streitigleiten bingugeben.
- 4. Berbot an ben Mollah und Rabi, die Christen jedesmal, wenn sie versuchen, sich von ben Qualereien zu befreien, welchen man sie unterwirft, zu ranzioniren.
- 5. Der Patriarch von Jerusalem, welcher fich seiner Sicherheit wegen nach Konstantinopel zurudziehen mußte, muß nach Jerusalem zurudlehren, um bort bie Disciplin zu erhalten.
- 6. Jebe Neuerung wird im voraus zurlickgewiesen. Für die streitigen Bunkte wird eine Commission ernannt, zusammengesetzt aus dem Gouverneur der Provinz, dem Patriarchen, dem Superior der lateinischen und dem der armenischen Monche und dem griechischen Commissar.
  - 7. Die Rirchen und Rlofter werben wiederhergestellt.
- 8. Berbot an die türkischen Soldaten, welche die Wache an den Thoren haben, in die Kirchen einzutreten.
  - 9. Specieller Schut für die ruffischen Bilger.
- 10. Die russischen Geistlichen werben fromme Austalten in Jerusalem errichten burfen: man wird ihnen eins ber alten Rlöster zuweisen.

## Englische Parlamenteverhandlungen.

Unterhaus 12. März. Antrag von Sir R. Inglis: England soll sich jum Beschützer aller Protestanten im Gelobten Lande erklären, sowie Frankreich und Desterreich die Römisch-katholischen, Rufland die Griechen beschützt.

Antwort von Lord Palmerston: Die Sache sei schwierig, man unterhanble.

Dberhaus 26. Marz. Bischof von London: die englischen Christen, namentlich die Geistlichen, entbehrten bort bes Schutes, ben die ber morgen- ländischen und römischen Rirche genössen.

Lord Melbourne: Die Sache sei unleugbar ein Uebelftand; man unterhanble.

Rach ben Depeschen fteht bie Sache fo:

Mitte Februar wurden Eröffnungen an England gemacht, folgenben Inhaltes: Die beiben evangelischen Großmächte verbinden sich, um ben evangelischen Christen aller Bekenntnisse Schutz und Sicherheit im Gelobten Lande, namentlich in Jerusalem, zu verschaffen, und insbesondere um in Jerusalem, womöglich am heiligen Grabe und auf bem Berge Zion, einen Tempel zu gründen, wo sie ihre Andacht verrichten können. Die Kosten hierfür, and für etwaige Befestigungen u. f. w., werben von beiben Machten gemeinschaftlich getragen. England wird bie Eröffnung an die übrigen Großmächte machen, sowie einen Residenten zum Schutz ber Evangelischen ernennen.

Lord Balmerston hat hierüber mehrere Bebenken. Das Geset von Gülhane habe ben Unterschied von Türke und Rajah aufgehoben; einen weiteren, besonderen Bertrag für die Christen zu erlangen, ähnlich den Rochten, welche frühere Berträge geben, sei schwer. Die Engländer hätten übrigens dort Schut, auch einen Tempel, an dem gebaut werde. Andere Schwierigkeiten wolle er späterhin äußern. Seitdem lehnt er jedes weitere Eingehen ab.

Offenbar sieht Lord Palmerston bie Unmöglichkeit ein, bie englische Kirche mit anderen evangelischen Bekenntniffen zum gemeinschaftlichen Hanbeln zu bringen.

An diese Aufzeichnungen Bunsen's schließt sich — nach mannichsachen Besprechungen mit Eichhorn, Usedom und dem Juden-Missionar Pieritz, der selbst schon längere Zeit in Jerusalem thätig gewesen war — ein Aufsatz vom 1. Mai 1841 "Meine Stellung in England", der hier ebenfalls nicht fehlen darf:

Es wird vor allen Dingen vorausgesetzt, bag es ben Absidten Sr. Maj. entspreche, Sich England überhaupt zu nähern und, ohne Aufgeben und Schaben ber bestehenden Berhältnisse mit Desterreich und Rufland, eine selbständige Stellung zur Aufrechterhaltung des Friedens ber Welt an ber Seite Englauds zu nehmen.

Diefe Stellung murbe etwas Neues fein, und zugleich etwas bereits Eingeleitetes. England hat in ben letten 20 Jahren fich gewöhnt, Prengen entweber im Gefolge ber Politit Defterreichs ober Ruflands ober beiber ju feben, ober auch, von ber Schwungfraft ber Ereigniffe und ber Dacht Englands getrieben, wie 1830, ber englischen Bolitik fich anschließend. Die Berbindung Englands mit Frankreich galt in England mehr als bie Folge benn als bie Urfache bes folidarischen Bufammenhaltens von Breugen, Defterreich und Aufland. Dazu fommt, bag noch jest bei Tories und Whigs bie überlieferte Bolitit biefe ift: Englands treuefter Bunbesgenoffe fei Defterreich. Der große Rampf gegen Frantreich hat biefe Ibee bes Spanischen Erbfolgetrieges bestärtt: bie Binneigung ju Friedrich bem Großen im Siebenjährigen Rriege und bie nabe Stellung ju Friedrich Bilbelm III. in 1813 und 1815 find burch bie fpatere Stellung in ben hintergrund getreten. England merkt nicht, bag Defterreich nicht mehr Belgien und die But bes Rheines bat: bag Defterreich überhaupt ben Schwerpunkt feiner Macht nicht in Deutschland, fonbern in Ungarn und Italien befigt. England halt fich befto eber an bie Erfahrung, bag

Breußen Desterreich nachgeht ober ihm nicht entgegenhandelt, ihm aber sich anschließt, auf Desterreichs Initiative und nach Desterreichs eigenen, wenns gleich nicht immer in derselben Linie fortschreitenben Bewegungen.

Die Berfönlichkeit Friedrich Wilhelm's III. als evangelischen Fürsten hat in ben letten Jahren Bieler Herzen in England zu ihm geneigt: boch wurde die Stellung nicht wesentlich geandert, ber politischen Zuruckserzenheit wegen.

Friedrich Wilhelm IV. hat seine Regierung damit begonnen, daß er bie Annahme des Bertrages vom 15. Juli seitens Desterreichs und Ruß-lands entschied. Seine Persönlichkeit hat auch dort die Gemuther ergriffen: Aller Augen sehen auf ihn, eben weil man fühlt, daß eine Persönlichkeit auf dem Throne sitt.

Die Hegemonie Preußens in Deutschland durch den Zollverein wird immer mehr als eine vollendete Thatsache angesehen, welcher man suchen muß die beste Seite abzugewinnen. Man öffnet also allmählich die Augen für die einzige einer so großen Nation würdige Ansicht der Sache: daß der Friede der Welt gesicherter ist durch ein startes und einiges verbündetes Deutschland als durch irgendetwas Anderes; endlich, daß Desterreich Preußen solgen wird und muß, nicht weniger als Holland. Der Augenblick wäre also seltsam günstig, um England zu einer solchen nahen Stellung zu Preußen Frendigkeit und Berlangen zu geben, wenn eine solche in den Gebanken Friedrich Wilhelm's IV. liegt.

Eine solche Stellung verändert die ganze Lage der palästinensischen Frage. Eine Einigung über sie ist alsbann das natürliche Sombol des allgemeinen Schuthbundnisses — bei einer whiggistischen, wie bei einer Torperegierung.

Dhne eine entschiedene Bewegung nach dieser Seite, ohne Beweis, daß Friedrich Wilhelm IV. seine Stellung zu England fortbauernd selbständig halten will, vor Allem, daß er nicht den angenommenen Eroberungsibeen Rußlands Borschub leisten will — ist in jener Angelegenheit kaum irgendetwas zu erlangen.

Mit jener Boraussetzung ift Alles zu erlangen, was als möglich, überhaupt praktisch erkannt wirb, in Beziehung auf Balaftina — burch ben Gesanbten bes Königs.

Die griechische Angelegenheit. \*) - Lord Balmerfton weiß, bag

<sup>\*)</sup> Ueber biese Sache sind ebenfalls reichliche Actenstüde vorhanden, sowol über die Zustände bes Königreichs in den Jahren 1837 bis 1841, als über den dringenden Wunsch Friedrich Wilhelm's IV., seinen Schwager Otto von der Bormundschaft Sir Edward Lyond' zu befreien. Bon besonderer Bedeutung darunter sind die Instruction für Bunsen vom 31. Rai 1841 über die in London zu stellende Forderung, diesen Gesandten "entweder abzuberusen oder mit der ganz bestimmten Beisung zu versehen, sich der verderblichen Sinmischung in

Sir E. Lyons eine Geisel ift für Rönig Otto. Allein er braucht biefe Geisel wegen zweier Umftanbe:

- 1. Weil Lyons eine ganz entschiebene, friegerische Stellung eingenommen gegen die russische Partei. Man hält dafür, Außland wolle Griechenland zum hebel seiner ehrgeizigen Pläne machen oder es ganz unterbrücken. Man fürchtet für die Jonischen Inseln die seindselige Einwirkung der russischen Partei in Hellas. Also: antirussisch zu sein ist das Hauptersorderniß bes englischen Gesandten, und dieses ist Lyons.
- 2. Beil Lyons die constitutionelle Richtung darstellt... Populär wird diese Ansicht noch insbesondere dadurch, daß England überhaupt nach einer Garantie sucht für die Rückahlung der Schuld an die großen Mächte, soweit es selbst wenigstens betheiligt ist. Die Garantie gegen Berschleuderung nach alter Weise und zugleich gegen Auslösung des Reiches und Bankrott glaubt Lord Palmerston in einer Constitution zu sinden. Dies gibt Sir E. Lyons eine zweite, scharse Seite gegen König Otto, die man nicht ungern sieht.

Das praktische Moment nun ware: England die Ueberzeugung zu geben, daß es sich selbst schabet durch Lyons. Aber bergleichen zu sagen mit Hoffnung guter Aufnahme und sicheren Erfolgs, kann nicht das Werk eines vorübergehenden Commissars sein, sondern nur eines Gesandten, bei guter Gelegenheit, im rechten Augenblide: es kann nicht Begrundung eines vertrauteren Berhältnisses sein; denn es setzt eine große Vertraulichkeit voraus... Beibe Aufgaben stehen also praktisch unter denselben Bedingungen: nur infolge einer guten Aufnahme kann ihre Lösung angebahnt werden.

Bunsen's Tagebuch gibt nun sowol über seine weitere Thätigkeit in Berlin als über die Reise nach London und den ganzen englischen Aufenthalt genaue Mittheilungen.

Bereits am 3. Mai stellte er "Grundzüge eines Planes für die Unterhandlungen über Palästina" auf, nach einer mehrstündigen Ausbienz beim Könige am Tage vorher; diese Grundzüge bezogen sich sowol auf die politische als auf die kirchliche Unterhandlung in England und außerdem auf die öffentliche Meinung in Deutschland.

Am 8. Mai folgte ein Bortrag beim Könige, welcher, ausgehend von der gegenwärtigen Lage der öffentlichen Meinung in England und Deutschland einerseits und den Grundgedanken des Königs andererseits, die palästinensische Frage nach den vier Seiten: der europäisch=türkisschen, der englisch=politischen, der englisch=kirchlichen und der deutschen

Gegenstände rein innerer Natur und persönlicher Art zu enthalten", und eine Reihe von Berichten aus Athen vom 17., 24., 25., 26., 27. Juni, 11. und 12. Juli, besonders über die damalige Insurrection auf Candia.

Frage behandelte, und nach all diesen Beziehungen bestimmte Bors schläge formulirte, ebenso wie schließlich auch über die griechische Ansgelegenheit.

An diese Audienz schlossen sich in den nächsten Tagen Entwürfe der für Bunsen's Sendung festzusehenden Instructionen, über die in einem zweiten Vortrage beim Könige am 14. Mai Entscheidung getrossen wurde. Die solgenden Tage brachten noch vielsache andere Verhandlungen, theils über die Resorm der evangelischen Consistorials verfassung, theils über die Maßregeln in Bezug auf die Alt-Lutheraner, theils über die seit der Sendung Brühl's wieder angeknüpsten Beziehungen zur römischen Curie, über welche letzteren eine Seheimerathssitzung vom 18. Mai dahin entschied, es seien die römischen Vorschläge mit der Modification anzunehmen, daß als Coadjutor des Erzebischofs Oroste ein bereits geweihter Bischof eintrete, damit die Consecration durch jenen vermieden werde.\*)

Die Instructionen für Bunsen's Thätigkeit in England wurden auf Grund seiner vier Denkschriften: "Ueber' die Stellung des gegenwärtigen englischen Ministeriums zur Nation und bischöslichen Kirche hinsichtlich der palästinensischen Frage", "Ueber die Stellung der dischöslichen Kirche zur palästinensischen Frage", "Ueber die Stellung des Königs zur deutsche evangelischen Kirche bei der beabsichtigten Besprechung mit der bischössischen Englands", "Ueber die dem Geheimen Legationsrath Bunsen in London zu gebende Stellung", am 2. Juni endgültig festgestellt.

Am 9. Juni erfolgte, nachdem noch mancherlei Einzelbesprechungen, über welche das Tagebuch genauen Bericht gibt, vorausgegangen, die Abreise.

Ueber den Verlauf der Unterhandlungen in England selbst bedarf es hier keiner Ergänzung zu den oben gegebenen Mittheilungen\*\*),

<sup>\*)</sup> Bon besonderem Interesse sind die Tagebuchnotizen über zwei Unterredungen vom 15. Mai; in der einen (mit Usedom) werden die Aeußerungen der Ultras von 1837 erwähnt: "ein Bornehmer in Rom werde Alles bald beilegen: der Papst werde einsehen, daß man den Feinden der Ordnung gemeinsam entgegenarbeiten müsse, Gregor XVI. sei besser für uns als Papst als Clemens XIV."; in der anderen äußerte sich Fürstbischof Sedlniczti dahin: "die Evangelischen und die gemäßigten Katholiken seien gleicherweise ohne Muth".

<sup>\*\*)</sup> Ueber die verschiebenen Stadien und Kreise dieser Berhandlungen berichten 57 genaue Referate Bunsen's, benen noch die Aufzeichnungen des Tagebuchs als Ergänzung dienen, sowie außerdem eine Reihe von anderen Correspondenzen sowol mit Berlin (Thile, Werther, Malhan, Stolberg, Sichhorn und Anderen), als in England selbst (mit Palmerston, Peel, Glabstone, Erzbischof von Canterburd, Bischof von

und follte ein Leser sich näher mit dieser Sache befassen wollen, so verweisen wir ihn auf Bunsen's und Abeken's gemeinsame Schrift: "Das evangelische Bisthum in Jerusalem".\*)

London und Anderen). Ebenso liegen nähere Berichte vor über den Ministerwechsel in England, über die Einladung des Königs zur Pathenstelle und über Bunsen's Ernennung zum Sesandten in England. Endlich ist auch über die Entwicklung des Bisthums Jerusalem selbst eine Reihe der wichtigsten Documente vorhanden, theils aus der Zeit der Gründung (in Briefen von Rothe, Spittler, Hossimann I. und II., Barth, Ostertag, Merle d'Audigné, Spindalpräses Gräber, Missionsinspector Nichter und Anderen), theils über die Jahre 1842 bis 1848 (in Briefen von Bischof Alexander 1842 bis 1845). Wie endlich die schiefe Stellung, welche die englische Kirche hinterher zu der gemeinsamen Stistung einnahm, von Bunsen selber beurtheilt wurde, geht aus seinem später mitgetheilten) Briefe an Herrn von Thile gegen Ende des Jahres 1847 hervor.

<sup>\*)</sup> Die beutsche Ausgabe bieser Schrift ift 1842 (Berlin, B. Besser) erschienen; außerbem kam eine französische Uebersetzung heraus von A. de Mestral. In einem (französischen) Briese an den Letzteren vom 28. September 1842 behandelt Bunsen unter anderem die Frage über die Möglickeit eines Anschlusses der französischen Protestanten an die englisch-deutsche Stiftung, auf Grund der Augustana oder der 39 Artikel. Rach einer längeren Aussührung, daß ihnen hierin Freiheit gelassen werden müsse, erklärt Bunsen weiter für den Haupteinigungspunkt eine gemeinsame Liturgie: "Die Liturgie ist das Shmbol der Kirche der Zukunst; die Zeit, Glaubensartikel zu machen, ist vorüber; die kirchliche Sinheit der Zukunst liegt im Gebet, in der Andetung, ausgedrückt in populären Formen, die Eigenthum des ganzen chrisklichen Bolkes, der ecclesia, sein werden und nicht nur des Klerus."

# Vierter Abschnitt.

# Bunfen ale preußischer Gefandter in England.

(1841 --- 1844.)

Bunsen's Wiebervereinigung mit seiner Familie. — Wohnung in Carlton Terrace. - Befuch bes Königs von Preußen in England. - Ball in Winbsor. - Luncheon im Gefanbtichaftshause. — Festlichtetten ber englischen Aristotratie zu Shren bes Königs. — Eröffnung bes Barlaments. — Aufführung von Kirchenmusit. — Attentat auf die Königin. — Cambridge. — Tod Thomas Arnold's. — Florence Rightingale. — Dramatifche Aufführungen. — Reue Ausgabe bes Gefang: und Gebetbuchs. — Aegoptologische Arbeiten. — Landfit in herftmonceaug. — Abreife von Lepfius. — Befuce in Norwich und Drapton Manor. — Bunsen und Peel. — Briefwechsel bes Jahres 1843. — Schrift über bas Bisthum Jerusalem. — Reife nach Berlin im Jahre 1844. — Reifebriefe vom Rhein. — Das beutsche Hospital in London. — Empfang beim König. — Aubienz beim Prinzen von Preußen. — Die preußische Berfaffungsfrage. — Stimmung in ber Bevölkerung. — Die "Drefteig". - Befuch bes Raifers von Rukland in Breuken und England. -Politische und literarische Arbeiten in Berlin. — Rudtehr nach London. — Rundreise burch England mit bem Pringen von Preugen. — Pufepismus. — Beginn bes Berkehrs mit Max Müller. — Gebicht auf Riebuhr. — Denkschriften über Ginführung einer ftanbischen Berfaffung in Breugen, über ben Abel, über ben projectirten Schwanenorben und über ben Zuftand Großbritanniens.

Der Anfang des Jahres 1842 brachte Bunsen die Wiedervereinigung mit seiner Familie, die in den letzten Tagen des December
1841 die Schweiz verließ; ihre Reise wurde ohne irgendwelche Schwierigkeit oder Behinderung bei ungewöhnlich mildem und günstigem Wetter zurückgelegt. Sie wurde am 6. Januar von Bunsen an der Treppe des Tower in Empfang genommen und zu dem schönen Hause geleitet, welches Bunsen von Lord Stuart de Rothesay gemiethet hatte (Nr. 4, Carlton Terrace).

Um die Lebensweise Bunsen's in dem Beginn seines englischen Aufenthaltes zu schildern, muffen wir unsere Zustucht zu Auszügen aus Briefen an seine Schwiegermutter nehmen, die von ihr ausbewahrt wurden, und die einzige schriftliche Urkunde aus dieser Zeit bilden. Allerdings war in dem gegenwärtigen Fall, wie schon manchmal

vorher, manches Bedenken zu überwinden in Bezug auf die Erwähnung von Dingen, welche für Bunfen's inneres Leben sowol als für bie ernfteren Umftande und Zwede feines außeren Lebens unerheblich icheinen; es war jeboch einer feiner eigenen Grundfate, welchen er awar wol auf verschiedene Weise ausdrückte, im handeln aber immer befolate, daß obne die Renntniß und Beachtung der umgebenden Scenerie und des sie begrenzenden Horizonts weder in die Gesinnungsart. noch in die Sandlungsweise eines Menschen ein richtiger Einblid möglich fei. Es ift übrigens in bobem Grade zu bedauern, daß mabrend ber gangen Reit von Bunfen's Aufenthalt in London seine eigenen Briefe verhältnißmäßig selten sind, weil er nur selten und ausnahmsweise no von der entfernte, der er, wenn er abwesend war, nie ein Tagebuch seiner Gedanken und Handlungen zu geben versäumte. Da ohne= bies in England die vorwiegende Beschäftigung Bunsen's die Politik wurde, von der hier abgefehen wird, wo sie nicht etwa von Bunsen selbst in ben mitgetheilten Briefauszügen berührt wird, so ift von diefen reiferen Jahren leiber nicht mehr, fondern weniger zu berichten als aus der erften Periode seines perfonlichen und öffentlichen Lebens.

Den Sindruck, welchen London auf die eben eingetroffenen Mitsglieder ber Familie machte, schilbert ein Brief vom 9. Januar:

... Ich habe ein solches Heimweh nach bem Hubel, daß ich meine alteren Mädchen kaum ansehen kann; keins von ihnen klagt, aber ihre Gessichtszüge zeigen die vom traurigen Ortswechsel erzeugte Riedergeschlagenbeit; hier erfreut sie nichts; bort fehlte es ihnen an nichts, was sie wünschen und genießen konnten. Dieser Zustand wird sich zweiselsohne bessern; ... die Lage ist unschähder. Bor zwei Tagen war die Luft klar, und ich sie Aussicht über den Park hinweg die zur Westminsterabtei und hatte den größeren Theil des Tages die Sonne auf den Fenstern; die Ruhe ist köstlich, da das Haus nicht in einer belebten Straße liegt. Bin ich niederzgeschlagen gewesen, so war dies eine Folge des Wechsels, der uns aus der Freiheit eines prächtigen Landlebens in die Finsterniß eines Londoner Winters und in die Sklaverei eines londoner Lebens gebracht hat.

Unmittelbar nach der Ankunft der Bunsen'schen Familie erfolgte der Besuch des Königs Friedrich Wilhelm IV. in England. In einem Briefe vom 19. Januar heißt es:

Gestern morgen schiffte sich Bunsen an Bord bes "Feuerbrand" ein, um bem Könige entgegenzureisen und ihn abzuholen; aber bas Schiff konnte mit ber Morgenflut nicht absahren, — ich hoffe, daß es am Abend gesschehen sein wird. Georg kam zeitig genug, um seinen Bater noch zu sehen, ber ihn mit sich genommen hat.

Bunsen selbst schreibt barüber an seine Frau:

Dienstag 18. Januar, an Borb bes "Feuerbranb".

Hier bin ich nun, in ber bequemen Kajüte bes bequemften ber Schiffe; aber wir können uns nicht bewegen, zunächst wegen bes bichten Nebels und bann, weil ein Dampsteffes, ber über kurz ober lang bersten mußte, bies gerabe im rechten Augenblick that, als alle Hänbe zur Ausbesserung bereit waren! Niemand weiß, wann wir absahren, ich glande aber nicht vor ber Abenbstut. Never mind! Ich lese, schreibe, schwatze, bin guter Dinge und benke an Euch. . . . Bir haben schon einen Ausstug nach Brügge und Gent abgesprochen, wenn wir bei guter Zeit nach Ostenbe kommen.

Die Ankunft und ber Aufenthalt bes Königs in England sind in folgenden Briefen von anderer Hand näher beschrieben:

Am Samstag 22. Januar fuhr ich nach Greenwich, um von ber Wohnung bes Abmirals aus (mit Neukomm) ber Landung bes Königs jugu= feben. Bevor ber Ronig ankam, hatte ich bas Bergnugen, Lady Stopford und ibre Tochter zu feben, angenehm wie alle Stopfords, die ich kenne, und von Laby Bloomfield wieberertannt ju werben, ber einzigen Person, bie mir nicht fremd war, Lord und Laby Sabbington und Lord Westmoreland ausgenommen. Die Landung und ber Empfang bes Rönigs waren reizend anzuseben: bas plötliche Erscheinen bes langerwarteten Dampfers, bas rafche Nieberlaffen ber Flagge mit bem ichwarzen Abler und bas ebenfo rafche Aufbiffen berfelben in bem leichten Boote, welches ben Ronig und feine Begleiter zu ber Treppe brachte, bie von bem Saume bes Baffers zu ber Terraffe führt. Der König tam mit bem Bringen Albert bie Treppen berauf, und gab uns mabrend feiner turgen aber berglichen Begruffung ber Bringeffin Sophie von Gloucester Gelegenheit ibn ju feben, bevor er aufbrach, begleitet von bem gangen Gefolge, mit Ginfchlug von Bunfen, ber für bie gange Zeit bes königlichen Aufenthalts nach Windfor Caftle eingelaben ift . . . .

Am Mittwoch 26. Januar schrieb Bunsen, um mir die Rachricht zu geben, daß mir eine Einladung auf Freitag den 28. zugesandt werden würde, um in Windsor Castle dis zum Samstag Morgen zu bleiben, — an welchem Samstag der König geruhen wollte, das Luncheon in unserer Wohnung einzunehmen, — wobei solche Personen eingeladen werden sollten, die der König sonst gar nicht oder doch nicht so viel, als er wünschen mochte, hätte sehen können. Am Donnerstag war Bunsen auf ein paar Stunden zu Hause, und im Laufe dieser Zeit machten der Erzbischof von Canterbury und der Bischof von Condon einen Besuch; ich war froh, sie zu sehen, wünschte sie aber doch fort, um zu hören, was für Einladungen

ich schreiben und absenden solle. Am Freitag mar ich an ber Arbeit, bis es Beit mar, jur Gifenbahn ju fahren, und holte Bunfen unterwege bei Gir Robert Beel ab, wohin er ben Konig begleitet hatte, ber bort ein Luncheon angenommen batte. Wir erhielten in bem Port Tower eine febr bequeme Bohnung angewiesen. Sobalb wir umgekleibet waren, eilten wir ben Anweisungen bes Lord Delaware und ber Bergogin von Buccleuch gemäß burch ein glanzendes Zimmer nach bem anbern, bis wir ben pracht= vollen Ballfaal erreichten, wo fich bie Gafte verfammelt hatten, um bas Erscheinen ber Königin zu erwarten. . . Lord Habbington führte mich zur Das Schauspiel mar ein foldes, wie es Feenmarchen befdreiben, Tafel. - wirflich prachtvoll. Die fconen Berhaltniffe bes Saales, bie Maffe son Licht, die von oben herabstrahlte, gedämpft burch bide Arpftallplatten mit gefdnitten Darftellungen, bas golbene Befdirr auf bem Tifche, und bie Seitentische schimmernb vom Wiberscheine ber Taufenbe von Lichtern, bie alle in angemeffener Bobe bingen, - wenig fehlte, um ben Anblid volltommen zu machen. Die Gefundheit bes Ronigs murbe getrunten, fo= bald bas Gis herumgereicht worden war, und bann erhob fich Ihre Majeftat und ging hinaus, von allen Damen gefolgt. Sobald ber Konig mit Pring Albert nachkam, begann ber Ball. Die Königin forberte ben Ronig zu einer Quabrille auf. . . Der Ball war fo bubich wie möglich, weil Jebermann gut tangte und reichlichen Raum hatte, fich zu bewegen. Reinerlei Liebensmurbigfeit, bie mir felber nur erwiesen werden fonnte, murbe unterlaffen. . . Dein Ginbrud von bem Benehmen ber Ronigin ift, bag es in Burbe und Anmuth gang volltommen ift. Sie unterhielt fich eifrig mit bem Ronige, indem fie berglich (nicht blos conventionell) fiber Dinge lachte, bie er an ihrer Unterhaltung fagte. Um halb awolf zog fie fich gurud, inbem fie fich anmuthevoll vor ber Gefellichaft verbeugte.

Da wir ben König in Carlton Terrace erwarteten, konnten wir nicht bis zu bem Zehnuhrfrühstück ber aufwartenden Damen bleiben, sondern ershielten Alles, was wir nöthig hatten, in unseren eigenen Zimmern, und erreichten London mit dem Achtuhrzuge. Die Ermüdung war groß, und größer noch die Sorge, Alles vorzubereiten und zwar so gut als mögslich. Bei der Unmöglichkeit zu erfahren, ob Alles gut aussiel oder nicht (denn Diejenigen, welche sich in der Hitz und hetze des Gesechtes besinden, erfahren wenig mehr als das, was dicht um sie herum vorfällt), will ich das Beste hossen; und ich din wenigstens sicher, daß der König, wie er wünschte, Manchen sah, der sonst nicht Zutritt zu ihm hätte haben können. Nach dem Luncheon kam der König in das Gessellschaftszimmer, wo er zwei meiner erwachsenen Söhne und die jüngeren Kinder, sowie Biele unter den Gästen anredete. Da Moscheles vom Könige den Auftrag erhalten hatte, für ihn ein Erard'sches Pianosorte zu kausen, so war dasselbe in unser Daus gebracht worden, und Moscheles wurde

nun zum Spielen aufgeforbert. So wurde benn ein kurzes Stud von Moscheles und Neukomm auf Pianosorte und Orgel vorgetragen, und wir wünschten nur, daß der König mehr davon hätte hören können; aber die Zeit war kurz, wenigstens für Alles, was in ihr fertig gebracht werden mußte, und wurde noch theilweise für eine Andienz in Beschlag genommen, die zwei holländischen Staatsmännern gewährt wurde, welche unerwartet kamen.

Am Montag 31. Januar mar ich in Stafford Boufe, wo ber Rönig eine Einladung jum Diner von bem Bergog und ber Bergogin von Suther= land angenommen hatte, beren Art, mich zu empfangen, gang in harmonie mit ihren Briefen mar; . . . bie Bergogin . . . ftellte mich ber Bergogin von Gloucester vor, von ber ich als "bie Tochter ihrer alten Freundin" begruft murbe, bann ber Laby Elisabeth\*), bie ich noch reizenber fand als ich fie mir vorgestellt hatte, wie es mit Allem, was wirklich gut ift, ber Fall ift. Ich wurde von Lord John Russell zu Tische geführt, und fand in ihm einen ungewöhnlich angenehmen Nachbar: er ift eine von ben Berfonen, mit benen es möglich ift, fofort aus ben blogen Phrafen herauszukommen. Das Aussehen bes Saufes mar munberbar ichon, insbesondere bas Treppenhaus, wo ben gangen Abend ein Musikor spielte; ben Schluß ber Aufführung bilbete (als eine Aufmertfamteit gegen ben Ronig) eine Composition bes Fürsten Radgiwill, die nie vorher in England aufgeführt worben war. Der Bergog von Suffer lud mich zu bem Luncheon ein, welches er am folgenden Tage bem Rönig geben wolle.

Der Weg bis jum Renfington Balaft mar von Schultinbern mit Fahnen und einer bichten Bolfsmaffe umgeben. Ich wurde zuerft vom Bergog von Suffer felbft empfangen, und er brachte mich in bie Bibliothet gur Berzogin von Gloucester und zur Prinzeffin Sophie, Die mich aufs gutigfte begruften und mir einen Sit awischen ihnen einraumten; als fie nachher aufftanben, um mit Jemand anders zu fprechen, nahm ich bie Belegenheit mahr, wegzugleiten, und in bescheibener Entfernung Blat zu nehmen. Larb Lansbowne tam berauf, um mit mir ju fprechen, und gabllofe andere Berfonen - es gibt nichts, was bemerkbarer macht und Wahrnehmung und Erinnerung fo icarft, ale wenn man von bem Glange bee Ronigthums beschienen wirb. Bei Tifche faß ich zwischen Sumbolbt und Lord Balmerfton, ben ich febr bereit gur Unterhaltung fanb. Die Ansprache bes Berzogs an ben König war, wie ich höre, in ber "Morning Bost" genau wiebergegeben. Der Ronig brachte auf bes Bergoge Aufforderung eine Gefundheit aus "auf die erlauchteste und liebenswürdigste Dame groß burch ihre ausgebehnten Befitungen, ihre alte Abstammung und am meiften burch bie Eigenschaften ihres Bergens und Beiftes - auf bie

1

<sup>\*)</sup> Jetigen Bergogin bon Arghu.

Königin Bictoria!" Dies war ber Sinn — bie Worte mögen nicht ge-In bem Augenblide, als bas Diner zu Enbe mar, tam ein groker filberner Baffertrug jum Boricein, ben ber Bergog von Suffer ergriff und aufftebend bem Ronige barreichte. Diefer benette feine Serviette mit bem Rofenwaffer, erhob fich mit einer Beberbe bes Schredens über eine folche Bebienung, und überreichte, indem er ben Baffertrug geschiat bem Bergoge aus ber Band nahm, ihm benfelben gurud, worauf er bei jebem Gafte herumgereicht murbe. Das Gange mar ein belebtes Feft. wunderhubich angeordnet. Der toloffale Bochlander bes Bergogs fügte bem Baugen wenn nicht Reig, fo boch Driginglitat bingu, indem er gum Schluft um ben Speisetisch mit seiner betäubenben Sadpfeife herumwanderte, beren garm um fo finneverwirrenber wirfte, als ber Speifefaal für bie Babl ber Bafte ju flein mar. Rachdem ich um 6 Uhr bie Gesellschaft bes Bergogs von Suffer verlaffen, jog ich mich wieber an ju bem Fefte, welches ber herzog von Bellington bem Ronige gab. Es war fur Mufit geforgt, aber bie Auswahl mar ungludlich, ba fie, außer einer Composition von Lord Bestmoreland, blos aus gewöhnlichen Studen bestand, bie ber Ronig icon oft gebort haben mochte. Die arme Mig Abelaide Remble und andere gute Sanger wie Dragonetti und Lindley ftrengten ihre Stimme an, um bei bem Gefumme ber Gefellichaft verftanblich zu werben. Das haus des herzogs zeigt ben Mangel an weiblicher Aufficht — es ist kalt und windia.

Der Besuch bes Königs in Lambeth am Mittwoch 2. Februar war vielleicht ber ihm angemessenste und angenehmste von allen, die er noch gemacht hat. Der großartige Bau, die historischen Erinnerungen, die so passendhlte Gesellschaft — hauptsächlich Bischsse und Geistliche, teine Damen, außer Mrs. Blomsield und einer nahen Berwandten von Mrs. Howley: Alles gesiel dem Könige, und er genoß es sichtbar, blied auch nach Beendigung des Luncheon noch einige Zeit im Gespräch mit dem Erzbischossischen. Er nahm sehr herzlichen Abschied von Lord Asbley, indem er ihm sagte, er mitse nach Berlin kommen und ihn dort besuchen. Um 6 Uhr kam ich nach Hause und um 10 Uhr zog ich mich wieder an für die Gesellschaft der Herzogin von Cambridge, wo der König zu Mittag gegessen hatte, und wohin er nach Mitternacht zurücklehrte, nachdem er in der Zwischenzeit "Die lustigen Weiber von Windsor" hatte aufsühren sehen und seitens des Publikums in herzerfreuender Weise empfangen worden war.

Am Dienstag 3. Februar war die Eröffnung des Parlaments, das große Schauspiel, von welchem ich die höchsten Erwartungen gehegt hatte, und das mich nicht enttäuschte. Das Gedränge in den Straßen, in den Fenstern, an jedem Orte, wo nur ein Fuß stehen konnte, Alle so vergnügt aussehend, die prächtigen Horse Guards, die Garbegrenadiere — auf welche sich der Ausspruch des Königs anwenden ließe, "die Erscheinung ist

fo fcon, bag man fie taum fur wahr zu halten vermag" - bie Deomen ber Leibgarbe; bann in bem Oberhause bie Bairs in ihrer Amtstracht. Die fcongefleibeten Damen, mit vielen, vielen fconen Gefichtern; zulent ber feierliche Aug beim Gintritt ber Königin, und fie felbft, fo wurdig und fo recht geeignet aussehend, um ber Mittelpuntt fo vieler Strahlen von Große au fein. Gie ift allerdings nicht groß; aber mare fie auch noch fo groß, fie konnte nicht mehr Anmuth und Burbe haben, noch einen koniglicheren und classifder gewölbten Sale ober einen Ropf, ber beffer auf ben Soultern fake; und ein Bortheil liegt barin, bag fie nicht größer ift, nämlich, baß ihr Blid, weil er nothwendig aufwärts und nicht abwärts gerichtet ift, an Ausbrud nichts einbuft: man fieht in bie gangen feelenvoll ftrablenben Augen binein. Die Faffung, mit welcher fie ben Thron einnahm, mahrend fle bie Mitglieber bes Saufes ber Gemeinen erwartete, mar ein Zeichen von Charafter; fie bewies weber Unruhe noch Gleichgültigfeit. bann tonnte ibre Stimme und Aussprache nicht volltommener fein. Rurg. man tonnte nicht fagen, bag fie bie Ronigin gut vorstellte, fonbern fie mar bie Ronigin; fie mar bas anerkannte Baupt unter grofartigen nationalen Wirklichkeiten und fühlte fich als folches. Da ich in einem engen Raume hinter ben Scepterträgern Ihrer Majeftat meinen Blat batte, und biefen taum über bie Schultern fab, fo war ich im Stanbe, bie Bewegung zu verbergen und zu unterbruden, bie ich in bem Bewußtfein ber weltgefdichtlichen Ereigniffe fühlte, welche in ben fo ausbruckvoll in ben Silbertonen biefer weiblichen Stimme ausgesprochenen Worten aufammengebrängt waren. Krieg und Friebe — bas Geschid von Millionen bie gegenseitigen Berhaltniffe großer Staaten - Dachtaugerungen, bie bis jum Enbe ber Erbe fich fühlbar machen - Beranberung ber Rorngefete - bie Beburt eines gufunftigen Souverans, bie in feierlichem Dante gegen ben ermahnt murbe, in beffen Sand Nationen und Berricher fteben! - womit follte man antworten, außer mit bem berglichen Bebet: "Gott fegne fie und leite fie um ihretwillen und um Aller willen."

Der König hatte ben Wunsch ausgebrückt, von Bunsen nach Berlin zurückbegleitet zu werden, um dort Gelegenheit zu den Unterhaltungen zu finden, für die es während des Aufenthalts an Zeit gefehlt hatte; aber er gab diesen Plan auf, als es ihm klar wurde, daß Bunsen's Anwesenheit in London, wenn schon sonst wünschenswerth, jett, im Beginn seiner dortigen Stellung, ganz unentbehrlich war.

Nach der Abreise des Königs litt Bunsen eine Zeit lang an einem Unwohlsein, welches die Unruhe und Aufregung der letzten Wochen ihm zugezogen hatten.

Am 12. Februar fand in ber Gesandtschaft eine Aufführung von

beutscher und lateinischer Kirchenmusik statt, beren Arrangement Reuskomm übernommen hatte, während die Auswahl von Bunsen selbst berrührte. Hierauf bezieht sich folgender Brief Bunsen's an Miß Davenport Bromley vom 14. Februar:

Denken Sie sich, daß Neukomm es fertig gebracht hat, zehn ausgezeichnete Musiker von Prosession zu finden, Moscheles an ihrer Spize, welche hier vorgestern Abend die ganze Musik der heiligen Woche aufstührten — und so sehr ebenso zu ihrem eigenen Genuß wie zu dem unserigen, daß sie sich angeboten haben, die Aufsührung am 4. März zu wiederholen. Es war so ganz wie in Rom, und so ganz wie zu Hause — seit diesem Tage sange ich an, mich in unserer schönen Wohnung wirklich zu Hause zu sühlen.

Bunsen's Tagebuch enthält unter dem Datum des 20. Februar . 1842 die folgende Betrachtung:

Das Jahr 1841 stiftete bas Bisthum in Jernsalem, unter Zusammenwirkung ber außerorbentlichsten Umstände, in einem Zeitraume von vier Monaten (7. Juli bis 7. November), vor und nach welchem biese Grünbung handgreislich unmöglich war. Des Königs Anwesenheit in England, als Tauspathe bes künftigen Königs von Großbritannien, besiegelte bas Bert im Ansange dieses Jahres.

Aber nun steht Europa, ja Amerika und das Morgenland fragend da und bliden auf den König forschend und fragend. Nicht ein großes Wort hast du gesprochen, scheinen sie zu sagen: ein großes Werk hast du gethan: an das Heiligthum hast du die königliche Hand gelegt: in das Rad der Weltgeschichte hast du eingegriffen. Was willst du thun? Was hast du im Sinn? Und während sie auf die Antwort horchend warten, bald von diesem bald von jenem Hauche des tausendzüngigen Gerüchtes getrieben, benken sie weiter und sagen in ihrem Herzen: "Thust du nichts weiter, so brechen wir den Stad über dich im Namen der Weltgeschichte: thust du nicht das Rechte, so jammern wir über dich und über unsere Kinder, und wenden unseren Blick ab von dir in die wirre Gegenwart."

"Und was ist das Rechte?" Wollte der eble Fürst so wieder fragen, so würde ihm die Seele erstarren im Misklange der Widersprüche von nah und von fern, wenn er auf den Buchstaben horchte. Und doch klingt heraus ans diesem Misklange der Einklang des Berlangens und Sehnens der geängsteten und verwirrten Menschheit: doch schummern in ihm Tone des Lebens im Gebete von Millionen Christenherzen: doch zeugen auch die Widersprüche von dem Lichte von oben, das tausenbsach gebrochen aus der Menschenbrust widerstrahlt.

Der Ronig weiß, mas er will. Das hat ihm Gott gegeben. Weiß

er, wie bas, was er will, am leichteften und sicherften in bie Wirklichkeit eingeführt werbe? Er fragt banach: er wird vielfach fragen.

Er hat auch mich gefragt: er wird auch mich balb wieber fragen. In ben Stunden ftiller Rube, die mir noch vergonnt find, ebe ich die wichtigste Reise vor ber letten Reise antrete, mochte ich vor Dir, o Berr, betennen, was ich will. Unbefangen und fast unbeachtet fprach ich vor nun balb zwanzig Jahren aus, mas mir bas Rechte fcbien: Du gabft mir Rraft, feche Jahre fpater baffelbe ju betennen, und retteteft mich baburch bor ber Rlippe ber hofgunft und ber Macht. Du hieltest mich fpater aufrecht gegen Misgunft, Reid und Bosheit, bie mir immer von neuem Bermidelungen bereiteten, bis endlich es ihnen gelang, mich in ben Anoten zu verftriden, ben fie geschurzt und ben ich ju lofen nicht vermochte. Du erhielteft mir die Liebe bes königlichen Bergens in ben ichweren Tagen ber Brufung. Du wirst mir auch jett bie Rraft geben, zu tragen, mas mir am ichwersten ift: unter ber Freunde Dietennung und Biberftreben ben Beg zu geben, ben Du mir weiseft, ohne Bitterfeit, ohne Murren, in Glauben und hoffnung. Du weißt, Berr, ber Bang ift mir fower, oft will bie Rraft ermatten, bie bisher fich nie verleugnet; oft finten bie Banbe, und ich hore eine Stimme, Die fagt: "Du Thor, fcmeige, ziehe bich gurud, bestelle bein Saus, forge fur beine Rinber, und lebe in Bergangenheit und Butunft, mas bie Gegenwart nicht vergonnt." Aber bas tann nicht Deine Stimme fein: benn Du haft mich, ben Wiberftrebenben, nicht biefen munberbaren Lebensweg geführt, um mich Schwachen zu versuchen, sonbern um mir aufzuhelfen. Alfo nimm weg Bitterfeit und Dismuth, und beile bas Berg von bem verletenben Drude ber Welt um mich. Aber erhalte mir ben Blid, wehre aller Boreiligfeit, gib Bebacht und Zaubern im rechten Augenblide. Und foll ich an bem großen Werte zerschellen, an welches Du mich gefett, fo lag meine Fehler nicht Deinen Rathichlug ber Gnabe über König und Baterland verwirren, und lag Dein Reich, bas Reich ber Freiheit bes Beiftes ber Liebe erscheinen auf ber Erbe und unter uns! Amen. \*)

Ueber die Lebensweise ber Familie in dieser Zeit geben wieder einige Briefe von anderer hand Bericht:

22. Februar 1842.

Bare es mir möglich, bie ungefüge Menge von Gefchaften ju überwältigen und ju ordnen, beren Laft bie Seele faft erbrudt, wie jablreich

<sup>\*)</sup> Dieser Selbstichau schließen sich eine Reihe von Erörterungen über bie "herstellung ber Kirche" und die dafür zu treffenden "Maßregeln im Lande" an, welche ben früher in der Schweiz niedergeschriebenen Plan gewiffermaßen ergänzen.

wären bann die vortrefflichen Leute und anziehenden Gegenstände, die man in London sehen könnte! Aber man hat nur ein Leben, und Tag und Stunde können nicht dazu gebracht werden, doppelt und dreisach zu verlausen. Mein innerer Ausruf ist täglich: Wie lange? Wann werde ich herauskommen und die Kinder herausbringen aus einem Orte, in dem wir, meinem Gefühl nach, kaum jemals leben können, was wirklich leben heißen kann? Und zunächst und vor Allem, wann kann ich Bunsen herausbringen? — denn er wird nicht wieder er selbst sein ohne Landluft, Seeluft und Ruhe.

Donnerstag, 3. Marg. Am Montag, ben letten Februar, fpeiften wir bei Lord Stanhope - bochft angenehm, wenige Berfonen und viel Unterhaltung. Laby Bilhelmina ift ein febr icones Geicopf, und auch febr angenehm in ber Unterhaltung, voll Ginficht und Renntniß; aber ich war nicht vorbereitet auf bas Genie, bas ihre Zeichnungen athmen - originelle Gruppen aus Marden - aus ber Geschichte - aus einem erbichteten Cyflus von Begebenheiten aus bem Leben eines Beibes, von ber Rindheit bis jum Alter und jum Tobe - aus Opernscenen, nicht flavifch für eine theatralifche Aufführung eingerichtet, aber menfoliche Wefen mit wirflich menfolichen Befühlen barftellend - and Ballaben, theilweife fcon colorirt; ungewöhnliche und individuelle Thpen von Schönheit, ausbrudevoll ohne Bergerrung, und von einem Grabe ber Correctheit in Umriffen und Berhaltniffen, ber felbft unter Runftlern von Beruf bochft felten ift - ju gleicher Zeit fein Gefrigel und fein Duntel, um Fehler ju verfteden, feine Farbe ober Schattirung, um Effect zu machen, fonbern einfach fauber ausgeführte Feber = und Sepiaffiggen in ber Beife von Maxman, blos baf ihre Gegenftanbe und Anguge nicht bem Alterthum, fonbern bem Mittelalter angehören. Sie bat feinen Gegenstand bebanbelt, ber nicht ein guter mar, und es ift am Ranbe fein Sas gefdrieben, ber nicht poetisch ift. 3ch war febr frob, bie Befannticaft von Laby Mahon ju machen - ein reigenbes Befen, verftänbig, unterhaltenb, von natürlicher Beiterfeit, bas ben Ginbrud macht, als fei ihr Beift und Charafter ebenfo wohlgebilbet als ihr Beficht und ihre Bestalt. . . . 3d habe bisjett noch nicht mehr als zwei ober brei Beichnungen von Dig Stuart gefeben, weil bas Saus in Bhitehall, welches fie und Laby Stuart jest bewohnen, in Reparatur ift, und bie Bortefeuilles noch nicht borthin gebracht worben maren; aber bas Wenige, mas ich fab, gab mir Belege von einem Talent erster Ordnung - wie ihr griechisches Brofil und ihr feelenvolles Auge einem Schonheitsftil von noch feinerer Art angebort: nicht bag ich bies jur Beeintrachtigung ber erftgenannten fagen mochte, die ich aufrichtig bewundere, aber Rubens ift nicht Rafael. . . .

19. Marz. Heute waren wir nach Lambeth eingelaben, wo bie Ronigin bei bem Erzbischofe und Mrs. Howley ein Luncheon einnehmen will. Ihr Besuch in Lambeth ift, wie es scheint, etwas Neues. Mrs. Howley sagte: "Bir haben bem Könige von Preußen diese Anszeichnung zu danken." Alles siel gut aus, die Königin war sehr huldvoll und schien befriedigt; das Ganze war schön eingerichtet, mit einem Luzus an Blumen und Pflanzen. Die Königin zeichnete Sir Robert und Lady Peel in besonderer Weise aus. Zu der Letzteren kam sie zuerst, bevor sie noch mit einer anderen Dame gesprochen, und kehrte auch wieder zu ihr zurud, nachdem sie die Gesellschaft begrüßt hatte.

Wir gehen am Ofterbienstag zu Lord Berley, Foot's Eray Place in Kent; es war dies die britte Einladung, und ich bin froh, daß Bunsen sie angenommen, weil Ruhe und Landluft ihm hoch nöthig ist.

Freitag Morgen 7 Uhr, 8. April 1842. Nach ber gestrigen Ermitbung bes "Drawing Room" und vielem Anderen bin ich froh, frifch und fruh auf= aufein. ... Der Blang bes Schauspiels machte mir Einbrud .... und ba ich nahe genug ftand, um jebe Dame ju ber Ronigin binauftommen und wieber weggeben zu feben, fo batte ich Belegenheit, viele fcone Berfonen zu feben. Ders. Norton bewunderte ich am meiften, und ebenfo tritt bas Geficht von Laby Canning mir immer wieber vor bie Seele. . . Bunfen bat foeben Abeten als Courier nach Berlin gefandt, um womöglich ju verhuten, baß er genöthigt fei felber hinzugeben. . . . Der Name unseres gegenwartigen Gaftes ift Mabame Belfer (geb. Baroneffe bes Granges) aus ber preußischen Proving Sachsen; wir murben fie einzulaben veranlaft burch eine bringenbe Empfehlung ber Bringeffin Bilbelm von Breufen. welche wünschte, daß ihr bier Gulfe und Fürsprache gutheil murbe ale einer aus Indien gurudlehrenben Bitme, bie an die Directoren ber Oftindifden Gefellicaft ein Gefuch zu richten bat. Gie ift foon und angenehm und gefällt Jebermann; fie ift in Tenafferim gewesen und hat viel von ihren Reisen zu erzählen - ba fie ihren Gatten (ber ein Naturforfcher war) vor einigen Jahren auf ber großen Erpebition begleitet hat, bie ben Lauf bes Euphrat ju untersuchen hatte.

Wird Bunfen von ber Reise nach Berlin bispenfirt werben?\*)

Aus berfelben Zeit ift ein Brief Bunfen's an Reftner erhalten:

London, Downing Street, 12. Mai 1842.

Ich schreibe biefe Zeilen im Borzimmer, wo ich warte, um Deinen lieben Brief buchstäblich umgebend zu beantworten. Du haft mich recht

<sup>\*)</sup> Der Bunfc bes Königs, bie oft hinausgeschobene Conferenz mit Bunfen zu verwirklichen, mußte inzwischen hinter bem Gefühle zurudtreten, baß seine Pflichten in London teine Unterbrechung gestatteten.

Anmertung ber Berfafferin.

tücktig ausgescholten, aber boch mit Liebe, und, äußerlich genommen, mit Recht. Dein erster Brief tam richtig an, als ber König hier war. Mit ihm kamen Legionen von Papieren an, und als ich (nach einer Unpäßlichkeit, Folge ber zu großen Anstrengung) vor brei Wochen ausing, meine Papiere zu ordnen und einige hundert Briefe an den König nach dessen Instruction zu beantworten (womit ich erst vorgestern fertig wurde), fand sich Dein Brief nicht. Fanny, der ich ihn gegeben, sand ihn auch nicht. Es soll morgen in der Sonntagsruhe eine regelmäßige Jagd danach angestellt werden.

So viel also steht fest: ich konnte Dir nicht antworten auf Deinen Brief, ben ich nicht gelesen: und ich konnte einen Brief nicht lesen, ber verlegt ist: und er ist verlegt unter sehr entschuldigenden Umständen. Rimm also die "circonstances exténuantes", wie die französischen Geschworenen, in Betracht, und sprich mich frei von der Todesstrafe.

Glaube mir, ich vergesse nicht, wenn ich nicht schreibe, ober nichts zu thun scheine. Aber, wenn ich nichts thun kann, che vuole che gli dice?

Gern gabe ich Dir ein Bilb von unferem Leben.

Wieber auch bier habe ich bie eigenthumlichste, und wol anerkannt bie schönfte Lage für meine Bohnung, auf bem Plate bes ebemaligen Balaftes Georg's IV., Carlton Soufe, welches niebergeriffen murbe "nm einem großen Bericonerungeplane nicht im Wege ju fteben", und baber ber Rame Carlton Boufe Terrace. Es ift anfcheinend ein Balaft, abgetheilt in neun Baufer, mit Bofen vorn, bann bie breite Strafe (obne Ausgang, baber wenige Wagen), bann ein gemeinsamer Garten ber Sauferreibe, von bebeutender Breite, bann fünf große Balafte, Clubs genannt. Das ift bie Norbseite. Gegenüber, auf ber Subfeite, breitet fich ber St. James Bart, mit feinen herrlichen Bafferfpiegeln und großen Gangen aus, eine (englische) Deile lang und eine halbe breit, rechts Budingbam Balace, wo bie Konigin wohnt, lints alle Ministerien (Whitehall, Downing Street), im hintergrund Westminfter Abben, mit Westminfter Sall und ben neuen Barlamentebaufern; mein jepiges Capitol und Forum, gottlob! feine Die Bege zu ben Ministern toften mich alfo nicht viel Zeit, aber warten muß man oft, wenn man nicht "by appointment" fommt, ftunbenlang, und auch mit appointment lange genug. Augerbem finb bie Gefcafte bier zahllos; bie Besuche und bie tagliche note-Schreiberei eine mabre Roth: und furg, bie Arbeit ift unermeglich viel. Dit ber Beit hoffe ich jedoch bas Ungehener zu bemeiftern: ich habe jett nur einen Secretar und einen Rangliften, werbe aber balb von jeber Art zwei haben und bas ift taum genug. Gerabe fo ift's mit meinem Gehalte (31/2 Staatsminifter): ungeheuer und taum genug. . . . . Sonntag ift wahrlich ein Tag ber Rettung und bes Segens! Riemand barf Befuche machen. Die ftille Boche

ift auch in gleichem Segen inbegriffen. Welches Glück! . . . Das war eine Freude für ein deutsches Herz, die freie Huldigung eines freien Bolkes zu sehen und die ritterlich-königliche Anmuth und geistreiche Haltung des Königs auf der anderen Seite. Die Königin ist höchst anmuthig und Brinz Albert liebenswürdig und taktvoll wie immer. Freund Neukomm verläßt uns leider bald, um nach Frankreich zu gehen — immer derselbe liebenswürdige Mensch und Philosoph.

Die letzte Woche im Mai und die erste im Juni bildeten eine Periode des Ausruhens von dem Tumult des londoner Lebens, und Bunsen athmete noch einmal mit seiner Familie wieder frei auf am Strande und auf den Kreideselsen von Ramsgate. Leider konnte Bunsen selbst nur einen kurzen Theil dieser vierzehn Tage abkommen, da die Ankunst eines Couriers von Berlin ihn bald hinwegrief von dem Sonnenschein, der Seebrise und dem grünen Rasen; jedoch gab diese Abwesenheit Beranlassung zu einer Erneuerung des brieflichen Berkehrs mit seiner Frau, dem wir daher wieder die solgenden (deutsch geschriebenen) Auszüge entnehmen können:

London, 1. Juni 1842.\*)

Wie kann ich Gott genug banken, wenn ich an die Segnungen zurückbenke, welche er mir vor 25 Jahren in Deinem Herzen gegeben hat! Du entschlossest Dich, Dich einem Fremden auf fremder Erde anzuvertrauen, und bist nun mit ihm ein Bierteljahrhundert durch das Thal der Erde gewandelt, über Berg und durch Tiefen, über Higel und Meer, und allenthalben und zu jeder Zeit als ein leitender Engel, und mit einer Liebe, die ich nie verdienen, noch viel weniger vergelten kann. — Heute nun trennt uns das Schickal: aber nicht unsere Herzen. Ich sende diese Zeilen in den Morgenstunden, um zu versuchen, ob es eine Morgenpost nach Ramssgate gebe.

... Gestern früh sah ich Brinz Albert. Die Sache mit bem Attentat verhält sich so: Als die Königin mit dem Prinzen am Sonntag von der Kirche kommend über Constitution hill nach hause fuhr, bemerkte der Prinz, gegenüber der Stelle, wo Oxford\*\*) gestanden, eine Pistole gegen die Königin gehalten, die offenbar aber versagt hatte. Beim Einsahren in den Palast fragte er alle Begleiter und Diener; Niemand hatte etwas gesehen. Es ward ein Rath gehalten: man beschloß, es sei am besten, die Königin ginge an diesem Tage zur gewöhnlichen Stunde aus, der Wagen ganz umgeben von ben Equerries, 50 Polizeisoldaten auf dem Wege verkleibet auf-

<sup>\*)</sup> Das Datum ber Silbernen Hochzeit war erft einen Monat später, um so mehr aber mußte bieser Gefühlserguß rühren.

\*\*) Im Jahre 1840.

Anmerkung ber Berfafferin.

gestellt — ber Mörber werbe gewiß ba sein und schießen. Die Königin entschloß sich von freien Stücken bies zu thun: "Ich hätte sonst keinen ruhigen Augenblick, solange ber Schuß nicht gefallen wäre." — Man suhr aus — benke Dir, mit welchem Herzen! Die Königin in ber Hoff-nung, man werbe schießen: bie Equerries (Arbuthnoth und Whlbe) in ber Hoffnung, die mörberische Kugel werbe ihre Pferbe eher treffen als sie selbst, aber mit Roß und Leib ihre Königin beckend. Der Schuß siel. Die Königin rief aus: "Gott sei Dank! Jest sind wir sicher." Ich hörte ben Knall. In bemselben Augenblick wurde ber Mörber gefaßt — ein junger Mann von 20 Jahren — ein londoner Taugenichts. Gefragt, antwortete er: "Geduld, meine Herren, nach und nach werden Sie Alles hören." Reine Augel ist gefunden worden: es wird schwer sein, den Un= menschen einer mörberischen Absschied zu überweisen.

Die Stimmung ift fehr ernft im Palaft, ju meiner großen Freude.

Die Königin ist bewunderungswürdig: sie wollte Lady Portland nicht erlauben, sie am Montag zu begleiten, indem sie sagte: "Ich muß das Leben meiner Herren der Gefahr aussehen; aber das meiner Damen will ich nicht gefährden." Sie war den ganzen gestrigen Tag wahrhaft vollstommen in ihrem Benehmen.

Dienstag 2. Juni. Ich bin bei ber herrlichen Ceremonie in ber Paulskirche gewesen (ber Jahresversammlung ber Kleinkinderschulen) mit Lady Elisabeth Leveson-Gower, ben zwei Söhnen bes Herzogs von Sutherland und Heinrich. Jett gehe ich zu ber Taufe bei Lady Hardwide, dann zum Diner in Stafford House, um nachher die Aufführung von Handel'schen Choren bei der Herzogin zu hören.

Trinity-Ball, Cambridge, Sonntag Abend, 18. Juni 1842.

Eben kommen wir aus bem vierten Gottesbienst. — Es ist zauberisch schön: aber ich hatte die Rechnung mit der Zeit (wie gewöhnlich) ohne den Birth gemacht. Die Installation des Kanzlers ist nicht morgen, sondern Dienstag, und es ist absolut unmöglich, vor Mittwoch Mitternacht abzureisen. Ich hoffe mit der "Mail" abzugehen, und Donnerstag um 5 Uhr morgens bei Dir zu sein.

Gerlach \*) und die beiben anderen Freunde werben von Carus eingeladen zu kommen. Laß sie sogleich aufbrechen und in Trinity-College nach Carus und mir sich erkundigen. Der Herzog von Cambridge ist hier, und fast die ganze Welt. Mein Hauptgegenstand ist Thirlwall,

<sup>\*)</sup> Es ist hiermit Otto von Gerlach gemeint, ber bamals zum Zwede ber Borbereitung ber beiben ältesten Töchter für ihre Consirmation ein hochgeschätzter Gast im Bunsen'schen Hause war. Die Consirmation selbst fand im Juli bieses Jahres statt.

mit dem ich in tiefe Gespräche über die Rirche gerathen bin. Laby Densbigh ift hier, und grüßt. Es ist wol gut, daß Du bei den Kindern bist, aber es ist recht schabe, daß Du nicht hier bist; allerdings ist es ein Getreibe, das seinesgleichen nicht hat.

... Francis, ber Miffethater, wird beportirt, ba man fich überzeugt hat, bag er bie Königin nicht hat töbten wollen.

Ueber den Tod seines Freundes Thomas Arnold schrieb Bunsen an den Archibiakonus Julius Hare:

London, 19. Juni 1842.

Mein theurer Freund! Mein Berg ift bei Ihnen gewefen, wie ich ficher bin, bag bas Ihrige bei mir gewesen ift. Ich tehrte in ber letten Nacht aus Rugby jurud. D, was ift boch ber Tob eines großen und guten Mannes! Belde Berftorung und boch welcher Troft! Lefen Sie bas Einliegenbe, — ich fuge nichts hinzu. Allen, welche ibn mahrend ber letten Monate faben, fiel fein Befen ale ungewöhnlich fromm und feierlich und gewissermaßen überirdisch auf. . . . Er hat ben neuen Band feiner Bredigten eben vollenbet binterlaffen; und es fceint, baß berfelbe einige ber schönften enthält, bie er jemals gehalten bat. Der britte Band feiner "Römischen Geschichte" ift bis ju bem vierzigsten Rapitel vollenbet. Ein anderer toloffaler "Torfo" romifcher Gefdichte! . . . . Er forieb im Jahre 1838 ein Buch über bie Rirche, um auf feine Beife bas allgemeine Briefterthum aller Chriften als bie Lehre bes Evangeliums und ber Bater, und als bie Grundlage ber Rirche zu erweifen. Das Gange mag einen Band von nicht mehr als 150 Seiten ausmachen; aber es ift reines Golb. Es hat bie Grundlage langer Debatten gebilbet, ba es theilweife in ernften Unterbaltungen und brieflichen Mittheilungen zwischen uns im Laufe mancher geweihten Stunde entstand. Er munfchte, bag ich mahrend meines Aufent= haltes in For Dow im Jahre 1839 meine Bemertungen ober vielmehr meine Glaubensbefenntniffe auf bie weißen Seiten ber Blatter fdriebe, mas ich mit Bleiftift that, und fo ift es geblieben. Seine Noten in bem letten Banbe ber Bredigten über ben Begriff bes Opfere in bem Bfaffichen Fragmente bes Irenaus follten einen Anhang bazu bilben; und vielleicht könnte bie gange lange Rote über bas Opfer hinzugefügt werben. - Arnold hatte noch eine Lieblingsibee . . . . eine fritifche und zuverläffige Ausgabe bes griechischen Textes bes Neuen Testaments. Sein Plan mar biefer: -.... Jeber ber von ihm ausgewählten Freunde follte eins ober mehrere ber biblifden Buder nehmen: - er beabsichtigte felber bie Evangelien berauszugeben. 3ch möchte vorschlagen, biefes Wert noch jest zu unternehmen als Editio Rugbyana, Piae Memoriae Arnoldi gewibmet.

Benn Sie es unternehmen konnten, fo ließe fich bie Sache ausführen. 3ch wurde hinzugeben, mas ich Arnold versprochen — bie Briefe bes Jatobus, Betrus und Indas, von benen ich ben Text bereits niebergeschrieben, sowie ben Commentar und bie Ginleitung stiggirt habe. Außer Ihnen tenne ich Niemanden, ber in biefen mattherzigen Zeiten für ein Wert von so wenig praktischem Rupen wie einen guten Text bes Reuen Testaments Sorge tragen wurbe; ober ber, wenn er es thate, nicht vor ber Ibee vorzuschlagenber Berbefferungen erschredte. Die Bahrheit gilt in biefer Generation bochstens noch als ein Mittel jum Guten; aber fie wird nie wie die Tugend als etwas Gutes, als bas Gute, als bas Riel selber betrachtet! I. traumt in ber Dammerung weiter, ?). verfaut in Bufepismus, 3. (bie evangelische Partei) macht sich baran, bas alte Strob wieber zu brefchen. 3ch wunschte, es ware anbers, benn ich liebe England mit all seinen Fehlern. . . . D, wann wird bas Bort Gottes ihnen gegenüber hervorgekehrt werben! Bas für ein Buftanb herrscht in biesem Lanbe! -Das land ber Freiheit rennt in die ärafte Knechtschaft, die eigentliche Sflaverei.

Arnold's Gedächtniß feierte Bunfen gleichzeitig in dem folgenden Gefange:

Du haft mit uns gekampfet bes Glaubens heil'gen Kampf, Für Alle tief empfunden der bittren Leiben Krampf: Du sabst der Menschbeit nahen Gericht und blut'gen Streit, Klar stand vor deinem Auge der Jammer dieser Zeit.

Da traf bich jenes Sehnen, bas ftillt ber Erbe Schmerz, Es löfte fich in Liebe bas milbe Streiterherz, Begrüßteft, Held, als Boten, gesandt von Baterhand, Den Engel, ber bich führte ins ew'ge heimatland.

Berflummt ist nun am Grabe bes Jorns und Haffes Buth, Ein Leuchtthurm ragst bu strahlend aus nächt'ger Sturmesslut, Es sprosset heil'ger Samen in mancher jungen Brust, Ein Bolt voll eblen Stolzes blickt auf zu bir mit Luft.

Du selbst bist weggerücket aus ber Berwirrung Roth, Das schwerste Seelenleiben hat dir exspart ber Tob: Es liegt vor dir enthüllet das Rathsel dieser Welt, Schaust nun, was du geglaubet, von Gottes Licht erhellt.

Bir aber wollen tämpfen, wie du es vorgethan, In hoffnung und in Liebe, mit Glauben angethan, Die Ewigkeit vor Augen, Bahrhaftigkeit im Sinn, Und geben für die Bahrheit das Leben willig hin!

Am 1. Juli 1842 wohnten Bunsen und seine Frau einer geselligen Bereinigung in bem damals von Lord Habdington verwalteten Marines

Ministerium bei; es war eine jener gutausgewählten Tifchgefellichaften, welche nicht so felten in London find, als aus bem gewöhnlichen Berede und nur zu bäufiger Erfahrung gefolgert werden könnte. biefer Gelegenheit waren bie Gafte meistentheils Leute, beren Namen in den Annalen ihres Baterlandes verzeichnet find; und die heitere und nie erschlaffende Unterhaltung war um so anregender, als sie von Männern ausging, die gewöhnlich von ben wichtigften Fragen über bas Wohl und Webe ber Bölker erfüllt waren. Die eble Erschei= nung von Lord Londburft und die ganze Art seines Bortrags 20a verdoppelte Aufmerkfamkeit auf seine Aeußerungen, welche nicht seines Namens bedurften, um Interesse zu erwecken; und ber liebensmurdige und witige Lord de Besci (welcher als Mr. Befen Fitzgerald einige Jahre zubor einen Winter in Rom verbracht batte, wo ber Reis feiner Gefellicaft von Bunfen febr genoffen worden war) trug zur Fülle ber Unterhaltung bei. Giner ber Gegenstände berfelben um biefe Sobanniszeit 1842 war die furz vorher angekommene Gefandtschaft bes Sultan von Oman an die Königin Bictoria mit einem Geschent von Pferden und einem Briefe, worin er die dringende Bitte aussprach, "die große Königin moge bod nicht bes Briefftellers fleinen Sklavenhandel ftoren, welcher für bas Gebeiben feiner Finangen fo febr nothwendig fei. Sie, im Befite eines fo großen Wohlstandes und so ausgedehnter Besitzungen, wurde gewiß einem fleineren Berricher ben fargen Gewinn nicht misgonnen, welchen er aus bem einzigen Product seiner Besitzungen ziebe, bas er vortbeilhaft verwerthen tonne." Für biefen Sklavenhandel fand fich bamals eine gunftige Gelegenheit in ben füblich vom Cap Guardafui gelegenen Theilen ber afrikanischen Rufte, wo bie unaufbörlichen Kriege ber Gingeborenen ein regelmäßiges Spftem bes Menichenraubes jum Amed bes Stlavenhandels begünstigen.

In der überwältigenden Fülle dieses für Bunsen so wichtigen Jahres gewährten solche Gelegenheiten geselligen Verkehrs wie die eben erwähnte und andere, die in manchen Hausern von echter Gastlickfeit geboten wurden (so von Sir Robert Inglis, von Mr. Monckton Milnes, dem jetigen Lord Houghton, von Mr. Rogers, von Sir Alexander Johnston, von Baron Alderson und vielen Anderen, die nun meist schon gestorben sind), Bunsen die volle geistige Erfrischung, welche es ihm möglich machte, miteinander streitende Sorgen und mancherlei Ursachen zur Unbehaglichseit, sei es wegen öffentlicher oder persönlicher Angelegenheiten, sowie die ärgerliche Auseinandersolge beständiger Unterbrechungen zu ertragen, welche für die geistige Frische ermüdender sind als eine noch so große Menge von Arbeiten.

Benn ber Briefwechfel awifden Bunfen und feinem Wnigliden herrn einmal berausgegeben werden tann, so wird fich in biesem Sabre wie in fo vielen früheren und späteren seine Bezugnahme auf alle wich: tigeren Borgange zeigen. Das Jahr 1842 war aber auch ber Beginn vieler anderen freundschaftlichen Berbindungen, welche, je langer fie dauerten, um so enger und ftarker wurden; unter ihnen verdient die Beziehung zu Florence Rightingale bie erfte Ermabnung. Bunfen und seine Familie trafen sie bei einigen Gelegenheiten, wo nichts vorfam, um ihren inneren Werth und ihre geistige Thatkraft recht zu offenbaren und Säbigkeiten zu erweden, welche blos auf eine Gelegenheit warteten, um fich zu entwickeln; aber bie rubige Burbe ihres Benehmens', das felbstbewußt war ohne Rurudbaltung ober Ansprüche, und bie wenigen Borte, welche tiefes Rachbenten, rich= tige Anschauungen und eine Mare Auffaffung bes Lebens und sei= ner Berpflichtungen verriethen, sowie die kleinen handlungen, welche ihre Selbstaufopferung und ihre hingebung an Andere bewiesen, waren binreidend, um ben Beobachter zu überzeugen, and bevor bies burd äußere Erfahrung bewährt worden war, daß sie alle jene moralische Größe befaß, welche ber nachberige Lauf ihres Handelns, ihres Dulbens und ihres öffentlichen Ginflusses entfaltet bat. Das Datum ift nicht leicht zu bestimmen, wann sie zuerst die Meinung Bunfen's ju erforschen begann über die Frage, welche ihren Geift beschäftigte: "Bas tann ein Individuum thun zur Erleichterung der Laft des Leibens, die auf den Bulflosen und Elenden brudt?" Aber ein Briefwechsel, welcher noch vorhanden ift (obgleich nicht mit Bunfen perfonlid), zeigt, daß fie foon viel nachgebacht und beobachtet hatte mit Bezug auf einen Gegenstand, mit welchem ibr Rame seitbem eng verbunden worden ift. Der treffliche Dr. Sieveking (jest Leibargt des Prinzen und ber Prinzeffin von Bales) batte von freien Studen einen großen Theil seiner Reit auf die Untersuchung der Lage der Armen- und Prankenbäuser verwandt. Bei klarer Ginfict in basjenige llebel, welches fast ben mobitbatigen Amed ber hospitäler aufhebt, nāmlic die Schlectiakeit und Unzulänglickeit der gewöhnlichen Krankenwärter, und zugleich wohl wiffend, wie viel Arbeitstraft unter ben weibliden Insaffen ber Arbeitsbäuser unbeschäftigt ift, war er zu bem eifrigen Bunfche gekommen, daß einige Damen veranlagt werben möchten, fich dazu zu verbinden, willige und geeignete Frauen aus ber Richtsthuerei ber Armenbäuser in eine Sphäre wohlbelohnter und nugbringenber Thätigkeit überzuführen, um fo nach beiben Seiten Sulfe zu bringen. Seine Gebanken über biefen Punkt wurden Florence Rightingale

unterbreitet; das Ergebniß ihrer Erwägungen war, daß nach ihrer Bekanntschaft mit den Insassen der Armenhäuser nicht ein einziges Individuum unter denselben, selbst bei voller Willigkeit, einem Ause in eine andere Lage zu folgen, als geeignet befunden werden würde, die schwierigen Pflichten des Hospitaldienstes ohne eine regelmäßige Borschule zu erfüllen; und zu einer solchen Erziehung waren eigens zu diesem Zwede ausgebildete Personen unentbehrslich. Es geschah auf Bunsen's Rath hin, daß, lange nach dieser Zeit, Florence Rightingale nach Kaiserswerth ging, nicht blos um das dortige System zu studiren, sondern vor Allem, um eine praktische Lehrzeit in all den einzelnen Abtheilungen der dort ausgesührten Arzbeiten durchzumachen, noch vor ihrer beschwerlichen Wirksamkeit in Paris unter den "petites soeurs de charite".

Die Briefe Bunfen's baben icon oft Reugnisse geboten für die Erquidung und Erholung, die er aus einem Runftwerk bochfter Art ichopfte, wie 3. B. aus ber gelungenen Aufführung eines Shakespeare'ichen Studes, woburch sein Geist von der Last ber Sorgen befreit, und ben überangeftrengten Rraften ibre Clafticitat jurudgegeben murbe. Bab= rend ber Direction von Mr. Macready batte er nun oft Gelegenheit, fich biefes Genuffes zu erfreuen, und ber Bolltommenbeit ber gesammten Anordnung sowol wie der Borguglichkeit der individuellen Leiftungen feinen Beifall zu gewähren - 3. B. bei Macready's Brutus (ober in späteren Jahren bei seinem Lear), wobei er fühlte, daß ihm die Borftellungen Shakespeare's klarer wurden, als ber bloge tobte Buchstabe sie machen konnte. Mehr als einmal genoß er auch händel's "Acis und Galathea", welches Stud bamals in Bolltommenbeit auf= geführt wurde, indem jur berrlichen Gesammtwirfung sammtliche icone Runfte beitrugen, nämlich die beitere und liebliche, wenn auch weder ernste noch tiefe Poesie Gap's, - Die Großartigkeit und Bielseitigkeit von Sandel's musikalischem Genie, wie er die Tragodie zuerst in der Verwickelung und dann in der Lösung barzustellen ftrebt, - ber Luxus ber Decoration, die den Effect vollendete und bas Lob wirklicher Landschaftsmalerei erntete, — die ländlichen Gruppen, die burch die richtige Wahl ber Bekleidung ju hirten bes alten Griechen= lands erhoben worden waren, - und zulett, aber nicht am wenigsten zum Erfolge beitragend, die Stimmen und bas Berbalten ber Darfteller. Für ben einzigen, nicht ju bem Uebrigen paffenden Theil, ber Berfall und Berberbniß bes Geschmads anzeige, erklärte er ben Tang ber Schäfer in bem gemeinen Rigurantenstil bes Opernhaufes; er gab

jeboch ju, bag, felbft wenn Macready im Stande gemefen mare, ben Stil ber Alten wieder beraufzubeschwören und neu zu beleben, biefer für moderne Empfindungen nicht genug Reiz gehabt baben würde. Die Oper konnte Bunfen nicht leiben, und obgleich er fie in London im Gefolge bes Pringen von Preugen besuchte, fo vermochte boch selbst Jenny Lind (obgleich er vollkommen die Macht sowol ihrer Anmuth wie ihrer Stimme fühlte) ihm keinen Geschmad an dieser Form ber bramatischen Darstellung beizubringen. Die modernen Opern er-Schienen ihm meift wie ein Verrath an einer guten Sache, und wie bas Berrbild einer Compositionsart, beren Anrecht zu sein er als vernunftgemäß anerkannte, und welche er wieberbelebt zu feben munichte durch einen wirklichen Deifter in der Berbindung von Dichtung und harmonie. Das Ballet betrachtete er als ein ungemischtes lebel, und bie bochten und am meisten Beifall findenden Leiftungen besselben als aller Anmuth baar; auch konnte er sich nicht trauriger und forgenvoller Gebanken über die Macht der Mobe enthalten, welche zuchtige Befdeibenbeit mitten unter Ruschauer gang anderer Art giebt. Dft verwunderte er sich in dieser Beziehung über die Widersprüche im englischen Leben: bag man den Unterschied nicht begreife in ber Tendens und bem Effect ber Runftstile, so verschieden auch die Gemuths= stimmungen waren, benen bieselben entsprungen, und so abweichend untereinander ihr Zwed und Ziel, - bag Mufit, die fich an die finnliche Seite bes Menschen richte, in Familien Gingang finde, wo fonft "Allem, was rein und lieblich ift" nachgeftrebt und jegliche Annaherung an Uebel und Verberbniß in anderen Richtungen eifrig vermieben werbe; daß manche Leute, die g. B. nie ein Theater besuchen murben, fic nicht icheuten, in ber Ausschmudung ihrer Simmer Gegenstände jugulaffen, bie in ichreiendem Wiberfpruch ju ihrer Stimmung und ihrem Bandel ständen.

Bunsen bemühte sich auch, Mr. Macready die Ausführbarkeit der Aufführung des "Judas Makkabäus" und anderer Oratorien von Händel in bühnenmäßiger Ausstattung nachzuweisen; und als er ihn nicht abgeneigt sand, diese Idee auszunehmen, und nur bedenklich, daß das Publikum eine solche Darstellung als eine Entweihung ansehen würde, sorgte Bunsen dafür, die Zustimmung des Bischofs Blomsield zu erwirken, der gegen den Plan keinerlei Einwendung erhob, weil die makkabäische Geschichte den apokryphischen Büchern angehöre; und der Plan war in der That seiner Verwirklichung nahe, als leider Mr. Macready bald nachher die Leitung des Theaters niederlegte.

Bei Eintritt ber Sahreszeit, wo die stürmischen Wogen bes Ion= boner Lebens fich legen, fand Bunfen bie verbaltnismäßige Rube diefer Reit in Anspruch genommen nicht blos durch die unaufhörliche Aufeinanderfolge von Staatsgeschäften, welche er noch gang allein ju bewältigen hatte (indem der damalige Legationsrath, der jungere Baron Canis, einen wiederholten Arlaub erlangt hatte), sondern auch burd bie Borbereitung ber zweiten Ausgabe feines "Gefang- und Gebetbuchs". Die erfte im Rabre 1833 veröffentlichte Ausgabe deffelben war sofort vollständig ausverkauft worden, und ber Berleger Berthes in Gotha batte lebhaft einen alsbalbigen Neubruck gewünscht. Der Bericht, ber von ben Ereigniffen und Abhaltungen feit jener Beit bier gegeben ift, wird das Nichteingeben Bunsen's auf die freundliche Bitte verständlich machen; bennoch ist die Verzögerung für die Freunde ber Sade ein schmerzliches Ergebniß gewesen, welches theilweise ben Endamed vereitelte, ben Bunfen selber sich vorgesetzt, und welchem er bie frischefte Beriode seines Lebens und seiner Krafte gewidmet batte. Die erfte Ausgabe wurde mit solder Gunft aufgenommen, daß, wenn eine zweite Auflage in populärerer Form und vermindertem Umfange auf sie gefolgt ware, die Sache die öffentliche Meinung batte für sich gewinnen konnen, anstatt nur Wenigen bekannt zu bleiben; vielleicht batte bann bas beutsche Bolt eingesehen, wie sehr es einen ber vornehmften Gegenstände nationalen Ruhmes, die schönfte geiftliche Liederbichtung ber Welt, vernachläffigt babe, und von welcher nothwendigkeit es fei, die im Gebrauch befindlichen Gesangbucher nach mabrbaft driftlichen Grundfägen und nach ben Regeln gefunder Rritik zu verbeffern. Aber ber 3wed ber Wiederveröffentlichung, welchen Bunfen unaufhörlich im Auge behielt, wurde nicht erreicht, weil er eine größere Umgestaltung als Andere für nöthig erachtete, und beshalb ben Beginn ber Revision binausicob, in der Hoffnung, noch eine Reit vor fich zu baben, in welcher er der neuen Ausgabe seine eigene ungetheilte Aufmerksamkeit wurde widmen können. Dies war nun freilich im Sommer 1842 so wenig ber Fall wie nur jemals, und Bunsen war genothigt, sich auf die allgemeine Anordnung und Durchsicht ju beschränken, und einen großen Theil ber Arbeit im Gingelnen ben gablreichen, verftanbigen und unermublichen Gehülfen zu überlaffen, welche fast zwei Sommermonate lang feine Gafte und Sausgenoffen waren. Es muß juge= standen werben, daß die Beglaffung vieler besonders beliebter Stude ber erften Ausgabe, und die Beibebaltung und hinzufügung vieler anderen, welche als ultradogmatisch bezeichnet werden muffen, in ber zweiten, nicht in bem Geifte Bunfen's geschehen mar, welcher fo innig

ber Union zugethan war, für bie sein verstorbener Herr und Gonner so eifria gewirkt hatte. Die Arbeit in ihrer gegenwärtigen Form wurde unverzüglich an das fogenannte "Raube Saus" bei Samburg gefandt, um bort gebruckt ju werben, ohne ben Ramen Bunfen's, obgleich es fein Gebeimnig mar, daß er der Berfaffer mare. Obidon aber Bunfen's "Gefang = und Gebetbuch" nur in Jerusalem, in Rom, in einer Ge meinde in Liverpool, im beutschen hospital in Dalston und in einigen auftralischen Colonien förmlich eingeführt murbe, so murbe boch bie ganze bedeutende Auflage im Laufe ber Jahre aufgetauft. Inzwischen mag bie Soffnung erlaubt fein, daß Bieles von bem, was er ben Gemuthern feiner Landsleute nabe zu legen wünschte, unter den vielen beutschen Auswanderern, die fich in fremden und fernen Ländern aufhalten, wenn auch nur im Berborgenen, wirft und fich einen Boben ichafft. Die Arbeit fand niemals irgendeine officielle Empfehlung, benn es war ber aufs ernstlichste ausgesprochene Wunsch Bunsen's gut begriffen worden, daß bie Berbreitung bes Wertes nicht von oben gefördert werden burfe. Doch bewilligte ber König großmüthig 1500 Thir. für die Druckfoften, indem er Bunfen Eremplare bis jum Betrag biefer Summe fcentte.

Die Anwesenheit von Lepsius in London als Gast im Bunsen'schen Saufe', zum Bebuf einer genauen Untersudung ber agvotischen Dentmaler im Britischen Museum (unmittelbar por ber großen Expedition. welche er burd Bunfen's Empfehlung auf Befehl und Roften ber preu-Rifden Regierung zu unternehmen im Begriff ftand), gewährte Bunfen bie booft erwunichte Gelegenheit, feine Lieblingsftubien fortzufegen, und fich ber verwidelten Untersuchung bingugeben, beffen Refultat L in seinem Werke über Aegypten vorliegt. Er erzielte dies in ber für ibn erfreulichten Beise, vermöge einer täglichen Conferenz mit Semand, beffen Gifer für ben gemeinfamen 3wed feinem eigenen gleichkam. Indem er so sich selber jene volltommene Erholung verfcaffte, welche eine Nothwendigkeit für ihn war nach ber langen Aufeinanderfolge officieller Arbeiten, benen er fo unabläffig obgelegen batte, war es für ihn ebenso wenig Bunsch als Bedürfniß, während ber sogenannten tobten Saison sich von seiner lieben Londoner Bobnung zu entfernen, bie fo völlig allen feinen Ansprüchen genügte.

Wenn jedoch seine eigene Gefundheit für jest noch bie Probe ber Stadtluft aushielt, so war boch mit seinen Kindern nicht dasselbe ber Rall, und es war allmäblich klar geworben, baß, gewöhnt wie fie waren an eine reinere Luft, es ganz unthunlich war, sie in London au laffen. 2018 baber feine Frau in ber letten Boche bes Juli

abreiste, um die Kinder in die Bäder von Aix in Savohen zu bringen, machte sich Bunsen auf, um Rundschau nach einem für seine Familie geeigneten Landsitz zu halten, und bei Abstattung eines längstgewünschen und versprochenen Besuches bei seinem geliebten Freunde Julius hare in herstmonceaux in Sussex sand venigsten erswartet hatte, dasjenige, was er suchte.

Dieser Zeit thatiger Bereinsamung gehören bie nachfolgenden Briefe Bunsen's an seine Frau\*) an:

London, 1. Juli 1842.

Fünfundzwanzig Jahre sind es heute, daß Du die Meine wurdest: ber herr sei gelobt für den Tag und die Stunde! Weber Bergangenes noch Zukunstiges kann ich mir denken ohne Dich. Wir sind durch Leid und Freud durchgegangen: schwere Brüfungen haben uns getroffen: schwerere noch stehen uns bevor. Laß uns Alles in die Hand des Herrn befehlen, der uns so wunder-bar geleitet hat. Du aber nimm von neuem mein Herz und meinen Dank.

Der herr hat mir die Gnade gegeben, am heutigen Tage das Wert zu vollenden, welches mir das Wert meines Lebens scheint. Ich begann es am Resormationsjubiläum 1817: es gedieh unter Deinem beseligenden Einssusse und Dir zu Liebe; will's Gott, so werden es unsere Kindeskinder in Zion und im beutschen Vaterlande gebrauchen. Ich danke Gott ganz besonders, daß ich es an dem heutigen Morgen vollendet, und lege es Dir zuerst vor, wie ich im Herzen es Dir von Ansang geweiht.

- 13. August. Ich bin, Gott sei Dank, so wohl und so thätig wie jemals in meinem Leben. Diesen Morgen habe ich Lepsius meine lette Rebaction bes letten Banbes gegeben. Morgen werbe ich meinen Abschnitt von bem Jerusalemsbuch umschreiben. Abelen's Antheil baran ist fertig, ganz zu meiner Zufriedenheit. Kuhlo arbeitet eifrig an ben Liturgien, Rappel an ben Psalmen (beren Ausführung zu vielen Entbedungen über ihre ursprüngliche Zusammensehung führt), Stip am Gessangbuch, Spow am Gebetbuch. Beim Frühstüd und wiederum beim Abendessen, und die Morgenluft fagt mir wundersam zu. Ich spaziere in den Barts und sahre nach Kensington und den Surrey-Gärten u. s. Du natürlich, meine Gesiebte, sehsst mir immer....
- 28. August..... So habe ich benn wieber einen ruhigen Tag und eine ruhige Stunde, um Dir zu schreiben. Sonnabend (gestern) früh um 1 Uhr verließ Abeken bieses Haus, um über bas Meer zu eilen: bas Buch, welches er mitnahm, unser gemeinschaftliches Wert (60 Quart-

<sup>\*)</sup> Diese Briefe find, mit Ausnahme beffen vom 13. Auguft, beutich gefchrieben; ber erfte, vom 1. Juli, fehlt in ber englischen Ausgabe.

feiten von mir, und ebenfo viele von ihm), murbe erft Mittwoch Abend fertig: bas lette Bert bes mertwürdigen Lebensjahres, welches jener Tag beschloft. Wie voriges Jahr, so war ber 25. August biesmal einer ber beschäftigteften und wichtigften meines Lebens. 3ch hatte feche politifde Berichte ju fdreiben, worunter einen ber wichtigsten, Die ich je in meinem Leben gefdrieben, und zwölf andere. Unter biefen befand fich einer, von 40 Broben begleitet, jur Bergleichung ber Breife englischen und beutschen Runftfleifes - eine mertwürdige Busammenftellung, beren Möglichkeit ich Sir John Gueft verbante. So brachte alfo bas neue Lebensjahr wieber bie beiben Bole bes Lebens, in welches ich gefest bin, recht anschaulich und wunderlich jum Borfchein; von Bion in Bolitisches, bis jum Strumpf und Sanbidub! Es ichien unmöglich, fertig zu werben, aber es ging boch. Unter ben amolf Berichten war einer über bie von Braun vermaltete Stiftung auf bem Capitol. Mir jum Angebinde war von Schulg, bem Organisten. auf Abeten's vertrauliche Anfrage bie Antwort gefommen: "bie Ausführung eines folden Planes wurde zwei herzen gludlich machen." Abeten bat alfo zugleich eine ansführliche Dentschrift über bie Roth bes Saufes aufgefest, und ich bagu ben Brief an ben Konig gefdrieben, mit Borfdlag und Bitte um Abbezahlung aller Schulden bes Saufes, und vom 1. Januar 1843 an Berwaltung burch Sausvater und Sausmutter, bie felbft Sanb anlegen. Du tannft benten, welch ein Angebinde ich mir aus biefer fegensreichen Fügung machte! Möge ich immer bankbar bafur fein!

Um 6 1/2 Uhr war Alles fertig, und um 7 Uhr setzten wir uns zu einem merkwürdigen Abschiedsmahl; Abeten nach Berlin, Lepflus mit Weibenbusch nach Afrika; Sydow, Kuhlo, Stip, Maurice und Prentiß (ber gestern nach Amerika gesegelt ist, ein köstlicher Mensch, und mir sehr anhänglich), zu ihnen ber ganz herzliche Hebeler. Es wurde heiter gegeffen und getrunken, dann hinausgezogen und gesungen, "Das beutsche Baterland" und das "Blücherlied", die ein Biertel vor 12 die Freude sich zum Ernste des Abschieds wandte. — Bon 12 die 1 Uhr schrieb ich die brei Briefe, an den König, an Thile und an Ernst, und entließ Abeten mit den herzlichsten Segenswänsschen.

Ich banke Gott, baß bas Alles so gekommen, und baß ich mir noch Zion und manches Andere dazu benken kann, an das ich vor drei Jahren nicht gedachte. Ihm allein die Ehre! Zugleich danke ich ihm, daß ich im Lande des mächtigen Sinhorns sitze, in der felsenthronenden, wellenumspülten Insel. — Sonnabend 11 Uhr begann ich die Durchsicht des Psalmbuches im Bebräischen, und las mit Ruhlo von 131 bis 150. — —

Und so habe ich Dir einen langen Brief geschrieben, ohne Dir zu fagen, bag ich Deine Zustimmung erhalten, und herstmonceaux\*) gemiethet

<sup>\*)</sup> Der oben erwähnte Lanbfit, in ber Rabe einer mittelalterlichen Schlofruine gleichen Ramens, nicht weit von Bebenfeb Bab, wo Wilhelm ber Eroberer lanbete,

habe! Aber, welche Freude machte mir Dein Brief! wie danke ich Gott, baß Du nicht allein zustimmst, sondern fühlst gerade wie ich. . . Es scheint ein Traum . . . . Bum 25. October hast Du Haus und Hof und Garten zu Deiner Erquickung, die Seeluft an Deinen Fenstern, eine der schönsten Ruinen des Mittelalters in der nächsten Nähe und Hare zum Pfarrer!

3. September. Hier haft Du einen Theil ber Gebanken vom 1. Inli. Ich fürchte, es stehen uns noch manche Leiben und Sorgen hinssichtlich ber Kinder bevor! Wir haben von zehn Kindern eins versorgt; neun unversorgt. — Wir wären nicht kleingläubig, sondern ungläubig, wenn wir, nach ber Führung, die wir erfahren, um irgendetwas uns Kummer machen sollten: aber Sorgen allerdings steigen bisweilen auf. Auch zu benen sage ich: "Sorgen kommt dem Schöpfer zu." Allein, ste sind da.

Bas mich felber betrifft, so tann mich kein Schmerzlicheres noch Schwierigeres befallen, als was über mich gekommen ift. Benn ich lebe, so werbe ich die Frucht meines irdischen Bestrebens noch da ernten, wo ich jest verkannt werbe. Aber große Prüfungen in Glück ober Unglück liegen noch vor: das fühle ich beutlich.

Lepfius ist abgereist. Am 1. September sab ich ihn in Southampton einschiffen: dann suhr ich zu Hamble Cliff, zur lieben Mrs. Webber — ich mußte doch den Ort einmal sehen, und sie, die so viel hat von den zwei Augen, die für dieses Leben geschlossen sind. — Sie war überrascht und erfreut durch meine Treue.

Den nächsten Morgen begann ich von Aegypten ins Gelobte Land zu ziehen. Ich lege felbst Hand an, und Alle helfen, willig und einfichtsvoll. Es ist aber eine ungeheuere Arbeit.

Sonnabend 10. September. Dein Brief vom 3. wie sein Borgänger brachten mir erst zum Bewußtsein, daß ich vom 18. bis 30. Angust Dir nicht eine Zeile geschrieben hatte! Die Zeit ist mir wie Ein Tag vergangen; nie habe ich mehr gearbeitet, vielleicht nie erfolgreicher, wie Du sehen wirst. Abelen's und Lepflus' Abreise zwangen zum Abschluß, — so wurde Tag und Morgen (nicht Nacht) an den verschiedenartigsten Sachen gearbeitet. Es thut mir herzlich leid, daß ich diese Sünde nicht durch wiederholtes Schreiben gut machen konnte; allein mein Brief vom letzten Sonntag war der letzte, der Dich treffen konnte. Nun ich hoffe, Gott gibt uns Allen vor dem 25. ein frohes Wiedersehen!

Ich habe Dir nichts als Erfreuliches zu schreiben. Erstlich: ber König hat meine Arbeit über Jernsalem mit der größten Zufriedenheit aufgenommen; Abeken kam in Düsseldorf an, gerade als der König das Bett hüten mußte (Podagra); er ließ ihn sogleich kommen, und ließ sich fünf Stunden lang vorlesen. Abeken sagt, der König habe sich so gefreut, sich selbst in meiner Erzählung ("Des Königs Gedanke") wieder zu sinden. Er

hat mir aufs freundlichste banten laffen. Er will (wie er fagt) fich aufs allerentschiebenfte zu ber Schrift bekennen.

Heute ist mein "Bibelleser" fertig geworben, und ins Reine von mir selbst geschrieben. Alles fügt sich auss wunderbarste bei Durchführung des vorgelegten Planes. Heute ist auch das tägliche Morgen- und Abendgebet der dentschen Kirche zu seiner endschließlichen Gestalt gekommen. Ich hosse, ich werde nicht sterben, dis ich einmal sie im Baterland mitbete, oder in Bion! — Stip und Spoow haben vortrefsliche Berbesserungen vorgesschlagen, die ich mit Freuden angenommen. Es ist das erste mal, daß die Ausgabe mit der gehörigen Freiheit und mit vollem weltgeschichtlichen Bewustsein gefaßt ist. Wesentlich ist sie so, wie ich sie in den seligen Jahren 1817 dis 1821 entwarf, und wie wir sie oft zusammen gebetet. Ich kann nicht sagen, wie ich mich freue.

Ich bin jeben Morgen um 5 an ber Arbeit. London ift unbeschreiblich schön jetzt. Kein Mensch da — kein Hof, kein Foreign Office. Himmlisches Wetter. Einen Tag um ben anderen fahren wir nach ben herrlichen Höhen über London — Hampstead, Highgate —, laufen oben umber, sahren zurfid, gehen wieder (wenn es nicht regnet), sprechen, musiciren, und gehen zu Bette.

Der König hat wieber bie Belt begeistert. Er ist unerschöpflich, wie seine Gite und Liebe — und kuhn. Rur er konnte es wagen und burchjeten, zuerst in die evangelische Kirche zu gehen (in Köln), und dann in das Hochamt vor der Grundsteinlegung, beides mit der Königin. Der Papst und die Elberfelber werden beibe brummen. \*)

Dienstag 20. September. 6 Uhr. . . . Ich beginne mein heutiges Tagewert, nach einem Spaziergange bei aufgehender Sonne und ansgehendem Lampenlicht um mich her, unter dem herrlichsten himmel, mit einer Zeile, welche Dich an der Küste Hollands begrüßen soll. Du kommst leider in die Mitte der Nachtgleichstärme, allein der herr kann Dich und die Deinigen ebenso ruhig durch die Bellen sühren am 24. als am 1. September. Du findest uns hier Alle wohl, will's Gott, Deinen lieben Jungen und mich und die Freunde. Die Schönheit und Lieblichkeit Londons in August und September gehört zu den unbekannten Wohlthaten. Sine himmlische Ruhe, und doch alle Bortheile des geordneten Lebens gerade wie in der Taumelzeit genaunt "Season".

Die Tage in Norwich (Montag reiften wir hin, in ber Racht, Sonnabend bei Tag jurud) waren febr reich. Meine beiben Jungen hatte ich

<sup>\*)</sup> Bunsen's Begeisterung über die Rebe des Königs beim Dombaufest sprach sich auch in einem besonderen Aufsate über "Die Bollendung des kölner Domes" aus, der zuerst in der augsburger "Allgemeinen Zeitung" und später besonders gebruckt wurde.

mir bie Freiheit genommen bei Mr. Bubson Gurnen in Reswid-Ball einzuguartieren (wohin ich felbst eingelaben gewesen) - sie waren bort wie Augapfel. 3ch war auch nicht übel baran, im Balaft bes Bifchofs: Lorb Northampton, Laby Billiams, Dig Trotter, Mrs. Baring (geborene Bunbham) und manche anbere Bafte maren ba. Das Leben ber Stanlens ift fehr schon und achtungewürdig. Die Mufit war berrlich — "Schöpfung" (von Bandn) - Spohr's "Fall Babylons" (ein mufitalifches Drama, genannt "Dratorio") - und "Sampson", von Banbel. Das Lettere mar von Mr. Taplor infofern veranbert, bag Milton's Tert fast vollftanbig barin aufgenommen war, burd Ginfchaltung von entsprechenden Banbelichen Saben aus feinen vergeffenen Opern und einigen Meinen, wenig bekannten Dratorien. Banbel bat (nach ihm) einen Sat von Baleftrina aufgenommen. Dies hat ihm Beranlaffung gegeben, einen Symnus einzuschalten, bem ein unbeschreiblich schöner Sat von Baleftrina ju Grunde liegt. wußte es; Alle erflarten es aber für bas Schönfte. Der Bifchof ließ es wieberholen, und bie gange Berfammlung (über 2000) erhob fic, wie jum Gebet. Rach biefem Stud machte ben größten Einbrud ein furger Chor: Niemand hatte es vorher gebort — man fragte nach — und es mar ebenfalls von ber "Septime" entlehnt von Cariffimo. Das Spftem folder Einschaltungen läßt fich fcmerlich vertheibigen; ich muß aber gefteben, bag ber Text, wie er ift, febr fcon fic ausnimmt; bie Sandlung fcreitet bramatifc fort, und nichts ware leichter, ale biefen "Sampfon" aufzuführen - eine Ibee, ber ich bort Gingang zu ichaffen verfucht.

Bon Abeken habe ich Briefe aus Berlin. Alle sind zufrieden, benen er die Handschrift hat mittheilen dürfen. — Das Ehescheidungsgesetz wird jett im Staatsrath heftig bekämpft: man glaubte, dies würde wol die Beranlassung geben, daß der König mich nach Berlin ruse, und dann müsse ich kommen. Je n'en vois pas la nécessité: umgekehrt, ich würde alsdann dem Könige alle Täuschung ausbeden, die er sich über meine Stellung in Berlin macht, und die viel größere Berwidelung, in welche er mich führen würde durch eine solche Berufung. Sie haben meine unveränderliche Meinung über die Sache schriftlich. Nigsch in Berlin ist durchaus einverstanden mit der Schrift, was dem Könige und Eichhorn sehr unerwartet, und zugleich sehr lieb ist.

Derselben Zeit gehören auch die folgenden Briefe an, die mit Aus= nahme der an Mrs. Waddington beutsch geschrieben sind:

London, 25. August 1842.

(An J. Schnorr von Carolefelb.) Mein theurer, geliebter Freund! Der berühmte und geniale Baumeister ber großen neuen Parlamentehaufer im gothischen Stile, Hr. Barry, macht eine Reise nach Munchen, um bort bie ausgeführten Fresten und beren Wirlung zu sehen. Er hat sich als Mitglied bes Comité füx die Ausschmudung jenes herrlichen und in seiner Art durchaus einzigen Baues sehr warm für die Einführung der Fresco-malerei (nach deutschen Mustern nämlich) in England behufs jener Ausschmudung ausgesprochen. Es ist alle Hoffnung vorhanden, daß der Gedanke ausgeführt werde. Eaftlake, sein Freund, ist auch ganz dafür. Ich empfehle Dir also diesen Mann als einen genialen Künstler, als ebeln Menschen und als ein sehr wichtiges Wertzeug Deiner ebeln Kunst. — Der König war so entzückt über jenen Ban und den Künstler selbst, daß er mir sagte: "Ich habe einen großen Mann in England mehr kennen gelernt." Der Bau ist der größte der jezigen Zeit. . . .

Du wirst balb bas Eine und Andere von mir lesen. Gott hilft fort! Frau und Kind sind in Aix in Savohen, der Emilie und Theodor's halber; so habe ich meinen 51. Geburtstag ohne sie feiern mussen.

### London, 11. April 1842.

(An Friedrich Berthes.)\*) . . . . Soviel vom jerufalemer Gefangbuch. Sie sehen, das Capitol hat sich in Zion verklärt, und die Kleine Gemeinde im Palast Caffarelli in die deutsche Kirche im Morgenlande. Alles, ohne daß ich auch nur einen Schritt dafür gethan, wie die Acten ausweisen!

Uebrigens haben Sie mir nie ein Wort über Jerusalem gesagt. Es kommt mir vor, Sie sehen die Sache als ein Experiment an; Sie irren sich aber darin. Wenn ich einmal komme, oder Abeken Sie sieht, sollen Sie besser belehrt werden. Doch, dächte ich, müßte Sie ein Lebensathem anwehen von dem Werke. Gottlob! die Arche der Kirche ist gelandet auf ihrem Ararat; das war die große Aufgabe des Glaubens, jest ist Alles leicht. In England hat Jerusalem schon in der Wiege Rom gewürgt, wie herfules das Schlangenpaar. Nur drei Jahre Zeit und guter politischer Wind von Berlin her, und die Stimmung in Deutschland wird sein wie in England und Amerika.

## Lonbon, 9. December 1842.

(An benfelben.) . . . . Sie werben es wol glauben, ohne baß ich's fage, baß ber Chescheibungsentwurf nicht ber meine ift. Ich habe zwei Einwendungen bagegen:

- 1) Daß alles Princip babei fehlt; benn bas Evangelium und bie Reformatoren kennen nur Shehruch und bosliche Berlaffung, und beibe nur in viel engerm Sinne, als bie neueren protestantischen Calvinisten hier gefaßt haben.
  - 2) Daß eine polizeiliche, ja Criminalftrafe! auf ben Chebruch gefet

<sup>\*)</sup> Die beiben Briefe an Perthes find erft in ber beutschen Ausgabe aus bem reichhaltigen Briefwechsel Bunsen's mit biesem hinzugefügt.

werben soll. Richts ist unmöglicher zu gleicher Ausführung zu bringen (ohne Unterschied ber Person), und abgesehen von biesem wichtigen Umstande ift ja nichts bem Wesen eines driftlichen Chegesetzes mehr zuwider.

Ich schweige, in ber Hoffnung, daß es gut sei, das Gehässige salle auf mich, den alten bekannten Sandenbod. Doch wiffens Manche, daß ber Entwurf nicht meine Ansicht ift.

#### London, 6. September 1842.

(An Mrs. Waddington.) . . . Ich erwarte Fanny und die Kinder nicht vor dem 24., und werde in der Zwischenzeit nach Norwich gehen, um des Bischofs willen und zugleich wegen des Musikfestes. Wenn Ernst und Karl mittlerweile ankommen, können sie mich auf einen oder zwei Tage begleiten. Ich begleitete Lepsius nach Southampton — er schiffte sich am 1. ein; möge Gott seine Expedition fördern! — es ist mir, als wenn mein ältester Sohn mich verlassen hätte! Abeken ist auch abgereift, um den König am Rhein aufzusuchen. . . . Ende October gehen wir nach unserem Landsitz in Sussex.

## London, 10. September.

(An biefelbe.) Ich muß Ihnen mit einer Zeile fur Ihre gutige und mutterliche Antwort auf meinen Brief banten; - ich tann nicht fagen, wie bantbar ich bin, bag Sie ber Anficht find, wir hatten recht gethan, nach Berftmonceaur ju geben. Ich fann Gie versichern, ich lege bem Urtheil ber Welt in biefer Cache, wie in vielen anbern meine Banblungsweise betreffenben Buntten, nicht bas geringste Gewicht bei. Je langer ich lebe, um fo mehr febe ich ein, bag man felbst barüber urtheilen muß, mas recht ift, und bag (um bie Worte Ihres Rindes ju gebrauchen) "wir unfern Lebensplan in Ginfalt bes Bergens verfolgen muffen, ohne weber jur Rechten noch jur Linken ju bliden". Die Welt muß uns (mogen wir auch als fonberbare Befen erscheinen) nehmen, wie wir find, fabig und bereit, zu geben mas wir konnen; fonft foll fie uns in Frieden laffen. Ich beeifere mich, meine Pflichten ju erfullen in ber boben Stellung, bie mir anvertraut ift, - auch folde Bflichten, bie mich abhielten, nach berfelben ju ftreben. Aber von ben Runften bes Berfuchers ift feine hinterliftiger als biejenige, welche auf bie oberen Rlaffen wirtt, nämlich ju ben Bflichten folche Gewohnheiten ju rechnen, welche jum größten Theil nichts als Mittel und Erfindungen find, um fich und feine Mitmenfchen ungludlich zu machen, und ein schmerzliches Bedauern für die Sterbeftunde vorzubereiten, wo fie fich folieflich bem Richter gegenüber fühlen, ben fie nicht taufden tonnen, wie fie fich und Anbere getäuscht haben. Ohnebies bedauert die Welt, dieses kaltblutige Geschöpf, fie nicht im geringften wegen ber Unbequemlichteit, bie fie auf fich laben, wenn fie ihren Anfichten als

Pflichten folgen, — noch bringt sie ihnen Liebe entgegen, wenn sie bies kostare Leben ihren Gögen opfern. Aber bie Welt thut recht hiermit; benn diese Opfer sind zulett boch allein zu unserer eigenen selbstischen Befriedigung gebracht. Doch liebe ich es nicht, der Welt gegenüber als ein eingebildeter Thor zn erscheinen, noch denen unweise, die ich liebe und achte. Sie können sich beshalb kaum vorstellen, wie dankbar Ihre Worte mich gemacht haben. Es wird Ihrem Herzen wohlthun, den Brief Hare's zu lesen, den ich einschließe, ebenso wie einen anderen des ausgezeichneten Dr. Prichard; letzterem hoffe ich nützlich gewesen zu sein, indem ich (burch Lord Ashleh) das Auge des Lordanzlers auf ihn richtete, mit Bezug auf eine wichtige Anstellung.

23. September. . . . . Dr. Brichard ist zu einem ber beiben Aerzte ernannt worben, welche alle Irrenhäuser in England zu untersuchen haben. . . . Ich bin auf bem Musiksest gewesen, und sand bei meiner Rüdstehr solche Berge von Papieren, daß Ernst und Karl für mich vom Morgen bis zur Nacht geschrieben haben. Ich glaube, ich bin nie beschäftigter gewesen, aber auch nie in besserem Gesundheitszustande. Was Ruhe betrifft, so werbe ich keine haben, bis Canity im November zurücksehrt, wo sein Urlaub zu Ende ist.

London, 8. März 1842.

(An herrn von Usedom.) Die Kirchenfrage ist eine Berfassungsfrage, ganz wie die staatliche. Wie Wenige sind gemacht, Berfassungen zu begreifen! Die Kirchenverfassung ist die Constituirung des driftlichen Bolls nach Gott hin (nach der geistlichen und geistigen Seite hin), nichts Anderes. Als Freiheitsfrage muß sie unter das Boll geworfen werden. Die apostolische Succession heißt auf deutsch, daß die Kirche sich selbst regiert, und das von Gottes Gnade — unter dem christlichen Fürsten, aber nicht durch ihn. Aber die Pfassen wollen dieses nicht zugeben.

September 1842.

(An benfelben.) Ich bitte Sie nur um Eins: werfen Sie Christi Joch nicht weg, es ist nicht allein leicht, sonbern hebt über alle Leiben ber Erbe; aber ihm entzieht sich Niemand ungestraft: die falsche Freiheit des Jahr-hunderts ist der geistliche Tod. Ich sage Ihnen dies wahrlich nicht als Belehrung, sondern als Bekenntniß. So erst ist uns alles Andere gleich.

Borerst aber beweisen Sie Ihre Treue gegen König, Kirche und Land, damit es auch nicht einmal scheine, als ob Sie uns mitten im Rampfe im Stiche ließen.

18. November 1842.

(An beufelben.) Ich bin wohl getröstet worden burch bas, was Sie mir über bie hiesige Secretarstelle fagen. Ihre und Schleinigens und

Philipsborn's Theilnahme thut mir so wohl. Es geht auch wirklich nicht lange mehr fo. Bas ich heute für die berliner Post zu thun gehabt, und nicht früher noch fpater thun fonnte, werben Sie ju Beficht befommen. Glauben Sie wohl, baf ich bagu - Confereng mit Neumann, Die ewigen Beitungen und "notes" und manche Besuche nicht zu nennen - zehn Erpeditionen für England gehabt habe - und für Angelegenheiten von Brivatpersonen, beutsch, englisch und frangofisch, bie ein Gefandter an biefem Boften gar nicht zu Geficht befommen follte, als um fie zu übergeben und nachber zu zeichnen? Wie kann man babei frisch bleiben, und bie Augen offen und die Ohren steif behalten in biefem Brenupuntte, mit folden Mannern gegenüber und jur Seite, wie Neumann und Brunnow, St.= Aulaire und Ban de Weyer, die alle doppelte, breifache Arbeitefraft neben fich haben, und bagu fich um nichts weiter als bie Geschäfte bekummern, worum ich fie fibrigens nicht beneibe. Und in biefem Augenblide, wo bie Einverleibung Belgiens ober ein allgemeiner Rrieg vor ber Thur find. Und bagu bie toburger Sache\*), und bann bie Cabinetsfachen, - Jerufalem und feine Organisation! Seit 18 Monaten bin ich nicht aus bem Gefdirr getommen,

- .... Sie sprechen ein großes Wort gelassen aus "arbeitenbe Legationsräthe wie in Desterreich" gewiß, bas und nichts minder brauchen die großen Gesanbtschaften und allein dergleichen wo sind sie? Lassen Sie sich also die Sache, meinet- und des Dienstes wegen, recht angelegen sein.
- 19. Rovember 1842. Ich setze meine gestern abgebrochene Epistel sort. Sie haben bas rechte Wort getroffen: arbeitende Legationsräthe sind nöthig. . . . Wie, wenn Sie sich umsähen in den Regierungen, vielleicht auch in dem einen oder anderen Ministerium es gibt gewiß eine gute Zahl von Geschäftsmännern von guter Erziehung und gesundem Blut für politische Fragen, außer da, wo man absichtlich Alle abgewiesen oder abgeschrecht hat, die nicht Junker waren. So müssen Sie einen Generalstab bilden. Bebenken Sie dieses. Man sindet Alles, was man sucht.

Ich bebürfte so sehr eines Mannes wie die brei, welche ich früher neben mir gehabt; fande sich ein tüchtiger Mann, es ware viel werth für ben Dienst, daß ich ihn hatte. Ich konnte dreimal so viel wirken, hatte ich eine Hand und einen treuen, verständigen Rath, einen Mann, der ein Geschäftsmann und Arbeiter ift, ben Dienst liebt, und England weber haßt noch ignorirt. . . .

.... Reine politische Organisation ohne vorhergegangene kirchliche; teine kirchliche ohne Rirchenrecht. Die einzige Art es aufzubauen ist:

<sup>\*)</sup> Es ift hiermit bie Etilettenfrage gemeint, ob bem Herzog von Roburg bas Prabicat "Rönigliche Hoheit" gegeben werben könne.

- 1) Pandectae juris eccles., von Stellen ber Constitut. Apostolicae bis zu Calvin und Sir B. Stowell.
- 2) Ein Handbuch, worin die Principien des Rechts ber Reformation ben alten angeknüpft find, sodaß wir das Recht ber alten Kirche fortleiten, und die Romanisten die Abzweigung bilden.\*)

Ich gebe wenig auf Spsteme, am wenigsten auf meine: aber ich weiß, bag ber flegt, welcher ben geschichtlichen Boben einnimmt. Und flegen muffen wir (in Friede und Liebe) ober untergeben.

Noch gehört in dieses Jahr ein kleiner Brief Bunsen's an seine Frau, den er kurz nach ihrer Rücklehr aus Savohen während eines Bessuches, den er bei Sir Robert Peel machte, an sie (nach Herstmonceaux) richtete:

Drapton Manor, Dienstag 20. December 1842.

Ich hatte beabsichtigt, Dir ein Tagebuch über "Drei Tage in Drayton Manor" zu schiden, über ben köftlichen und wichtigen Aufenthalt bei biesem wahrhaft großen Manne. Ich würde hier bis zum Freitag geblieben sein — wäre es nicht bes Comité wegen, welches ich berusen habe. Du mußt aber wenigstens biese Zeilen haben, um Dir für Deinen lieben Brief zu banken, und Dir zu sagen, baß ich D. v. am Christabend zurückehren werbe und erwarte, daß mich ber Wagen in Lewes treffe.

Wie schade um die theure Laby Denbigh! Sie sprach noch an unferer Thur vor, am letten Tage ihres Lebens, ihrem Geburtstage.

Es ist schmerzlich, nicht im Stande zu sein, aus dem Gedächtnisse nach Bunsen's reichhaltigen mündlichen Mittheilungen den Mangel des beabsichtigten "Tagebuches" zu ergänzen. Biele bedeutende Leute waren unter den Gästen, und die Unterhaltung war von unvergleichlichem Interesse. Es war Bunsen's Wunsch und Absicht, aus Sir Robert Beel solche Aussprüche über belangreiche Gegenstände hervorzuloden, wie er sie in wenigen Worten von gewichtigem Inhalte zu geben die besondere Gabe hatte, wenn die rechte Frage gestellt worden war. Er sagte unter anderem mit Bezug auf den König von Preußen: "Ich hosse, er wird bereit sein, den Wünschen seiner Unterthanen nachzugeben

<sup>\*)</sup> Denselben Gebanken hatte schon ein Brief Bunsen's an Röftell vom 3. Auguft 1841 ausgesprochen:

<sup>&</sup>quot;... Ach! wie wichtig ware es, baß Jemand die geistliche Geschäftsführung und bas praktische Kanonische Recht hier studirte! Es ist das einzige lebendige in der West — und wir nagen immer noch an dem abgenagten Schinderknochen des Rechts unseres Erbseindes, ohne weniger unfähig zu werden, ihn wieder mit Leben zu bekleiden. Aber es gehört Begeisterung dazu, d. h. Glauben."

— es ist gut, Concessionen zu machen, solange sie noch gemacht werden können — viele Monarchen haben Ursache gehabt, es zu bedauern, daß sie die Stunde zu Concessionen vorbeigehen ließen, — welche nicht wiederkehrt." Bunsen bevbachtete bei Sir Robert Peel auch die seletene Gabe, in eine Frage Erkundigungen zusammenzudrängen, auf welche die Antwort, wenn sie gebührend gegeben wurde, umfangreich sein mußte.

Die Gesellschaft in Drapton borte Sonntags in Tamworth Church eine Predigt bes Rev. Hugh Stowell. Alle waren einig in Anertennung und Bewunderung, ob der Gegenstand ober die Behandlung beffelben ins Auge gefaßt wurde; aber weber Sir Robert Beel noch feine Gafte, mit Ausnahme Bunfen's, konnten es über fich gewinnen, au glauben, daß die Bredigt aus bem Stegreife gehalten fein konnte, indem sie meinten, daß eine so fehlerlose und zugleich so wirksame geistige Schöpfung nur in einer Stunde ber Rube und Ginsamkeit entftanden sein konnte, worin fie forgfältig niedergeschrieben und bem Gebachtniß eingeprägt worben fein mußte. Bunfen, ber von Deutsch= land ber die geringere Wirkung ber bort üblichen auswendig gelernten Predigten kannte und fühlte, daß die gange Weise Stowell's damit im Widerspruch ftand, versuchte vergeblich die Parlamenterebner ju überzeugen, bag, wenn fie nur bem Prediger ber driftlichen Babrbeit biejenige unbedingte Racht über feinen Gegenstand, biejenige Barme bes Gefühls und biejenige Reftigfeit ber Ueberzeugung beilegen wollten, bon welcher fie aus eigener Erfahrung wüßten, baß fie die Burgel ber Berebfamkeit fei, sie keine Schwierigkeit barin feben wurden, bie Spontaneität ber d'alta facundia inesauribil vena zuzugesteben. Sir Robert Beel beharrte dabei, daß die Stellung des Mannes, ber berufen sei, die beiligften und bochften Gegenstände zu bebandeln (nicht blos die Bahrheit auseinanderzuseten, sondern auch Andere von ihr ju überführen), gang verschieben von ber Jemandes fei, welcher über weltliche Intereffen fpreche: "Wenn man im Parlament zufällig bas verfehrte Wort ober einen ungenugenden Ausbrud gebraucht, fann man es verbeffern, - wenn man einen Sat ungeschidt gebilbet bat, tann man ihn im Fortgang ber Rebe verbeffern: - aber wie tonnte Jemand in foldem Falle fich in seinem Clemente fühlen und nicht in Berlegenheit gerathen bei ber Behandlung beiliger und geiftlicher Dinge?" Was Bunsen antwortete, ift nicht bekannt; ohne Zweifel fette er seinem Wirthe auseinander, daß, wenn man bem Prediger größere innere Beängstigung als Anderen zuschreibe, dies allein auf der Boraussenung berube, daß er nur eine beschränkte Freimuthigkeit im

Sprechen habe, und sich der Schranken bewußt sei, welche durch Glaubensbekenntnisse oder theologische Bestimmungen gezogen seien — eine Lage, welche allerdings vorherige Ueberlegung und das Abwägen jedes Wortes nothwendig machen würde. Der Prediger von Einsicht und Kenntniß, dessen Herz von wahrhaftiger Religion erglüht, darf surchtlos aus der Tiefe seines eigenen Herzens schöpfen, in der Ueberzeugung, daß der Geist, welcher die Rede eingab, dieselbe auch leiten werde.

Der große Staatsmann und Bunsen fühlten sich zueinander bingezogen, und die Thatsache, daß sie sich so selten faben, beweift blos die Unvollkommenheit diefer unserer menschlichen Existenz, wo man beim Rückblick felbst auf ben thätigsten und wohlgeordnetsten Lebenslauf benfelben einem Gewebe ähnlich finden wird, deffen Faben wir nicht im Stande gewesen find, unserer Absicht gemäß zu Ende zu führen. Es ift bochft mahrscheinlich, daß bei Gelegenheit dieses Besuches in Drayton manches Wort Bunsen's ober jedenfalls seine un= gewöhnlich ernfte Beise auf bas Gemuth von Sir Robert Beel Gin= brud gemacht und fich fo tief in fein Berg gesenkt haben muß, bag es in der Stunde des Todes wieder auftauchte; denn es wird berichtet, daß im Jahre 1850, als der Leidende schon fast nicht mehr sprechen tonnte, Sir Robert breimal verlangt babe, daß Bunfen an fein Lager gerufen werde. Da diese Rusammenkunft burd die rasche Annaberung bes letten Augenblides verhindert murde, so muß allerdings das Gefühl, welches diese rührende Forderung erzeugte, im Dunkel bleiben.

In eben jenen Tagen erwähnte Sir Robert Peel bei einer Anspielung auf Harthörigkeit, was für eine unaushörliche Unbequemlichkeit, um nicht zu sagen Leiben, ihm ein Tönen in seinen Ohren wie von siedendem Wasser verursache; das Nebel war infolge des Knalles einer Jagdslinte entstanden, die in seiner frühen Jugend unversehens ganz dicht neben seinem Kopse losgegangen war, und es war nie ein Stillstand darin eingetreten. Als Bunsen sich über die besondere Schwäcke für einen Parlamentsredner mit sich bringe, für den es nöthig sei, kein einziges Wort zu verlieren oder miszuverstehen, gestand Sir Robert, daß es ihm allerdings sehr anstrengend sei, ununterbrochene Ausmerkssamkeit zu bewahren.

In dem stillen und seierlichen Glücke der Weihnachtstage, im Familienverkehre, mit der köstlichen Zugabe der Gesellschaft von Julius Hare und der Witwe von August Hare, schloß das Jahr 242 Bierter Abiconitt: Bunfen als preußischer Gefanbter in England (1841—1844).

1842 für Bunsen und seine Familie in ihrem geliebten Zufluchtsorte zu Berstmonceaux.

Aus bem folgenden Jahre (1843) find zunächst zwei Briefe Bunsen's an seine Frau in Herstmonceaux mitzutheilen:

London, 21. Februar 1843.

.... Es gibt Menschen, welche ber herr zur Erkenntniß ihrer Unbankbarkeit gegen seine unendliche Langmuth und Güte führt durch die bornigen Pfade des Leidens, andere durch die des Glücks. Du weißt, wie er es so mit mir macht, und da ist wieder ein neues Beispiel, gerade da, wo ich über meine Ungeduld und meine unglückselige heftigkeit in Kleinigkeiten und Nichtigkeiten so recht eine Strafe verdient. Lies den Brief!...

Und bann ber herrliche Brief von bem toftlichen Abeten! Es ift Leben in bem Menschen!

London, Sonntag Morgen, 12. Marg 1843. . . . Dein Brief bat mir einen Ginbrud gurudgelaffen, ber mir nie verschwinden wirb. - Du haft Dir ben Fall naberen Scheibens von biefer Erbe vor bie Augen geftellt. Wer tennt feiner Tage Enbe? Mir jeboch fteht es vor ben Augen, bag Du mich überleben und bie theuren Kinber weiter ins Leben führen wirft. Wir haben nie barüber gesprochen: allein ber Bebante ift feft in mir feit vielen Jahren, wenngleich nicht vom Anfange. Der Berr wolle es ichiden, wie es fein beiliger Wille ift! Ich aber werbe beute mein Teftament foreiben, nach englischer Beise; benn fo ift es gultig fur Diplomaten in Breugen. Es ift turg: benn, Gott fei gelobt! ich habe über wenig ju verfügen, und was ich habe, ift Dein; bavon nun will ich nicht weiter reben. Aber bas muß ich Dir fagen, angesichts unferes ungerftorbaren Liebesbandes, bag Dein Brief mich einen tiefen und ichmerglichen Blid in mein Berg und ben Lauf meines Lebens hat thun laffen. — Das Rab bes Lebens geht um, und wir mit ibm, bentenb, es werbe nachftens anbalten, und bann wurben wir bas Leben uns orbnen und Berfaumtes nachholen tonnen. Die mahre Beisheit aber besteht barin, ben fluchtigen Augenblid zu ergreifen und ihm bas Siegel ber Emigfeit aufzubruden. Das ift bas gröfte, immer neue sittliche Streben, woburd bas Leben wirb, was ber Marmorblod aus bes Bilbners Sand. Die Einheit hier auf Erben ift in biefem fittlich-funftlerifden Behandeln ber Zeit. Es ift bies einer ber anderen Ausbrude für bie Rechtfertigung burch ben Glauben. Es tommt nicht barauf an, was gethan, was gebilbet wirb, fonbern bag es geschehe im Glauben an bas Unfichtbare und boch allein Wahre. Die Beiligung ift ebenso nur ber bochfte Ausbrud fur bie fünftlerische Fertigkeit biefes ausprägenben Geiftes. Recht verftanben führt uns alles Diefes barauf jurud, bag mir aus une felbft nichte Gutes thun fonnen, und bag

bas Selbst und Mein und Mir und Mich Alles verbirbt, indem es Gottes eigenes Wert an fich giebt. Wir vermögen nur etwas, wenn wir festhalten, bag wir es nicht vermögen zu thun, fonbern nur zu verberben. Auch bann noch haftet Mangel, also Sunde, an Allem, was wir thun, aber fie wird uns vergeben in Dem, ber ohne Mangel ift. Wir follen und muffen immer barauf geführt werben, bag aus unferer Gelbstgerechtigfeit nichts wirb als Bofes. Go nur werben wir im Glauben erhalten. Alles Treiben und Jagen führt zu nichte. Die ruhige Zeit tommt nie, als wenn fle in une ba ift. Des herrn Wort muß über bie Wogen bes Lebens gesprochen fein, damit fie fich legen; aber bann legen fie fich auch. Silf mir alfo beten, Geliebtefte, bag mir biefer Geift ber Entfelbstung und Rube gegeben werbe, bamit ich febe, was zu meinem Frieden bient, was ich Dir fein foll, und insbesondere, was ich noch für meine theuren, geliebten Kinder thun fann; und bamit auch fie bie Liebe empfinben, welche wir für fie im Bergen tragen. Unfer Leben in feiner Berriffenheit bat viele Rachtheile in fich; aber bas ift nichts, es hat auch große Bortheile. Go jest unfere Getrenntheit. Sie ift ein Schmerz und eine Prufung, aber bamit ift auch foon gefagt, baß fie gut ift. . . .

3ch will Dir heute nichts Anberes schreiben, sonbern Dich im Geiste fegnen, als Dein bantbar Getreuer.

Bon Briefen Bunsen's an andere Berwandte und Freunde sind aus dem Jahre 1843 die folgenden anzuschließen:

London, Juni 1843, Samstag.

(An Mrs. Wabbington.) — Lefen Sie, bitte, bie wundervolle Rebe bes Herzogs von Wellington am Donnerstag. Es ist eine zum Fortleben in ber Geschichte bestimmte Rebe, mehr als irgendeine andere, die wir wol in vielen Jahren gehört haben; er sprach sie beinahe fließend. Als Rednerstud angesehen, soll Roebuct's Philippila das Beste gewesen sein, was je aus seinem Munde gekommen ist.

Was Lord Ellenborough angeht, so kommt es zu Tage (wie mir hier vor einem Monat ein hiefiger Staatsmann sagte), daß "er Fehler gemacht hat und Fehler machen wird, unbequem gewesen ist und unbequem bleiben wird, daß er aber immer große Dinge wohl ausführen wird".

London, 3. Juli 1843.

(An einen Sohn.) — Borgestern ift eine Schrift (von Busey) erschienen, welche Epoche in ber Rirchengeschichte Englands macht. Ich schide Dir nur ein Wort mit Mutters toftlichem Brief, bem ich im Wesentlichen gang beistimme. 9. Inlins. . . . . Benn Du ben Zusammenhang zwischen ber Predigt Busey's und ben Bemerkungen leicht erkennen willst, so stelle Dir die einfache Frage ber Reformation: "Ist die Gottheit, latens deitas, in der consecration oben ber gegenwärtige Leib gemacht ist (made present), ober ist das Brot und Bein nichts, weber vor ober nach dem Gebet über dasselbe, als in und mit der Seele und dem Leibe des Genießenden, wo es dann symbolischer oder substantieller Leib heißen mag, je nach der Schule?"

Ber jenes fagt, ift ein Romanist, ein Megbiener, und muß alle Kolgerungen weiter ziehen.

Das aber sagt die Predigt in jedem Wort: eben weil sie ohne diese Annahme unverständlich ist. Und warum liegt ihr diese Annahme zu Grunde? Weil Pusey an die Stelle des lebendigen Gottes und ewigen Wortes, bessen Worte Geist und Leben sind, die Priesterei setzt, welche sie Kirche nennen, mit ihren magischen Kräften Segen zu spenden und zu behalten, also den Leib zu machen, das Opfer darzubringen.

Dies kann auf tausend Beisen gesagt werben, ist auch von Martin Luther mit den Worten beutlich gesagt, womit er die Principien einer Entzgegnung auf das angesagte Concil niederschrieb: "Die Messe ist der Schwanz des Drachen."

Und so war es von dem richtenden Gotte verhängt über die arme romanische Menscheit, daß das Concil diese Worte seines prophetischen Gegners bestätigen mußte, denn es sagt in einem seiner Decrete: "Missa est sacriscium propitiativum pro vivis et defunctis" (die totale Umwendung von: Christi Tod ist die Versöhnung für alle Menschen).

Meine Art, die Sache auszusprechen, wird wol von Bielen noch gesbraucht werben, wenn ber Kampf ins Bewußtfein des Jahrhunderts tritt.

London, 30. Januar 1843.

(An Herrn von Ufebom.)\*) .... Ueber Ihre Californensis habe ich viel nachgebacht.\*\*) Ich stimme Ihren Bebenken bei, halte jeboch für bas

<sup>\*)</sup> Diefer Brief fehlt in ber englischen Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Die Röglichkeit eines Ankauses von Calisornien, um es zu einer beutschen Colonie zu machen, ist auch noch in einem späteren Briese Bunsen's an den ham-burger Syndikus Sieveking vom 8. September 1846 erwähnt. Der Plan berruhte auf einem Anerdieten der mezicanischen Regierung an die preußische Gesandtsschaft im Jahre 1842 und wurde von dem preußischen Gesandten in Washington, herrn von Rönne, lebhaft unterstützt. Seine Gründe dafür legt ein Bries von ihm an Bunsen solgendermaßen dar: "Die Zeit ist gekommen, wo wir eine starke und unabhängige Haltung annehmen müssen. Zu dem Zwecke müssen wir geeinigt sein, und eine Flotte und Colonien besitzen. Ihre Idee, Calisornien zu kaufen, ist vorztresssich. Ich wagte nie solche weitzielende Wünsche auszudrücken. Aber ich stellte

größte Bebenken die alles Rechts spottende Habsucht und Eifersucht ber Bereinigten Staaten. Sehen Sie die Dregongeschichte an! Und wie wollen Sie gerade Californien haben? Wie könnten wir die Colonie vertheibigen? Wie lange aber wird es dauern, ehe die Colonie selbst sich vertheibigen kann!

Unter biefen Umftanben icheint es mir immer fehr wünfchenswerth, baf herr von Ronne inftruirt werbe, über bie Sache zu berichten und bie Mexicaner zu fonbiren; 60 Millionen ift feine Forberung, fonbern ein Ausbrud bes Richtwollens. Bas nun Ihre Bebenten felbft betrifft, fo erscheint mir als bas wichtigste bie ungeheuere Entfernung. Lefen Sie boch, mas ich neulich über bie Unmöglichkeit geschrieben, worin Beel fich befinbet, 8000 Answanderer aus Baislen nach Auftralien ju fenden. "Die Entfernung", fagt er, "macht nicht allein bie Sache febr fcwierig, fonbern auch jebe Sicherheit für Forttommen unmöglich." 3ch bleibe immer babei, bag bies, in Beziehung auf England, boch fast eine Philisterei ift. Wenn man 20 Millionen Bfund ausgeben tann, um bie westindischen Staven loszutaufen, fo muß man auch Gelb haben, jebes Jahr 30-40 Colonien ausaufenden, um bem Elend ber eigenen Mitburger unter bie Urme ju greifen. Dit uns ift's allerbings eine anbere Sache. Wir find nicht reich, und wir haben feine Flotte und Schiffahrt, Die wir beschäftigen muffen. Go ift's, theurer Freund; je langer man lebt, besto mehr fieht man mit Grauen, wie bas alte Europa feinem Untergange entgegengeht burch bie Rleinlichkeit ber Regierungen und bie Thorheit der Boller. Barum hatte nicht Algier benutt werben tonnen, um friedlicher Colonisation ans Mittelmeer ben Beg ju öffnen? - Warum gerftoren bie Frangofen, anftatt ju bauen? Barum bemmen bie Englander, anstatt zu förbern?

London, 3. Angust 1843.

(An Schnorr von Carolsfelb.) Mein geliebter Freund! Es sind heute fünf Jahre, seit wir in München schieben. Bieles ift seitbem über unsere Saupter gegangen, aber unsere Liebe zueinander ift frisch geblieben: sie gehört zu den dauernden Freuden meines Lebens. Dein träftiges, besonnenes, schaffendes, anhaltendes Wirten ist mir ein wahrer Trost bei so vielem Ungesunden und Berkehrten in der Zeit, auch in der Kunst. Bas diese betrifft, so beginnt jest ein Sinn für die geschichtliche, wahre Kunst zu erwachen; man wird versuchen, die Frescomalerei durch Engländer ein-

schon im Jahre 1837, als ich über die Lage der hiesigen deutschen Auswanderer berichtete, die Bermuthung auf, daß Mexico sich vielleicht entschließen werde, einen Theil Californiens abzutreten. Ihr Plan, das Ganze zu kaufen, ist nach jeder Seite hin besser." — Der Plan wurde in Berlin ledhaft erörtert, aber auf den Widerspruch Humboldt's hin aufgegeben.
Anmerkung der Berkasserin.

heimisch zu machen, die alsbann wol nach München tommen, es zu lernen.

Zwölf gutgemeinte und gebachte, aber schwache Cartons haben großen Beifall eingeerntet. Biele würden sich ganz gut ausnehmen, wenn sie als Bignetten im Taschenbuch von 1844 ausgeführt würden. Ich habe oft gebacht, eine Ausstellung beutscher Cartons wäre eine treffliche Sache, und für die Besiger eine treffliche Speculation. Diesen Gedanken regt bei mir wieder auf die Reise des braven englischen Kunsthändlers Hering, den ich Dir durch diese Zeilen bestens empfehle: ein Ehrenmann und von gutem Geschmach, er vertritt und verbreitet hier die beutsche Kunst.

Du sprichst von ben religiösen Wirren Deutschlands und Englands. Daß jene Dir ben münchener Himmel verdunkeln würden, habe ich Dir lange vorhergesagt; bleibe nur sest im Glauben. Wahrheit und Lüge, Wesen und Schein werden sich bald scheiden wie Feuer von Wasser. Wer noch nicht von der ewigen, einzigen Wahrheit des evangelischen Glaubens und der Lehre von der Rechtsertigung durch den lebendigen Glauben an den Heiland überzeugt war, würde es hier bei dem todten, abergläubischen Treiben der Pusehiten. Laß Dich nicht irremachen; Englands Bolt ist rüstiger als je gegen diese Partei, deren Entschiedene nicht mehr als 20—30 sind. Manche grüne Mädchen und alte Weiber sind von ihnen verleitet, und sie haben überhaupt den Bortheil gehabt, sich der Reaction des Mittelalters gegen das 18. Jahrhundert zu bemächtigen, die bei uns vor sunszig Jahren ansing und ihre Folgen hatte (Stollberg, Schlegel u. s. w.). — Alles, was von Tausenden von Busehiten gesagt wird, ist Lüge; wenn Du hier wärest, wärdest Du es mit Händen greisen.

Was wir mit Jerusalem gewollt, sagt Dir das Büchlein, welches Hering mitbringt. Es ist von Abeken, hier zeschrieben; wenn Du im ersten Theile den Binsel Deines Freundes entbeckt, so behalte für Dich, daß Du weißt, er sei von ihm. Die Anstalt wird nach 5—7 Jahren zeigen, was sie ist. "Geduld und Stillefein!"

Deine "Nibelungen" sind meine Freude und Stolz. Das Buch sindet hier ungemeine Aufnahme. Lachmann's "Zwanzig Lieder der Nibelungen" von Simrod verdienten auch eine ähnliche Herausgabe. Sie sind allgemein lesbarer und großartiger.

Uns geht's beffer mit ben Rinbern. Wir Alten find wohl. Ernft's Bestimmung wird balb sich entscheiben.

24. August 1843.

(An einen Sohn.) Zum Anbenken an ben heutigen Tag empfange bie beste Ausgabe bes göttlichen Plato; nimm ihn, nach bem Evangelium, als bie beste Weihe für bas Leben und die stärkste Hülfe im Kampfe besselben mit. Und Gott segne Dich! Berftmonceaux, 30. December 1843.

(An benselben.) Die "Reben über bie gegenwärtige Zeit" (1804) von Fichte habe ich mit unbeschreiblichem Entzuden in ber letten Boche gelesen. Das ist Deutsch! —

Das Jahr 1844 war durch einen längeren Aufenthalt Bunsen's in Berlin gekennzeichnet, daher sich benn auch wieder reichlichere briefzliche Mittheilungen von ihm, besonders an seine Frau, sinden. Wir theilen zunächst die noch vor der Abreise geschriebenen Briefe mit:

London, Samstag 3. Februar 1844.

(An feine Frau.) Dies ist ein ereignisvoller Tag gewesen. Der König hat mich auf einige Monate nach Berlin berufen — wie Bulow schreibt, "um mit ihm über viele Gegenstände zu sprechen"; man wünscht zu wiffen, wie balb ich biefen Urlaub anzutreten gebenke.

Ich werbe schreiben, daß ich wunsche, hier die Entscheidung abzuwarten, die Sir Stratford Canning in Konstantinopel über Jerusalem erzielen wirb, und ben Bertrag mit Benezuela zu unterzeichnen, salls nicht Se. Maj. meine sofortige Abreise besiehlt.

Ich glaube nicht, daß er beabsichtigt, mich ins Ministerium zu berufen. Ich glaube nicht, daß der König dies überhaupt kann. Ich bin noch sehr unpopulär. Bielleicht will er einen anderen alten Plan verfolgen, den, das Ministerium zu theilen und mir die Abtheilung für den öffentlichen Unterricht zu geben — das Einzige, was ich nicht ablehnen konnte.

Es ist bies ein trauriger Strich burch alle Berechnungen, und die Trennung von Dir ist mir betrübender, als sie es noch jemals war. Aber doch gibt es etwas in mir, was mich bewegen würde, mich lieber in die Mündung der Geschütze zu stürzen, um die Kämpse unseres Landes und der Kirche auszusechten, als still zu sitzen in einer Zeit der Krisse, wie der gegenwärtigen. Und ich sühle mein Blut so jugendlich, wie es nur vor zwanzig Jahren war, wenn diese Seite berührt wird, hoffe aber durch Gottes Gnade mit mehr Ruhe und weniger Selbstheit und Selbstvertrauen zu handeln.

Herstmonceaux, 8. Januar 1844.

(An herrn von Usebom.) \*) . . . scheint ein arger Basilikaner zu sein. Das ist und bleibt eine Spielerei für eine große Rirche. Bolksgeist und Klima werfen Alles nieber, was ihnen zuwiber ist.

Mich freut es unendlich, bag Sie bie Sache haben vortragen konnen: Sie haben mir bas Ganze so anschaulich, lebendig und vollständig beschrieben,

<sup>\*)</sup> Auch bieser Brief an Usebom fehlt in ber englischen Ausgabe.

baß ich nichts verloren habe. Nicht minder hat mich Ihr eigenes freundliches und gutiges Urtheil über die Darstellung erfreut. Mich beseelte babei besonders die Ibee, daß alle ebeln Bölker immer eine Gemeinde und ein Gemeindehaus gehabt, wie es die Basilika der Alten war; aber erst das Christenthum gab die anbetende Gemeinde und das Gehäuse dazu, und damit war der Tempeldienst weltgeschichtlich zu Ende — obwol er doch wieder-hergestellt worden und noch lebt!

Was die Sinwurfe gegen einen gothischen Dom betrifft, so ist es nur einer, ber Stich hält bei näherer Beleuchtung: bag wir das Mittelalter nicht überbieten können, in mancher Beziehung, ja nicht erreichen. Allein ich gebe eben ben Satz nur in dieser Beziehung zu. Sinen neuen katholischen Dom kann Niemand mehr bauen, ohne vor Köln zu erliegen: er wird ihn nur verberben, hätte er auch Geld, Geist, Zeit und Geduld, Alles aus Beste zu vollenden. Denn rein wiederholen will Niemand: also kann ber katholische Baumeister nie ganz dem Bernüchterungsspstem von Palladio entgehen — dem Jesuitismus der Baukunst. Des Mittelalters Poesse und geschichtliche Berwirrung werden abgestreift, und so bleibt die reine Prosa des modernen Romanismus übrig. Also, meine drei Grundvoraus-setzungen sind:

- 1. Dag man einen evangelischen Dom bauen wolle.
- 2. Dag man burch bie Ibee beffelben sich bas ganze architektonische Element neu herzustellen verstehe; nicht verstandesmäßig, sonbern kunftelerisch-poetisch, also typisch und geschichtlich, soweit möglich.
- 3. Daß man überhaupt mit Bewußtsein baue: alle Elemente in bie bauliche Ibee aufnehmend. Malerische Thurmansichten, alte Ambonen, und bergleichen Liebhabereien muffen überwunden werden, auch in der Bankunft. Mit einem Worte: in der Baukunst wie in Kirche und Staat muß das neue Lebensprincip Kraft und Muth haben, sich durchzuarbeiten, den Buchstaben der Borzeit kennen und verstehen, aber ihn frei behandeln, dem Geiste nach, der Alles lebendig macht. Neues will die Zeit, denn das Alte ist untergegangen; kann sie es nicht organisch, naturmäßig bilden, so gestaltet sie in der Form des Zerstörens. Gottes Wille mit uns ist aber jenes. Doch das ist das alte Lied wieder! "Kein politisch Lied!"
- .... Mich beschäftigt biese Woche (Montag ziehe ich in die Stabt!)

   bie Gestaltung des zweiten Theiles meines ersten (einleitenden) ägyptischen Buches. Bor nun dreißig Jahren entwarf ich den Plan einer Basstrung der alten Weltgeschichte auf Sprache und Religion, und schrieb ihn nieder; und nun setze ich zum ersten male die Feder an, um die Wesen-haftigkeit dieses Gedankens zu erproben. Ich dachte früher, dies im fünsten Buche und Bande zu thun; allein der soll ganz weltgeschichtlich sein, und ich will mir dei ihm weder Kopf noch Darstellung durch rein ägyptische Forschungen verderben. So muß ich also im ersten Buche beweisen, daß

vor Menes, dem Anfange zusammenhängenden Boltsbewußtseins und also seiter Zeitrechnung, drei große Zeiträume ägyptischen Lebens uns urkundlich erhalten sind: in der Sprache, — in den Götterkreisen, — in der Schrift. Ich muß also die Sprache zum ersten male als Urkunde der Zeiten, Urniederschlag des Geistes im keimenden Stammkeben, behandeln und darstellen: ebenso die beiden anderen. In jeder nämlich habe ich zu zeigen nicht nur die Borgeschichtlichkeit, sondern auch die einzelnen Schichten in dem Riederschlage. Jede Stufe hat deren mindestens drei, in Aegypten selbst: so erdaue ich mir das Fußgestell für den ägyptischen Karl den Großen. (Lepsus hat hiersür Einiges vorgearbeitet: mehr noch Meher, dessen langer Artikel in den "Bairischen Annalen" besonders abgedruckt werden soll.) Wie mir das Gebände nun entsteht, setzt es mich selbst in Erstaunen: denn ich sinde noch unendlich mehr, als ich geglaubt, und der geschichtliche Rahmen meines Wertes gibt mir gleich die beste Form dafür.

Zum letten male, mein geliebter Freund, schreibe ich Ihnen von diesem lieblichen Rande des Süd-Sachsenlandes. Ich habe gefunden, daß die einzige Art, in welcher ich die Ruhe und Stille einiger Tage mit meinen Pflichten in der Stadt verbinden kann, ohne das Leben zu zerreißen, ein Landsitz in der Nähe Londons ist. Einen solchen zu einem erschwinglichen Preise zu sinden ist der Bogel Phönix, und da dieser mir erschienen, habe ich zugegriffen, und wir ziehen am 2. Februar dort Alle ein: die Kinder dort lebend (1½ Stunde, 10 Millien von Carlton Terrace): wir, meine Frau und ich, zwischen den beiden Hauptposttagen .. dorthin gehend. So ist mir denn auch ein zweites und besseres Tusculanum geschenkt, und das Zusammenleben mit den Meinigen gesichert! Sie werden sich freuen, wenn Sie uns sehen. Das sollten Sie nicht lange ausschieden.

London, Dienstag 12. März 1844.

(An Julius Hare.)... In ben trüben Tagen ber Abreise (ber König hat mir höchst gnäbig, aber ganz unerwartet ben Befehl gesandt, nach Berlin zu kommen) muß ich Ihnen rasch einige Zeilen schreiben, ba Ihr Bild mir beständig vorgeschwebt hat, seit ich das theure, ewig theure Herstmonceaux verließ....\*) Lassen Sie mich Ihnen noch einmal für die glücklichen Tage danken, welche Ihre Freundschaft, Ihre unermüdliche und immer zu Hülse und Rath bereite Güte mir in Herstmonceaux verschafft bat. Ich blide auf diese Tage als auf einen der glücklichsten Theile meines Lebens zurück, und kann mich der Hossung nicht entschlagen, daß die Borsehung uns noch einmal wieder zusammenbringen wird, um unsere Gesanken und Gefühle auszutauschen.

<sup>\*)</sup> Es folgen hier nahere Mittheilungen über seine Schriften und ber Auftrag, die Inschrift auf Arnold's Grabe gang nach seiner Ginsicht zu verbeffern und zu bestimmen.

Ich gehe mit sehr gemischten Gefühlen nach Berlin; aber ber Gedanke, ben König zu sehen, sowie Schelling und meine zwei Anaben, und so viele herzliche Freunde, und zugleich ben Druck ber Liturgie zu ordnen, möglicherweise auch die Ehescheidungsfrage, erfüllt mich mit Hoffnung und Dankbarkeit. Ich werbe nicht bort bleiben; es ist jetzt kein Platz für mich da, und es wird dies meiner Ansicht nach niemals der Fall sein. Wenn ich nur von Zeit zu Zeit nach Berlin herübergehen und Deutschland sehen kann, so kann ich mir keine wünschenswerthere Lebensordnung benken.

Die Reise und der Aufenthalt im Baterlande sind in den nach= folgenden (deutsch geschriebenen) Briefen Bunsen's an seine Frau näher beschrieben:

## Brüffel, Freitag 15. März, Idus Mart. 1844.

.... Bierundzwanzig und eine halbe Stunde, nachdem Du und die Freunde mir aus dem Gesichte entschwunden waren, landete ich glücklich und wohl in Antwerpen. Ich habe nie eine glücklichere Seefahrt gehabt, als seitdem ich bei Neptun's Lieblinge, der Königin von Großdritannien, Gesandter bin: die Ursache liegt zu Tage. Ich begann damit, mich in meiner Kajüte heimisch zu machen, was mir dadurch vollkommen gelang, daß ich die obere Hängematten-Bettstelle als ein Stehpult gebrauchte, mein Buch (Ewald's "Geschichte Ifraels") vor mir und die Büchersäcke zu beiden Seiten. Als es aufhörte zu regnen, ging ich etwas auf dem Berdeck lustwandeln; um 2 Uhr wurde getaselt; dann ging ich im schneidenden Rordwinde, aber bei ruhigem Weere, wieder. ...

Um ein Biertel vor 11 Uhr (heute) saß ich im Wagen, und als ich Ewald beendigt und Kritik und Auszüge niedergeschrieben hatte, hielt ber Zug in Brüssel an und Arnim's Wagen stand vor mir. Die lieben Arnims waren lieb wie immer. Eben habe ich sie verlassen, um in zwei Stunden zu ihnen zum Essen zu sahren. Morgen um halb 8 Uhr geht es nach Köln.

Ich werde mich ankleiden und dann meinen Commentar über Ewald's Buch in meine Hefte eintragen.

Ewald vertennt die geschichtliche Persönlichkeit Joseph's, weil er sie nicht erklaren kann wegen Mangels an Kenntniß der ägyptischen Zeitrechenung, obwol er sehr fein bemerkt, Joseph würde offenbar nicht mit den drei Erzvätern in eine Reihe gestellt. Er sieht ein, daß Joseph zu einem ägyptischen, nicht zu einem Hirtenkönige kam, und einen ägyptischen Titel trug: also nimmt er an, Joseph sei vor den Histos gekommen, b. h. der Kern der einen Hälfte des ifraelitischen Bolkes, ein Stamm, der den versbündeten Stämmen vorhergegangen war nach Aegypten, dort mächtig geworden war und die anderen Stämme nach sich zog. Allein hierdurch verwicklt er sich in Widersprüche. Denn er kann nicht umhin, es als

geschichtliche Thatsache zu glauben, bag Dofes Joseph's leibhaftige Leiche einbalfamirt mitgenommen: also muß boch ein leibhaftiger Joseph bagemefen fein, ber aber Emalb unter ben Banben verschwindet. Lepfius ift in ben entgegengesetten Irrthum verfallen, indem er annimmt (mit Champollion und Rofellini), die Rinder Jatob's feien unter ben Spffos eingezogen. Mir ift bie Sache flar folgenberweife: Man muß bie Chronologie ber Schrift fallen laffen, aber bie Berfonlichkeiten festhalten, weber jener bas Uebrige opfern, noch, weil fie unhaltbar, bie perfonliche Babrheit ber Ergablung ihrem Kerne nach leugnen. Joseph bat bie Aeghpter ju Erbpachtern gegen Rablung bes Fünften gemacht, mit Ausnahme bes Briefterftanbes; nach Berobot und Diobor that bies ber alte Sesoftris. Run ift ber alte Sefoftris Riemand anders als ber Konig Sefortofis ber gwolften Dynastie: berselbe, welchem in ben Grabern aus jener Dynastie (2700 v. Chr.) ein befreundetes Birtenvolt mit Efeln, Bither, Frau und Rinbern vorgestellt wird als "bie großen Fremben". Alfo war Joseph ber Großvezier bes Ronigs Gefortofis; 80 Jahre fpater etwa fturgte bas Reich burch ein hirtenvolf, welches eben bie vermanbten bebraifchen Stamme maren: bie Philister mit Amalekitern vermischt nach ben arabischen und agpptischen Schriftstellerüberlieferungen. Bahricheinlich Lodte fie bas Gebeihen ber jatobitischen Bebraer, mahrscheinlich begunftigte innere Emporung ben Ginfall. Die Juben lebten nun über 1000 Jahre mit und neben ben Stamm= . brubern, bavon viele (nach ber Schrift) ihnen nachher folgten; aber fie zogen erft aus 30-40 Jahre, nachbem bie Spffos vertrieben maren und ber Drud gegen bie übriggebliebenen Fremben begonnen hatte. Go erklart fich Alles, wie mir icheint. Das werbe ich im erften Banbe blos anführen und im vierten Banbe ausführlich barftellen.

Und nun lag mich Dir noch einmal aus vollem Herzen danken... Dank auch ben lieben Freunden und Kindern für alle Liebe und Anhänglichkeit, vor allem Reukomm und Labh Raffles!

Köln, Montag 18. März 1844 (bes Bater Brandis vierundachtzigster Geburtstag). 8 Uhr morgens.

Schon bin ich im offenen Meere bes Lebens meines Bolles, und in ben Armen ber alten Freunde. Sonnabend früh verließ ich Brüffel und langte abends um 7 Uhr in Köln an, wo Helmentag meiner wartete. Wir sprachen bis nach 2 Uhr bes Morgens zusammen. Sonntag früh gingen wir zum Dom, wo Zwirner's Gehülfe und Alles zeigte. Zum ersten male sah ich ben Shor vollendet: Alles nach dem ursprünglichen Plane hergestellt. Helmentag schlug mir vor, den Erzbischof zu besuchen, und einen der ersten kölner Patricier, Präsident von Grote. Ich fragte ihn, ob sie den Besuch freundlich ausnehmen würden? Er versicherte mich, die Sache leide keinen Zweisel, und erbot sich, Alles vorzubereiten. Wir gingen dann in die evan-

gelische Rirche, wo icon eine Biertelftunde vor ber Beit Alles bis auf bie Strafe vollftand; ein treuer Diener bes Evangeliums prebigte. Dann flog ich zur Gifenbahn nach Bonn, und um 1 Uhr war ich auf ber Ballfahrt zu Riebuhr's Grabmal, bas ich mit unbeschreiblicher Ruhrung anfah. Dann zu Hollweg: mit ihm zu Brandis - mit biesem zu Arnbt und Ritfc, wo Bollmeg uns wieber abholte. Er und Brandis, Die theuren Freunde, begleiteten mich jurud nach Roln; hier angelangt, brachte mir Belmentag bie Nachricht, ber Erzbifchof freue fich ungemein bes angefunbigten Besuches. Ich fuhr nach bem Balafte, ben ich am verhängnifvollen Tage bes 17. September 1837 jum letten male betreten. Ich hatte eine fünfviertelstündige Unterredung mit bem Erzbischof-Coabiutor, ber mir die größte Freundlichkeit, und, nach einer halben Stunde, unbegrenztes Bertrauen zeigte. Burudgefehrt, fant ich Brafibent von Grote zum Abenbeffen. Bir fagen traulich beifammen bis Mitternacht. In einer halben Stunde fahre ich nach Duffelborf, vorbei bem Orte eines großen hospitalbaues, wo man eben 500 fuß ber iconften romifchen Mofait gefunden, mit ben Bilbniffen ber fleben Beifen und ihren griechischen Ramen. Der liebenswürdige Braftbent will fie mir zeigen. Wir hatten uns nie gefeben, und haben uns als Freunde verlaffen. Run, Gott allein fei bie Ehre! aber ich habe burch seine Gnabe Gnabe gefunden vor ben Menschen. Der Erzbischof hat mich gebeten, bem König seine Ehrfurcht zu melben. Das wird ben theuren Ronig freuen! - Um Mittag bin ich, will's Gott, in Duffelborf; von ba gebe ich mit Groben ine nabe Raiserswerth: morgen nach Elberfelb. Donnerstag . . . um 6 Uhr abente in Berlin, nach einer burchfahrenen Racht.

Ach! Geliebte, es ift trube bier - Alles verftimmt, verwirrt, ungufrieben, beforgenb. Des theuren Arnbt's Gebicht - er nennt es "Rug an Gott"\*) - fpricht aus, mas in allen Bergen lebt. Es erfchien geftern; ich bringe bem König ein Eremplar — ein anberes fenbe ich Dir. — Zeig es Thile! Gott allein fann helfen!

#### Letter Bug an Gott.

Und fieb in Gnaben brein, Durchleuchte bas Gewimmel Der Racht mit Sonnenschein, Entwirre bie Bermirrung, Die ohne Licht und Rath Stets tiefer in Berirrung Berfahren bat ben Pfab.

Romm, Gott, tomm, Gott bom himmel, | Romm, Gott, tomm, Gott ber Unaben, Und bilft nicht Sonnenicein, So tomm mit Blit gelaben Und blis' und bonn're brein, Daß wieber innewerben Erbebenb herr und Rnecht, Dag Gott regiert auf Erben Und pflegt bas höchfte Recht.

<sup>\*)</sup> Das für bie bamaligen, auch von Bunfen fo trübe gefunbenen Berhalt: niffe daratteristische Gebicht Arnbt's lautet:

Duffelborf, Dienstag 19. Marz.

Ich habe also einen Tag zugegeben — und ber Grund war, daß die tölnische Küche mir den Magen gründlich verdorben hatte, sodaß ich gestern den ganzen Tag nichts genießen konnte, und, von Kaiserswerth zurückgekehrt, nur gerade so viel Kraft hatte, mich um 6 Uhr ins Bett zu stürzen. . . . Hier habe ich, trot des Unwohlseins, herrliche Stunden verlebt mit dem sedeln Grasen Gröben. Er sieht die Lage der Dinge gerade so wie ich, nur noch schwärzer. Bei dem edelsten Willen und den höchsten Anlagen geschehen Misgriffe, und die Stimmung, die ungerecht, ja hämisch ist, bemächtigt sich derselben. Es möchte übrigens geschehen, was wollte, so würde es sibel gedeutet. Alles, was geschieht, wird misbilligt; entweder wegen irgendeines wirklichen oder scheinbaren Mangels oder Fehlers, oder weil es nicht das ist, was man will, nämlich Reichsstände. Daß der König das Protectorat des Gustav-Adols-Bereins übernommen, hat unter den Katholisen große Aufregung hervorgebracht; sie werden einen Berein sir Unter-

Es war ber Tag gekommen, Der Tag ber bittern Schmach, Der Tapfern, Beisen, Frommen Das beutsche Herz zerbrach; Es lag von buftern Schanben Bestedt bas Baterlanb In Retten und in Banben Durch welschen Trug und Tanb,

Sefesselt in Berstridung Der freie beutsche Mann — Da wehte mit Erquidung Der Seist von dir ihn an, Da fuhr bein hehres Mahnen Bie Blit ihm durch die Brust, Slüd brausten seine Fahnen, Sein Athem Siegeslust.

Er brach die Skavenbande Mit tapfrer Hand entzwei, Und machte alle Lande Bon welschen Treibern frei; Jung lag die Welt ihm offen, Er trug die Wonne kaum, Sein Glauben und sein Hoffen Flog über jeben Traum.

Ach! von ben schönen Tagen, Bon jener Wonnezeit Tont's heut nur wie von Sagen Aus längstverklungner Zeit: Berworren und beklommen Beiß Reiner mehr, wohin, Den Beisen selbst und Frommen Steht fill ber Auge Sinn.

Denn, ach! bie Sinen rufen Richts, nichts als Frei und Gleich, Die Andern aber fluchen:
"Sie wollen uns ans Reich!"
Und böser Geister Schwirrung
Umschwirret dies Geheul:
Berwirrung auf Berwirrung,
Stets dichter wird der Knäul.

So wirrt sich's burcheinander, So tobt und schreit es laut. Wo ist der Alexander, Der diesen Zank durchaut?' Wo lebt der hohe Meister, Wo dräut der mächt'ge Bann, Der diesen Krieg der Geister Zum Frieden zwingen kann?

Das bift bu, Gott ber Enaben, Du einzig gleich und frei, Komm bon ben Sonnenpfaben, Komm, still' uns bies Geschrei, Laß hell ben Degen Nirren Bon beiner Sternenburg, hau von ben wüsten Wirren Den ganzen Jammer burch.

stützung unbemittelter tatholischer Gemeinden bilden (wie jener für evangelische Gemeinden gebildet ift) und wollen ihn Tilly-Berein (!!!) nennen.
Das wird man nun entweder nicht wagen auszusühren, oder die Regierung
wird den Namen verweigern. Der Minister Sichhorn hat ein Schreiben
an die katholischen Bischöse erlassen, zur Rechtsertigung der Uebernahme des
Protectorats; dieser Schritt wird ebenso heftig getadelt wie jener. Man
sagt: "qui s'excuse, s'accuse. Bas haben die katholischen Bischöse mit
dem Gustav-Abols-Berein zu thun?" Sieht's hier schlecht aus, so sieht es
noch schlimmer aus in den alten Provinzen, wie man sagt: Breslau, Königsberg und Sachsen.

Nun noch ein Wort von Raiserswerth. Es ift eine herrliche Anstalt. viel umfangreicher und bebeutenber, als ich gebacht. Richt vor dem nächsten Jahr (Herbst 1845) kann Fliedner Rath schaffen, um uns 4 bis 5 Dia-konissinnen für das beutsche Hospital in London zu schieden.

Neber bas in dem letten Briefe erwähnte deutsche Hospital in London muß hier eine kurze Bemerkung eingeschaltet werden, obgleich sich in Bunsen's Nachlaß keine Papiere von seiner Hand vorsinden, die seine Wahrnehmung des großen Bedürfnisses nach einem solchen Institut und seine eifrige Thätigkeit, um dasselbe zu verwirklichen, näher darlegen. Solche Angaben wurden zweifellos in seinen Wittheilungen an den König gemacht, welcher freigebige Unterstützung gewährte, sobald darum nachgesucht wurde. Das Gesuch wurde freilich nicht eher gestellt, als dis Bunsen die Unternehmung nicht blos als ausgesührt, sondern auch als in stetigem Fortschritte besindlich darstellen konnte, gemäß seinem Princip und seiner unveränderlichen Praxis, wenn es sich um Ansprücke an die königliche Freigebigkeit handelte.

Das Bedürfniß nach ärztlicher und wundärztlicher Hülfe für die starke deutsche Bevölkerung Londons war nicht sowol infolge irgendwelcher Ablehnungen oder Schwierigkeiten entstanden, die gegen die Zulassung deutscher Patienten in den londoner Hospitälern erhoben worden wären, als vielmehr einsach, weil der Raum der Hospitäler in dieser ungeheueren Stadt selbst für die Bedürsnisse der eigenen Bürger unzulänglich ist oder wenigstens war, und weil, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, die Mühseligkeit für den Patienten und die Berlegenheit für den ärztlichen Rathgeber, welche der Mangel einer gemeinschaftlichen Sprache veranlaßte, laut um Abhülfe rief. Es wurde beshalb eine Subscription eröffnet, zu welcher nicht blos die Wohlshabenderen aus dem deutschen Handelsstande beisteuerten, sondern wobei auch eine große Zahl englischer Kausseute und Fabrikanten (welche beutsche Arbeitsleute beschäftigten) wirksame Hülfe leisteten. Diese engs

lischen Subscriptionen murden von Jahr ju Jahr reichlicher, jemehr die deutsche Anstalt sich als eine Wohlthat für die ganze Nachbarschaft erwies, indem allen Armen, die darum nachsuchten, Rath und Arznei umfonft gegeben wurde, und Bunden und Berletungen, die bei öffentlichen Unfällen bervorgerufen waren, augenblickliche Sulfe obne Anseben ber Berson fanden: eine Gulfe, die um so mehr geschat und anerkannt wurde, da sich kein englisches Hospital im Umkreise mehrerer Meilen um Dalfton befand - einem beiteren, sonnigen Dörfchen, einem von den vielen, die auf dem Punkte steben, von der stets wachsenden Masse London's verschlungen zu werden. Genauere Mittheilungen über das deutsche Hospital (beffen Einrichtung und Berwaltung vielfach anerkannt und bewundert wurde) find hier nicht am Blate, wo daffelbe blos als einer ber manderlei belangreichen Gegenftande erwähnt wird, welche Bunfen's Zeit und Aufmerksamkeit mabrend seines londoner Aufenthaltes wiederholt und gründlich in Anspruch nabmen. Er brachte bie Sache auch zur Kenntniß ber Königin und bes Bring-Gemabls, sowie noch anderer Bersonen der königlichen Kamilie, welche baraufbin berselben ihren Schutz und ihre Unterstützung ge= mäbrten.

Die Erlebnisse und die Thätigkeit Bunsen's in Berlin sind in den nachfolgenden (beutsch geschriebenen) Briefen an seine Frau geschildert:

Berlin, Hotel=be=Russie. Sonntag Morgen 24. März 1844.

3d bin gludlich bier angefommen; gnabig von bem Ronig, und freundlich von ben Ministern aufgenommen. Go viel vorans: nun gur Fortsetzung meiner Erzählung. Mein letter Brief mar aus Duffeldorf von Dienstag Morgen. Um 1/2 3 Uhr fuhr ich nach Elberfelb: hier fab ich Graber, ben Brafes ber Shnobe, und F. B. Krummacher. Mit jenem besprach ich die Frage des Chescheidungsgesetes. Er theilt meine Ansicht: bas Gefet fei nicht haltbar, ohne feine Grundlage in ber Schrift zu haben, und biefe konne nur in bem Sinne ber Reformatoren und unferer alten Liturgien gefaßt werben: nämlich bag bie Che wefentlich unauflöslich fei, außer bei Chebruch und boswilliger Berlaffung. Er war perfonlich gang biefer Anficht, fagte nur, es wurben fich viele Stimmen, felbft in ber Synobe, gegen jene Auslegung erklaren, wenn ber Entwurf vorgelegt werbe; bem Befete werbe fich bie Beiftlichkeit gern fugen, er und feine Bleichgefinnten mit bankbarer Freudigkeit es predigen, falls es nach meinem Borschlage festgestellt würde. Dieses Zeugniß erfreute mich, als Troft für so große Berblenbung.

Alles Traurige, was ich über bie Stimmung ber beiben Provinzen gehört, wurde bestätigt. Aber Niemand merkt, bag eine Clubherrschaft in

allen großen Städten fich zu bilben beginnt. . . . Der Wiberstand, ber sich vorbereitet, ist kein Aufstand, sonbern eine Aufregung, burch Zeitungen und Reben.

Am letten Boften vor Minben empfing mich ein folches Schneegeftober mit foneibenbem Rorboftwinb, bag es zwei Stunden toftete, um Minden au erreichen; und ich bemerkte bei bem Aussteigen, bag ber Boftfnecht fo erstarrt mar, daß er vom Pferbe gehoben werben mußte. Es schneite bie gange Racht - um 5 Uhr reifte ich ab, und um 8 Uhr begann bie fconfte Sonne ju fceinen, und es wurde ein himmlischer erfter Frühlingetag. 3ch eilte in Sameln, nachbem ich gefrühftudt, bem Bagen voraus (es war im Sannöverischen, und natürlich mußte man auf die Pferbe warten), und ebenso that ich vor hilbesheim, wo bie Gegend, wie fast auf bem gangen Weg, febr fcon ift. Um 6 1/4 war ich im berliner Babnhof. . . . Geftern früh (Sonnabend) melbete ich mich bei Bulow; er empfing mich mit alter Berglichkeit, und gab mir fogleich la carte du pays in Beziehung auf mich. Es war gang, wie ich es mir gebacht. Die (vom Ronige vorgeschlagene) Berleibung bes Sterns batte großen Groll wieber aufgeregt, meine Berufung allgemeine Bestürzung. Rächsten Mittwoch ift bie lette Berathung im Staatsrathe über bas Ehescheibungsgeset angesagt, und man erwartete, ber Ronig würbe mich borthin fenben, bas Evangelium zu prebigen. fand Graf Stollberg ju Bette, aber ben General Thile ju Baus; von biefem mit rechter Berglichkeit aufgenommen, erfuhr ich vertraulich, mas meiner wartete.

Der König hat ben Borschlag bes Ministers angenommen, zuerst nur bie Gemeinheit bes Bersahrens in Spescheidungssachen, und bie gröblichsten Unanständigkeiten unter den 14 Ehescheidungsgründen zu verbannen. Die Einführung eines evangelischen Sperechts ist für jest aufgegeben, wegen der Aufregung, die man befürchtet.

Berlin, 27. März. . . . Der König hat mich vorgestern bes Abends von 6 bis 8 bei sich im Cabinet gesehen. Stelle Dir vor: wie er, von der Königin kommend, in die gothische Halle trat, wo ich wartete — führte er mich zu einem Bildniß von ihm, und sagte: "Hier ist das Lösegeld für den Christus\*) — es hat lange gedauert: ich hoffe, es wird Ihnen gesallen." Du kannst kaum benken, welch ein Prachtbild der König mir gegeben. Es ist ein kolosfales Emailbild, von anderthalb Fuß im Durchmesser, auf Porzellan. Der Rahmen ist von vergoldeter Bronze, für diesen Zwed von dem

<sup>\*)</sup> Ein Christuskopf mit der Dornentrone, eine vielbewunderte Sculpturarbeit des belgischen Künstlers Ressels, war von Bunsen dem Könige angeboten und von diesem hulbvoll angenommen worden, bevor er den Thron bestiegen hatte. Ein Porträt war als Gegengeschent erbeten worden.

König bestellt; bas Wert von brei Jahren kunftlerischer Arbeit, Alles gegoffen und bann gemeißelt. . . .

Der alte Schabow fagte mir: "bas ist ein königliches Geschenk — man wird Sie beneiben, und gegen Sie intriguiren." Ich tröstete ihn damit, daß ich ihm sagte: "Beibes geschehe schon so, es sei damit also nichts zu verderben."

Berlin, 10. April. . . Die Aubienz bei dem Prinzen von Preußen war eine sehr wichtige. Der Prinz sprach über eine Stunde mit mir, und zwar zuerst über England; sodann aber von der großen Frage, der Bersassen, die seh sage ich bem Könige gesagt, als Thatsachen, die ich beobachtet; auf seine Frage: was ich selbst bente? bat ich mir Bedentzeit ans, da ich gekommen sei, zu lernen und zu hören. Aber das sagte ich ihm offen: es sei unmöglich, viel länger mit Provinzialständen zu regieren; es sei, als wolle man das Sonnensustem mit bloßer Centrisugalkraft ausstatten. Nun setzte der Prinz mir seine ganze Stellung zu der großen Frage und zum König auseinander, mit einer Klarheit, Bestimmtheit, Haltung und Freimüthigkeit, die mich in Erstaunen setzte. Er ist ganz der Bater: ein durchaus ebler, ritterlicher brandenburger Fürst, von dem Hause, welches Breußen geschaffen.

Diese Aubienz hat unerhörtes Aussehen hier gemacht: Alle, die sich bisher nicht um mich bekümmert, sind voll Höslichkeiten und Rücksicht. Ich habe dem Könige sogleich Alles gesagt, und muß nun erwarten, ob der Brinz mir Gelegenheit gibt, ihm noch einmal über diese größte aller Fragen der Gegenwart zu sprechen. Ich habe des Königs Genehmigung, dem Prinzen zu sagen, daß ich Alles weiß, was der König denkt, und meine eigene Ausschlaft auszusprechen. Ob es etwas hilft? Das kann kein Mensch wissen. Aber ich hosse, Gott wird mir Kraft geben, Alles offen und doch klug zu sagen. Für jenes bin ich nicht besorgt; aber ich lerne die Klugheit nicht, welche da fordert, daß man nicht sage, was man denkt.

Den König sehe ich fast täglich. Borgestern las ich die Einleitung bes ägyptischen Werkes vor ihm, der Königin, dem Prinzen und der Prinzessin von Preußen vor, in Gegenwart von Humboldt. Gestern Abend hatte ich wieder zwei Stunden allein nit dem Könige. Der Abjutant (Oberst von Willisen) hatte Befehl, mich nicht anzumelden, sondern mir zu sagen, ich sollte nur geradeswegs ins Cabinet eintreten.

Berlin, Montag 15. April. Geliebtefte! Nur zwei Worte: bas Uebrige übermorgen. Ich bin wohl, und sehr glücklich. Mein Herz öffnet sich bei bem Gebanken, baß ich bem Könige und Baterland meine Dienste leisten kann, in ber unmittelbarften Noth, in ber Frage ber Zeit. . . .

Mittwoch Morgen, 17. April. Morgens arbeite ich an ben "vier Bunjen's Leben, II.

Borfragen"\*) — nachmittags überbenke ich ben großen Dombau, indem ich bei Stüler alle Zeichnungen durchgehe und durchspreche. Der König hat mir die ganze Angelegenheit auf die zarteste Weise anempsohlen: "Ich weiß", sagte er, "Sie sind nicht ganz zusrieden: denken Sie sich einmal herein." Ich gebe natürlich die Opposition zu Gunsten des Gothischen auf: es paßt nicht in den gesammten Plan des Baues, der Schlößtriche, Camposanto, Museum, Kunstsammlungen, Neue Bibliothek, Universität, die Monsbijon umfaßt. Ich werde num suchen, in dem einmal nothwendigen Stil zu thun, was ich kann, damit es den mir nothwendig scheinenden kirchlichen Bedingungen entspricht.

Berlin, 21. April (2597. Geburtstag Roms.).... Gestern Abend wurde ber "Gestiefelte Kater" von Tieck vortrefflich gegeben im Concertsaale. Der König hatte 300 Personen, meistens Gelehrte, eingelaben. Die Aufsschrung gelang über alle Erwartung: doch machte sich mir anch hierbei sühlsbar, daß die Verspottung des Publikums zu weit ausgesponnen ist, und außerdem aller Reiz des Märchens in derselben untergeht. Nichts blos Verneinendes gibt einen wahren Kunstgenuß. Ich lege den Zettel von gestern bei, auf welchem ich die berliner Wiche bemerkt. Die Verliner haben schon lange das Stück bei Hose aufssihren lassen, und dabei die Rollen vertheilt, wobei mir, wie Du siehst, die des "Soufsleur" zugefallen. Never mind!

Gestern Mittag war ich anberthalb Stunden bei Graf Stollberg, zum ersten male. Er fürchtete sich offenbar vor unserem Zusammentreffen, da er glaubte, ich habe sein Schmollen übelgenommen. Das that ich aber nicht, da ich weiß, es kam aus keiner unedeln Quelle. Ich eröffnete ihm mein ganzes herz, und er erwiderte mit gleichem Bertrauen. Das ganze Elend und der ganze Jammer des Königs und des Baterlandes ist mir in diesen anderthalb Stunden lebhafter als je vor die Seele getreten: — bei solchen herrlichen Kräften, edelsten Gaben, edelstem herzen und Grundstäten — so wenig Erfolg, so viel Kummer, so viele Fehlgriffe, solche Misstimmung, solche Berkennung! — Seit dieser Unterredung fühle ich mein herz erst ganz frei, — ich sühle nun, daß ich mit meinen alten und väterslichen politischen Freunden ausgesöhnt bin.

Heute habe ich meine beiben Jungen, und Gerhard, Banoffa, Franz, Kramer, Marcus Niebuhr, Ufebom, Roftell, von Liphart, Reumont und

<sup>\*)</sup> Diese "vier Borfragen" waren in vier Abhandlungen behandelt, welche gewiffe vorbereitende Gesetze und Anordnungen vorschlugen, über welche der König sich (nach Bunsen's Meinung) unverzüglich entscheiden muffe, um so den Weg zur Einführung einer preußischen Berfaffung zu bahnen.

Anmertung ber Berfafferin.

<sup>(</sup>Beiter unten folgen nabere Mittheilungen über Bunfen's Stellung zur Berfaffungsfrage, sowie Auszuge aus ben bier angeführten Denkschriften.)

Stier (12) zu einem archäologischen Mahle gelaben, in bas wunderlichste und schönste Local der Welt — Kroll, im Thiergarten. Die Freunde wollten mir ein Fest hier geben: ich durfte das aber nicht zulassen. . . .

Ich habe eine wichtige Woche burchlebt. Mein Borfchlag über ben Schwanenorden kommt im Wefentlichen auf zwei gleichzeitig zu veröffent-lichenbe Magregeln zurud \*):

- 1. Gründung eines evangelischen Mutterhauses in Berlin, für bienenbe Schwestern.
- 2. Zurudführung ber (etwa 10) noch übrigen Frauleinstifter auf bie 'Ibee ber ursprünglichen Stiftungen.

Du weißt, daß dies ursprünglich aristotratische Klöster waren, welche zur Zeit der Resormation aufrecht erhalten wurden als Zusluchtsörter für die unverheiratheten Töchter des Landadels. Der alte Kurfürst von Brandenburg verordnete, daß die Insassen, täglichen Gottesbienst halten und ein frommes und beschauliches Leben führen sollten", aber die Stifter sind natürlich einsache Asple für alte Jungsern und Klatschereien geworden.

Der König hat sich entschlossen, ben Aebtissinnen bieser Anstalten anzukundigen: "baß er nicht wunscht, irgendwelchen Zwang auszuüben; baß aber, wenn eine von ihnen irgendein Liebeswert unternehmen und ausstühren will (wie Kinderschulen z. B.), die rückständigen Einkunste der Anstalt (die bis dahin vom Staat eingezogen wurden, nach Ausbezahlung der verschiedenen Benflonen und auderen Ausgaben) zur Berfügung dieser Damen zum Behuse gemeinnütziger Zwede gestellt werden sollen; außerdem solle jede Anstalt, welche sich auf diese Weise selber eine neue Lebensregel setze, in den neuzuerrichtenden Schwanenorden ausgenommen werden, welcher für Bestrebungen christlicher Wohlthätigkeit bestimmt sei".

Diese zwei bewunderungswürdigen Ideen des Königs habe ich ihm gerathen, gleichzeitig zum Bollzuge zu bringen, sodaß, wenn die Statuten entschieden und veröffentlicht sein werden, irgendein Zwed praktischer Ratur nachgewiesen und dem Bublifum deutlich gemacht werden könne.

Berlin 24. April. . . . Borigen Montag Abend hielt ich meinen Bortrag vor ber Commission über die Berfassungsfrage. Er dauerte etwa eine Stunde, und die Erörterung barüber zwei und eine halbe. Diese endigte damit, daß nicht allein Alle (10) mir vollständig beistimmten, sonbern auch Mehrere erwähnten, sie hätten gerade basselbe in den meisten Punkten gesagt, seien aber überstimmt, oder hatten ihre Meinung aufge-

<sup>\*)</sup> Die hier gegebene Mittheilung ist ein Auszug aus einer längeren Ausführung, die einen Beleg dafür gibt, wie viel Zeit Bunsen dieser Lieblingsiber des Königs damals widmete; es geht schon hieraus hervor, wie er mit der an sich wenig praktischen und unpopulären Idee einen praktischen Zwed zu verbinden wußte. Auch über den "Schwanenorden" folgen unten weitere Mittheilungen.

geben infolge ber bestimmten Erklärung bes Königs. 3ch brückte namentlich herrn von Rochow meine Freude über ein so glückliches Zusammentreffen aus. Es wurde beschlossen, daß der gedruckte Entwurf ganz umgearbeitet und dann von mir durchgesehen werde, um dem König vorgelegt zu werden. Was diesen betrifft, so habe ich das seste Bertrauen, daß ich ihn dafür gewinne, wenn ich ihm die Sache selbst milndlich vortrage, und das werde ich Sorge tragen zu thun. Unterdessen steht fest, daß, wenn es mir gelingt, ich den Ministern in der mir anvertrauten Sache ans einer gräßlichen Berlegenheit geholsen habe; denn geschehen mußte etwas: der König hatte die Fahne ins seinbliche Lager der Welt geschleudert, und man mußte dieses erobern, um sie wiederzugewinnen.

Ich habe hier viel zu lernen, und thue bas, fo viel ich kann. Pert und Roftell und Ufebom find mir babei fehr hülfreich.

Das Bolt selbst hier hat nicht ben geringsten Instinct, zu ahnen, wer und wo seine Freunde sind. Es hat vorigesmal ben Raiser Nitolaus gut aufgenommen, weil er mit bem König gespannt schien!

## Rönigliches Schlog, Botsbam, Mittwoch 15. Mai.

.... Rachbem ich meinen Brief beute morgen aufs Ministerium ge= bracht, bin ich hierher gefahren, und warte bie Befehle meines gnabigften Berrn ab. Go will ich benn bie Augenblide gebrauchen, mich mit Dir, Geliebte, ju unterhalten. Meine beutige Aufgabe ift allerbings eine bebentenbe: bie Reform ber Frauleinstifter - es gibt ibrer etwa gebn in ber Monarchie - mare ein mahrer Segen. Der Konig bat ale Rronpring immer ber Einziehung biefer Stifter fich wiberfest, weil er bie Soffnung nicht aufgeben wollte, bag einft bie Beit tame, wo fie fur bie evangelische Rirche gerettet werben tonnten, ftatt bem Fiscus anheimzufallen. - Die Babl einer gottesfürchtigen Aebtisfin am größten biefer Stifter (bem bes Beiligen Grabes) war ein unvorhergefehenes gludliches Zeichen jum Anfang ber Unternehmung. Ihr Plan ging babin (nach vielen nothwendigen Anorbnungen), als Gegenstand ber Beschäftigung ju errichten: 1. eine Rinberbewahranstalt; 2. ein hospital für bie Umgegend; 3. eine Mabdenschule. Die gute Seele wartet nun barauf, bag ber Konig ben Sauerteig ausfegt; bagu muß, icheint mir, bas Opfer gebracht werben, bag man benjenigen, bie nicht bleiben wollen, ober untauglich befunden werben, ihre Pfrunde gang ju Baufe zu verzehren erlaubt, mit Beibehaltung ihres Ranges.

Nach bemfelben Grundsate sollte nun gleich auch verfahren werben hinsichtlich ber großen Domstifter von Magbeburg, Merseburg und Raumsburg. Aber das sind fette Bissen, mit denen Prinzen und viele vom hohen und niederen Abel gespeist werden. Auch ist es schwer, sogleich eine Berwendung zu sinden, welche, wie dort, der ursprünglichen Bestimmung unmittelbar entspräche: — eine Schwierigkeit, welche England mit uns theilt

in ben Fällen von Boly Erog bei Binchefter, ber Chartreufe, Dulwich, St.-Alban's und fo vielen anderen.

Sansfouci, Pfingstfonntag.

.... Uebersetzung und Zusammenziehung ber Trilogie von Aeschilos, von Dr. Franz (auf meine Bitte) versertigt: bem Bunsche bes Königs gemäß, ber bas Ganze von Menbelssohn musikalisch componirt zu haben verlangte.

Drei Acte. 1. Der Mord. "Agamennon". Ankunft ber Feuerpost von Trojas Einnahme. Einzug — Mord von Agamemnon und Kassandra.

- 2. Die Rache. "Die Choephoren". Orestes, von Apollo aufgeregt, trifft Elektra am Grabe. Der Mord beschloffen ausgeführt von Aegisthos und Klytemnestra.
  - 3. "Die Eumeniben". Die Gubne.

Richts Wesentliches fehlt, und boch sind die 4000 Berse auf 2270 zurückgeführt, worunter 482 (in Musik zu setzende) Chorverse. Das Ganze würde — behandelt wie "Antigone", wobei 1280 Berse waren, einschließlich 280 Chorverse, und die 106 Minuten dauerte — 3 Stunden banern.

Die Uebersetzung ist burchstätig, an vielen Stellen zum ersten male verständlich. Rur in Deutschland ist es möglich, bergleichen in 14 Tagen zu machen.

Abends brachte ich sie Tied, — er war sehr erfreut über die Arbeit, die er genau durchgehen wird. Sobald wir darüber einig sind, wird Tied sie in Sanssouci lesen: dann bringe ich oder sende ich sie dem theuren Rünftler, der die Schöpfung dabei zu thun hat — während wir hand-langern.

So wie das Stud jest ift, läßt es sich ebenso gut setzen wie die "Antigone". Mendelssohn wird uns nicht im Stiche lassen. Er hat mir bas eigentlich schon in einem herrlichen Briefe zugesagt, den er geschrieben.

Da der König die griechischen Tragödien niemals gelesen hatte, weber im Originale noch in einer deutschen Uebersetzung, so hatte er sich blos durch den Unterricht seines Lehrers Ancillon eine Idee von ihnen gedildet, und war daher entzückt, wie über eine neue und glänzende Entdeckung, als Tieck an einem seiner Borleseabende im Palaste die "Antigone" von Sophokles in der Uebersetzung von Böch zum Gegenstande wählte. Dem Entzücken, welches der König empfand, glaubte er in keiner königlicheren Beise Luft machen zu können als dadurch, daß er den Wunsch ausdrückte, die Tragödie vollständig aufgesührt zu sehen. Der Erfolg dieser Aufführung im berliner Theater mit den glänzenden Compositionen Mendelssohn's war ein beträcht.

licher, doch aber nicht so groß, um die Opposition eines kritischen und widerspruchslustigen Publikums zum Schweigen zu bringen, welches, statt zu erkennen, daß die Darstellung zum Zwed habe, des Königs künstlerischen Geschmad zu befriedigen, die Absicht vermuthete, den allegemeinen Geschmad von oben her zu regeln und zu schulen. In späterer Zeit wurde der "Dedipus auf Kolonos" (mit Chören von Taubert) mit gutem Ersolge gegeben, und auf Berlangen des Kösnigs wurden unter Bunsen's Leitung die großen Werke von Aeschplos ("Agamemnon", "Choephoren" und "Eumeniden") von Prossessor Franz in ein Stück unter dem Namen "Oresteia" zusammengezogen. Man hoffte dabei, daß Mendelssohn die Anordnung und musikalische Composition der Chöre würde übernommen haben; aber nach vieler Ueberlegung sah er sich, aus Gründen, welche in dem zweisten Bande seines Brieswechsels mitgetheilt sind, genöthigt, den königslichen Wunsch unerfüllt zu lassen.

Der folgende Brief Bunsen's an seine Frau melbet bie uner= wartete Ankunft des Raisers von Augland in Berlin:

# Schloß Sanssouci, Pfingstsonntag 12 Uhr.

... Hier ist Alles, wie in Berlin, in der größten Aufregung. Der Courier, ber die Ankunft meldete, kam 2 Minuten vor dem Raiser an. Der Raiser selbst hat die 250 Meilen in 106 Stunden gemacht (einschließlich 4 Stunden, die er vor Berlin wartete, um nicht Frau von Meyendorf im Schlase zu stören), traf um 8 Uhr ein, wusch sich, suhr zur Kirche, welche zu Pfingsten sestlich mit Blumen und Maien ausgeschmückt war. Die Gemeinde lag auf den Anien in der Mitte der Messe; der Raiser gab den Umstehenden ein Zeichen, stüle zu bleiben, kniete dicht bei der Thür nieder, und blieb so (in Unisorm) eine halbe Stunde. Dann erst, nach dem Hochamt, ehe das Tedeum angestimmt wurde, ging er zu seinem Sitze. Bon da zur Eisenbahn und so weiter. Morgen geht er über Holland nach England, wo er acht bis zehn Tage bleibt. Da wirst Du ihn also sehen. Eine größe Erscheinung! Die Reise hierher und nach London kann weltgeschichtlich bedeutend werden. Alles liegt in Gottes Hand, und heute ist Pfingsten, das Fest des größten Wunders!

4 Uhr. — Ich bin bem Raiser vom Könige vorgestellt. Er sagte, "er habe gebacht, mich in London zu sinden". Der König dachte einen Augenblick daran, mich sogleich über Oftende nach London zu schicken — ging aber nach zwei Minuten wieder bavon ab.

Jeber Zoll an ihm ein Raifer! Welch ein Muth, mitten unter 500 Polen zu geben, bie ihm ben Tob geschworen! Der König begleitet ihn

nach Berlin, bas er morgen fruh verläßt, um nach London, 36 Stunden ehe biefer Brief Deine Banbe erreicht, anzukommen.

Das ware eine schöne Geschichte gewesen, wenn ich ben Brief selbst gebracht hatte! Meglio cosi — anzi, molto meglio.

Ueber den an den Besuch in Berlin sich anschließenden weiteren Besuch des Kaisers Nikolaus in London enthält ein Brief an Bunsen, aus Carlton Terrace, 7. Juni, die folgende Mittheilung:

Gestern kaum hier angekommen (von Dathill), erhielt ich zwei Einladungen, mit dem Raiser zusammenzutressen — die eine von der Königin für heute Abend, die andere vom Herzog von Devonshire für morgen Abend nach Chiswid. Ich werde also zweimal im Stande sein, den Gegenstand der allgemeinen Rengierde zu sehen. Wo er bissetz erkannt worden, ist er überall mit Beisallrusen begrüßt worden. Iohn Bull gefällt ein gutaussehender Mann, — es ist dies eine nationale Schwäche; außerdem schweichelt es ihm, daß seiner Königin und ihm selber ein solcher Besuch gemacht und solche Ausmerksamkeit erwiesen werde. Der Kaiser erschreckte Brunnow und seine Begleiter dadurch, daß er sich allein in das dichteste Bolksgewühl bei den Ascot Races stürzte; sie solgten ihm und erreichten ihn nur mit Mühe, während er sich in seiner Unisorm durch die Bolksmenge drängte. Er lachte über ihre Unruhe. "Qu'avez-vous donc? Ces gens-là ne me feront rien." Aber Jedermann denkt mit Sorge an die Bolen.

Bunfen's (deutschen) Mittheilungen an seine Frau entnehmen wir wieder die folgenden Auszüge:

Sanssouci, Pfingsimontag 12 Uhr.

Der König ift in Berlin gur Kirche gegangen, und fo habe ich noch Freiheit, die ich benugen will, Dir, Geliebte, einige Gebanten jugufenben.

Ich tann mich noch immer nicht genug wundern über bes Raifers Entschluß. Bas will er? Erftlich, Ronig Ludwig Philipp argern.

Zweitens, Ronig Friedrich Wilhelm IV. nachahmen in der fürftlichen Galanterie gegen die Rönigin ber Infeln.

Drittens, Königin Bictoria und Beel und Wellington freundlich ftimmen und von Frankreich abziehen.

Dies Letzte ist ber einzige vernünftige Zweck, also ber politische Gebanke bes Cabinets in St.-Petersburg, und ber Grund von Brunnow's Politik.

Stimmen — wofür? — Bofür anders als für nah-künftige Plane, wobei er nicht England und Frankreich auf gleicher Linie sehen will. Nun kann er sehr wohl die (schon berrschende) Ueberzeugung ber Regierung ver-

stärken, baß er nie bie Hand zu einem Bunde mit Frankreich bieten werbe, nach welchem alle übrigen russischen Politiker verlaugen, um bie Türkei zu theilen, ohne England ober Deutschland zu fragen.

Aber weiter? Da ist die Welt mit Bretern zugenagelt. England gibt keine eventuellen Zusagen, und nimmt keine eventuellen Berpflichtungen auf sich; einer vorschauenden, das heft ergreifenden Politik hinsichtlich der Türkei ist keiner seiner jetzigen Staatsmänner sähig; aber ware es auch einer, so mußte es für eine Handlung des Augenblicks sein, nicht der Zukunft.

Also am Ende ist es boch eine Laune des Selbstherrschers, die ben Ausschlag gegeben oder ihn bestimmt hat, jenen Gedanken aufzusassen. Aber ein Muthiger, wahrlich, ist er! Reine Polizei kann ihn in London vor den Dolchen und Pistolen der Polen oder irgendeines Berruckten schiften. Und wie viele seiner bittersten Feinde sind nicht dort, in Berzweislung, Rache schnaubend, das Leben für nichts achtend! Er hat den sesten Glauben, daß Gott ihn schützt. Aber worauf gründet sich dieser Glaube?

Es ift tein vertrantes Wort bier gesprochen zwischen Ronig und Raifer, bafür tann ich fteben; auch ware es taum möglich. Endlich ift bas Berhaltnig nicht vertraulich. Ware es, fo wurde ich jest auf bem Wege nach London sein; ber Raifer legte es mir eigentlich sehr nabe. "J'avais cru vous trouver à Londres. Quand y serez vous de retour?" — "J'attend les ordres du Roi, Sire." "Je peux donc me charger de vos commissions pour Londres?" - Berbeugung meinerseits. Enbe pom Gefprach. Der Ronig tam beran, ber Raifer ging weiter. Sumbolbt bemertte fcerabaft, eigentlich follte ich bem Raifer nachreifen und mit ihm aurudtebren. "Ja mabrhaftig", fagte ber Ronig. - "Aber er tonnte boch nicht zu rechter Beit antommen", fagte humbolbt. - "Allenfalle", fagte ich, "über hamburg." "Cher noch", erwiberte ber Ronig, "über Oftenbe." 3d fowieg, benn ich wufte, es war bem Ronig nicht im geringften Ernft. und ich sah felbst teinen Rugen von biefer Reise bin und ber; vielmehr wurde fie bas größte Aufsehen erregt und ben Anschein gegeben haben, als fei ein groker politischer Blan amischen beiben Bofen verabrebet, in welchen ich helfen follte England bineinzuziehen. Dies ift aber nicht ber Fall, und ber Raifer hat es auch gar nicht barauf angelegt. Es verfteht fich, bag ich auf ben geringften Wint bes Königs fogleich gegangen mare; allein ber Ronig wunschte es im Bergen fo wenig als ich. Ibeen und Bhantafte bat ber Raifer nicht, aber eine innere Burbe ift in ibm.

Die hiesigen Berhältnisse machen mir es nun klar, baß jett nichts geschehen kann und wird, wovon etwas Orbentliches zu erwarten ware. Allein die Stimmung im Lande wird sich bestern, schon deswegen, weil sie nicht schlimmer werden kann. Solange Zwed und Mittel getrennt bleiben, ift nichts zu thun als zu beten, und zu hoffen, und zu glauben. —

Borgestern war ich bei Thile. Er erklärte mir, er wolle bie burch bes Königs sechstägige Abwesenheit ihm gegönnte Muße brauchen, ben Gegenstand meiner ihm zugeschidten Denkschriften zu studien. Man hat so viel mit den laufenden Geschäften zu thun, daß Niemand Zeit hat, an die größten Angelegenheiten, namentlich an die große Lebensfrage zu benten, geschweige zu arbeiten. Stelle Dir vor (die Thatsache ist bezeichnend), während der vierzehn Tage, die der General meine beiden Denkschriften im Hause hat, ist keine Zeit gewesen, sie abschreiben zu lassen; die Lente sind so mit dem Alltäglichen beschäftigt, daß für Außerordentliches nicht einmal sie Zeit haben.

Da ich weiß, daß ich untergeben würde in wenigen Jahren, bliebe ich bier, fo tomme ich mir bisweilen vor wie eine Mude, die, gebrannt, immer wieder ans Feuer fliegt. Ich thue nun einmal bas, wozu es mich im Innern treibt, ohne an bie Folgen für mich zu benten; allein wenn ich recht vorschaue, ift jene Gefahr gar nicht ba. Man wird nichts thun, bas ist mir bas Bahrscheinlichste. Thut man etwas, so wird man manche meiner Ibeen benuten im Gefühl ber boberen Beisbeit, in Beurtheilung und (ich glaube gern) Berbefferung von bem, woran Riemand bier bachte ober zu benten magte. Das gerabe ift aber, mas ich als bie gnäbige Schidung ansehen muß fur mich perfonlich; auch ift es weise, benn ich paffe entweber überhaupt nicht jur Ausführung von Geschäften, ober ich paffe nicht zu jenen Mannern. Ich begreife nicht einmal, wie man auf eine folde Beife Gefcafte macht, nämlich bie großen und nothwendigen. Es tommt mir vor, als gingen fie rubig ben Fluß berunter ju ben Bafferfällen. Das gewöhnliche Leben bes Bofes und ber Minifter leibet feinen Tag Unterbrechung, als lebten wir in ber gewöhnlichften Beit, und boch fagt Jebermann, wir lebten in einer Rrife! Non ci capisco niente. Oft jagt mich bas Gespenft ber Geschichte bes Sofes und bes Ministeriums in Paris 1788 und 1789. Aber ich fage mir bann wieder: Breufen ift nicht Frankreich, und vor Allem Friedrich Wilhelm IV. ift nicht Ludwig XVI. 36 habe im Leben gezeigt, bag ich nicht nervos bin: ich tann fchlafen im Sturm und fcweigen im Fener; allein fage ich am Steuerruber, ich batte feine ruhige Stunde, bis eine Entscheidung gefaßt mare, und ich baraufhin ans Wert geben tonnte. Denn ein Bogern zwischen Entschlug und Sanbeln ift mir verhaßt wie zwischen Berlobung und Sochzeit.

Pfingstbienstag, morgens 51/2 Uhr. - In einer Stunde fahre ich mit bem Konig nach Berlin.

Während des Mahles, da der Raiser gegenwärtig war, saß ich, wie gewöhnlich, dem Könige gegenüber, und der König unterhielt sich mit mir mehr noch als gewöhnlich. Er begann damit, Beethoven's Duverture zu Shakespeare's "Coriolan" zu erklären, die er gerade spielen ließ vor den Fenstern des Saales. "Man hört darin die ganze Geschichte: Coriolan's

Entschluß, nach Rom zu ziehen — sein Einzug — bie Mutter" u. s. w. Dies führte auf die "Eumeniden". Ich erzählte, daß ich die drei Stücke von Aeschplos habe von Franz neu übersetzen lassen, mit Weglassung des Unnöthigen, als ein Stück in drei Acten. Der Kaiser fragte, was das Ding sei? Der König erzählte ihm kurz und launig den Inhalt der "Eumeniden", so schließend: "Das Ende ist dies: die Furien erhalten den Titel «Excellenz» und freie Wohnung außer der Stadt, und ziehen sich unter diesen Bedingungen vergungt zurück." — Laß Dir Alles, was darin steckt, von Thile erzählen.\*) — Der Kaiser war so klug als vorher, und mochte sich wol denken, der Herr Schwager sei doch ein seltsames Wesen. Die Uebrigen saßen daneben in undewußter Berwunderung \*\*); natürlich mit Ausnahme des klugen Wehendorf.

Dreifaltigkeitssonntag. — Der König hat mir seinen "Bunsch" ausgebrück, ich möge hier bleiben, bis Menbelssohn zurücktomme (18. August), bamit ich ihn bahin bringe, die Ibee des Königs hinsichtlich des Domchors auszusühren. Der König hat ihn zum Generaldirector der geistlichen Musik in der Monarchie ernannt, und will im Dom guten, echten Chorgesang hören, das heißt gregorianischen, mit Compositionen im Kirchenstile, alten und neuen. Mendelssohn weiß das Ding nicht anzusangen, und kann mit dem Personal auch nicht fertig werden. "Er soll sich nicht", sagt der König, "durch das berliner Geschwäß von katholistren irremachen lassen, was man verachten nuß."

Mittels eines Briefes vom 6. Juni forderte Bunsen seine Frau auf, nach Berlin zu kommen, um für eine kranke Tochter ärztlichen Rath einzuholen:

... Meine Geliebte! Romm! — ich bin überzeugt, es ist recht, es zu thun! Gott zeigt uns ben Weg. Zeit, Jahreszeit, Gelegenheit, Alles ift günstig. Also in Gottes Namen, tomm! — Ich gehe Montag ober Mittwoch, 17. ober 19., von hier nach Hamburg, um jedenfalls vor Dir anzukommen.

Heute habe ich mit Dr. Filitz eine Uebereintunft geschloffen: er übernimmt die Bearbeitung bes Choralbuchs nach meinen Angaben, unter ber Leitung von Winterfelb und Menbelssohn. Dieses Buch und bas Gesang-buch erscheinen gleichzeitig. — Ich bin mit bem Blane beschäftigt zur Bilbung eines Confervatoriums für die geistliche Mufit, wozu der König mir ganz freie Hand gibt. Unterdessen höre ich wöchentlich einmal oder zweimal

<sup>\*)</sup> Einige Ungufriebene waren bor wenigen Tagen Excelleng geworben.

<sup>\*\*)</sup> Unbewußt nämlich ber Analogie gwifchen gewiffen Borfallen in ber Gesichichte ber taiferlichen Familie und in ber Agamemnon's.

acht Sänger Pfalmen und Melobien vorsingen, und Freitag Abend bei Binterfeld alle die Compositionen, die er in seinem Buche gegeben hat. — Stelle Dir vor, wir haben mehr als zwanzig große Tonsetzer in Balestrina's Art, alle Evangelische, größtentheils Preußen: sämmtlich bisher in Bergessenheit begraben: — es sind die alten deutschen Chorale da, vier-, fünf-, sechsstimmig zu singen, ganz im Stile der "Inni" von Palestrina!

Aber mir erfüllen bas herz andere Reformationsgedanken: die Kirche Christi von den Flecken zu befreien, welche Unglaube und Wahnglaube, Despotismus und Anarchie, und die Habsucht des Abels ihr geschlagen. Bald werde ich Jakobiner heißen, wie früher Jesuit. Never mind! Mit Gott komme ich doch zum Ziele. Nächste Woche gehe ich zum König, diese Woche bitte ich ihn mich freizulassen. Morgen ist des seligen Königs Todestag: die königliche Familie seiert ihn im Mausoleum von Charlottenburg.

Eine Boche später melbet ein (englisch geschriebener) Brief Bunsen's eigene balbige Rudtehr nach London:

# Berlin, Donnerstag Morgen, 13. Juni 1844.

Ich habe Dir zu erzählen, daß ich bald nach Mitte Juli in London sein muß. Die Berathungen über die Handelsfrage sind zu bedeutsam geworden, um es zu gestatten, daß ich noch länger aufgehalten werde. Bulow hat auf meine Beranlassung, in vollkommener Uebereinstimmung mit meinen eigenen Erklärungen und Ueberzeugungen, an den König geschrieben, er möge mich nicht länger als durchaus nöthig zurüchalten. Ich hätte gestern in Sanssouci sein sollen; aber der Telegraph meldete für heute des fliegenden Raisers Ankunft hierselbst an, und so werde ich mit dem Könige hier speisen und mit ihm nach Sanssouci gehen, wenn der nordische Wind vorübergeweht ist.

Der König hat meine beiben Denkschiften, und ich habe ihm mein "lettes Wort" angekündigt, welches den Schlüssel enthält, und welches ich Riemand sonst gezeigt habe. Ich arbeite jetzt nicht viel; ich denke blos, was mir keine Anstrengung kostet; ich esse und trinke (homöopathisch), welches mir auch keine bringt; und ich schlafe, was mir sehr gut thut. Außerdem schlendere ich müßig umher und genieße die Gesellschaft, zuerst des Königs, dann der Freunde, jeden Tag von 5—11 Uhr. Was für interessante Briese von Lepsius und Abeken! Es ist mit der äthiopischen Hopothese (daß nämlich die ägyptische Civilisation aus Meros gekommen), wie ich im Jahre 1841 in meinen Instructionen für Lepsius sagte — es ist Alles leerer Schein, Humbug und Unsinn. Keine äthiopischen Monumente vor den Ptolomäern! Möglicherweise der Name der Königin Candace. . . .

Die folgenden Briefe Bunsen's beziehen sich theilweise auf die bes vorstehende und erfolgte Ankunft seiner Frau in Berlin:

Schloß Sanssonci, Mittwoch fruh, 26. Juni.

Ich bleibe hier, auf jeben Fall heute, und ohne Zweifel auch morgen, ba ich übermorgen (Freitag) Bortrag habe, — ben Bortrag.

Heute ist des Prinzen Wilhelm Geburtstag, und die königliche Familie geht nach der Pfaueninsel, wo Tied die Trilogie der "Dresteia" (Agamemnon, Choephoren, Eumeniden) nach Franz' Uebersetzung vorlesen soll, wie ich dem König vorgeschlagen: ich nehme alsbann die Uebersetzung an Mendelssschm mit zum Componiren.

Das herz ist mir sehr schwer, boch weniger als vorigen Sonntag. Gott allein kann hier bas Rechte treffen und gebeihen laffen! Dem Könige ist es heiliger Ernst.

Der Sof ift febr neugierig, Die schöne Englanderin zu feben, von welcher humbolbt erzählt bat.

Schloß Sanssouci, Sonnabend 8 Uhr, 29. Juni. Du wirst ben Befehl erhalten, morgen ber Königin aufzuwarten; es ist morgen bas große Fest, wobei einige Solbaten und Unteroffiziere bes ganzen Heeres bei bem Könige speisen, um 1 Uhr, etwa 400. Sie speisen in den Hallen vor dem Neuen Palais, und später (um 2 Uhr) wird in diesen Gemächern selbst gespeist. Um 4 Uhr ist Alles zu Ende. Dem Gottesbienste wohnt der König mit den Truppen in offener Luft bei, um 11 Uhr.

Sanssouci, Sonnabend früh 7 Uhr, 6. Juli 1844. Ich bin noch hier: wie lange? vielleicht bis morgen Abend. Man weiß nichts hier im poraus.

Der König hat zu Graf Rebern gesagt, ich müsse jett wegen bes Parlaments zurückgehen, kame aber wieder, Dich abzuholen. Humbolbt behauptet, ber König habe Dir basselbe gesagt, wovon ich nichts weiß. Ich meinestheils bin keineswegs gesonnen, hierher zurückzukehren, ich sehe keinen Grund dafür, alle Gründe dagegen. Wenn jedoch der König es besiehlt, so komme ich. Wird er es besehlen? Das hängt von den Ereignissen ab. Ich glaube nicht sobald. Doch alles Dieses bekümmert mich nicht: ich habe meinen Würfel geworsen, er salle, wie er wolle; ich habe meine Bahn gewählt, ich werde auf ihr laufen, solange Gott mir Kräfte gibt. . . .

10. Juli, Donnerstag 1/2 12 Uhr. Ich site tief in ber Arbeit und, trot bes Namens bieses Schlosses, in Sorgen. Never mind!

Höchst erfreulich und wichtig für Bunsen war die günstige Beränderung in den Gefühlen Seiner königlichen Hoheit des Prinzen von Preußen (des jetigen Königs Wilhelm) gegen ihn. Derselbe schien bamals zu einer Reise nach St. Petersburg entschlossen — aber ber nächste Brief Bunsen's melbete, daß er sich entschieden habe, England zu besuchen, wobei er Bunsen als seinen Führer annahm, und die günstige Meinung, die sich auf diesen persönlichen Berkehr im Juli 1844 gründete, hat Seine königliche Hoheit, solange Bunsen lebte, in unzähligen Beweisen von Vertrauen und Güte, und auch nach seinem Tobe in einer über alle Beschreibung rührenden Weise an den Tag gelegt.

Die ärztlichen Berathungen, zu beren Zweck Bunsen seine Frau gebeten hatte, ihre kranke Tochter nach Berlin zu bringen, hatten die Empsehlung der Kaltwasserbeilanstalt Marienberg bei Boppard zur Folge. So reisten denn Bunsen und seine Frau in verschiedenen Richtungen von Berlin ab — er, um in London am Platz zu sein für die Ankunst des Prinzen, und sie in eine zeitweise Verbannung, welche sie vershinderte anwesend zu sein, um Se. königl. Hoheit in der preußischen Gesandtschaft in London zu empfangen.

Die folgenden Briefe Bunfen's sind bereits aus London ge- fcrieben:

Carlton Terrace, 24. Juli 1844, Mittwoch.

(An seine Frau.)... Du weißt, welche glückliche llebersahrt wir hatten. Du weißt ferner, daß der Prinz aller Wahrscheinlichkeit nach heute kommt — sowie er die glückliche Riederkunft der Königin erfährt. Dieses habe ich vorgeschlagen. Es wird also hier Alles für seinen Empfang vorbereitet. Und ich glaube, es ist eine Fügung, und also gut. Wie seltsam wenigstens ist es, daß der Prinz gerade jetzt in das von mir dewohnte Hans kommt, der noch vor drei Wochen gesagt hatte, aus dem Lande gehen zu wollen, wenn gewisse Dinge geschähen, von denen er voraussetzte, daß ich sie dem Könige gerathen! Und dies ohne mein Zuthun!

Ich habe hier die Stimmung über Prengen sehr verändert gefunden: man bildet sich ein, Prengen nud England ftanden nicht mehr gut zu-sammen; ich gehe beshalb morgen zu dem großen "Agricultural Dinner" in Southampton, um dort einen Neinen "Speech" zu meinen Freunden, ben "Farmers of England" zu machen.

Sonnabend Abend ging ich nach Dathill, und fand die Kinder über alle Beschreibung lieblich und selig. D! welch ein Segen, solche liebe, gute Kinder! wetteifernd miteinander in Liebe und in Eifer zu allem Guten. Alle blühend und frisch babei an Leib wie an der Seele! Frances und Mary vertheilen sich in die Regierung des Hauses auss schwesterlichste.

Welch ein Glud, wenn es für uns gut ift, bort einige Jahre ber Ruhe und des Gludes zu verleben! Ift es uns gut, so wird es uns auch werben, wenn wir darum bitten. London, Carlton Terrace, 22. Juli 1844.

(An I. Schnorr von Carolsfelb.) Mein geliebter Herzensfreund! Der eble und gebildete, tunftliebende Marquis of Northampton (lange in Rom als Lord Compton zu unserer Zeit) reift zu seinem Bergnügen über Minschen nach Benedig. Er sah München vor vier Jahren. Ich wünsche, daß Du ihm das zeigst, was seitbem daraus geworden; er freut sich auf Deine Bekanntschaft. Er wünscht auch die Basen zu sehen — selbst Besiber von sehr schönen. . . .

Du wirst wiffen, bag ich vier Monate in Berlin war. Es war eine schwere Zeit, ber Bichtigkeit ber Gegenstände halber, für die ich bin berufen war; fonst, in jeber Sinsicht, eine gludliche. Ich habe viel gelernt, und manches Gute, glaube ich, auch bort geforbert. Alles Uebrige liegt in Gottes Sand. Er allein fennt Zeit und Beife. — Fanny brachte Emilie borthin, um Schönlein und Dieffenbach ju fprechen; fie haben fie nach Boppard in die Wasserheilanstalt geschickt, für zwei Monate. Meine Rinber leben auf einem Lanbfige, zwei beutsche Meilen von ber Stadt, in einem wahren Paradiese. Dort verlebe ich Sonnabend und Sonntag, ben Rest ber Boche gewöhnlich bier, in Amtsgeschäften und Arbeiten an bem Berte über Aegypten. In Dathill (bem Landhaufe) lege ich jest bie hand an bas "Allgemeine evangelische Gefang- und Gebetbuch" - beffen Drud am 15. August im Ranhen Sause in Samburg beginnt, in 10000 Exemplaren. Bor Oftern foll es fertig und ein Dupend Eremplare in Deinen Banben sein. Es ist mein eigentliches Leib- und Lebensbuch, und bat fich in ben letten Jahren fehr zu einer vollemäßigen, beutschen Gestalt nach Form und Inhalt berausgearbeitet. Gin "Chor= und Choralbuch", unter Binter= feld's Leitung gearbeitet, erscheint gleichzeitig. hier wirft Du bie echten, alten Choralbarmonien finden, mit gleichlangen Noten für ben einstimmigen Gefang ber Gemeinde, rhothmifch bagegen für ben Chorgefang; für beibe Arbeiten habe ich mir jebe Begunstigung ober Ginmischung ber Regierung verbeten, ba ich will, bag bas Wert rein als Privatarbeit vor bie Gemeinde treten foll. Das Gefangbuch enthält 62 Pfalmen und 450 Lieber: bas Gebetbuch bie Rirchengebete (liturgifder Bestanbtheil) und bie Bansgebete (Auszug aus benen bes Berfuchs von 1832).

Mandjes Anbere, menschlich noch Wichtigere, ist auch in Berlin verhandelt worden, paßt jedoch nicht zum Schreiben. — Ueber Eins jedoch muß ich Dir einige Worte mittheilen: ben Dom und das Campo-Santo. Zuerst wird nur dieses gebaut; ehe der Dom niedergeriffen wird, muß die Betrikirche aufgebaut sein, was drei Jahre erfordert. Cornelius' Zeichnungen für das Campo-Santo sind wol das Schönste, was er gemacht. Er wird die Cartons machen, schwerlich etwas malen. . . .

Es ift ein schweres Berhangniß für uns Alle, bag bergleichen Ber-

blenbungen jest noch bei uns möglich find, nachdem ber Beift ber Rirche, welcher ba ift ber Beift Chrifti und bes Evangeliums bes Sohnes Gottes, bei une erwacht ift, und feitbem ber Beift Gottes, als bes Gottes ber Freiheit und ber Liebe im Glauben, sich taufenbfach, trop Tyrannei und Unglanben, im Baterlande geregt und bewährt hat. Es ift ein gemeinfames Unglud, bas wir gemeinfam tragen muffen, es wiberfahrt uns um unferer Gunben willen, aber ebenso gewiß zu unserem Beften. 3ch tann bie hoffnung nicht aufgeben, bag bie Beit bie Nichtigfeit alles anberen Grunbes ber Seligfeit, als Chriftum und ben Glauben an ihn, prattifc Bebem beutlich machen muß, ber je benfelben gefannt. Ift Gott mabr, und fein Bort, fo führt tein anberer Beg jur Rube bes Gemuthes, und fo gibt keine andere Lehre Kraft, ben Teufel und die Welt, in uns und außer uns, ju befämpfen. Die Römischen mogen immerbin fich mit ben Febern fomuden, bie fie unserer Rirche, ber mabrhaften Deutschen, ausgeriffen; ihre Böglinge finben boch feinen Erfat für bas, mas fie meggeworfen, und finden beim Erwachen ben alten Menschen übermuthig wie vorher. . . .

.... Es offenbart sich jett in Munchen, mehr noch als 1837, ber Kamps, ben ich Dir in einer prophetischen Stunde weissagte, als ich Dir, vor langen Jahren, über die Frage schrieb: ob es Dir gerathen sei, Baiern zu Deinem Baterlande zu machen ober nicht. Ich weiß die Worte noch sast auswendig; benn als ich sie schrieb, starrten fie mich an als eine unwillfulrliche Beissagung ber Zukunft bes Baterlandes. \*) —

Die Beilage ist ein Auszug aus bem Briefwechsel zwischen Glabstone (bem jetigen Hanbelsminister) und mir. In wenigen Jahren, will's Gott, werbe ich mich ausführlicher öffentlich aussprechen.

<sup>\*)</sup> Die hier angebeutete Stelle, am Schluß eines Briefes "am zweiten Beihnachtsfeft 1825" batirt, - ift folgenbe: "... Umftanbe für ben Ungläubigen, bie ben Frommen Schidungen find, entscheiben bon ber Geburt an über bie Sphare unseres irbischen Seins und Wirkens: ihnen fich wiberfegen, um Traumbilbern nachzugeben, ift thöricht und gottlos. Aber wir nehmen fie mit besto freudigerem Bergen an, je mehr wir in bem uns gottlich umgeworfenen Rreise bas Feld und bie Statte erkennen, in ber unfere Buniche, Sitten und Gewohnheiten wohnen. Gine buntle Butunft bangt über unferem beutiden geliebten Baterlanbe: ein großer Rampf ber Beifter bereitet fich in unserer wunderbar bewegten Beit: wer wollte wiffen, wann und wie er fich entscheibe! Aber ich für mein Theil gebe, will's Gott, nur mit bem Leben bie hoffnung auf, bag wir eine beffere Butunft fich entwideln feben werben, bie von ber Wieberberftellung unferes firchlichen Lebens ausgeht; und unbekümmert, ob ich spurlos ober thätig meine Lebensbahn burchschreite, sebe ich gern bie befreundeten Geifter, die fcaffen und die Flucht ber Erscheinung ban: nen tonnen, in ber nachften Beimat bleiben. Wer weiß, ob Du eben bestwegen nicht in Munchen an Deinem Blat bift? Rur Gott - aber ich will nur fagen, er hat uns bas noch nicht angezeigt. Theures Berg! bas Enbe bes Blattes er: innert mich, bag ich fcreibe wie an einen abwesenben Freund. Antworte Du münblich."

London 7. August 1844.

(An feine Frau.) . . . Ich tomme foeben von Windfor zurud, wo ich Alles vorbereitet habe auf bes Prinzen würdigen und freundlichen Empfang.

Prinz Albert ift natürlich fehr gludlich über bie Geburt eines zweiten Sohnes. Die Königin ist wohler als je.

Morgen werbe ich ben König zu bewegen suchen, ben ältesten Obelisten ber Welt (von Sesortosen, unter bem Joseph Bezier war), vom Fahum, sich schenken zu lassen. . . .

Daß ich die Tapeten von Rafael für 3600 Pf. St. gekauft, salva ratificatione regis, weißt Du burch Ernst. Sie sind das an Heinrich VIII. geschenkte Exemplar Leo's X., und viel besser erhalten als die römischen; "Paulus vor Sergius" ist ganz.

Babminton (Landfit bes Berzogs von Beaufort), Freitag 30. August 1844.

(An bieselbe.) Enblich, am zwölften Tag ber Reise, ein Ruhetag in biesem königlichen Landsitze! — Bir haben Edinburgh gesehen, und Glasgow (am 20. Angust, dem Tage, wo Knox die Kirche gründete), die Seen und Liverpool — vorher Portsmouth und Oxford; die herrlichen Sitze von Chatsworth (mehr als königlich!), Stowe, Warwid Castle (wo ich Deiner gedacht, eben wie in Edinburgh), Lowther, Belvoir. Morgen geht's zur Königin, am 4. nach London; der Prinz schifft sich Sonnabend den 7. abends ein.

Die Reise war eine Erholung, und ein großes Ereignis. Der Prinz von Preußen hat England lieb gewonnen; er bewundert seine Größe, und begreist, daß sie die Folge seiner politischen und religiösen Institutionen ist. Mit mir ist das alte Berhältnis von 1822 wieder eingetreten: er hat das Sis gebrochen, und alle wichtigen Fragen zu besprechen begonnen, auch die Frage der Fragen. Er hat mich ruhig gehört, theilnehmend, oft zustimmend. Gott sei die Ehre! — Ich sahre immer allein mit ihm und Weynell, der nicht Deutsch versteht, und uns sprechen läßt.

Bom König habe ich heute einen herrlichen Brief erhalten. hier ift er:

"Erbmannsborf, 20. August 1844. Theuerster Bunsen! Ich habe Ihre vier Padete mit ben vielen prächtigen Briefen erhalten, und Alles mit bem größten Interesse biese Racht bis nach 1 Uhr gelesen.

"Ueber das Attentat reben Sie wie ein Freund und ein Chrift; das lohne Ihnen Gott. Er wendet, so scheint es, was menschlicher Fluch erdacht, zu wahrem himmlischen Segen. Also sei es!

"Die Rettung wurde ich für ein Bunder halten, würdig, benen ber Beiligen Schrift an die Seite gestellt ju werben, ware ich nicht ber Gegen-ftand berselben.

"Die Kugel, auf taum 1 Fuß weit losgeschoffen, zerriß alle Kleibungsftude. Ich aber habe auch nicht bas Allerleiseste gefühlt, und die Kugel. ift machtlos von dem Brustbein in den Wagen gerollt!!! Berstummen und anbeten: das ist meine Losung.

"Der Obelief wird wol verloren fein. . . .

"Die Arazzi seien mein! Ich gebe die Summe aus meiner Tasche, und obendrein die 20 Guineen für meines Großohms Cameo. Schließen Sie gleich Alles ab. Gott mit Ihnen! F. W.

"Tausend Liebes und Herzliches an Wilhelm! Sprechen Sie boch recht viel mit ihm — Politit, Kirche, Kunst, Jerusalem insonderheit. Ich habe ihn gebeten, auch seinerseits sich recht mit Ihnen auszusprechen. Es ist so gut und nothwendig."

Ein Brief an Bunsen von den Ufern des Rheins vom 20. August 1844 beginnt mit der Beschreibung eines Witterungszustandes, der in starkem Gegensatz stand zu dem wiederholt gegebenen Bericht über den klaren himmel und den hellen Sonnenschein, welcher die Reise Sr. königl. Hoheit des Prinzen von Preußen begünstigte:

Seit bem 10. biefes Monats hat es hier taum aufgehört in Strömen ju regnen, und ber Rhein ift in foldem Dage gestiegen, bag Beforgniß entstanden ift vor Ueberschwemmung ber niedrigeren Lagen: ju gleicher Beit ift es fo talt wie im Rovember. Trop biefes foredlichen Wetters aber hat fich heute Morgen um 4 Uhr ein Trupp von 400 Bilgern zu Fuß von Boppard aufgemacht, um dem Feste in Trier bei Gelegenheit ber Ausstellung bes beiligen Rodes beiguwohnen. Diefe Reliquie wird ber Regel nach nur einmal im Jahrhundert gezeigt. Aber ber Bapft bat Erlaubniß gegeben, baß fie am 23. Auguft und wiederum am 8. December ausgestellt werbe; und schon feit einiger Zeit werben Tractatchen über biefelbe im gangen Lanbe vertheilt. . . . Gine Baufirerin, welche fcone Spigen jum Bertaufe ausbietet, ergahlte, bag fie meiftens von Bauerweibern getauft feien, welche mit bem Erlos bie Roften ihrer Ballfahrt jum beiligen Rod bestreiten! Diefe Spigen werben als nothwendige Zierath ber hochzeitsmuten betrachtet, bie lebenslänglich an ben Festtagen getragen werben und bestimmt find, von einer Generation gur anderen vererbt zu werben. Der Anblid, wie fich bie Broceffion in Bewegung fette, ihre Briefter an ber Spite und mabrent bes Mariches geistliche Lieber fingent, mar nicht ohne Feierlichkeit, ba bie Leute anbächtig aussahen; um fo elender aber sah es ans, als fie zurudtamen mit naffen und fcmuzigen Rleibern und ermatteten Bugen, bie nicht blos Ermübung, sonbern auch Ungufriedenheit ausbrudten. Alle ernfter gefinnten Ratholiten wünschen bie Unterbrudung foldes haufenweisen Busammenreisens unter bem Bormanbe ber Anbacht; ber verftorbene

Erzbischof Spiegel pflegte seine Geistlichkeit durch Berweise und Ermahnungen davon abzuhalten, da mehr Boses, als man sagen darf, baraus entsteht.

Neber die Reise Bunsen's mit dem Prinzen von Preußen handeln noch die beiden nachfolgenden Briefe an seine Frau:

London, Donnerstag Morgen, 5. September 1844.

... heute nahm ich bie Tapeten von Rafael in Empfang, und fende fie nach Berlin, vor ben Stürmen hoffentlich.

Auf ber Reise mit bem Prinzen habe ich einige schöne menschliche Erscheinungen gesehen; außer bem Herzog von Wellington, Beel und Aberbeen, mit welchen ich sehr vertraut und viel gelebt und gesprochen — Laby Abeliza Manners, die Tochter bes Herzogs von Rutland (welche Tholud's Predigten eben übersetzt hat), die ich in ihrem Schlosse Belvoir sah, und Lady Westmoreland, die ich erst jetzt kennen gelernt, und die wirklich eine ausgezeichnete und gemuthliche Frau ist.

Ich habe mir ein halb Jahr Reisen gespart burch biesen Durchslug: ich habe Bieles gesehen, was ich längst hätte sehen sollen. — Einen Freund auch habe ich mir erworben — Herrn von Stodmar. Er geht Sonntag mit mir nach Dakhill.

Montag 9. September. ... Der Prinz ist abgereist und bas Ende ist so glücklich gewesen wie der Anfang und die Mitte. Der Prinz hat mich mit Freundlichkeit überhäuft, und da er wahr ist, so ist das sehr erfreulich... Er hat sich die wichtigen Papiere nicht allein von mir vorlegen lassen, sondern sie discutirt und sich in der Hauptsache einverstanden mit denselben erklärt.

Dieser gedrängten Mittheilung über die wichtige und glückliche Reise des Prinzen von Preußen nach und durch England hätten noch zahlreiche Zusäte hinzugefügt werden können aus Erzählungen Bunsen's über Unterhaltungen mit den ausgezeichneten Männern, welche er dem Prinzen vorstellte, wobei er sich immer bestrebte, das Gespräch auf Gegenstände zu lenken, über die sie ein sachgemäßes Urtheil zu fällen im Stande waren, welches er dem Prinzen dann in deutscher Sprache mittheilte. Der Herzog von Bellington gab bereitwillig Antwort auf Fragen über militärische Angelegenheiten, und seine Antworten würden (wie dies immer mit seinen Aeußerungen der Fall war) sämmtlich der Erwähnung werth sein; aber nur die solgende mag angeführt werden: "Ich kenne nichts Wichtigeres, als sorgfältig auf die Verpstegung des Soldaten zu achten: sorgt dafür, daß er gut bekleidet, beherbergt und genährt werde. Wie sollte er sechten, der

arme Bursche! wenn er, abgesehen davon, daß er sein Leben aussetzt, noch mit unnöthigen Mühseligkeiten zu kämpfen hat? Auch darf er nicht, wenn es irgend verhindert werden kann, von Augeln getroffen werden, bevor er ordentlich im Gesecht ist. Wan sollte auf die jungen Ofsiciere ein scharfes Auge haben und gegen die Soldaten nachsichtig sein."

Dem Gerbste besselben Jahres gehören mehrere Briefe an Archibiakonus Julius Hare an, von denen der erste deutsch geschrieben ist, während die beiden folgenden aus dem Englischen übersetzt sind:

## Board of Trade (London), 11. September 1844.

Dein geliebter Freund! Ich beantworte Ihren unschätzbaren Brief erst am britten Tag, und vom Board of Trade! Das zeigt Ihnen, daß ich ebenso viel Abhaltung habe als Wunsch, Ihnen zu schreiben. Also Gottes reichsten Sezen zu bem wichtigen und großen Schritt! ben rufe ich herab mit rechtem zuversichtlichen Glauben, daß er Ihnen werden wird. Es ist mir, als würde mir selbst spät ein langentbehrtes Gut geschenkt, wenn ich bedenke, daß Ihnen das Glüd gewährt werden soll, welches ich Ihnen so oft gewänscht. Ich bin überzeugt, daß der Zug Ihres Herzeus Sie richtig geleitet, ich habe von Ansang an mich zu der seltenen Erscheinung hingezogen gestühlt, welche Ihr Herz gewonnen, wie Sie das ihrige. Segnend gesegnet zu werden ist das höchste Siegel irdischen Glüdes und des himmels Bürgschaft, und das wird Euch beiden lieben Seelen gewiß in so vollem Maße zutheil, als ich es Euch wänsche.

Zum 12. November ober an irgenbeinem anberen Tage will ich nach Reading kommen, und zwar hoffentlich nicht mit meiner Tochter allein, sonbern auch mit ihrer Mutter, die bis dahin wol zurückgekommen sein wird.

Ich habe vier geräusch- und mühevolle Wochen erlebt, aber gottlob! nicht umsonst. Das Zusammensein mit bem Thronerben Breußens, einem Fürsten, ben ich früh gekannt und geliebt, und ben spätere Ereignisse mir entfernt hatten, ist die Beranlassung zu manchen wichtigen Gesprächen geworden, deren Ergebniß mir höchst erfreulich ist. . . . .

Carlton Terrace, 5. November 1844 (Jahrestag ber Pulververfcwörung).

Es ist ein gar großes Glud, bas Borrecht zu haben, Sie zu bem Orte zu begleiten, wo ein so gesegnetes Band für bas Leben geknüpft werben soll. Ich werbe Sie mit Fanny vor bem Zweinhrzuge an bem Bahnhof treffen. Ihre Anordnung scheint mir vortrefflich zu sein, und ich hoffe, mit Segen an ber heiligen Communion an biesem Tage zugleich mit Ihnen und ben Ihrigen theilzunehmen. Ich halte es für wahrhaft

weise, nicht blos fie nicht vorzuschreiben (mas ich fur fehr verkehrt halten würbe), sonbern auch nicht barauf ju brangen - benn fie muß fonft, wie es in ber Art ber menschlichen Ratur liegt, balb (wie es in allen romifchtatholifden Landern ber Fall ift) zu einer reinen Formalität gleich ber bes Meffeborens herabsinken. 3ch murbe es beshalb für unrecht halten, bier weiter zu geben, ale Ihre Rirche gethan bat, wenn fie bas jungverheis rathete Baar ermabnt, balb ber beiligen Communion beiguwohnen; bies ift, wie ich voraussetze, von einer bemnachstigen Belegenheit mit ber Gemeinbe, ju welcher baffelbe gebort, ju versteben; coram ecclesia im eigentlichen Sinne. Und bies halte ich um fo mehr fur bie richtige Anficht von ber Sache, ale bie ursprüngliche Cheschliegung coram ecclesia nichts Anderes bebeutete. Aber bies braucht einzelne Individuen nicht zu verhindern, bas Sacrament mit ihren nächften und theuersten Freunden gu empfangen, wenn fie es als richtig empfinden, fo zu handeln. Daffelbe gilt von bem fonntäglichen Abendmahl, bas ich als allgemeine Regel verwerfen wurbe, ba bie Rirchengeschichte zeigt, was bie Folgen bavon find, wenn man bulbet, bag es eine Gewohnheit ober Regel wirb. Aber wer wirb es bezweifeln, bag viele Berfonen barin einen Troft und einen Segen finben? Und bie entgegengesette Sitte in ber romifch-tatholischen Rirche, wo bie Bolksgewohnheit (in Rom und Italien) nur bie eine öfterliche Communion tennt, ift, wie Calvin fo richtig fagt, "eine Erfindung bes Satans". . . .

Der Artikel in der "Times" über Arnold war sehr heimtlickisch und hinterlistig. Da sie sein Buch nicht ignoriren dürsen und nicht wagen, ihn unter die Füße zu treten, so folgen die Tractarianer der Methode ihrer Brüder, der Jesuiten, — sie loben den Pädagogen, erklären ihn für den größten, der jemals gelebt, aber natürlich hat gerade deshalb Niemand sich so schwach in der Controverse erwiesen. "Ein prächtiger Bursche war er in der That," wie Moseleh sagt, in der hinterlistigen Kritik in dem "Christian Remembrancer". "Luther war ein großer Bollsschriftsteller", sagt König Ludwig von Baiern, "aber kein Theolog."

Niebuhr's "Borlefungen" — was für ein Schat! — Wir lefen fle jeben Abend. Und wie bewunderungswürdig find fle von Dr. Schmitz wiedergegeben. Der Charafter Cicero's ist wie die Beschreibung eines Freundes gegeben, mit welchem man sein Leben verbracht hat.

## Dathill, 27. November 1844.

(An benselben.) Ich habe von hochgeachteter Seite eine sehr warme Empfehlung eines jungen zweiundzwanzigjährigen Mannes erhalten, von bem Schelling viel halt. Er hat sich durch eine neue Uebersetzung ber',, hitopadesa" aus bem Sanstrit bekannt gemacht, ist ein Gelehrter von vielseitigem Wiffen und überhaupt ein ausgezeichneter Mensch. Er wünscht einige Jahre in England zu leben. Er ist ber Sohn bes berühmten Dichters ber

Griechenlieber, Bilhelm Müller, von eblem fittlichen Charafter und, foviel ich weiß, von ernften Ueberzeugungen. \*)

\*) Es ist dies die erste Weldung von einem wichtigen Ereigniß im Leben Bunsen's: der Bekanntschaft (welche sofort warme Freundschaft wurde) mit dem jetigen berühmten oxforder Professor Max Müller; und seine Ankunft wird als der Aufgang eines wohlthätigen Gestirnes am Horizont begrüßt. Die geistige Berwandtschaft Beider, die Sympathie ihres Herzens, die Einheit in ihren höcksten Bestrebungen, die Gleichartigkeit ihrer Grundsätze, die gemeinschaftliche Berfolgung ihrer Lieblingsziele, welche Bunsen zu seinem jungen Freunde hinzogen, machten diese Berbindung zu einer der glüdlichsten seines Lebens. Bunsen ist überhaupt immer jüngeren Rännern herzlich entgegengekommen, welche seinen Sinslußsuchten und willens waren, das anzunehmen, was zu geben er immer bereit war; und Diesenigen, welche seiner ermuthigenden Annäherung in dem Bewußtsein engen geistigen Bundes entgegenkamen, dürsen sich darüber freuen, einen hellen Lichtstrahl über seine letzte Lebenszeit ausgegossen zu haben.

Anmertung ber Berfafferin.

Das Berhältniß Bunsen's zu Max Müller persönlich hat biefer in bem schönen Borwort seiner "Beiträge zur vergleichenben Religionswiffenschaft" ("Chips from a German Workshop") treffend geschilbert. Die Essah tragen die Widsmung "Zum Andenken an meinen Freund und Wohlthäter Bunsen" und das Rotto: "Et quanto diutius abes, magis cupio tanto et magis desidero". Dem Borwort selbst entnehmen wir die folgende Stelle:

"Mehr als zwanzig Jahre find verstoffen, seitbem mein verehrter Freund Bunsen mich eines Tages in sein Bibliothekzimmer in Carlton House Terrace rief und mir mit strahlenden Augen verkündigte, daß die Ausgabe des "Rigveda" gessichert sei. Er hatte den verschiedenen Directoren der Oftindischen Compagnie persönlich seinen Besuch abgestattet, und ihnen die Wichtigkeit dieses Unternehmens klar zu machen gesucht. Seine Bemühungen waren endlich erfolgreich gewesen, die Fonds zum Drucke meiner Ausgabe des Textes und Commentars der "Hilber der Brahmanen" waren bewilligt, und Bunsen war der Erste, der mir den glücklichen Ausgang seiner dem Dienste der Wissenstaufgabe gesunden", sagte er, "und es wird eine jahrelange Arbeit seine schöne Lebensaufgabe gefunden", sagte er, "und es wird eine jahrelange Arbeit sein, diesen mächtigen Block zu behauen und zu glätten. Aber vergessen Sie nicht, fügte er hinzu, "daß wir von Zeit zu Zeit einige Späne aus Ihrer Werkstatt haben müssen."

Ich habe diese Worte meines nun verstorbenen Freundes nie vergeffen, und habe auf seinen Rath fast jedes Jahr einige Ausstäte über Gegenstände herausgegeben, die nich besonders interessirten, während ich zu gleicher Zeit, soweit es meine später übernommenen akademischen Verpsichtungen als Professor ber neueren Literatur in Orford erlaubten, die herausgabe des "Rigveda» und anderer darauf bezüglichen Sanskritterte ohne Unterbrechung fortzusehen suchte. — Mein Hauptswed bei der Absassing dieser längeren oder kurzeren Ausstäte war, auch bei den verwickelisten Gegenständen stels nur die wahrhaft bedeutsamen Punkte hervorzusheben, Punkte, welche ein Anrecht auf die Theilnahme aller Selehrten und Gebildeten besasen, und nie bet einem dunkeln Schlupfwinkel vorüberzugehen, ohne zu versuchen, ob sich die umsauberen Spinngewebe der sogenannten Gelehrsamkeit nicht wegsegen ließen, damit das klare Licht des einsachen, wahren Wissens Einzgang in diese Höhlen sinde. Auch hierbei die ich Bunsen's Rath und Zuspruch viel

Mein theurer Frennd, was für ein Aufruhr ift dies in Ihrer Kirche! Und bisiett fangt ber Sturm erft an ju pfeifen; aber bie Boten ber Tractarianer muffen nach allen vier Winden fortgeweht werben. Bare nur Ihre Bredigt über "Unitat und Uniformität" fcon veröffentlicht! 3ch habe Ihnen oft gefagt, ich fei gewiß, bag eine antitractarianische Barung in bem Rern ber Nation eriftire, welche bemnachft losbrechen muffe. Die Tractarianer wünschen ber Rirche (b. h. bem driftlichen Bolt und fei= nen Beiftlichen) Formulare und Rechte aufzuerlegen, nicht weil fie gegen biefelben wohl gefinnt find, sonbern trotbem, bag fie fie nicht lieben. Warum? - um die Autorität ber Kirche (b. h. bes Klerus) zu erproben, und um jene erbichtete Beiligfeit zu bewerkftelligen, welche fie in ber Blinbbeit ihres Bergens ber Rechtfertigung burch ben Glauben entgegenseten. Es ift gang natürlich, bag unter folden Umftanben Formen verworfen werben als Formen, mit ben Kirchenordnungen (aus welchen man Alles machen tann) und ohne biefelben. Aber bies ift erft ein gang vorläufiger Schritt: bie tiefgewurzelten Rrafte in ber Opposition muffen ihrerfeits ju Tage tommen, und bann wird bas Bolt feben, bag es feine Dacht gibt außer in Christo, bem lebenbigen Sohne Gottes, und in bem Glauben, welcher bie göttliche Gnabe ergreift, - in welcher wir leben als in unserer Atmosphäre, mit bem furchtbaren freien Willen, burch ben wir im Stanbe find, ben Tod eber zu mablen als bas Leben, baburd, bak wir uns ftrauben, jene Luft einzugthmen. Arnold's Worte werden jedes Jahr prophetischer werben.

30. December 1844.

(An benfelben.) . . . Es ist genau so, wie Sie sagen — bie Kirche steht in Flammen, und Niemand steht, daß ihre eigenen Mitglieder, da sie ihrem Gögen "Gleichförmigkeit" opferten, das Feuer selbst angelegt haben. Ich fand diesen Popanz auf meinem Wege, als ich wegen Jerusalems vershandelte; er starrt uns jest überall ins Gesicht, indem er sich selbst hochmuthig als die "Einheit" ausschreit.

A. scheint mir bagu bestimmt, Fehler zu machen, — beständig einen bebeutenberen Streit zu erregen, wenn er sich aus einem früheren zurudzieht. Als er die Chorhemben aufzugeben auf dem Puntte ftand, rief er

schuldig, und als ich im vorigen Jahre in Cornwall war, und an den Schachten große haufen von Rupfererz unbenutt liegen sah, die Niemand kausen und Niemand schwelzen wollte, während die arbeitölosen Armen und um unsere Aupfermunze baten, um sich Brot kausen zu können, da kamen mir unwillkürlich Bunssen's Worte ind Gedächtniß, die er oft im Gespräch an seine jungen Freunde richtete: «Guere Arbeit ist nicht fertig, wenn ihr das Erz aus der Grube geholt: ihr müßt es sieden, schwelzen, läutern und schlagen, ehe es wirklichen Werth erzlangen und dem menschlichen Geiste geistige Rahrung verschaffen kann.»"

bas Gespenst ber Autorität an; und jetzt, wo er in Bezug auf bas Opfergebet (Offertorium) nachgibt, beschwört er alle gebundenen Dämonen boctrinellen Gezänkes herauf.

Ich banke Ihnen für die Andeutung, ich solle von unserer bentschen Philosophie etwas sagen. Ich hatte in ter That große Lust, über den Text zu reden "es könne keine Reterei sein, den Beweis zu versuchen, daß Dassenige, was uns als eine geschichtliche Thatsache überliefert ist, auch unabhängig davon in seiner Idee wahr sei". Und dies scheint mir die durchgängige Auffassung zu sein bei Allem, was seit Kant über den Gegenstand gesagt worden ist. Was Hegel angeht, so gestehe ich, daß ich jedes Iahr höher von seiner Fähigkeit denke, die Wirklichkeit zu umfassen, obgleich die Methode mir unschmachaft bleibt.

Aus dem Schluß des Jahres 1844 sind endlich noch ein (englisch geschriebener) Brief Bunsen's an seine (damals in Dakhill befindliche) Frau sowie zwei sonstige Briefe den übrigen Mittheilungen über dieses für ihn so ereignisvolle Jahr beizufügen:

## Carlton Terrace, Dienstag, November 1844.

(An seine Frau.) Ich hatte eine prächtige Tischgefellschaft bei Beels — Sir H. Bottinger, Sir R. Sale (ber morgen England verläßt, um nach Indien zu gehen), Everett (untröstlich über die Wahl Poll's zum Präsidenten, des Bertreters der Stlaverei und der Nichtzahlungstheorie, dem man sogar in Amerika Ultra-Radicalismus, also wol von erster Qualität, zuschreibt), Dodd, Stanley, Graham, Gladstone, Lord Lonsdale. . . . Beel ladet mich ein, während des Winters nach Orapton zu gehen.

### London, 4. December 1844.

(An Schnorr von Carolsfeld.) Ich erkenne wol ein Schwanken ber Ansicht über manches Geschichtliche, solange aber die beiden Hauptpunkte,
— die eigene Berantwortlichkeit gegen Gott, gestützt auf das unmittelbare Berhältniß der Seele zu Ihm, und der Glaube an die Heilige Schrift sestgehalten wird, so führt ein ernster, christlicher Lebenswandel den Christen jedes Lebensjahr mehr und mehr dem Evangelium zu, wenn er es einmal gekannt.

## London, 11. December 1844.

(An einen Sohn.)... In meinem erklärenden Buche gebe ich turz die Gründe meiner hiernach gemachten Anordnung. Ihr Hauptverdienst wird fein (wenn fie gelingt), der deutschen Gemeinde (wenigstens den Richtgeistlichen) deutlich zu machen, daß die Ansicht der historischen Schule den Glauben gar nicht beeinträchtigt, vielmehr zu verstärken und zu erheben

geeignet ist.... Man wird der Beiffagung, als etwas von Errathen und Erklügeln gleich specifisch Berschiedenen, durchaus nicht los; umgekehrt, sie wird erst durch die Nachweisung, daß jeder Beissagung eine geschichtliche Thatsache zu Grunde liegt, erwiesen.

Sie ist wesentlich nicht bas Borbersagen eines äußeren Ereignisses als solchen, also nach Zeit und Namen, sondern vielmehr das Erkennen des Göttlichen, Ewigen, in dem allen Augen vorliegenden Thatsächlichen der Gegenwart. Es gibt keine wirkliche Weissagung der Zukunft, mit Haut und Haaren (Personennamen und Jahresbestimmung): Warum? — das wäre ja gerade das Aeußerliche, und zugleich ein Eingreifen in Gottes und der Menschen Freiheit.

Ebenso geben nicht alle Weissagungen in Erfüllung; ber Menschen Gebete ober Sunden muffen ja ihre Rraft behalten, beibe werden immer, oft ausbrudlich, vorausgesett.

Wer so an die Propheten glaubt, glaubt an sie im Wesentlichen wie die Apostel, auch wie die Kirchenväter, Augustinus und Luther an der Spitze; nur die Formel ist eine andere, und eine höhere an sich: — die jedoch den Menschen ebenso wenig selig macht als irgendeine andere. Es ist eben nur eine andere Sprache. — Ich kenne nichts gleich Herrliches wie die Reihe der Propheten in diesem Sinn. In allem Glück und Unglück, bei allen menschlichen und volksthümlichen Beschränkungen und Besaugenheiten, immer nur das Reich Gottes, d. h. des Wahren, Guten, Rechten im Auge zu behalten, und danach Alles zu beuten, — ist ohne Beispiel in der Geschichte, und ohne Beistand göttlicher Gnade nicht zu begreifen.

Nicht minder gehört das (dem ersten Bande von "Aegyptens Stelle in der Beltgeschichte" vorgedruckte) Gedicht Bunsen's auf Riebuhr in das Jahr 1844:

# Un Riebuhr.

Großes haft du zerstört und Größeres wieder gebauet, Tief in der Urwelt Racht leuchtet das römische Licht: Bolf und Gegenwart treu, durchlebtest du liedend vergang'ne Größe der Menscheit im Geist, sühlend ihr Wohl und ihr Weh: Wahrheit glaubend und ahnend, gewiß des verborgenen Schatzes, Warsst du der Forschung Loth tief in die Klüste der Zeit. Koma liedend und Hellas, empfandest du Asias Zauber, Lauschend mit kindlichem Sinn ältester Weisen Gesang. Auch Aeghptens Gestirn begrüßtest du, freudig es ehrend, Als es zu scheinen begann ob Phramidengesild. Dorthin bahnend den Weg, erwähl' ich dich, Bater, als Leitstern: Leuchte im Dunkel du vor, stärke des Suchenden Blick. Da biese politisch stagnirende Periode für Bunsen, der die Rothwendigkeit alsbalbiger Reformen erkannte, eine politisch höchst thätige war, so sind hier über seine Hauptarbeiten in dieser Zeit noch einige Mittheilungen anzuschließen. Wir überbliden daher der Reihe nach seine Bestrebungen für das Inslebentreten der preußischen Verfassung, seine Stellung zu dem Project des Schwanenordens und seine Beschäftigung mit den englischen Zuständen.

In Beziehung auf Bunsen's Thätigkeit in der Verfassungsfrage ist zunächst folgender Bericht aus seinem Tagebuch über seine Unterredung mit dem Könige am 2. April 1844 von Interesse:

Nachbem ich bem Könige ben Zustand ber Stimmung in ben Rheinprovinzen dargestellt, besonders in Beziehung auf die Berfassungsfrage, und bargelegt, wie es daselbst nur zwei Meinungen gebe, die für Reichsstände und die für französische Constitution, auch wie ohne Reichsstände und Provinzialstände eine Regierung benkbar sei, aber nicht viel länger mit Provinzialständen allein, äußerte sich der König in tiesem Ernste und "sein Derzaußschüttend", erstaunt, daß er mit mir diesen Gegenstand noch nie besprochen, folgendermaßen.

Der hochselige König hatte, nach Fürst Wittgenstein's Bersicherung, von diesem eine Art Bermächtniß für ben Kronprinzen aufsetzen lassen, welches bieser ihm, jedoch nicht vollzogen vom Könige, vorlegte. Der In-halt ist im Wesentlichen bieser:

Die ständische Berfassung sei so weit ausgebildet; als es wahre Staatsweisheit für Preußen möglich finden könne. Sollte der Rönig in den Fall kommen, der durch das Geset über künftige Anleihen vom Jahre 1820 vorgesehen, so wolle er sagen, in welcher Weise er demselben genügt haben werde. Aus jeder Provinz würden 4 Standesglieder, also zusammen 32 aus den Provinzialständen gewählte Männer zu berufen sein. Diesen würde man das Budget und den Plan zur Anleihe vorgelegt haben.

Dieses Papier konnte ber König weber als binbenb ansehen, noch gänzlich beiseitelegen. Es war als Ausbruck bes Bunsches und Rathes bes verehrten Baters anzusehen und ben Brübern mitzutheilen. Dies geschah.

Bei ber Hulbigung waren bie Stänbe vereinigt. Des Königs Ibee war, fie bort zu behalten und zu ihnen in ber Bersammlung offen zu reben. Der Bater habe jenes vorgeschlagen, man wolle in Bertrauen zu ben gesammten Ständen reben, und ihre Zustimmung bazu verlangen, daß um bes Bohles des Reiches willen von der regelmäßigen Berufung der Reichsftände abgesehen werden musse.

Diefe 3bee fand aber im Ministerium und - - ben größten

Widerstand; jett bereut man es allgemein, die schöne Gelegenheit versäumt zu haben. Biele rathen jett zu gleichsam reichsständischen Ausschüffen. Allein hier stellen sich manche Gefahren heraus. Die Ausschüffen würden nothwendig streben, regelmäßige Reichsstände zu werden: die Stimmung der Provinzialstände würde durch das Einwirken auf die Ausschüffe auch nicht nachhaltig verbessert werden; eigentlich könnten sie auch nur als Absgeordnete ihrer Provinzial-Ständeversammlung handeln.

Des Königs Plan sei nun ein ganz anderer. Er benke, vielleicht schon am 1. Mai 1845 fämmtliche Provinzialstände zu einer allgemeinen Bersammlung nach Brandenburg zu berufen. Da solle ihnen Folgendes ersöffnet werden:

Die Gesammtheit ber Provinzialstände solle bei großen Erlebuissen der Monarchie berufen werden. Solche seien z. B. Erhöhungen der Abgaben, also besjenigen Theiles der Staatseinkunfte, welche aus den Taschen der Unterthanen sließen. \*)

Sollte die Hälfte ober die Mehrheit ber Provinzialstände Beschwerben über die eine ober die andere Auflage, z. B. die Mahl- und Schlachtsteuer, machen, so würden ebenfalls alle vereinigt werden, und der Beschluß der Mehrheit auf den Borschlag der Regierung würde entscheiden, ob es beim Alten zu verbleiben habe, oder ob eine Beränderung im Abgabgabespstem vorzunehmen sei. (Antwort auf eine Frage von mir).

Nur in biesen Fällen aber sollten bie Allgemeinen Stände berufen werden: für alle übrigen sollten die ständischen Ausschüsse wirken. Ihnen sollte das Budget zur Einsicht und Prusung vorgelegt werden; sie sollten nicht blos berathende, sondern entscheidende Stimmen haben bei allen die Berson und das Eigenthum betreffenden Gesetzen. Mit ihrer Zustimmung sollten Staatsanleihen gemacht werden. Der König sei z. B. jetzt bereit, ein Anleihen von 120 Millionen zu machen für die Eisenbahnen; aber er wolle nicht um Bewilligung bitten; schlügen sie es vor und beschlössen sie es, so wollte er es annehmen und ausführen.

Das bestehende Budget folle als normal angesehen werden.

Das allgemeine Betitionerecht ftebe ben Ausschuffen gu.

Bei einem folden Organismus wurben bie Allgemeinen Stände felbft barauf feben, bag bie Ausschiffe nicht ihre Stelle einnähmen.

<sup>\*)</sup> Die so versammelten Reichsstände, im wahren Sinne bes Wortes, würden zusammen berathen. Bor dem Abstümmen würden die Herren abtreten, um bessonders zu berathen und zu stimmen, nachdem sie vorher nur sich Auftlärung haben von den Mitständen geben lassen. Die übrigen sollen stimmen nach Ständen, jeder der brei Stände unter seinem Marschall. Die Mehrheit in jedem Stande entscheibet über die Stimme. Bei Stimmengleichheit (zwei zu zwei) entscheibet der König; die Mehrheit (brei zu eins) ist entscheidend. (Zusätze nach den Ersöffnungen von Ofterbienstag, 9. April.)

Das preußische Bolk trete aber so in die Reihe ber freien Bölker ein, und das verdiene es. Es werde das in ihm gesetzte Bertrauen würdig gebrauchen: es stehe politisch so hoch über allen Bölkern des Festlandes, als das englische Bolk über ihm stehe. Dies stehe dem Könige fest, nicht aber noch der Zeitpunkt, wobei die Lage Europas und die Weltverhältnisse zu berücksichtigen sein würden.

Auf Beranlassung dieser Unterredung arbeitete nun Bunsen nach vorhergegangener Orientirung über die in den verschiedenen in Bestracht kommenden Kreisen herrschenden Ansichten noch im April 1844 eine Reihe von sieben Denkschriften aus, unter dem Titel: "Borsläufige Gedanken über die vier ständischen Borfragen und die drei Formfragen." Wir entnehmen der Einleitung und der Inhaltsübersicht derselben die folgende Stelle:

Eine Erweiterung ber ftänbischen Berfassung, welche fähig ware, bie centrifugalen Richtungen in ben Provinzialständen dauernd zu bewältigen und die allgemeinen Erwartungen zu befriedigen, ohne daß man sich ben Gefahren des modernen Repräsentatiosphiemes aussetzt, durfte wol anerstanntermaßen nicht weniger als 3 Puntte in sich schließen:

bas Steuerbewilligungerecht,

bie berathenbe Stimme bei allen Gefeten, welche Personen und Eigenthum betreffen,

allgemeines Beschwerbe= (Betitions=) Recht . . . .

.... Das mit 1789 beginnenbe Reprafentativspftem ift allerbings bie fast ungusbleibliche Folge von Zustanben ber romanischen Boller, welche ben germanischen Staaten, insbesonbere ben evangelischen, fremb finb. Durch die Franzosen ift es die abstracte Form geworden, wodurch ein Bolt fich ju ichuten fucht gegen ben Absolutismus bes Berricherhauses, ben Drud bes alten Abels und bie Briefterherrichaft, vermittels eines fortgefesten feindlichen Zustandes. Diefe Form ift theoretisch also die unbedingte Bermeibung bes organischen, naturwüchfigen Busammenwirtens bes Fürften mit feinen aus Ebeln und Freien bestebenben Unterthanen. Aber ber Buftand ber Gefellschaft ift allenthalben ein folder, bag biefe abstracte Form als bas unabwendbare Befpenft hinter jeber germanischen Regierung fieht, welche bie geschichtlich=ftanbische Berfassung und Berwaltung nicht zur rech= ten Beit, b. h. ebe fie bagu gebrangt wirb, redlich und ohne Rudhalt berzustellen Muth und Geschick bat. Dies wird in Deutschland nicht allein fast gang allgemein gebacht — wenngleich in vielen Berrbilbern, wie Leibenschaft und Mangel an Nachbenken fie nothwendig bervorbringen - sonbern anch von Staats wegen mit Ausnahme Desterreichs auf allen Lehrstühlen gelehrt, welche nicht in ben Banben von flachen Anbetern bes Reprafentativspftems fich befinden ober leeren Banten predigen. Diese Thatfache ift von unberechenbarer Wichtigkeit. . . .

- .... Die vier Borfragen, bie zuerst erlebigt werben muffen, find:
- 1. bie Seftstellung bes Fürftengutes,
- 2. bie unbebingte und bauernbe Ausschließung aller firchlichen aus ben ftanbischen Befugniffen, sogar beren Beschwerberechte,
- 3. bie Einrichtung bes bestehenden Abels zu einer nationalen und wahrhaft aristokratischen Institution,
- 4. eine ber Regierung ihren Beamten gegenüber freie Sand gebenbe Dienstpragmatit.

Die brei Formfragen finb:

bie Stellung bes herrenstandes zu ben Ausschuffen,

bas Berhältnig ber Bablen zu ben Provingialftanben,

bie für ben erweiterten Birtungefreis zu bilbenbe Geschäftsordnung. Diese Puntte follen hier aufs fürzeste, blos zur vorläufigen Feststellung von leitenben Grundsätzen bei ber Berathung, behandelt werden.

Denn ber gegenwärtige Augenblid scheint uns ein besonders gunstiger zu sein zur Berathung dieser Fragen der Zeit. Die letzten Landtagsabschiebe haben es der Regierung leicht gemacht, die Entwickelung der ständischen Berfassung in ihre eigenen Hände zu nehmen. Was jetzt gegeben wird, erscheint als frei, es wird mit Tank angenommen, weil man sich wenig oder nichts verspricht. Indem man jetzt die ganze Frage löst, schützt man sich vor der unvermeidlichen Gesahr allmählichen Uebergreisens, ebenso wie vor dauernder, im Bolk sich seststener Unzufriedenheit und innerem Abschle. Bei einer Gesammtmaßregel kann man das, was vielleicht den Meisten nicht gefällt, durch die große Thatsache königlicher Feststellung des politischen Rechtszustandes, und durch Anderes, allgemein Beliebtes ohne Mühe durchsehen und in die Grundlage der Bersassung noch aufnehmen. Dasselbe gilt, mehr oder weniger, von jedem Stande. Rein Stand wird mit Allem ganz, aber Alle werden mit dem Ganzen zufrieden sein oder sich wenigstens bald zusrieden geben.

Ueberficht ber hauptpuntte ber Dentichriften über bie Borfragen und bie Formfragen.

## A. Das Fürftengut.

Bei Einberufung von Reichsständen allein kann die Ausscheidung des Kronfideicommifigutes so geschehen, daß das Bermögen des Königshauses bebeutend steigt, und dies kraft der Berordnung von 1820.

- B. Die firchlichen Angelegenheiten und Die Stanbe.
- I. Die Stänbe werben ganglich von ben firchlichen Angelegenheiten ausgeschloffen.

- II. Der evangelische Theil ber Nation findet eine kirchliche Bertretung burch Behörden, mit welchen die Regierung die kirchlichen Angelegenheiten verhandelt, wie sie der katholischen Kirche mit den Landesbischöfen und Kapiteln verhandelt. So fällt aller Borwand für die Stände weg, sich, auch nur durch Beschwerden, in kirchliche Angelegenheiten zu mischen.
- III. Die Regierung erhält für die allgemeinen Bedürfnisse ber evangelischen Kirche eine ewige Rente von 450000 Thlr., als Nequivalent für die der katholischen Kirche zugesicherten und jetzt zu gewährenden 300000 Thlr. für die entsprechenden Bedürfnisse. Bei dieser Gelegenheit kann die Angelegenheit der Stifter, der hergestellten wie der eingezogenen, auß günstigste erledigt werden, was ebenso wenig wie das Borhergehende nachher möglich ist. Es können Seminarien dotirt, Candidaten zur Diakonie gebildet, Superintendenten bezahlt, die Ausgezeichneten und Ausgedienten belohnt werden, ohne den Staatsschat und das Budget zu belästigen.
  - C. Die Bilbung einer nationalen, besithenben Ritterschaft.
- I. Der ganzen Nation, soweit fle abelige Bilbung und Stellung hat, wird bas Gefühl ber Ritterbürtigkeit, b. h. bes perfönlichen Abels, gegeben.
- II. Solche Ritterbürtige treten sogleich in die Ritterschaft ein burch Erwerb eines Rittergutes ober eines Complexes von Landbesitz, welcher ein Rittergut bilbet, wenn sie das Gut bis aufs britte Glieb vinculiren. Sie können alsbann bei dem Könige um den Erbadel mit Beilegung des Nasmens des Gutes einkommen.
- III. Der Briefabel hört auf, und Speculanten und unzuläffige Mit-glieber werben von ber Ritterschaft ausgeschlossen durch die Einführung ber englischen Institution ber sibeicommissarischen Substitutionen bis aufs britte Geschlecht.
- IV. So gewinnt ber alte Abel, und die ganze Institution wird in der Nation belebt.

### D. Der Berrenstand.

- I. Der eigentliche, ebenbürtige herrenftand erhält ben ihm gebührenben Borzug, und bilbet, mit ben königlichen Prinzen, ben Kern bes herrenhauses.
- II. Das herrenhaus hat zur sachlichen Grundlage ben herrschaftlichen Befit ober bie höchsten militärischen Ehren, zur perfönlichen Grundlage alle 10000 abeligen Familien.
- III. Die Heirathen ber Cbenburtigen mit ber Ritterschaft, und bie beirathen ber Ritterschaft mit ben Ritterburtigen werben als gleiche Beisrathen angesehen, und burch bie Hoffähigkeit ber Frauen anerkannt.

### E. Dienftpragmatit.

Ungeeignete ober unbrauchbare Beamte tonnen ohne Berfahren verfett ober in Aubestand gefett werben.

### F. Bablen.

- I. Die Landtage werden erst fähig gemacht zu reichsständischen Bahlen, als Wahltörper, indem sie das Recht erhalten, auch jenseit ihres eigenen Körpers zu mählen.
- II. Go nur können geeignete Reichsstände ohne Bollsmahlen gebilbet werben.
- III. Die Wahlen ber Zwölf aus bem Landtage fallen gleich auf alle brei Stände, so jedoch, daß es ben Landleuten freisteht, auch aus bem Ritterstande zu wählen; die ber Sechs aus der Provinz theilen sich zwischen Ritterschaft und Stadt.
  - IV. Die Ritterschaft behalt bie ungefähre Balfte ber Stimmen.
  - V. Die Reichsstädte fenden ihre Burgermeifter.
- VI. Die Universitäten vertreten bas geiftige Element, ohne bag Professoren gemahlt werben muffen.

### G. Geschäftsorbnung.

Die englische Parlaments-Geschäftsordnung muß fast durchgängig, als confervativer und monarchischer, ber continentalen vorgezogen werden.

### H. Stellung ber Regierung.

- I. Der ganze Kern bes Staatsrathes bilbet ben Kern ber Reichsstände, welche also eigentlich eine Erweiterung bes Staatsrathes finb.
- II. Außer ben acht commandirenden Generalen sitzen in den Ständen auch die übrigen Generale der Infanterie, ebenso die Oberpräsidenten, alle Minister, die bedeutendsten übrigen Räthe. Dadurch wird die Stellung der Regierung eine noch viel stärkere als im Staatsrathe. Endlich geben die Präsidenten der obersten Gerichte der Versammlung, neben den Ministern, die gehörige Rechts- und Versahrenskenntniß zur Leitung der Berathungen.
- III. Der ganze oberfte Geschäftsgang im Cabinet und in den Minifterien wird ungemein vereinsacht und erleichtert. Der größte Theil der Betitionen fällt weg, der Staatsrath wird durch einen viel besseren Organismus ersetzt, und ein fraftiges und vereintes Staatsministerium möglich.
- IV. Alles Dieses ift bei Ausschüffen und ohne Reichsftande nicht möglich.
- V. Der öffentliche Erebit wird gehoben, und das Ansehen ber Regierung steigt mit der Kraft der Nation und dem Gefühl ihrer Einheit im Reiche. Dadurch wird Deutschland gerettet.

Gleichzeitig mit biefen Denkschriften entstand eine über bie Stellung bes Abels, mit Bezug auf bie Berordnung über benselben

vom 15. October 1840. Da die hier behandelte Frage verhältnißmäßig wenig bearbeitet und heute noch ebenso wenig erledigt ist wie im Jahre 1844, so mag wenigstens der Hauptgedanke aus dieser Denksschrift hier Plat sinden.

Nachdem bargethan ist, daß die Verordnung über den Abel vom 15. October 1840 so wenig wie die frühere von Königsberg Anklang gefunden, und daß diese Unbeliebtheit besonders drei Ursachen habe: die Versallbarkeit des Abels, den Unterschied von altem und neuem Abel und die kastenartige Abschließung der Adeligen, fährt Bunsen sort:

Es ift leicht abzusehen, bag, wenn ber jetige Stand ber Dinge fortbauert, in nicht gar langer Zeit bie große Mehrheit ber Ritterguter in mehreren Brovingen fich in ben Sanben von Nichtabeligen befinden wirb. Diefe werben alfo verfaffungemäßig bie Mehrheit bilben in ben landfcaftlichen Ritterständen, und bei jeber Gelegenheit einen antiariftofratifden Beift zeigen, also an bie Spite einer gesammten antiariftofratischen Bemegung ber Lanbstänbe treten. Der Erwerbstand wird jedes Jahr gebilbeter und anftrebenber, ja, im Gangen tann man fagen, nur er wird ftetig nachhaltig wohlhabenber, nur er tann große Bermögen bilben und erhalten. Diefe Thatsache beberricht bie gange Butunft Europas, weil fie ben Mittelpuntt ber Gelb= und Bestesmacht in die gebilbeten und erwerbenben Rlaffen wirft, und weil biefe Macht, auf ben Erwerb bes Grundes und Bobens gerichtet, in ber preugischen Monarcie verfaffungemäßig bie erfte Stanbicaft bilbet nach bem Berrenftanbe. Die Ariftotratie Englanbs mare, trop ihres geschichtlichen Ginfluffes und ihres toloffalen Grundbefiges, langst ber bereinbrechenden Flut ber Gelbmacht erlegen, wenn bie nationale Abelsverfaffung nicht gerade biefe Geldmacht und die hiermit verbunbene Bilbung umgefehrt jur Gulfsquelle bes Abels gemacht hatte. Bene Berfaffung allein bat bie Sitte gebilbet, wonach alle in ben Stäbten burch Erwerh gebildeten Bermögen bie unwiderstehliche Richtung erhalten haben, auf bas Land und in ben Gutsbesitzerftand überzugeben. Der reiche Raufmann und Fabritherr wird Landebelmann (country gentleman). reiche und wohlerzogene Erbin beffelben heirathet einen folden, vielleicht fogar ben Sohn eines Beers. Der neue Gutsbefiger betommt burch biefen Befitftand keinen Titel, weil seit mehr als 200 Jahren fich, in fteigenbem Berhältniß, eine große Angahl gebilbeter Familien ohne Titel auf bem Lande angefauft, und fo allmählich ben alten betitelten ober unbetitelten Ritterfamilien angefchloffen, mit ihnen in ben Beersfamilien fich verhei= rathet, fich ihnen affimilirt bat, und mit ihnen Brovingialverwaltung und Polizei leitet. Go hat ber gange Stand ber Rittergatebefiter einen ariftotratischen Charafter angenommen, und ift insbesondere auf die Ibee eines beschränkten Fibeicommiffes - bes einzig möglichen in England seit Beinrich VIII. — eingegangen. Die unbetitelte gentry bilbet seitbem, als lettes Glieb dieses ungetheilten Ganzen, eine Pflanzschule für die baronets, sowie diese wiederum, im Lause der Geschichte, Pflanzschulen sür die Pairie werden, und dieselbe vor dem Absterben wie vor der Berarmung bewahren. Gesellschaftlich rechnet man zu der nodility, welche der gentry gegenübersseht, die Söhne und überhaupt die jungen Zweige der Pairie. Allein da gesetzlich die nodility nichts bedeutet als die Pairie, d. h. die Reichsscherrenstandschaft, und da selbst der älteste Sohn eines Herzogs ein gentleman commoner ist, so steht die nodility so wenig der gentry als eine geschlossen Kase gegenüber, als die gentry der übrigen Ration. Am allerirrthümlichsten aber ist die Auffassung, als wenn die baronets oder gar ihre Söhne zur nodility gerechnet würden. Sie bilden, wie einst die bentsche Ritterschaft, die Blüte der Freien, dem Herrenstande gegenüber.

Fragt man fich nun aber, was bie Grundbebingung sei ber Stellung ber baronets ju ber unbetitelten gentry, sowie bie ber nobility gu beiben, fo findet man fie barin, bag ein liberum connubium besteht, bas beißt, baß es keine Disheirath bes Standes willen gibt. Gine Beirath, welche Sitte und Sittlichkeit verlett, wird burch Burudweifung ber Frau von Sof und Gefellichaft bestraft. Das Baus ber ftolgen Berch verbankt bie Erhaltung feines Glanzes einer burgerlichen Beirath, und fast alle anberen großen Baufer bes Reiches ihr Besteben (g. B. auch bie bes Lords Beftmoreland), physifc und politifc, ihrer Berbindung mit Familien bes hoben Erwerbstandes. Streift man von biefer Erfcheinung basjenige ab, mas England im Gegenfat bes festen Lanbes, und befonders Preugens, icon vermöge ber ganglich verschiebenen Geschichte bes eigentlichen Berrenftanbes, eigenthumlich ift, fo bleibt immer als allgemeine Thatfache Folgenbes fibrig. Dort ift ber Grundbesit, mit ober ohne Titel, Ziel alles Bestrebens bes gebilbeten Erwerbstandes wie ber Bebienfteten, und ber auf folden Grundbefit burch Gefet ober Sitte gegrundete ritterschaftliche Stand, ben wir, im Gegenfage bes herrenftanbes, nieberen Abel nennen, ift ber Gegenstand bes Stolzes und ber Liebe ber Nation und nicht ihres Reibes und Baffes.

Die Frage ift nun: ob es nicht möglich sein sollte, dem wirklichen Zustande ber gebildeten Gesellschaft durch eine wohlerwogene und im rechten Augenblid erlassene Abelsordnung eine entsprechende aristotratische Gestaltung zu geben, welche die Monarchie und den Abel verstärkte, und dabei dem Geiste des gebildeten Bürgerstandes, welcher der Geist der Zeit und der Nation ist, genügte? Wir glauben, daß es möglich sei, und wir glauben ebenfalls, daß der Augenblid nicht fern sein dürste, welcher allein dazu geeignet ist, eine solche monarchisch-aristotratische Institution dergestalt in die demokratische Richtung der Zeit zu wersen, daß sie von ihr getragen wird.

Aus den Borfcblägen im Ginzelnen schließen wir die folgende Ausführung an:

Die Befähigung für eine politische abelige Wirksamkeit, welche als eine erbliche anerkannt sein soll, muß nothwendig sich bereits bewährt haben. Und zwar kann diese Bewährung nicht allein in überstandenen Prüfungen liegen, welche an der Schwelle einer adeligen Laufdahn stehen, sondern in einer persönlichen Anerkennung adeliger Dienste, welche bereits infolge des Betretens der Laufdahn geleistet worden sind. Nun gibt es jett fünf Wege, auf welchen ein gebildeter Mann adeliche Befähigung erstangt, und zwar, dem Geiste nach, zum Theil buchstäblich nach der Aufsfassung des germanischen Mittelalters:

- 1) im Beere,
- 2) im Staatebienfle,
- 3) in der Stadtverwaltung, in den Städten ersten und zweiten Ranges,
  - 4) in ber Rirche,
  - 5) in ber Wiffenschaft.

Im Beere beginnt ber abelige Dienst mit bem Lieutenantsrange; bie Anerkennung bewährter abelicher Befähigung liegt alfo im Range bes Im Staate beginnt ber felbständige Dienst mit bem Hauptmannes. Uffeffor, alfo bie Bewähr ber Tuchtigkeit mit ber Stellung eines Rathes in einem Berichts- ober Berwaltungscollegium, ober in einer entsprechenden Dienftleiftung in ben Ministerien. In ben Städten erften und zweiten Ranges beginnt ber freie Dienst mit ben Stadtrathstellen, und bie Gemabr gibt also bie Burgermeisterwurbe. In ber Kirche ift bas Predigeramt bie abelige Befcaftigung, bie Burbe eines Superintenbenten ober Confiftorialrathes alfo bie ausgesprochene Gemahr ritterschaftlicher Befähigung. In ber Biffenschaft endlich ift bie außerorbentliche Brofeffur und bas Oberlehreramt bie befähigenbe Beschäftigung, und bie Stelle eines orbentlichen Brofessors ober eines Directors bie Bemahr. Alle jene Burben hangen mehr ober weniger von ber Krone ab, und fo wird ber Ginflug ber Krone burch eine folche Bestimmung mehr ober weniger bebeutenb vermehrt. Schon aus biefem Grunde muß endlich auch biejenige perfonliche Anertennung hier berücksichtigt werben, welche bie allgemeine perfonliche Auszeichnung bilbet, nämlich bie Ertheilung eines Ritterorbens.

Bor seiner Abreise von Berlin schrieb Bunsen endlich noch am 18. Juni 1844 "Schlußbetrachtungen über die ständische Frage", welche zu dem folgenden Resultat kommen:

1. bag bie Bilbung einer allgemeinen stänbischen Bersammlung als ber befinitiven Form ber in Aussicht gestellten stänbischen Institution unverzüglich beschlossen werden sollte;

- 2. bağ eine solche Bersammlung am besten nächstes Jahr statt ber Provinziallandtage, nicht nach benselben, ins Leben treten würde;
- 3. baß jene vorläufigen organischen Bestimmungen, in einzelnen grunds gesetzlichen Berordnungen, unmittelbar vorher ins Licht treten sollten, damit bas ftandische Leben bei seiner befinitiven Erscheinung sich seine Bahn vorsgezeichnet finde.

Aus der weiteren Entwidelung in dieser Denkschrift heben wir die folgende Stelle hervor:

Was wir also gefunden, sind beutsche Reichsstände, geschichtliche, wirtliche; nicht eine allmählich sich gestaltende, in provisorischen Entwidelungen
und Formen fortschreitende Versammlung von Ausschüssen, sondern Reichsstände, aus den Provinzialständen naturgemäß hervorgehend; nicht eine
gemachte Versassung, sondern die gereifte Frucht der bisherigen Entwidelungsstufe derfelben . . .; nicht eine stroherne Nothhütte für König wie für
Bolt, dem Feuer der Gegenwart und dem Winde der Zukunft preisgegeben,
sondern ein stattliches Haus, wohlgegründet und versichert gegen die Stürme
der Zeit, in welchem der bilbende Boltsgeist Preußens freudig schaffend sich
eine Wohnung bilden würde, die er gegen jeden Feind der Regierung mit
Gut und Blut als sein eigenstes Leben vertheibigte.

Breugen, ale Reich, ift bisjest nur bynaftifc und militarifch geboren. Das Kreisen ber politischen Geburt begann, nach ununterbrochenen Geburtsweben, nicht ohne Ginflug bes engen und reactionaren Beiftes von 1820, mit ber Enteinigung. Dagegen ift an fich nichts einzuwenben, benn jebe große Schöpfung beginnt mit bem Gegentheile von bem, was ba bleibenb fein foll. Allein die Berneinung bes Reiches wollte fich als eine Bejahung, bie Borbereitung als bie Bollenbung ansehen; bie Folge ift nicht allein ein immer bebenklichere Formen annehmenber Beift bes Biberftanbes, fonbern ein Gefühl ber Auflösung geworben. Die Jahre von 1820 bis 1840 werben in ber Geschichte trube erscheinen, manche Gestalten barin fcmarg; 1840 war ein Jubilaums-Lichtpunkt, nicht allein für Preugen, fondern für gang Dentschland. Bierzig Millionen fühlten, bag bie Deutschen bas erfte und gröfte Bolt ber Erbe find, wenn fie als Brüber bafteben. Alle icauten auf Friedrich Wilhelm IV. Die Worte von Koln 1841 tonten burch gang Europa wiber. Aber 1842 fuhlte man, bag Preugen viel weniger eine Einheit als 1817 fei, also viel weniger einen Mittelpunkt für Deutschland, einen Anlehnungspunkt, nicht für die Fürsten, fonbern auch für die Boller bilbe, die in ihm nicht mehr bas Schredbilb ihrer Berfaffungen, sonbern ben Bort ihrer gesetzlichen Freiheit sehen möchten. Alles Dies ift geschichtlich: aber es bebarf nur eines festen Schrittes vorwarts auf bem begonnenen Wege, damit es nur ber Geschichte angehöre, und bann als Glieb einer großen Entwidelung verftanblich und wurdig erscheine. Wirb einmal

bas preußische Reich mit mabren Reichsftanben geboren, bann wird bie' achtfaltige Theilung ber Reim zu achtfaltiger Macht. Dann werben bie Breugen eine europäische Nation, höberer Ordnung, als es, in nieberer Stufe, im Rreife bes beutschen Lebens, Die Sachsen und Wartemberger find; ein neues beutsches Reich, umringt von unabhängigen Stammfürften und freien Städten, und frei von ben Feffeln bes Baticans, welcher zwei weltgeschichtliche Bolter, Die alten und Die neuen herren ber Belt, in mondifde Feffeln zu ichlagen begann, als ber Bapft bem Sohne Bipin's bie Raifertrone aufs Saupt feste, bem neuen Gefdlechte ein Diabem, bas ibm nicht geborte. Dann wird Preugen nicht mehr ben beutschen Geift wider fich haben, fonbern von ihm getragen werben, in bankbarem Gefühle, bag ber Bort gefunden ift gegen Frembherrichaft wie gegen Keinliche Qualerei und geistigen Drud. Preugen wird bas Bewuftfein bes beutschen Beiftes werben: bie Seele eines freien und in ber Freiheit gesetlichen, und in ber Befetlichkeit machtigen Staatstörpers, beffen monarchifch-republitanischer Organismus alle übrigen Organisationen Europas ebenso febr überbauern wirb, ale es fie überragt; ein tolner Dom, welchem gegenüber bie Westminsterabtei und St.= Denis provinziale Farbe tragen, bas Drion= gestirn unter ben Sternen ber Christenbeit.

Endlich darf hier Bunsen's eigenes Urtheil über seine damaligen Borschläge nicht fehlen\*), wie er es in einem Briefe an den Minister von Bodelschwingh vom 30. October 1844 ausspricht:

Ich muß vor Allem . . . wieberholen, daß ich die Arbeiten nur infolge ber Aufforderung Sr. Maj. unternommen und nie die Anmaßung gehabt habe, darin mehr zu geben als einen Beitrag zur Erörterung der Lebensfrage ber Zeit, ein Element der Berathung. Nur das möchte ich mir noch erlauben hinzuzufügen, daß das Sanze in seinen wesentlichen Bestandtheilen aus Einem Geiste ist, und ein Theil erst durch den anderen seine ganze Wahrbeit und seine Begründung erhalten kann, weil diese Theile in meinem Geiste untereinander auß engste zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen. Ein einzeln herausgerissenes Stück würde also nach meiner Ueberzeugung kaum brauchbar sein. Endlich aber ist das Ganze auf die unmittelbare Gegenwart berechnet, und wenn ich mich mit tiefster Ueberzeugung noch jetz zu dem bekenne, was ich vorigen April und Mai in dieser Beziehung vorzutragen mir erlaubt, so muß ich dabei zugleich gewissenhaft erklären, daß, was darin jetzt vielleicht praktisch anwendbar und möglich ist, es viels

<sup>\*)</sup> Außer ben Denkschriften selbst ist auch ein Bortrag Bunsen's vom 30. Juli "Ueber bie Bilbung von Reichsttanben" von Interesse; boch kam die Frage selbst baburch zu keiner Erlebigung.

leicht nach einigen Jahren nicht mehr sein burfte. Zu liberal ist mein Borschlag ganz gewiß nicht.

Auch von London aus aber fuhr Bunsen noch fort, der Verfassungsfrage seine lebhafteste Theilnahme und Mitwirkung zu widmen. Ms ein "Nachtrag zu der Denkschrift vom Juni 1844" findet sich vom Januar 1845 eine aussührliche Abhandlung über "die Zusammensetzung des ständischen Hauses der Abgeordneten". Bon den drei Theislen, aus denen sie besteht, sei der erste hier mitgetheilt, über die "Beschrien gegen den Vorschlag der königlichen Ernennung von achtzundvierzig Abgeordneten und der acht Oberpräsidenten als Mitgliedern des Hauses von Amts wegen"\*):

Dieser Borfchlag gründete sich auf das Gefühl der Rothwendigkeit, bem betrübten System der Bestechungen zu entgeben, ohne einen wohlthätigen und unentbehrlichen Einfluß der Krone auf die Zusammensetzung eines solchen Hauses unmöglich oder sehr unsicher zu machen. Hiernach wurden von 222 Mitgliedern 56 der königlichen Ernennung überlassen, einschließlich der Oberpräsidenten, welche von Amts wegen unter den Abgesordneten sollten.

Dieser Ausweg bietet allerdings nicht unerhebliche Bebenken bar, wenn man die Magregel in ihrem Gewichte für bas Ganze betrachtet, und ben Einbrud berudfichtigt, welchen sie zu machen geeignet ift.

Bewiß ift bas Syftem ber Bestechungen ein bochft betrübtes, und man muß beshalb vermeiben, ein Uebel hervorzurufen, welches folde Beilmittel erforbert. Aber es bleibt boch auch auf ber anberen Seite ebenfo gewiß und bebeutend, bag bas Baus ber brei Stande eine Wahrheit und ber wirkliche Ausbrud ber Stimmung ber in ihnen bargestellten großen Daffe ber besitzenden und gebilbeten Nation fein foll. Es beift bas Saus ber Abgeordneten, und ein Biertel von ihm find nicht Abgeordnete, fonbern Kronernennungen, ohne Zweifel groffentheils Kronbeamte. Schon aber ftebt bem Saufe ber Abgeordneten ein bem Ginflusse bes Bolfswillens unzugangliches, von ber Regierung abbangiges Saus ber Reichsberren gegenüber. Durch biefes tann bie Regierung jeber ungestümen Bewegung einen Zügel Um so eher (wird man fagen) tann und muß bas haus ber Abgeordneten wirklich aus Abgeordneten bestehen. Es foll ben Ronig in Stand fegen, die freie Meinung bes gefammten Landes, mit Ausnahme jener Reichsherren, fennen gu lernen, Die er fonft nur burch Die Beamten erfährt. Ein Biertel wird aber nicht bafur gelten, die Freiheit zu haben,

<sup>\*)</sup> Der zweite Abschnitt bringt ben "Borschlag eines ariftokratischen und boch volksthumlichen Wahlgesetzes für die unmittelbar Abgeordneten", ber britte eine "politische Brüfung bes Ergebnisses".

jene Meinung auszusprechen. Seine Mehrheit soll endlich einen entscheibenden Einsluß ausüben auf das ganze Land; aber die Ernennung des vierten Theiles der Mitglieder muß diesem Einslusse auf die Nation bebeutend schaden.

Man wird fagen, die Mehrheit fei eine fünftliche, und bie gange Berfaffung nur ein Trug, bestimmt, bie Meinung bes Boltes ju verhullen und zu verfälschen. Und in ber That, es murbe bem gefunden Theile bes Boltes und bem billigen Theile ber europäischen Richter ber Zweifel erwachsen, ob eine in foldem Sause gewonnene Mehrheit überhaupt bie Ruftimmung bes Bolles ju ben Dagregeln ber Regierung ausbruden tonne. Denn unleugbar läßt fich bei einem Saufe von 222 Mitgliedern burch 56 ernannte Stimmen eine bebeutenbe, ausgesprochene Mehrheit ber Abgeorb=: neten gar leicht in eine fcheinbare Minberbeit vermanbeln. Gefett, bag von ben 166 Mitgliebern, welche ins Sans gefenbet werben, nach erfolgter Berathung und Erörterung zwei Drittel ben Anfichten bes Ministeriums entgegen find - und bas ift ein fehr möglicher Fall, felbst bei bem größten perfonlichen Ginfluffe bes Fürsten, und ber größten Anhanglichkeit ber Unterthanen an beffen Berfon, - fo muß ein folches Berhaltniß offenbar ale eine entschiedene Diebilligung ber vorgeschlagenen Dagregel gelten. Der Stimmen find alebann 56 für bas Ministerium, 110 gegen. Jene Minderheit wird aber durch die von der Regierung in die Bagichale geworfenen 56 Ernannten jur Mehrheit. Es erscheinen bann 112 fur basfelbe und 110 gegen. Das Minifterium erhalt bie gefetliche Buftimmung ju feinen Borfchlagen, gerabe wie bas hollanbifche in bem ehemaligen Königreiche von Holland und Belgien. Das belgische Land stimmte bei bem befannten Berhaltniffe von 54 gegen 50 fceinbar ber Regierung bei, obwol in Bahrheit alle belgischen Abgeordneten regelmäßig bis auf 2 Stimmen entschieden bie Abneigung bes Lanbes gegen bie Bermaltungs: und Finangmaßregeln ber hollanbifden Regierung unzweideutig ausgefprochen.

Die Unwahrheit eines solchen Scheines emporte allmählich die Gemilther, und machte eine Revolution möglich, ja für die Länge unvermeiblich. Denn alle Revolutionen sind als unvermeiblich anzusehen bei dauerns dem Gefühle einer unleugbaren Unwahrheit und Unredlichkeit der gesetzlichen Form, gegen welche der Rechtszustand durchaus keine Abhülfe gewährt.

Aber es erwachsen ber Regierung auch noch unmittelbare große Schwierigkeiten aus jener Art ber Anstibung bes Kroneinflusses.

So fehr auch die Minister die Ansicht des Königs ausbruden mögen, so ift boch unmöglich anzunehmen, daß die zeitigen Minister immer der Krone die richtigen Magregeln vorschlagen, und die Gedanken ihres Herrn immer richtig auffassen, ober daß sie felbst nie Misgriffe machen. Der-

aleichen Misgriffe und Rebler bewegen alsbann oft die Krone, fich für eine berichtigte Anficht entsprechende Organe ju mablen, flatt ber verbrauchten, ober jett wenigstens nicht paffenben. Infolge beffen werben Dagregeln fallen gelaffen und andere auf die Bahn gebracht. Dies tann naturlich auch insbesondere mabrend ber fechejabrigen Sigung ber Reicheftanbe vorfallen. In welche Berlegenheit gerath alebann bie Regierung, und in welche Lage geratben alsbann jene 56 Mitglieber? Sollen fie alle abtreten, wie ber geringe Theil berfelben, welchen bie Minifter bilben? ober follen bie Bleibenben nun fur entgegengefeste Dagregeln ftimmen, und fich mit einer Behandlung von Staatsangelegenheiten einverstanden erklären, Die fie eben erft betämpft haben? An fich ift bei bergleichen Ernennungen möglich, baß jene 56 Ernannten ber Rrone anfänglich von bem Sause und bem Bolle als wirkliche Mitglieber angesehen werben, welche nach ihrem Bewiffen ftimmen: obwol biefe Doglichfeit immer felbft bei beutschem Bertrauen eine zweifelhafte beißen muß. Jebenfalls aber verschwindet eine folde Annahme, fobalb biefelben Manner hintereinander für Entgegengefettes ftimmen. Diener ber Rrone mogen, unbeschabet ihres Charafters, bie Organe fur verschiebene Anfichten ihres Berrn fein tonnen. jene Ernannten follen Mitglieber eines Sanfes fein, welches ber Fürft beruft, um ben freien Rath ber Beften feines Boltes gn erfahren. Es ift aber nicht viel beffer, wenn man annimmt, alle jene 56 treten ab, und bie Rrone ernennt fur bie erlebigten Blate neue. Dies fest oft eine gewaltfame Beranberung bes boberen und bochften Beamtenftanbes in ber ganzen Monarcie voraus, alfo frangofifche Buftanbe ber augerften Art. Giner ber größten Bortheile einer ftanbifden Berfassung ift, bag bie verschiebenen Ansichten, Die in ber Nation über eine öffentliche Angelegenheit bestehen, bei ber Berathung zur Sprache kommen, und zwar burch die bedeutenbften und achtbarften Bertreter berfelben. Dehrere berfelben konnen fich nun gerabe in jenen 56 Mannern finben: aber biefe find verbraucht und treten ab, gerade im Augenblide, wo fie ber Rrone am nutlichften fein konnten. Anbers in England. Gin Saus, worin Beel nicht fage, wenn Lord John Ruffell Minifter ift, ober biefer, wenn Beel an ber Spite bes Minifteriums ftebt, wurde bei ber einen Balfte bes Bolles gar teine Bebeutung haben, und bie Anderen wurden bie Durchsetzung einer Magregel nicht fur halb fo bebeutenb halten, ale wenn ber bebeutenbfte Mann für bie entgegenge= sette Anficht gehört worben ware. Wie es in England ift, legt fich ber Sturm, sobald ber Rampf vorüber ift: unter jenen Bedingungen aber bereitet fich im Stillen ober offen ein noch größerer vor: benn fein Feuer ift fo gefährlich als bas, welches unter ber Afche fortbrennt; bas nachftliegende Beifpiel gibt bie vaterlanbifde Geschichte von 1820 bis 1840.

Dies find zwei wichtige Bebenten gegen jene Form. Außerbem aber bat auch noch insbesondere ber Borschlag, wonach bie acht Oberprästbenten

von Amts wegen im Hause sitzen sollen, etwas gegen sich. Sie können ja gerabe die Männer sein, welche am meisten wirken, wenn sie auf ihrem Posten bleiben, und bort ben Einstuß der Regierung ausüben, der in ihre Hände gelegt ist. Umgekehrt können sie für eine Ständeversammlung nicht passen. Es kann also räthlich scheinen, daß man sie an Ort und Stelle lasse; sie werden alsdann beliebt und einslußreich bleiben, statt daß sie sich in dem Hause verdächtig ober verhaßt machen, und nachher an Ort und Stelle unbrauchdar würden. Bei jenem Berfahren aber können oft die tüchtigsten Candidaten für ein neues Ministerium in einer salschen Stellung für immer verbraucht werden. Was sollen sie thun? Sollen sie schweigen, wenn sie die Fehler des ihnen vorgesetzten Ministers erkennen? oder sollen sie gar für das stimmen, was sie diesem ernstlich abgerathen, oder abrathen sollten? Also wieder salsche Lagen für sie, als Beamte und als Mitglieder bes Hauses, und unnöthige Schwierigkeiten für die Regierung!

Es scheint aus biesen Betrachtungen zu folgen, daß es höchst winschenswerth sein durfte, wenn ein anderer Ausweg als jener sich sinden ließe, um der Krone eine fraftige und gewichtige Beistimmung des Landes für alle verständigen Maßregeln zu sichern und dabei dem demokratischen Element auch in dem Hause der Abgeordneten eine feste Widerstandskraft entgegenzusetzen.

- Aus den zahlreichen Documenten über Bunsen's Betheiligung an den Berathungen über den Schwanenorden entnehmen wir sei= nem Tagebuch die folgende Aufzeichnung\*):
  - A. Grundibeen bes Ronigs, aus beffen mundlichen Mittheilungen entnommen, verglichen mit ber Stiftungsurfunde.
- 1. Bedürfniß ber Bereinigung ber vereinzelten Bestrebungen in ber evangelischen Rirche, ben Werken ber Liebe zu leben.
- 2. Bunfch, hierin einen Berföhnungs- und Bereinigungspunkt zu fin- ben zwischen ben Evangelischen und Ratholischen.
- 3. Der Orben foll beginnen mit bem, was praktisch vorliegt, fo jeboch, bag er bie Reime ber Entwickelung in fich trägt.

<sup>\*)</sup> Wie eingehend diese Frage damals erwogen und bearbeitet wurde, zeigen unter anderem mehrsache Mittheilungen Thile's an Bunsen, die verschiedenen Entswürfe der Statuten u. s. w. Bereits im Jahre 1842 war eine die Sache einsleitende Schrift vom Freiherrn von Stillfried:Rattonit erschienen: "Stammbuch der löblichen Ritter-Gesellschaft Unserer lieden Frau auf dem Berge dei Alts Brandendurg oder Denkmale des Schwanen-Ordens." Bon Bunsen selbst sind außer den hier gegebenen Mittheilungen noch zwei besondere Aussätze erhalten über "die Ratholiten im Schwanenorden" und über "die neue Stellung der Stifter"; außerdem sein ausssührlicher Bortrag in der Commission, der hier wegbleiben konnte, als im Inshalt mit den oben unter C mitgetheilten "Unmaßgeblichen Gedanken" übereinstimmend.

- 4. Die junachft ins Ange ju faffenben Buntte finb:
  - a. Besuchen ber Gefangenen,
  - b. Rrankenpflege,
  - c. Magbalenen-Unftalten.
- 5. Der König wünscht hierfür jett brei verschiedene Kreise ber Pflege zu unterscheiden, und jeden nach seiner Art zu gestalten und wirksam zu machen. Bei ben Gefängniffen würde sich biefer folgendermaßen gestalten:
  - a. Rreis ber amtlichen Bfleger: Borfteber, Auffeber, Raplan,
  - b. Rreis ber geiftlichen Behülfen (Diatonen),
- c. Kreis ber frei Besuchenben, b. h. solcher, bie, ohne ihren Lebensberuf aufzugeben, boch sich verpflichten, in einer gemissen Reihenfolge Liebesbienste zu leisten.

Mehnlich bei ben reuigen Gefallenen.

Binfichtlich ber Krankenpflege benkt fich ber König:

- a. bienende Schwestern, wie die Diakonissinnen von Kaiserswerth. Für sie soll das Mutterhaus in Berlin die Pflanzschule werden, nicht allein zur Bildung von einsachen Schwestern, sondern auch der künftigen Oberen, welche im Stande sein würden, Zweiganstalten zu gründen;
  - b. fich heranbilbende Ingerinnen, mahrend ber Probezeit;
  - c. freie Pflegerinnen, für bestimmte Zeiten, ber Reihe nach.
- hier also ist schon ber erfte Rreis, ber amtliche, vorzugsweise ein Wert freier Liebe.
- 6. Was ben von D. von Gerlach gemachten Borschlag betrifft, bie Kleinkinderschulen in den Kreis der Werke dienender Liebe hineinzuziehen, welche der Orden oder die Gesellschaft umschließen soll, so findet der König hier zum Theile eine andere Natur der zu leistenden Dienste als die, welche den Grundgebanken der Brüderschaft des Schwanenordens berührt.
- 7. Die Ibee bes Königs ist ferner, die Stifter in ber Monarchie neu zu beleben, zu erweitern und in eine gewisse Berbindung mit bem Orben zu bringen. Der König unterscheibet hier brei Rlassen:
- a. ständische Stifter, wie das heilige Grab, Trebnit, Gesete und andere. Diese sollen bleiben, wie sie sind, so jedoch, daß ihnen ein Weg eröffnet werde, aus dem Richtsthun und der gänzlichen Bedeutungslosizkeit ihres jetigen Daseins zu der Grundidee der Stiftung nach den Grundsäten der evangelischen Kirche und den Bedürfnissen der Gegenwart zurückzutehren. Zu dem Zwed soll einestheils bei der Besetung der Stellen darauf Rücksicht genommen werden, daß sich solche Ideen in den Stiftern selbst einsheimisch machen; anderntheils soll den Stiftern die Möglichkeit gegeben werden, aus den Ueberschüssen der Berwaltung (die nicht mehr dem Finanzminister überantwortet werden) eine Anstalt, z. B. der Erziehung, der Krankenpslege u. dergl. zu gründen, in welcher die Stiftsdamen thätig sein könnten. Für das heilige Grab betragen diese Ueberschüsse etwa 1500 Thsc.

jährlich, für die übrigen viel weniger. Also hier wird die Stiftung bem Stifte untergeordnet;

- b. nicht ständische Stifter. Hier soll die Stiftung das Erfte sein, und die Stiftsbamen sollen für den ausgesprochenen Zwed dieser Stiftung eintreten. Dergleichen benkt Se. Maj. zwei in Westfalen zu errichten, ein evangelisches und ein katholisches;
- c. Stiftshaufer fur Damen, welche nicht an bestimmte Orte ge-
- 8. Wenn jene Stifter sich selbständig ausbildeten, eine Regel ins Leben riefen, und so aus dem Stifte eine Stiftung machten, so würden biese als selbständig anzuerkennen und vom Schwanenorden ganzlich loszu-trennen sein.
- 9. So überhaupt mit allen Anstalten, welche in jener Gefellschaft ihren Bereinigungspunkt finden sollen.
- 10. Der Orben ober bie Gefellschaft soll auch ben Katholiken offen 'ftehen, obwol man sich nicht verhehlt, daß die römische Hies aufbieten werbe, bamit keiner ihres Bekenntnisses eintrete.
  - B. Mittheilungen bes herrn Staatsministers von Thile.

Die Grundzüge ber vorläufig vorgeschlagenen Organisation find folgenbe:

I. ber König und die Königin bekleiben das Großmeisterthum; alle' königlichen Brinzen und Prinzesstnnen sind unter ihnen Mitglieder bes Hohen Kapitels des Ordens.

II. Die eigentliche Berwaltung und Geschäftsstührung liegt im Orbensrath. Dieser hat einen Präsidenten oder Borsitzenden. Derselbe wird von den Provinzialkapiteln in einer Liste von drei Candidaten dem Großmeister vorgeschlagen werden, welcher ihn ernennt. Nur Männer sind Mitglieder dieses Orbensrathes.

III. In jeder ber acht Provinzen besteht ein Kapitel, aus Männern und Frauen zusammengesetzt.

IV. Ein hohes Rapitel wird breimal gehalten: An Mariä-Berkundigung — Christabend — Epiphanias.

V. Die Infignien bestehen in einer Orbenskette, an welcher bas Kleinob hängt (Marienbilb?). Die Kette ist golben für bas Hohe Kapitel, silbern für Rath und Provinzialkapitel.

- C. Borläufige unmaggebliche Gebanten über ben Entwurf.
- 1. Der Entwurf zeigt ein großes Geruft, einen beschränkten Zwed und Beniges jum Ausfüllen bes Rahmens in geschäftlicher hinsicht.
- 2. In Berlin zeigt fich für bas Rapitel eine bebeutenbe Beschäftigung, ju Anfang wenigstens, wenn die 3bee bes Mutterhauses ber Barmberzigen

Schwestern ausgeführt wirb. In ben Provinzen werben bie Kapitel in Berlegenheit gerathen, was fie thun follen.

- 3. Wie sinnreich man auch Beschäftigung für bie Rapitel erfinden moge, immer ift zu befürchten, bag ber Begenstand ber Orbensthatigkeit weber bem ber mittelalterlichen Orbensftiftungen wurde gleichkommen konnen, noch in die gegebene Wirklichkeit, und in die Organe bes geiftlichen Lebens unmittelbar eingreifen; um mit bem Orben ber Barmbergigen Schwestern 3. B. und ben andern Stiftungen von St.-Francois be Baul fic zu meffen, fehlt die Macht ber Disciplin und ber Gelfibbe, sowie bas tatholische, b. b. univerfelle, von allen Theilen ber Erbe neue Lebenstraft und auch Mittel bes Bestehens findenbe Element. Gine weitere hinderung aber und eine noch größere ermächst bem Orben baburch, bag bie größere Balfte ber Evangelischen, aus Furcht vor bem Romanismus, ober unter bem Bormanbe berfelben, fich von vornherein vom Orben abwenden wird, erwartend, bag er in feiner Nichtigfeit zusammenbrechen werbe. Ratholiten werben vorerft gar teine beitreten: treten aber Manner wie Rabowis und Stillfried bei, so genügt bies, um bie Bahl jener Ungunftigen ober Buschauenben unter ben Evangelischen noch unendlich ju vermehren. Aber auch unter ben Frommen und Unbefangenen ber evangelischen Rirche werben fich Biele burch bie ben Deutschen besonders eigenthumliche Scheu gurudgehalten fühlen, in öffentlichen Dingen aufzutreten; Andere aus innerer Furcht vor Berweltlichung und Entweihung bes Beiligen burch Formen, Die nicht gang ber Bahrheit entsprechen und beshalb phantaftifch erscheinen.
- 4. Aber es ift nicht weniger gewiß, daß fiberhaupt ber Einbruck hiefer sein werbe: Die Ibee sei schön, poefisch, erhebend, aber sie berühre bie Wirklichkeit nicht und sei beshalb nicht zeitgemäß.
- 5. Wir faffen ben Gegenstand in seinen vier ermahnten Zweigen: Rrantenpflege Gefangene Renige Rleinkinderschule.

#### A

- 6. Hinsichtlich ber Krankenpslege spricht ber Entwurf es geradezu aus, daß der Orden die gemeindliche Sorge für die Kinder nicht berühren solle. Und doch ist die Idee des Königs, hinsichtlich der Gefangenen, ausgesprochen die, daß die eigentlichen amtlichen Psleger derselben den ersten der dreise bilden sollen, welche der Orden in dieser Richtung umfassen will. Warum also dort gerade die regelmäßigen, amtlichen Vorsteher und Verwalter ausschließen?
- 7. Bei ber Sorge für die Reuigen und die Kleinen Kinder thut sich zuvörderst bas Willfürliche des Ausschließens anderer Zweige der driftlichen Liebessorge auf. Warum für die Reuigen sorgen und nicht für die Armen? Warum für die Kleinen Kinder, und nicht für die Knaben und Mädchen der Bollsschulen, ja selbst vielleicht der Gymnasien?
  - 8. Der Einwand ift: es sollen bie Werke freier Liebe nur erganzend

eingreisen in bas, was gesetzlich geschieht. Aber bas ist eben unpraktisch, zeitwidrig und zugleich unevangelisch. Alles, was auf dem geistlichen Gebiete (und dazu gehört auch die allgemeine, niedere und höhere Erziehung so gut wie die Armenpstege) gesetzlich und amtlich geschieht, soll in der christlichen Gesellschaft, im Staat des Evangeliums, eben zu seiner Wirkssamkeit erheben: es soll das Amt der Liebe erfüllen, was das Amt des Gesetzes nicht erfüllen kann, das Religiöse steht in seiner freien, evangelischen Entwickelung eben nicht außer und neben dem Wirklichen, dem Gesetzlichen, sondern es durchdringt dasselbe. Jene Ansicht ist noch ein Rest des alten Sauerteiges von den guten Werken. Die guten Werke sind aber die häusliche, gemeindliche, staatliche Gesellschaft selbst, der christliche Staat. Um dies dentlich zu machen, wollen wir mit der Erziehung ansangen.

9. Die Erziehung bes evangelischen Boltes wird in Preugen verwaltet burch etwa 17000 Schulmeister und etwa 1000 hohere Lehrer. Babl ber Rleinkinderanstalten in ber Monarchie ift biergegen ein unbebeutenber Brud. Daf ber Staat viele berfelben nicht bezahlt, anbert an ber Natur bes geleisteten Dienstes nichts. Wenn er für morgen alle Borfteherinnen berfelben befolbete, wurben ihre Dienfte baburch wesentlich nicht veranbert, benn leben muffen fie alle, und wenige haben binreichenbe Mittel. Es wird von ihnen vorausgesett, baf fie mit Treue, mit Aufopferung, also mit Liebe arbeiten, fie muffen bies vor allem felbft von fich forbern, um fich zu achten und um Kraft für bas schwere Amt zu gewinnen und ju erhalten. Die Lehrer an ben Boltsichnlen nun find in bem Falle, bag fle in Staatsanstalten gebilbet und aus ber Staatstaffe bezahlt werben. Ift ihre Laufbahn beshalb weniger eine Bahn ber ichwersten Entbehrungen und ber Aufopferung? ihr Amt weniger eins, welches Liebe ju bem jungen Gefchlecht erforbert und poraussett? Wenbe man nun bie Grundidee bes Somanenorbens auf fie an. Er foll bienenbe Liebe pflegen und zwar in ben Rreisen ber amtlichen wie ber freien Liebe. Wie alfo burfte bie ergiebenbe Liebe fehlen? wie in diefer bas ungeheuere Nationalorgan ber Ergiebung? Die in biefer großen und noch lange nicht genug in ihrer Bebeutung erkannten Beise gespendete Liebe kann nicht bezahlt, nicht menichlicherweise belohnt werben. Aber fie tann an ihren Früchten erfannt und burch Aufnahme in ben Bund ber Sochsten und Sbelften geehrt, gestärft. getroftet werben. Oberlin, ber Apostel bes Jahrhunderts, ber Gesegnete unter ben Arbeitern bes Berrn, that Alles in feinem Amte ale fein Amt: wurbe ein Schwanenorben ihn haben ausschließen, murbe er, ohne Oberlin ju feinen Mitgliedern ju gablen, nur bestehen konnen? Reben ibm murbe Fall fteben, ber frei fich ben Beruf gab, in welchem er fo viele Berlorene um fich gesammelt und gebeffert bat. Reben Beiben endlich bie Bierbe Berline, Ropp, mit feiner Anstalt fur verbrecherifche Rinber, also gemischter Ratur, und bie eble Amalie Sieveling.

10. Die mahre Basis biefes einen Zweiges unter ben Gegenftanben, welche bie Stiftungsurkunde berührt, wird hiernach folgende sein:

| Amtlicher Ri | ceis | ber | Erziehung | d&t | flege. |
|--------------|------|-----|-----------|-----|--------|
|--------------|------|-----|-----------|-----|--------|

|                                                 | evangel. | fathol. | Sª.    |
|-------------------------------------------------|----------|---------|--------|
| Geistliche und Candidaten                       | 6000,    | 4000,   | 10000. |
| Bolleschullehrer und besolbete Borfteberinnen . | 17000,   | 8000,   | 25000. |
| Böhere Lehrer                                   | 1000,    | 500,    | 1500.  |
|                                                 |          | _       | 36500. |
| Frei Wirkende.                                  |          |         |        |
| Laien-Aelteste                                  |          | _       |        |
| Freie Borfteberinnen von Schulen und Bemahr-    |          |         |        |
| anstalten                                       | ?        | ?       | ?      |
| Bobere Leiterinnen von Bolleschulen             | ?        | ?       | ?      |
| Mitglieber ber Brübergemeinbe in biefen Zweigen | 100,     |         | 100.   |
|                                                 |          |         |        |

Geben jene 36500 Menschen, die ihr Teben bem Berufe mehr ober weniger ausschließlich und für immer geweiht, nicht auf bem Pfabe ber thätigen und ausopfernden Liebe, so wird jene außerhalb ber Brübersgemeinde kaum sichtbar zu machende Schar weber mit Schwanenorden noch ohne Schwanenorden je etwas Großes leisten können. Diese Möglickeit, Großes zu leisten, muß aber da sein, sonft wird die königliche Urtunde und die Wirklickeit in schreiendem Widerspruche stehen.

R

11. Die Krankenpslege hat in ihrem Kreise auch die doppelte Basis ber amtlichen und ber freien Wirksamkeit. Aber hier ist das Element der freien, dienenden Liebe verhältnismäßig in einer viel bedeutenderen Ausbildung begriffen. Denn nicht allein wirken schon über 60 Pflegerinnen der Fliedner'schen Anstalt, sondern auch etwa 20 des Elisabethstiftes, katholische Barmherzige Schwestern aber mehrere hundert. Ferner beginnt die dritte Sphäre, die der besuchenden Pflegerinnen, sich mächtig auszudehnen und verspricht vorzugsweise einen erfreulichen Erfolg. Die Stiftung eines Mutterhauses würde dem evangelischen Theile Selbstbewußtsein und die Möglichkeit geben, sich etwas Festes, über die Bersönlichkeiten hinaussliegendes, zu bilden, also Regeln, Ordnungen, deren Mangel das Bestehende mit schnellem Untergange bedroht. Dabei dürfte bemerkt werden, daß die Ablösung der Barmherzigen Schwestern vom Mutterhause in Nanch in jeder Beziehung wünschenswerth sein dürfte. Ein Borgang, den Oberen gegenüber, besteht (glaube ich) durch das münchener Mutterhaus.

Aber es würde boch auch hier ein Fehler fein, das Feld ber eigentlichen amtlichen Wirksamkeit aus der Wirksamkeit des Ordens wegzulaffen.

Es muß auch hier bas Princip festgehalten werben, bag in ber evangelischen Rirche nichts Bestand haben tann, was nicht in ber organischen Thätigkeit ber driftlichen Gemeinde und in ber wirklichen Berwaltung ihrer Angelegenheiten seinen Grund und Boben sindet. Da, aber auch nur da, ist die Kraft der evangelischen Christenheit: auf jedem anderen Gebiete steht sie im Nachtheile gegen die Institutionen der allgemeinen, geschäftlichen, strengen Disciplin der römischen Kirche. Der Dom der geistigen wie der sichtbaren Kirche wölbt sich über einer Gemeinde und nicht über einem Kapitel.

Die amtliche Wirksamkeit bei ber Krankenpflege zerfällt in folgende Theile:

- a) bie Bospital-Geiftlichen (mit ihren Sulfscanbibaten),
- b) bie Hospital=Aerate,
- c) die Borfteber und Auffeber.

Auch in biefen Aemtern kann sich große Hingebung und Aufopferung zeigen und bewähren. Und gewiß thut sie es auch schon jest.

C

12. Bei der Gefangenenpflege bietet die Einführung der Besterungsanstalten die erwünschteste Gelegenheit zur Ausbildung der Bestrebungen, welche der Schwanenorden zu vereinigen und zu trästigen die Absicht hat. Hier ist die Sphäre der freien Besuchenden besonders wichtig, allein wenn sie sich nicht an die amtliche Birksamkeit anlehnt, wird sie sich nie kräftig entwickeln können. Posener's Bestrebungen und die ihm gleichgesinnten Directoren in Jauer und anderwärts berechtigen zu den schönsten Hoffnungen.

D.

13. Für die Magdalenenhäufer bildet der berliner Berein ein höchst ermuthigendes Beispiel. Es ist wünschenswerth, daß man hier ganz mit den Thätigkeiten des zweiten und dritten Kreises ausreiche, so z. B., daß eine der Fliedner'schen Pflegerinnen (welche für alle Zweige der Liebespflege sehr weise vorgebildet werden) an der Spite des Hauses stehe, mit einer Borsteherin ans der Klasse der freien Besuchenden, die wieder unterstützt werde von den Damen derselben Klasse, für Besuche des Hauses der Reihe nach.

Es fragt sich nun, wie biese Ansicht angewandt werben kann auf ben Schwanenorden. Offenbar nicht so, bag man bem Beamten für bas, was er als solcher thut, die Anerkennung jener Brüderschaft ertheile. Es ware bann nur ein sehr bebenkliches Surrogat für ben Rothen Ablerorden.

Aber fo, baß man sich auf die Beamten stütze, ihnen das Bertrauen ausspreche, sie werben die Kenntniß und Erfahrung, welche ihnen ihr Amt gibt, benutzen, um dem sich zeigenden Bedürfnisse freier Liebesthätigkeit entzgegenzukommen, selbst Hand anlegend, oder die Hand bietend, beim Bilden oder beim Wirken solcher Bereine.

Man wird badurch einen geheimen Biderstand bei Bielen in Theils nahme verwandeln, bei Allen beschwichtigen. Das kleine Rad der Bereine wird nicht gegen das große Triebrad der nationalen Institution anzustämpfen haben.

- 14. Damit waren bie vier Zweige beleuchtet, von welchen bisher bie Allein ift es rathlich, aus bem Entwurfe andere Zweige Rebe gewesen. auszulaffen, namentlich bie Armenpflege, bie umfaffenbfte aller? biejenige, bei welcher ber gröfte Streit amischen rechtlicher und Liebessorge beftebt? Diejenige, welche bas Uebel ber Berarmung berührt, Die brobenbste Erscheinung ber Beit fur Butunft und Gegenwart? Wer bier bie Scheibung machen will awischen amtlicher und freier Thatigkeit, wird boch jugeben, baf auch bier Bieles von ber freien Liebe geschehen ift und geschieht, mas Anertennung, Stärtung, Ginigung jum Gangen und jum Gelbstbewußtsein ber Beit erheischt. Allein nirgenbe finben wir biefe Scheibung unrathlicher und für bas Ansehen bes Schwanenorbens gefährlicher. Denn nirgende wird baburch bas Wert ber Liebe mehr erfdwert und mehr verfummert, nirgends ein größeres Uebel unberührt, eine bringendere Reform unangetaftet gelaffen. Nirgends bedarf es größerer Umficht und boberer Rraft, um burdaubringen.
- 15. Aber überhaupt nur durch Allgemeinheit für Alles, was jest ober fünftig fich bilbet, wird bie Ibee ausführbar fein. In ber jungften Reit hat fich in Berlin ein Sandwerterverein gebilbet, ein Berein, welcher eine nicht geringere Wunde ber Zeit berührt als ben Bauperismus. Das Bofe bat fich nirgende mehr organistrt jur Berftorung und jur Seelenverberbung, nirgenbe liegen bofere Reime fünftiger Revolution im Boben ber Gegenwart als im Bandwerkertreife. Gine Centralorganisation bearbeitet von Paris und ber Schweiz aus namentlich auch bie beutschen Bandwerter. Den Genoffen biefer Rlaffe Muth ju geben, fich ju verfammeln, zu verbinden, unter eigenen Borftebern fich ju geftalten, nutliche Schriften zu lefen und fich vorlefen zu laffen, Bortrage zu boren über bas, was ihren Stand in ber Gegenwart berührt u. bgl., ift von ber bochften Wichtigkeit. Die Zeit treibt unwiderstehlich - und für ben Denker aus tiefliegenben Grunden, aber ungewiß, ob jur Berftorung ober neuen Belebung ber jetigen Staaten, Rirchen und Rorperfcaften - ju Bereinen ober, wie man beutzutage fagt, ju Affociationen. Das bofe Princip läßt fich nicht burch Nieberbruden tobten und erftiden; bas gute will frei sein, ober es steht ab vom Werte. Man muß fo wenig bie Bandwerkervereine verhindern, fich ju bilben, ale bie Gelehrten-, Schulmanner-, Abvocaten-, Runftlervereine und bie allmächtig geworbenen gefelligen Bereine, Cafinos ober Clubs ober wie fie beigen mogen; auch wird man ihnen nicht mit Festmablen und Soflichkeiten ben Mund ftopfen. Man laffe nur bas Gute gemahren. Auf abnliche Weife wie bie Bandwerkervereine Babens wurden fich viele andere Bereine zu bilben versuchen. Diefe nun, wie jene, beburfen zweierlei: einmal, bag man fie gang und gar in ihrer Gestaltung fich felbst überlaffe, mit ftrengfter Entfagung; anderentheile, bag man bas, mas fich frei gebilbet, und mas frei besteht,

burch Bereinigung ber ähnlichen Bestrebungen auf bemselben Felbe und mit verwandten Zweigen durch Besprechung in gemischter Bersammlung, wie der Ordensrath und die Kapitel sein würden, zum klareren Bewustsein bringe, stärke und fördere, und was sich Denkwürdiges ergibt, in den jährelichen öffentlichen Berichten niederlege; denn solchen Beröffentlichungen wird man sich doch wol nicht entziehen wollen? Wollte man es, so wäre dies allein hinreichend zum Ertöbten.

- 16. Es wird also geforbert:
- a) Daß man Amtliches, Staatliches nicht scheibe von freier Thatigkeit;
- b) bag man von bieser nichts aufnehme, als was fich wirklich schon frei gebilbet;
- c) daß man allen verwandten Bestrebungen die Thore der Kapitel und des Ordensrathes öffne;
  - d) daß man bas Mittelalterliche ganz in ben hintergrund treten laffe.
- 17. Für die innere Organisation wird ferner aus dem Borhergebenden folgen, daß man Kapitel und Ordensrath zuerst aus ersahrenen,
  thätig wohlwollenden, einsichtsvollen Männern (und jene auch aus Frauen)
  bilde; dann, daß man diesen überlasse, in ihrer Sphäre zu beobachten, und
  aufzunehmen oder zur Aufnahme vorzuschlagen, was sich in amtlicher oder
  freier Thätigkeit durch vielzährige und gesegnete Thätigkeit als echt bewährt hat.

## Bufammenfaffung.

- I. Der Entwurf leibet an einzelnen Anftößen:
- 1. Selbst ber Schatten einer Marienbrüderschaft muß verschwinden.
- 2. Die Tage ber hohen Kapitel burfen feine Marientage fein. Geeignet erscheint, außer bem Christabenbe, nur noch Grundonnerstag (Tag ber Fußwaschung); Epiphanien liegt wol zu nahe bei Weihnachten.
- 3. Die katholischen und evangelischen Mitglieber ber Rapitel können nicht (ober wenigstens nicht regelmäßig) verbunden sein, schon ber Stellung ber katholischen Bischöfe wegen, die man boch ebenso wenig als die Supersintendenten und evangelischen Pfarrer ausschließen barf.
- II. Die Grundidee, den Berein auf Werke der freien Liebe zu besichränken, welche außerhalb der großen Nationalinstitutionen liegen (Schulen, Hospitäler, Berwaltungen), ist nicht haltbar, selbst wenn alle jene Anstöße befeitigt werden.
- 1. Das Geruft wird unverhältnißmäßig größer sein als die Thätigkeit und die Wirksamkeit.
- 2. Die verwandten amtlichen Thätigkeiten werden sich bem Orden entgegensepen.
  - 3. Er wird weber Ratholiten noch Evangelischen genügen.
- 4. Die ganze Richtung ber Zeit wird ihn über ben Haufen werfen, und er wird spurlos in ber Geschichte verschwinden.

III. Die einzige Wöglichkeit bes Gelingens, b. h. ber würdigen Berwirkstichung bessen, was in der Stiftungsurkunde ausgesprochen ist, scheint die uns bebingte Verlassung des mittelalterlichen Standpunktes, und das volle, bewußte, ausgesprochene Anschließen an Bedürfniß und Form der Gegenwart zu sein. Entweder so ober gar nicht ist das letzte Wort.

— Unter den Berichten Bunsen's über englische Berhältnisse nimmt eine Denkschrift vom 13. Juli 1843 "über die Verwicklung in den inneren Zuständen Großbritanniens" besondere Beachtung in Anspruch, zumal bei Vergleichung des über die irische Frage Gesagten mit dem 1869 im Parlament eingebrachten Gladstone'schen Vorschlag der Ausbedung der irischen Staatskirche. Wir entnehmen ihr daher die folgenden Auszüge:

Als im Jahre 1830 ber Reformsturm bas Reich erschütterte, war bie Frage nach ber Art ber Beschwichtigung burch bie Bahl bes Ministeriums aus einer ber beiben Staatsparteien ausgesprochen. Die eine verweigerte, bie andere rieth an, was geforbert murbe. Jest aber wird nichts geforbert, als bag bie Regierung bas unbefannte Seilmittel fur ben Schaben finde, ber fich allenthalben tundgibt; benn biefer Schabe ift in ben unfichtbaren Grundfesten bes gemeinsamen Lebens, und zeigt fich wie bofe Safte in allen Theilen bes Reiches und bei allen Gelegenheiten. Sieht man fich nun nach ben Staatsmännern um, bie an ber Spite einer jener beiben Barteien fteben, fo muß man fagen, bag Lord John Ruffell zu ben Grund= fragen sich ebenso verneinend ober rathlos verhält, wie Sir Robert Beel, abgesehen bavon, daß er jetzt ein unmöglicher Minister ist; auch ist klar auf ber anberen Seite, bag Beel bas Beillofe einiger Buftanbe ebenfo tief fühlt als Ruffell. Reiner von Beiben will 3. B. die irlandische Kirche aufheben, noch weniger bas Eigenthumerecht burch eine Art von agrarischem Befetz gefährbet, am wenigsten bie Union aufgehoben wiffen; keiner wagt in einer Bereinbarung mit Rom und in Befoldung ber Beiftlichkeit bie Panacee zu finden, die man sucht, und boch sehen Beibe, bag es nicht so bleiben tann, wie es ift. Beibe haffen ben Bufepismus, und feiner von Beiben beberricht ibn; bie englische Rirche mochten Beibe beleben, aber keiner will ihr die Convocation wiedergeben, die fie laut verlangt; die schottischen Secebers balten Beibe für Schmarmer, bie Befetwibriges verlangen, aber Niemand weiß fle ju beschwichtigen ober mit Erfolg ju befampfen. Den Chartismus verabicheuen Beibe, eben wie fie bie Noth ber Fabritarbeiter bejammern, aber mas bagegen zu thun fei, wiffen fie nicht. Bersuchen sie es, so finden fle bei Feinden und bei Freunden Widerftand, ber fie jurudichredt. Ruffell fchreit gegen bie Korngefete, aber verwahrt fich auch gegen die Ligue, welche ebenso wenig feinen feften Boll haben will als Beel's abgestuften. Die Budinghamiten haffen Beel wegen bes Tarifs, und das Junge England verspottet ihn als einen protestantischen Philister. Die alten Hochtories erklären ihn für einen Abtrünnigen, obwol sie nur die Wahl zwischen ihm und Lord John Russell haben, und die Fabrikarbeiter finden, daß er nichts vom freien Handel verstehe. Die Frommen tadeln ihn, daß er dem Opiumhandel nicht steuere: Alle endlich, weil er nichts Großes in dieser Sigung gethan. Was aber seine Amtsegenossen im Inneren und Aeußeren betrifft, so schelten die Politiker sie alte Weiber.

Geht man aus ben parlamentarischen Schranken heraus, so sindet man, daß in der Nation selbst eine ernste Stille herrscht über das, was da kommen wird, und was man thun soll. Keine dumpse der Theilnahm-losigkeit oder der Berzweislung, aber doch ein seltsames Gefühl von Rathlosigkeit im Angesicht erschütternder Zeiten. Man mistraut sich selbst und Anderen — ganz gegen den englischen Charakter — weil man an sich und Anderen, an eigener und fremder Weisheit irre wird. . . . John Bull wird irre an seinem eigenen common sense, dem Instinct seines Lebens. Taussende schreiben und prophezeien von dem bevorstehenden Ende der Welt.

Es barf als Zeichen ber Zeit vom Staatsmanne nicht unbeachtet bleiben, baß nicht allein mehr als je vorher die letten Zeiten angekundigt werden, und das nahe Ende ber Welt in vielen Predigten und Büchern vorhergesagt wird, sondern daß sehr Biele, namentlich in den gebildeten Ständen, und zwar von verschiedenen Parteien, daran glauben. Es gibt kein Ereigniß der letten Jahre, welches nicht mit schwärmerischem Scharfsinne ausgebeutet wird für irgendeine Stelle Daniel's oder der Offenbarung, und dies sogar im Schooße der englischen Landeskirche, welche sich doch im Allgemeinen bisher dem apokalyptischen Treiben der schwärmenden Sekten entgegengesett hat.

Solche Berirrungen bes Berftandes sind allerdings nur wichtig als Beichen ber Zeit. Aus allem Angedeuteten aber geht hervor, daß in den Grundfesten bes gemeinschaftlichen Lebens sich ein Zweifeln und Schwanken kundgibt, welches dem englischen Wesen seit anderthalb Jahrhunderten ganz fremd ift.....\*)

Unterbessen begegnet ber große praktische Staatsmann, welcher an ber Spitze bes Ministeriums steht, jenen Propheten und diesen Inngern und ber Opposition und ben Tausenben, die gleiche Rebe sühren, mit der Frage: Was und wie? und Graham und Stanley rusen es ihm nach. Jener will allgemeine Bolkserziehung, dieser allgemeine Colonisation; aber

<sup>\*)</sup> Die Denkschrift wendet sich hier zu einer eingehenden Charakteristik der drei gleichzeitig erschienenen zeitgeschichtlichen Schristen: "Past and Prosent" von Thomas Carlyle; "The perils of the nation" von einem Bertreter der evangelical party; "Principia, a Series of Essays on the principle of evil in religion, philosophy and politics" von pusehitischer Färbung.

Beibe fagen, daß fie nicht wiffen, wie bas Eine und bas Andere praftifc zu bewertstelligen fei. Und bamit mare bie Sache für England in gewöhnlichen Zeiten praftisch abgethan. Aber jett richtet bie öffentliche Meinung biefelbe Frage an Beel und überhaupt an die Regierung, und forbert Rath und That. Der fast schmähenbe Artitel ber "Times" am 3. b. Dt. gibt bas Dag biefer Stimmung. Beel's Bauber ift gebrochen; feine Amtegenoffen befagen nie einen Anfpruch barauf, obwol alle, außer bem bei weitem ausgezeichnetsten Lyndhurft, perfonlich bobe Achtung geniegen. In ber Sitzung vom 7. b. D. erlaubte fich fast jeber Freund Beel's bei ber Bertheibigung beffelben gegen ben Antrag auf Untersuchung ber irifden Ruftanbe einen tabelnben ober zweifelnben Seitenblid. Während ber ultrawhiggistische Bertreter von Marplebone bie 13000 Bahler biefes ungebeueren Stadtviertels jur Bolteversammlung beruft über bie irifden Buftanbe, fpricht bas ultratoriftifche Mitglieb für Westminfter fich fast noch ftarter gegen Beel's Unthätigfeit aus, und forbert fast fo viel fur Irland als die Radicalen ("Times" vom 10. b. M.). Alles Dies find feltsame Beichen einer an fich felbft irre werbenben Beit.

Um das Gewicht ber Stellung Beel's ganz würdigen, und die Schwüle bes Augenblicks ganz fühlen zu können, wird es nothwendig fein, zu verssuchen, die Gründe ber jetigen Bewegung in ber Nation auf ihren einfachsten parteilosesten Ausbruck zurückzuführen.

Der Chartismus Englands ift burch ben Egoismus ber Fabritherren, bie Schwantungen bes gefammten Fabritwefens, bie gewiffenlofe Bernadylässigung ber Erziehung und die Soffnungelofigfeit bes Arbeiterlebens bei einer unnatürlichen, fowachenben und verbumpfenben Befchaftigung hervorgerufen. Er schlummert nur, bas vorige Jahr hat feine innere Organifation nicht zerfiort; bie Führer erwarten ben gunftigen Augenblid, loszubrechen. Buverläffige Beobachter verfichern auch, bag bies ichon jest un= verhohlen in ben Fabrifftabten gesagt wirb. Die Menschen wiffen nicht, mas fie wollen, aber fie wollen eine Beranberung; verlieren tonnen fie nur eine Arbeit, Die sie arm läßt und Anbere reich macht. Die Landarbeiter, auch fie fast alle ohne Eigenthum wie bie Fabritarbeiter, alfo bloge Tagelöhner, werben jum Saffe ber Reichen und fast zur Berzweiflung gebracht burch bas neue Armengeset, welches fie, wenn Arbeit fehlt, wie Die Berbrecher in die mit großen Roften errichteten Armenhäufer einfperrt, Bater und Mutter von ben Kinbern und bie Chegatten voneinander trennend. Rur bie im Bolte eingewurzelte Religiofität und Achtung vor ben boberen Stanben, babei bie Milbthatigfeit und Grofmuthigfeit ber Buteherrnfamilien in ben meiften Gegenben, hielten fie bisher trot aller Berfuchungen jurud, mit ben Chartiften gemeinschaftliche Sache ju machen. In Bales aber ift ber Aufruhr unter ihnen ichon ausgebrochen.

Die Landbesitzer und Fabritherren flagen fich gegenseitig an wegen

egoistischer Gesinnung, aber Beibe zusammen theilen ben Reichthum bes Landes. In beiben Rlaffen wird Ueppigfeit und Brachtlucht - bie ficherften Beichen einer fintenben Beit - immer herrschenber. Alles geht ehrbar und sittsam zu, aber bas ift fast bas Schlimmfte, mochte man fagen; benn fo merten bie Menfchen nicht, wie ihnen, im gefelligen Leben wie in ber Bolitit, bie boberen Gebanten ichwinden, mahrend alles Streben fich immer offener und rudfichtelofer auf Reichthum und Besit richtet, als Mittel bes Benuffes ber Bequemlichkeit und Bracht ber noch Boberen und Reicheren, und baburch als Bebingung ber Gludfeligfeit. Wie ju allen Zeiten, fo geht bei biefer Bracht nicht allein aller eble Ginn fur Runft und aller mahre Geschmad zu Grunde, sonbern bas Beiftige überhaupt verschwindet im Wohlleben, wie bie Form im Nette. Ja, icon beginnt bie alte Rechtlichfeit im Gewerbe und die Milbe im Leben angegriffen zu werben von bem allverschlingenben Boben. Nur bie bausliche Sitte im Landleben, verbunden mit mannlicher Beschäftigung und örtlicher Thatigfeit, endlich bas burd mabre Baterlandsliebe verebelte Streben nach Parlaments- und Staatsehren wirten noch ftartend und reinigenb.

Bie follten fich biefe geiftigen Schaben nicht in ben firchlichen Buftanben zeigen! In ihnen find jest bie allgemeinsten Wirren, und fie werben auch bier immermehr die Erponenten ber Gegenwart. Bisher mar befonbere ber Mangel einer lebenbigen Fortbilbung ber Rirchenversaffung und ber Untergang aller theologischen Biffenschaft bemerklich; aber jest tritt bas Mangelhafte, Ibeen- und Rathlofe im firchlichen Leben ine Boltsbewußtfein. Buerft in England. Bufen und Newman haben versucht, bie Hochfirchlichen und die vornehme Jugend zu einer idealistrten ober anglicanifirten Bapftelei ju fuhren. Die Bredigt Bufen's über bas Abendmahl, welche, obwol verftedt, boch unverfennbar bie Softie, "ben vom Briefter gegenwärtig gemachten Leib bes herrn", als immanente Gottheit barftellte, und bie Berurtheilung biefer Bredigt ohne Angabe ber Grunde greift in bie Tiefen ber Wiffenschaft nicht allein, fonbern auch bes Lebens ein. Ueberhaupt ift feit ben letten Monaten bas Mistrauen bes Bolfes gegen bie pufepitischen Grundfate fehr laut geworben. Wird aber ber Englanber einmal mistrauisch, so ift er schwer zu beschwichtigen; bies zeigt fich in bem Biberftanbe, welchen bes Bifchofs von Conbon Ermahnungen finben, ben Gottesbienft strenger nach ber Liturgie abzuhalten, als bis jest gefcheben. Die Sache verbient beshalb nabere Beleuchtung. Der Bifchof bringt namentlich barauf, bag bas Fürbittengebet nach ber Bredigt nicht ausgelassen werbe, wenn teine Communion stattfindet. Um nun hierbei bem lebelftanbe ju entgeben, bag ber Pfarrer, welcher jur Prebigt ben fcmargen Mantel angethan, fich wieder umtleiben muffe, bamit jenes Gebet vom Altar gesprochen werben tonne, folug ber Bifchof vor, bas Gewand überhaupt nicht zu wechseln. Dies war allerbings eine Neuerung, und ba

bas surplice immer als ein hochfirchliches Zeichen gegolten, so wurden mehrere Gemeinden stutig. Ganze große Gemeinden standen auf und verließen die Rirche, sowie der Geistliche die Kanzel im Altargewand betrat. . . . .

Wenn ein verständiges und redliches Bolt um Kleinigfeiten oder aus einem Misverständniß toll wird, so muß es irgendwo am Großen an etwas mangeln, worüber man sich nicht aussprechen kann, oder worüber man sich noch nicht klar geworden ist. So wenigstens sagt die Geschichte. . . . \*)

Auch in Schottland ist das Unverständige das Ernsthafte bei der Sache. Es gibt sich aber auch hier der Zusammenhang desselben mit einem tiefen Zuge der Zeit kund: der Gegenschwung der langen Untersbrückung des Geistlichen vom Weltlichen, oder, was gewissermaßen dasselbe ift, der Geringschätzung des Geistigen im gemeinsamen Leben seitens der Gewalt.

Rarl I. fagt in einem Schreiben an einen presbyterianischen Beiftlichen: "Die Zeit werbe tommen, wo man einsehe, bag bemofratischer Bapismus ber ichlimmfte fei." Dan muß gesteben, bag biefe Beiffagung fich jett in Schottland zu erfüllen scheint. Das Anfinnen ber jetigen Rubrer in Schottland, benen jeboch bie Ration fich nicht anschließen wird, , ift wesentlich nichts Anderes als die Anmagung bes Erzbischofs von Roln im Jahre 1837: Die Rirche foll gegen ben Staat Die Entscheidung baben, ob eine Sache geiftlicher, also firchlicher Competenz fei ober nicht, und bie oberfte Beborbe (Gemeinbe ober Bapft) foll feine Grunbe für ihre Entideibung angeben burfen, weil ber Beift Gottes untrüglich ift, und bie Gemeinde Gottes von Niemand gerichtet werben fann. Bon biefem Gefichtspuntte aus erscheinen bie geistigen Bewegungen auf bem tirchlichen Bebiete in allen brei Theilen bes Königreichs auf eine überraschenbe Beife als innerlich biefelben. Sie find nämlich alle wesentlich papistisch ober byperfirchlich: in Schottland bemofratisch, in England aristofratisch-priesterlich, in Irland romanistifch.

Die Gesetzebung ift gegen alle brei ohnmächtig, und bie Staatsmanner icheinen gegen alle brei rathlos.

Bei Irland sind sie es am entschiedensten, wie oben angebeutet worden. Die Nemesis hat hier ben Knoten fast unauslösdar verwirrt; Recht ist aus Unrecht geworden. Empörung hat Consiscation des größten Theils des Eigenthums hervorgerusen; der Besit Rechtens bei der Kirche und bei Ebelleuten beruht auf Gewalt und bringt das Boll zur Berzweissung. Es genügt nicht mehr zu sagen: Der Zehnte wird nicht vom Privateigenthume

<sup>\*)</sup> Es folgt hier eine weitere Schilberung ber pusehitischen und antipusehitischen Strömungen, und dann ein ausführlicher Bericht über die schottische Secession (die Bilbung der Freien Rirche).

gezahlt, benn alles Eigenthum ift mit biefer Auflage gefchenkt ober ver-Das innerliche Rechtsgefühl emport fich bagegen, bag eine für bie Bolferbauung und Erziehung gestiftete Gabe feche Siebenteln bes Bolfes nicht zugute tommen foll. Auch hier beißt es: "Bochftes Recht, bochftes Unrecht!" Es ift aber febr folimm, wenn ein Boll fich bergleichen fagt. Und welch ein Bolt, bei aller Wilbheit, Robeit und Leidenschaft! Die Geschichte wird es als einen bewunderungswürdigen Bug melben, baf ein einziger Mann, Bater Mathem, ein reblicher Briefter, wenngleich er ben Demagogen vorgearbeitet, eine Million Trunkenbolbe vom Branntwein fo entwöhnt hat, bag bie meiften Branntweinschen Baderlaben geworben Mit einer folden geistigen Rraft - bie fich nun icon Jahre lang bewährt - tann ein foldes Bolt, unterm Schute einer fremben freien Berfaffung, bas Unglaubliche thun. Auf ber anderen Seite, wer tann leugnen, bag bie jebige Bewegung England nichts vorfchlägt, ja nichts von ihm annehmen will, weber für Bolt noch ffir Beiftlichfeit? baf fie alles Recht und Eigenthum angreift? bag fie verkennt, was von England feit ber Union für England geschehen ift? D'Connell hat ben Geift ber Millionen aufgerufen; er wird ihn nicht befchwören konnen, wenn er auch will.

Wer kann es anders als durch Gewalt? Und was macht Gewalt beffer?

So ift Großbritanniens Zustand, wenn man Phrasen und Parteis ansichten beseitigt.

Was folgt baraus für die Politit? . . . . Was die fernere Zukunft betrifft, so muß man sich vor Allem hüten, zu glauben, die eben aufgebeckten Schäben würden sogleich ihre volle Wirksamkeit äußern. Es kann so gut 100 wie 10 Jahre dauern, ehe sie den Kern des Lebens angreisen. Allerdings mögen auch wol jett manchem englischen Staatsmanne die Homerischen Worte Hettor's vor den Geist treten, welche Scipio's Seele auf den Trümmern Karthago's ergriffen:

Sinst wird kommen ber Xag, wo hinsinkt Jlions Feste, Priamos selbst und bas Bolk bes lanzenkundigen Königs.

Und einst wird gewiß bieser Tag für das jetzige Weltreich Englands anbrechen, und der Tag wird ein schwerer Tag für Europa sein. Allein ebenso gemiß wird vorher die schlummernde Araft des Bolles und die verjüngende Macht christlicher Gesinnung stärker und glänzender als je hervorbrechen. Und das kann man ohne Anmaßung prophetischer Gabe behaupten, daß jene Schäden neben denen der romanischen Staaten verschwinden, ja wie Gesundheitspocken neben Pestbeulen erscheinen. Allerdings kleben viele Sünden des Bolles und Einzelner an dem Glanze des britischen Weltreichs; allein an welchem Menschlichen kleben sie nicht? und welches Weltreich hat je solche gesunde Grundsesten gehabt, und so viele Mäßigung und Milde

in ber Stärke und Macht, so viele Männlichkeit neben üppigem Reichthum, so viele Sitlichkeit neben ber Sünde bewahrt? welches Reich hegt auch jetzt, neben ben Zeichen bes Berfalles, größere Kraft ber Berjüngung in redlicher Demuth und Gottesfurcht? Wenn also gleich der Stern Albions in diesem Augenblicke verdunkelt ist, so wird er doch nicht jetzt vom himmel fallen, und wenn die Grundfesten des großen und künstlichen Gebäudes des britischen Reiches zittern, so werden sie doch diesmal so wenig zusammensbrechen als in der Französischen Revolution. Die Lebenstraft des Bolkes ist so groß, wie die Hülfsquellen des Reiches unerschöpslich sind.

# Fünfter Abschnitt.

# Drei Jahre der Ruhe vor dem Sturme.

(1845 --- 1847.)

"Die Kirche ber Zukunft." — Besuch ber Königin Victoria in Deutschland. — Feste in Köln, Brühl und Stolzenfels. — Bunsen's Besuch in Corbach. — Tod von Wrs. Frp. — Die Oregon: Verwickelung. — Die Brüber Gurney. — Die Ignatianischen Briese. — Die Tahlor'sche Prosession. — Evangelische Allianz. — Die Krakauer Frage. — Besuch der Prinzessin von Preußen in England. — Cashiodury. — Windsor. — Trentham. — Die preußische Versassungestrage. — Felix Mendelssohn in London. — Sprachwissenschaftliche Studien. — Cambridge. — Besuch in Osborne House. Prinz Waldemar. Sonderbund. Reuendurg. Aubienz dei der Königin. — Palmerston als Steuermann. — Wodurn Abtei. — Althorp. — Lady Luise Stuart. — Die neapolitanische Revolution. — Mittheis lungen über die preußische Bersassungsfrage, den Entwurf eines Bundes-Preßgesetes, die politische Stellung Englands und Preußens, die deutschzeische Gewegung und den Arvingianismus.

Aus der ersten hälfte des Jahres 1845, welche die Familie gemeinschaftlich in England verbrachte, lassen sich wiederum eine Reihe einzelner Briefe mittheilen.

Der zunächst folgende Brief Bunsen's war an einen seiner Söhne gerichtet, ber damals einen Besuch in Corbach machte. Nachdem der Bater ihm Anweisungen gegeben für die Errichtung eines Grabsteines für seine Aeltern, fährt er fort:

London, 11. März 1845.

Sieh auf jeben Fall in Arolfen meinen Freund, ben Lanbsphnbikus Wolrad Schumacher; er ist ber Geliebte meiner Jugend in ben Schuljahren gewesen, und ich habe nie aufgehört, ihm mit aller Bärtlickeit ber ersten Jugendliebe anzuhangen. Besuche jedenfalls Fräulein Luise Cramer, mit ber ich consirmirt bin: eine alte Jungfer! ein armes Kind, die in Elend lebt. Grüße Friederike Wigand, geborene Bunsen, meine Base und Gespielin,

nun Bitwe und Großmutter. Besuche die Lehrer. Ich will zur Strubes Stiftung beitragen. Sage dem Schulcollegen Runge, daß ich meine opera senden würde für die Schulbibliothet. Begrüße das Strohdach, unter dem Dein Bater geboren ward und 17 Jahre verlebte, den Eisenberg, wo ich oft träumend saß; und bete in der Altstadtfirche für Dich und uns, und das arme, blinde Land. — Ewig Dein treuer Bater.

Aus berselben Zeit stammen Briefe an den hamburger Syndikus Sieveking und Herrn von Usedom\*), worin Bunsen sich über sein bald darauf erschienenes Werk: "Die Kirche der Zukunst" ausspricht:

### London, Donnerstag 10. April 1845.

(An Sieveking.) . . . . Den ersten Abschnitt ber "Kirche ber Zukunft" habe ich erst hinzugefügt, als ich das ganze Werk geschrieben. Ich sühlte das Bedürfniß, die Ibeen, welche das Buch entwideln soll, vorher in ihren tiefsten Wurzeln und in ihren feinsten praktischen Ausläusern kurz und zusammengedrängt darzustellen. Ich fühle wohl, daß ich mich damit in eine neue Gesahr gestürzt: allein ich konnte nicht anders. Am meisten fürchte ich mich davor, den böswilligen Theologen einen Borwand gegeben zu haben, mich als Semipelagianer, oder Leugner "des Sohnes", verdammungswürdigen kryptokatholischescheofophischen Retzer und Schwärmer zu verdächtigen. Ich habe es sedoch geschrieben, weil ich mußte. Dann aber denke ich auch wieder: mancher beutsche Leser versteht mich so besser, da (wie Reck sagt) ein guter Deutscher ohne Philosophie seinen Suppenlössel nicht zum Munde sühren kann. . . .

Die Seschichte bes sogenannten "Leipziger Concils" zeigt mir, wie ganz recht Wichern hat, was die leitende Mehrheit der Berathenden betrifft. Es wird eine Kirche des Rationalismus. Aber doch anch eine gemeindliche, freie. Meinen Sie, die Leute glaubten vorher mehr? Alles hängt vom sittlichen Ernste ab, womit die Menschen die Sache angreisen. Es ist ein Bersuch; wie es jest scheint, nur eine traurige Fehlgeburt; aber das Kind, das da geboren werden soll, ist doch das vor dem Drachen in die Wüste gerettete Kind der Offenbarung: es ist doch das Kind der Ewigzeit, welches in die Zeit sich seuten will. Ehristus will doch Staat werden, wie er vor 18 Jahrhunderten Mensch geworden. — Daneben die dentswürdigen Verhandlungen am Rhein. "D daß Du wüstest, zu dieser Deiner Zeit, was zu Deinem Frieden dient!" Der Herr und Gott seines Volkes und seiner Kirche wahre gnädig ab von uns, was nun folgt: denn sonst tommt das Ende, hier wie dort!

<sup>\*)</sup> Der Brief an Letteren ift erft in ber beutschen Ausgabe bingugefügt.

London, 18. April 1845.

(An Herrn von Usedom.) . . . . Ich kann sehr wohl Ihre Bebenken begreisen, es sind aber Bebenken in abstracto. Sie versprechen, daß sie Ihr Urtheil in concreto nicht beeinflussen sollen. Zweitens sind es Bebenken, welche meine Bergangenheit und Gegenwart nicht mehr berücksichtigen als den unbekannten Inhalt. Sanz abgesehen von des Königs und Sichhorn's Stellung, was ist die meinige in kirchlicher Hinsicht? die allerunglücklichste! Es ist die vom Goethe'schen Müllerknechte, an dem nichts zu verderben. Niemand weiß, was ich will: fast Alle misverstehen das, was sie davon wissen; die Meisten glauben, ich wolle etwas Phantastisches, oder ich wisse nicht, was ich wolle; die Einen, weil ich kein Theolog bin, die Anderen, weil ich kein Jurist bin, die Dritten, weil ich ihr Mysterium, die "Ressortverhältnisse" nicht kenne; Alle, weil ich ihnen nicht zünstig und zunftgerecht bin.

Ob ich nun recht habe ober nicht, bas habe ich nicht zu richten; bas aber weiß ich sehr wohl, baß Jene, bie mich richten, nicht wissen, was ich will, und die Meisten viel weniger davon verstehen als ich; aus dem einfachen Grunde, daß sie kein Leben darangesetzt wie ich; und nicht die Hälfte von dem gelernt, was man wissen muß, um nur in die Borhalle einzutreten.

3ch fühle aber ferner febr gut, bag bie fogenannten Braftifer und Bolitifer, bie Bielweifen, noch nie ein Wort gefagt ober eine That gethan haben, welche bewiese, bag fie auch nur mußten, wo Better Michel und feine Tante, Die Gemeinde ber Christenheit, ber Schub brudt! Das aber weiß ich. Rebe ich Unpraktisches, fo rebe ich Unpraktisches vom Praktischen, welches fie von mir zu lernen haben, - es mag fein, um es viel beffer anzuwenden, ale ich es im Stande bin. Defto beffer! - 36 verftebe zwei Dlachte, bie fie nicht versteben: ich verftebe alle Stimmen ber Synobe, und ich verstehe ben Ronig; und ich glaube, ich laffe Beiben gleiches Recht widerfahren. Ja, von ber Bahrheit und Befenhaftigfeit ber Grundibee meines gangen firchlichen Lebens und Strebens, auch in Beziehung auf bie Berfaffung, bin ich fo volltommen überzeugt, bag ich mein Leben bafur laffen wurde, und bag ich meinen Ramen gegen irgenbeinen einsetzen will bei ber Rachwelt, bag bie Berfaffung ber Rirche ber Butunft im Befentlichen keine andere fein werbe, ale bie ich angebeutet, vielleicht begrundet. Morgen, ober in taufend Jahren! - habe ich irgendwo gefagt. Ich rebe nicht von einem Blane für bie Berhaltniffe, wie fie jest rechtlich und staatlich befteben: ich tann biefen Berhaltniffen burchaus tein prattifches Intereffe abgewinnen, ich achte fie nicht und liebe fie nicht; ich bin auch nicht für fie gemacht - außer wenn man fie gerbrechen will.

Damit haben Sie auch die lette Antwort auf Ihre Bedenken. Sie wiffen, mas ich 1840 im Anfang Juni ober Ende Mai geschrieben: ich

habe für die Berwaltung der Kirche entschieden keinen praktischen Beruf, — überhaupt keinen, außer was man einen prophetischen, oder poetischen, oder bämonischen nennen kann, wie man Lust hat. Mir das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten (ich meine natürlich nur der evangelischen) geben zu wollen, wäre nicht allein unmöglich (wegen der Berdächtigungen), sondern auch unverantwortlich: man müßte denn wollen, daß ich die alte Maschine in Stüde zerschlage, oder in die Lust sprenge. — Sollte aber irgendjemand ein Gelüste danach tragen, den wird dieses Buch, zu seinem, und zu meinem und zu des Baterlandes Heile, gründlich davon heilen. Es ist mein Programm, das Programm für die Zukunst: aber Niemand kann erwarten, daß ich als ehrlicher Mann für die Gegenwart nach Grundsähen handle, die ich als irrthümsich dargestellt. — Hinsichtlich Englands habe ich mich hinlänglich verwahrt: Niemand hier nimmt mir's sbel — anzi! — ich habe es Bielen vorgelesen.

Denken Sie einmal über alles Dies nach, wenn Sie das Buch gelesen haben. Denn das erwarte ich von Ihrer Liebe zu mir, und von Ihrem Ernste für die Angelegenheit, daß Sie es lesen, auch wenn Sie es nicht vorlesen.

Sie werben am Ende vielleicht finden, daß der Dämon, wenn es einer ist, der mich geleitet, nicht fo dumm ist, als er aussieht. — Nun bleibt aber die Frage: ist es gut für König und Gemeinde? — Für den König wichtiger als Alles, was ich etwa für ihn thun könnte. Ich stelle seine Ideen (benn zu der Hauptsache bekennt er sich) dar, wie es Niemand thun kann als Er: und Er könnte es nicht praktisch, dürfte Er es.

Ich stelle sie bar, wie sie auf keinen Fall verdächtigt werden können. Ich stelle sie bar, wie ich selbst es nicht thun könnte, hätte ich irgendein Amt im Staate — (und ich will gern hinzusugen) wie ich selbst es nicht thun könnte, hätte ich nicht die große Schule der drei letzten Jahre durchzemacht; endlich wie es zu thun ich bisher nie die Beranlassung gehabt, und wahrscheinlich nicht wieder haben werde.

Wenn ich babei für Sichhorn die Maus sein kann, welche ben gefangenen Löwen aus dem Netze befreit, so soll es mir lieb sein. Sarà difficile però. Aber die Gemeinde? Darüber fühle ich mich so stark wie irgendwo. Die Gemeinde weiß jetzt nur, was sie nicht will, aber sie weiß nicht, was sie will; und sie muß es doch wissen, wenn ihr geholfen werden soll. Auf diesem Wege nun bringe ich sie weiter: das leidet keinen Zweisel; denn mit den gewöhnlichen Phrasen wird man mich nicht los. . . .

Sie vergleichen meine Bemühungen von 1844 (zu benen meine Dentschrift vom Januar 1845 fiber ein Wahlgeset; \*) nothwendig gehört) mit benen bes attischen Räubers. Das mag hingehen filr ben Bersuch, Frieb-

<sup>\*)</sup> Es ift bies bie oben im Auszug mitgetheilte Denkichrift.

rich Wilhelm III. und Gregor XVI. zusammenzubringen, — obwol ber sich bazu hergebenbe nicht ich, sonbern Spiegel war (wenn Sie von ber Convention von 1834 reben); benn er stand, vermöge berselben, zwischen König und Bapst, — ich wurde erst bazwischengebracht. Da, wo ich mich zwischenstellte, bas war in ber Denkschrift, worin ich die Grundsätze für die Möglichkeit eines friedlichen Verhältnisses aufstellte und entwickelte; und biese Ausstellung hielten Sie sonst wenigstens für keine naturwidrige. Auch hat sie noch Niemand umgestoßen, noch eine bessere Basis ausgefunden....

Aus demselben Monat sind auch folgende (englisch geschriebene) Briefe von anderer Hand:

London, 6. April 1845.

... Seit Montag, bem letten Marz, wo wir Dathill verliegen, nach einem Beer von landlichen Geschäften, bin ich wieber völlig in londoner Beschäftigfeit eingetaucht. Geftern Abend maren einige Bersonen bei uns eingelaben, mit ben Arnims zusammen, zur gefelligen Unterhaltung, und um Ernft fingen ju boren. Am Dienstag mußten wir uns ber Pflicht unterziehen, die Dietrichsteins und andere Diplomaten zu Tifche bei uns ju feben. Am Mittwoch waren wir felbst zu Tische bei Dietrich. fteins und erholten uns barauf bei St. - Aulaires. Am Donnerstag Abend waren wir bei Bebelers. Am Freitag hatten wir bei uns eine fleine Abendgesellschaft, und am Sonnabend bie Großberzogin Stephanie jum Luncheon mit einer Gefellichaft von jufammen 20 Berfonen (Laby Balmerfton u. A.). Nach bem Effen begleiteten wir die Großberzogin nach ben Clubs - bem Reformclub und bem neuen Confervativen; vor bem Luncheon mar fie in Bestminfterabtei und ben neuen Barlamentebaufern gemefen. Außer all ben ermabnten geselligen Berpflichtungen batte ich täglich mit ben Arnime Mertwürdigkeiten anzusehen, und viel Bergnugen hat mir fowol ihre Gefellicaft als bas Gefebene gewährt. Sie find prächtige Leute, und wiffen Alles ju genießen. Unfere Dufit am Freitag Abend mar berrlich; Sausmann fpielte vortrefflich auf bem Bioloncello; Frances begleitete ihn vom Blatt und wurde von Neutomm fehr gelobt; bann fang Mrs. Sartoris (Abelaide Remble) wie inspirirt eine fcottische Ballabe - Prefie, Melobie, Ausbrud, Alles munbervoll.

Dienstag Morgen 22. April. Dieses Datum und sonst nichts wurde gestern geschrieben, und ich begreife nicht, wie heute viel mehr hins zukommen soll! Denn nachdem ich Billete geschrieben und Gafte zum Frühstud gehabt habe und nach Coventgarben gegangen bin, um Blumen zur Ausschmudung des Hauses zu taufen, muß ich mich ausruhen, die Zimmer ordnen, den Speisetisch beaufsichtigen, mich anziehen, meine Gäste empfangen und bewirthen, und endlich am Abend um 10 bei der herzogin

von Kent erscheinen. Am letzten Freitag aßen wir bei der Herzogin von Kent zu Mittag; sie hatte auch ein sehr schönes Concert am Abend: die Königin war ebenfalls zugegen. Wir versäumten einen musikalischen Abend bei Wrs. Sartoris durch die Einladung der Herzogin von Kent. Am Samstag Mittagessen bei Lord Palmerston. Gestern hatten wir den Herzog von Broglie und Lord Sandon zum Frühstüd — eine höchst belebte Unterhaltung: der Herzog weiß viel von allen englischen Dingen und hat eine vorurtheilsfreie Auffassung. Er nimmt großen Antheil an den kirchlichen Parteiungen und wünscht Bunsen's Meinung darüber zu hören, versäumt nie, sich alle die neuen Bücher zu verschaffen und sie zu studeren, welche Bunsen sider solche Gegenstände erwähnt — die älteren hat er bereits gelesen und erinnert sich ihrer gut.

Von Bunsen selbst sind wieder die folgenden Briefe, von denen der erste englisch geschrieben ist, die beiden anderen deutsch:

Carlton Terrace, 15. Mai 1845.

(Un Mre. Fry.) . . . . Ich fann Sie verfichern, bag ich nie einen fo ruhigen und mahrhaft befriedigenden Abend in London verbracht habe, als ben letten im Saufe ber Königin, mitten in ber Aufregung ber Saifon. 3d halte bies für einen Umstand, für welchen man bankbar fein follte, und bin baburch fehr an manche Stunden erinnert worben, welche ich in Berlin und Sanssouci bei bem Ronig und ber Ronigin und ber Bringeffin Wilhelm verbracht habe; und, füge ich bantbar bingu, mit ber Bringeffin von Breufen, ber Mutter bes gufunftigen Ronigs. Es ift ein folggenber, troftlicher und lehrreicher Beweis, bag bas, mas bie Welt heißt, bie große Welt, nicht an fich nothwendig weltlich gefinnt ift, fontern nur infolge bes weltlichen Sinnes, ber ale Auslehnung gegen ben Beift fich fo gut in bie Butte wie in ben Balaft einschleicht, und wogegen teine außere Form Schut Formen und Regeln mogen ben Ausbruch bes Bofen verhindern, jeboch nicht bas Rechte wieberherstellen; fie können aber leicht ben Beift tampfen und bie innere Bahrheitsstimme vergiften. . . . Die Konigin verwendet täglich mehrere Stunden auf die muhevolle Prufung unzähliger an fie gerichteter Bittschriften neben fo vielen anderen Pflichten, welche auf bie ihr angehörige Beit Anfpruche machen.

London, 30. Juni 1845.

(An Schnorr von Carolsfelb.) . . . . Hundertmal wunsche ich, Du möchtest balb einmal, wenn auch nur für eine Zeit lang, mit den Deinigen aus der jett so dumpfen Luft Münchens herauskommen, und sehen und fühlen, wie es in beutschen Herzen lebt, wo kein pfäfsischer Druck eine Lügenatmosphäre um sich verbreitet! Was ich benke und fühle, wirst Du

nächsten Monat, will's Gott, in einem Buchlein lesen, welches ich Dir zussenben werbe: "Die Kirche ber Zukunft". Mein "Kirchen- und Hausbuch" erscheint erst Michaelis, zugleich mit einem Banbe "Erläuterungen".

Dathill, Montag früh 30. Juni 1845.

(An Kestner.) Mein theurer alter Herzensfreund. — Heute schließt bas 28. Jahr ber glücklichsten She, und heute habe ich meines theuren Ernst geliebter Braut ben ersten Töchterleinsbrief geschrieben, und stelle mich nun wieder an mein Schreibpult, um Dir dieses Familienereigniß anzuzeigen. Du hattest immer Ernst lieb, — und siehe! er ist's, ber am ersten ein ebles, schönes Mädchen heimführt. Bon allen Mädchen hatte ich ihm immer jene Elisabeth gewünscht, die er vor 5 Jahren mit Bater und Tante in Berlin gesehen hatte, als Mrs. Frp Deutschland besuchte...

In ben Briefen an Glabstone habe ich bie Rechtmäßigkeit und Apostolicität ber beutschen evangelischen Kirche vertheibigt. — Du wirst einen anderen Stil in diesem Werke sinden, einen höheren und freieren, ich hoffe auch leichteren. Ich nehme mir vor zu schreiben, wie ich spreche, und side Beides als eine Kunst, mit Liebe und Lust. Frances ist meine Schreiberin, der ich dictire; sie geht ganz in meine Ideen ein, und macht mir dadurch viel Freude. Im Baterlande als Staatsmann am Ruder zu wirken, halte ich durchaus nicht für meinen Beruf; mir ist der Beruf gezgeben, vom Masttorbe her auszuschauen, und Land oder Sturm vorherzusverklindigen für den weisen, praktischen Mann am Steuerruder. . . Mir ist es einerlei, ob die Nation bei meinen Ledzeiten oder nach meinem Tode erfährt, wie ich in Kirche und Staat ihr Wohl und Weh in treuem Herzen durch dieses Leben hindurchgetragen. Mit dem gegenwärtigen Geschlechte gebe ich es auf mich zu verständigen.

Hier bin ich auf meinem Flede: ich suche Friede und Eintracht zu erhalten, und boses Blut wegzutreiben, wo ich kann. Dabei lerne ich hier täglich — burch bas Leben. Darin ist der Brite groß: in Wissenschaft und Kunst sind wir ihm tausenbsach überlegen. Die wahre Poesse und Philosophie Englands ist im Leben, nicht in dem Bewustsein über dieses Leben. Ich war nie ein besserr Deutscher, als seitdem ich in England lebe. An Rom denke ich wie an einen anderen Planeten, mit aller Sehnsucht der Erinnerung, ohne den geringsten Bunsch, je wieder in seiner Sphäre zu athmen.

Im August 1845 wurde Bunsen vom Könige nach Stolzenfels entboten, wo Königin Victoria und Prinz Albert demselben ihren Gegenbesuch abstatteten. Ueber seine Reise und seinen Aufenthalt in Deutsch- land entnehmen wir den Briefen Bunsen's an seine Frau die nachsfolgenden Mittheilungen:

Machen, Montag 10. August 1845.

3d muß mit ber heutigen Bost Dir melben, daß ich nach ber berrlichsten Fahrt, und einem lieblichen Nachmittag und Abend bei ben lieben Arnims, Sonnabend gludlich bei bem alten Freunde \*) eintraf. Gestern, ba ich teinen anderen Befehl vorfand, fuhr ich um 1/2 3 nach Bruhl, wo ber König um 3 Uhr von Bonn ankommen follte. Er kam aber wirflich erft um 41/2 Uhr, um nach einem Stünden Rube bie Reife nach Machen anzutreten. 3ch eilte bem Ronige nach ber Gifenbahn entgegen, bie gerabe vor bem Schloffe halt, wie Du weißt. Der Ronig rief mich jum Bagen, wie er mich erblidte, und fagte: "Run, Bunfen, Gie haben boch meinen Brief erhalten?" - Auf meine verneinende Antwort fagte ber Ronig: "Wie fcabe!" - Raum waren wir im Schloffe, fo tam er auf mich zu, vor bem gangen hofe, umarmte mich, und fagte: "Dein Brief follte Ihnen bei Ihrem Gintritt in Roln eine fleine Ueberraschung machen - ich hatte einen Brief auf ben Bahnhof geschickt, worin ich Sie zuerst als Wirklicher Geheimer Rath begrufte: man hat geglaubt, Sie tamen mit ber Ronigin — und fo begrufe ich Sie also bier." Indem er bas fagte, tufte er mich gartlich. Der Bring von Breugen begludwunschte mich barauf, und ber gange Hof bewarf mich mit "Ercelleng".

Ich fuhr barauf mit bem König (die Königin bleibt naturlich im Schlosse) burch Köln nach Nachen. Wir fanben bie Stadt herrlich erleuchtet, und die Straßen, durch welche ber König zog, gedrängt voll wogenden Boltes, aus dem sich viele Hurrah! erhoben. Der König stieg bei Herrn von Webell, dem Präsidenten, ab, und hielt großen Hof. Nach einer Stunde ging es zum Abendessen, welches mein Mittagsessen war, und mir aut schmeckte.

Rach ber Tafel erschien ein Fackelzug mit Liebern, und die Lebehochs wurden sehr lebendig und allgemein. Heute um 10 Uhr suhren W. und ich, und die beiben ersten Beamten der Provinz, General von Thile und Oberprästdent Eichmann, mit den dienstthuenden Herren (Graf Pourtales, Graf Groeben, Schleinitz u. s. w.) zur Grenze. Die Königin wird gegen 2 Uhr in Aachen sein.

Der König geht unmittelbar nach der Abreise ber Königin Bictoria mit der Königin nach Ischl, wo die ganze Familie bereits wartet. Ich werbe also auf jeden Fall in acht Tagen frei.

Der Prinz von Preußen grußt Ernst mit ben schönften Gludwunschen -,,seinen Römer", wie er ihn nennt. Der König wünscht Dir und ihm und mir herzlich Glud, und erzählte bei ber Beranlassung (im Dampf-wagen) in seiner lebendigen Beise bas ganze schöne Berhältniß in der

<sup>\*)</sup> Branbis, in Bonn.

Heirath: "Seht (fagte er), bas nenne ich mir eine glückliche Heirath: Mrs. Fry zur Tante, und ben braven, großmüthigen Samuel Gurney zum Schwiegervater. Nein, Bunfen, wie ich mich gefreut habe über Ihren Brief, bas tann ich nicht fagen. Das erste freie Stünden, bas wir haben, schreiben wir einen Brief an Mutter Fry. Ich sage Ihnen meinen Gebanken beutsch, Sie geben mir ihn sogleich englisch wieder, und so schreibe ich ihr."

Noch ein Zug vom König. Ich stieg bei ber Absahrt nach Aachen natürlich in ben Wagen bes Gesolges; ber König, welcher mit bem Prinzen, ben Staatsministern und Herrn von Thile im mittleren abgeschlossenen Raume saß, rief mich herein, und sagte: "Der Bunsen fullt ben ganzen Wagen mit englischer Wohlbehäbigkeit aus, bie mir immer so wohlthut".

lleber die geschmackvolle, sinnige, stilvolle Art der Einrichtung Brithls sage ich nichts, da ich dergleichen langweilig zu beschreiben finde. Prächtig ist eigentlich nur der Königin Bictoria Gemach, und kostbar nur ihr Anstleidetisch, und an ihm das Kostbarste der Besatz der Decke, der aus den seinsten bradanter Spiten besteht. "Nach Stolzenfels ist alles Das nicht anzusehen", sagte der König, "aber man sollte nicht vergleichen: dort ist Alles romantisch, hier Alles ein verdorbenes Antikes, das aber doch seinen eigenen Stil hat" — (wie die romanischen Sprachen, und die Literatur von Ludwig XIV., würde ich als sein "jüngerer Bruder Dummkopf"\*) hinzungefügt haben).

Humboldt ift hier, tief gebeugt über Bulow's Fall, gerade im Augenblick eines Glanzpunktes, mit dem er hatte abschließen konnen: auch fürchtet er als Patriot des Nachfolgers politisches Spftem. Canit und Radowit kommen morgen; ich bin überzeugt, der König will uns drei zusammensoder aneinanderbringen; wir haben uns noch niemals zusammengefunden.

Ich foll im Dorfe Brühl wohnen, und habe mir Beinrich von Arnim dum hausgenoffen erbeten.

An Miß .... schreibe ich, wenn ich Zeit finde. Der Geist sagt mir, ihre einzige Rettung ist, daß sie alle theologischen Streitigkeiten und Redensarten vergesse, und ihren Glauben entzünde an der Liebe Gottes, welche im Neuen Bunde, besonders im Johannes, aus allen Stellen zu der suchenden Seele spricht, — nach welcher jede Seele sich sehnt, und von der sie angezogen wird wie das Eisen vom Magnet, die Erde von der Sonne. Der Glaube ist das ursprüngliche Leben der Seele, welches zum Bewußtsein kommt, wenn alles menschliche Machwert und Gerüst weggeworsen wird. Ist es nicht also, Geliebte? Rüsse die lieben Kinder alle. Gott lohne ihnen und Dir, daß ihr mir das Leben so leicht und lieb macht! Wie sollte ich ohne euch, und vor allem ohne Dich, mich durch

<sup>\*)</sup> Chinefifche Wenbung, womit im Zwiegesprach ber Rebenbe fich bezeichnet.

biese Wogen bes Lebens burchschlagen? Der herr verleihe mir bie Gnabe, bies nicht zu misbrauchen, sonbern mit Dank und verdoppelter Liebe zu gebrauchen.

Ich werbe spätestens im October wieder bei Dir sein, und bei Dir bleiben. Ich tann nicht mit benjenigen ben Kutscherdienst versehen, welche hemmschuhe anlegen, weil sie glauben, ber Wagen geht jah hinunter, wäherend ich Borspann fordere, weil ich meine, es geht steil, aber sicher auswärts.

### Brühl, Mittwoch 13. August 1845.

3ch habe gerade einen Augenblid. Dir zu fagen, bag ich wohl bin. Wir genießen bier Berrliches. Das erfte wirklich Große mar ber Bug burch Roln. Die hauptftrage ber Stadt, burch welche mir zogen, mar mit Flaggen und Stangen und Tapeten aus ben Fenftern icon gefcmudt, und von ungabligem Bolle burchwogt. Die Stabt hatte fie, wie zu einer Procession, aufe schönfte fegen und febren, und bann mit Rolnischem Baffer fprengen laffen. In Brubl fanben wir bas Schloß inwendig festlich erleuchtet, ben Garten gang bell mit feinen italienifchen Bangen und Springbrunnen und Statuen, ben hof mäßig erleuchtet. Aber bald nachher fullte er fich mit hunberten von fcon gefchmudten Laternen, 485 Musiter und Tambours stellten sich symmetrisch auf, und es erklang: "God save the Queen!" Die Tromnieln füllten mit ihren Wirbeln bie Baufen aus. Ich hatte nie eine Borftellung von biefer Aufführung, welche man ben "großen Bapfenstreich" nennt. Bierauf folgten bie berrlichften Mariche (aus Mendelssohn's "Sommernachtstraum"), zulett ein Choral (bas Gebet, womit täglich bie preufischen Bachtpoften foliegen) mit lange nachhallenden Bofaunen= und Bornerflangen. Die Ronigin und felbft Aberbeen erklarten, nie etwas Achnliches gehört zu haben.

Die Profa bes Lebens war burch mancherlei "scramble" gestört, womit ich Dich belustigen will, wenn ich wieder bei Dir bin.

Gestern ging's zur Feier ber Enthüllung bes Standbildes bes großen Sohnes von Bonn, Beethoven. Dabei wurde gesprochen und gesungen, in freier Luft, auf dem schönen Plate bei dem Münster. Dann fuhr der König mit den beiden Königinnen und Prinz Albert in das Haus, wo Beethoven gewohnt und gelebt. Dann durch die schöne Allee von Poppelsdorf und zurud. Nun ging es zum Mahl, zum ersten, bei welchem die Königin Bictoria erschien, da sie abends vorher weber Kammerfrauen noch Kleider hatte, bis 11 Uhr!

Da brachte ber König folgenden Trinkspruch aus:

"Meine Herren, fallen Sie bie Glafer bis zum Ranbe. Es gibt ein Wort, welches in britischen und beutschen Gerzen hell erklingt. Bor 30 Jahren erscholl es von Englandern und Preugen auf ben höhen von

Baterloo, als die Frucht einer glorreichen, brüderlichen, mühlam errungenen Baffenthat, jest erschallt es im Herzen ber beutschen Gauen, mitten unter ben Segnungen des Friedens, dieser gesegneten Frucht jenes Kampses. Dies Bort, es heißt Bictoria. Meine Herren, leeren Sie Ihre Gläser bis auf den Grund, ich trinke auf das Bohl Ihrer Majestät, der Königin des vereinigten Reiches von Großbritannien und Irland (hierbei machte der König der Königin eine Berbeugung), und (auf deutsche Beise mit dem Prinzen Albert anstossend) Ihres durchlauchtigsten Gemahls."

Die Königin verneigte fich bei dem ersten Worte, aber noch viel tiefer bei dem zweiten. Ihre Augen erglänzten von einer Thrane; und als der König sich niederließ zum Siten, neigte sie sich über ihn und klifte ihn auf die Wange. Dann setzte sie sich und ftrahlte vor Freude.

Um 6 Uhr brachen bie Herrschaften auf; von 6-8 Uhr war ich mit Aberbeen bei bem König.

Um 8½ Uhr ging's nach bem erleuchteten Köln. Wir langten um 8¾ Uhr auf bem Schiffe an. Nun fuhren wir herauf, etwa 5 Millien bis Rothenkirchen; viele häufer, die Brücken und Gärten waren erleuchtet, ber herrliche Strom erglänzte von den Lichtern der Schiffe. Einzelne Schüffe sielen, man sühlte, etwas ward vorbereitet. Als wir an den verabredeten Punkt kamen, wandte das Schiff, und nun begann auf der ganzen Linie ein unbeschreibliches Schauspiel: ein Fenerwerk von den Thürmen, den Mauern, den Gärten, den Bastionen. Bald waren wir im Fenermeer; die unteren Thürme verglommen in bengalischem Feuer, während die oberen sich entzündeten. Die Kirchen traten hervor, eine nach der anderen, — endlich stand der Dom vor uns, und war in wenigen Minuten (trot des Regens) in bengalischem Feuer erleuchtet.

Es war Mitternacht, als wir zuruckfamen. Der Prinz Albert und ich klommen auf die Schiffbrude über ben Dampfrädern, wo der Rapitan zu stehen pflegt, und sahen Alles aufs schönste: auch die Königin sah unterm Zelt Alles.

Deute geht es ins Beethoven-Concert zur Aula, nachmittags zum Dom. Gestern ward ber Erzbischof vorgestellt. Morgen über ben Drachenfels (falls es nicht regnet) nach Stolzenfels. Uebermorgen Mittag zieht bie Königin nach Mainz. Der König geht Montag früh nach Ischl, — ich, nach allen Anzeichen, zurud nach London, nach einigen Tagen Berweilen bei ben lieben Freunden in Bonn.

Schloß Stolzenfele, Freitag Nachmittag 15. August 1845.

Ich schiese biese Zeilen burch ben englischen Courier, um Dich zu besnachrichtigen, bag bie Königin morgen Abschied zu nehmen beabsichtigt — ber König bricht am Montag auf, und ich kehre nach London im Laufe ber Woche zuruck, wenigstens nach aller menschlichen Berechnung.

Fürst Metternich erzählte mir, "baß er sich brei Wochen lang sast ausschließlich mit meinen Arbeiten beschäftigt habe; bas große Bert über Aegypten habe seine ganz besondere Ausmerksamkeit auf sich gezogen; dieses Buch und ber «Rosmos» und einige ähnliche bedeutende Werke böten ihm Erquickung unter ben Thorheiten des Tages". Ich sprach ihm die Hosffnung aus, daß es mir gelingen möge, die beiden noch sibrigen Bände der Beachtung eines solchen Staatsmannes würdiger zu machen, und daß ich wünsche, mein Leben solchen auf die Alte Welt bezüglichen Untersuchungen widmen zu können.

Ich habe keine Neigung mehr zu schreiben — ber Tag ift trübe und regnerisch, und 110 Personen sind in 47 Zimmern einquartiert, außerbem noch 40 Ehrengafte, wie ich, die ihr Quartier in Koblenz haben, und es nicht unternehmen wollten, dieses Obbach zu verlassen, um zwischen Diner (um 2 Uhr) und Abendconcert wegzugehen und zuruchzukehren.

Schloß Stolzenfele, 16. August 1845. (Zimmer ber Laby Canning, nach Abreise ber Königin Bictoria.) Ich nehme Besitz vom einzigen Bogen Papier, ben die liebenswürdige Bewohnerin zurückgelassen, um Dir, im Berfolg meines Schreibens aus Roblenz, zu sagen, daß ich morgen meine Abschiedsaudienz bei dem König habe und Montag nach Bonn gehe.

Die Wolken ziehen schwer und buster auf. Soeben bringt ber Telegraph die Nachricht von dem Aufstande in Leipzig, wobei 13 Menschen getöbtet, viele verwundet sind — Prinz Iohann mit Mühe entkommen. Ich war bei dem König, da die Nachricht gebracht wurde; er bejammerte, daß nicht gleichzeitig mit dem vielbesprochenen Ministerialbeschlusse und Erklärung der mit dem Schutzechte der evangelischen Kirche in Sachsen betrauten Minister, ein Regierungsbeschluß bekannt gemacht wurde, welcher die vollkommenste Freiheit des religiösen Bekenntnisses, und die Bildung religiös-kirchlicher Gemeinschaften als versassungsmäßiges Recht verkündigte. "Die Bewegung kann nur bekämpft und besiegt werden durch Freiheit, volle Freiheit." Goldene Worte, bei denen Gott den König erhalten wolle!

Die Königin gibt 500 Pfb. St. für ben kölner Dombau, Prinz Albert 100 Pfb. St. für die evangelische Kirche in Bonn. — Graf Aberbeen hatte mir die Idee der Königin vertraut (sie wollte 1000 Pfb. St. geben, was Aberbeen zu viel fand), und noch ehe der König es ersuhr, stieß ich auf den Erzbischof Geissel, und theilte ihm die Nachricht als Gesheimniß mit, wofür er mir sehr gerührt dankte. Der König hatte großes Bedenken wegen der Wirkung in England, und trug mir auf, sie dem Prinzen mitzutheilen. Dieser sagte: "Das geht uns nicht an, dazu ist der verantwortliche Minister da." Eine Kaltblütigkeit, die den König in Erstaunen setzte.

Der ergreifenbste Augenblid ber Reise mar ber Bug über ben Rhein awifden Chrenbreitstein und Robleng: 4000 Mann ftanben auf ben Binnen, und fowie bas Konigeschiff fich naberte, begannen bie nachsten Batterien von Chrenbreitstein und ben fleineren Festungen bas Feuern. Allmählich verbreitete fich biefes über bie gange Linie: Robleng begann, bie Festen Franz, Alexander und Ronftantin; jedem Schuffe von ber Rechten antwortete einer vom linken Ufer, und beiben ein taufenbfaches Echo in ben Bergen; Jebermann mar übermältigt. Es war, ale wenn ber Beift Bermaniens fichtbar und hörbar hervortrat und fagte: "hier ftebe ich, und Niemand foll mich von bier vertreiben!" - Es murben über 1000 Schuffe gefeuert, als Ronigsgruft. Der Beneral von Thile batte Alles aufs iconfte eingerichtet. Lord Aberbeen, ber ben Rhein feit 1814 nicht gesehen batte, war tief ergriffen. Bald erschien Stolzenfels und wir fuhren zur Burg binauf. Am Abend waren bie benachbarten Rirchthurme und Burgen (befonbere bie naffauische Marteburg) erleuchtet, und von Stolzenfele erbröhnten bie foweren Ranonenschuffe zwischen ben Rateten und bem Feuerregen, wie bei bem Caftel Sant Angelo.

Der König und die Königin der Belgier sind heute noch hier. Die Königin hat durch ihre Anmuth und Lieblichkeit alle Herzen gewonnen. Der König Leopold gewinnt festeren Grund und Boden, zu meiner größten Freude.

Ufebom hat ben weisen Entschluß gefaßt, hierherzukommen. Rabowit war auch hier, wie fast alle Gefanbte aus ber Rabe.

Es regnet unaufhörlich. Der Roggen feimt auf ben Felbern. Gott wolle helfen und troften! Gott gruße Dich!

Bonn, Donnerstag früh 19. August 1845.

Der Mensch benti's, Gott lenti's! Sein Rame sei gelobt, seine Schidungen verehrt im Staube!

Sonntag früh ging ich nach Stolzenfels zur Kirche. Der König bachte mich unmittelbar nachber zu sprechen: ich sollte breierlei Aufträge empfangen, — um bann beurlaubt zu werben. Graf Stollberg, bessen Gste und Freunbschaft ich nicht genug zu loben weiß, erspähte jeden Augenblick, damit ich den König sahe — umsonst; es fand sich keiner. Der Abend kam heran — das dauerte bis zum Thee, b. h. über 8 Uhr. Da ließ mir der König sagen, es sei durchaus unmöglich, ich solle also nach Sanssouci kommen, wo er am 28. eintressen wolle, da werde er mich sehen. Er wiederholte dies persönlich gestern früh, als er abfuhr nach Frankfurt. An dem Morgen wollte er zugleich, ich sollte mitsahren die Krankfurt, wovon nie die Rede gewesen war. Ich erklärte mich bereit, wenn er besehle, — sagte aber zugleich, ich sei nicht dazu vorbereitet,

habe für die Berwaltung der Kirche entschieden teinen praktischen Beruf, — überhaupt keinen, außer was man einen prophetischen, oder poetischen, oder bämonischen neinen kann, wie man Lust hat. Mir das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten (ich meine natürlich nur der evangelischen) geben zu wollen, wäre nicht allein unmöglich (wegen der Berdächtigungen), sondern auch unverantwortlich: man müßte denn wollen, daß ich die alte Maschine in Städe zerschlage, oder in die Lust sprenge. — Sollte aber irgendjemand ein Gelüste danach tragen, den wird dieses Buch, zu seinem, und zu meinem und zu des Vaterlandes Heile, gründlich davon heilen. Es ist mein Programm, das Programm für die Zukunst: aber Niemand kann erwarten, daß ich als ehrlicher Mann für die Gegenwart nach Grundsätzen handle, die ich als irrthümsich dargestellt. — Hinsichtlich Englands habe ich mich hinlänglich verwahrt: Niemand hier nimmt mir's übel — anzi! — ich habe es Bielen vorgelesen.

Denken Sie einmal über alles Dies nach, wenn Sie bas Buch gelefen haben. Denn bas erwarte ich von Ihrer Liebe zu mir, und von Ihrem Ernste für die Angelegenheit, daß Sie es lesen, auch wenn Sie es nicht vorlesen.

Sie werden am Ende vielleicht finden, daß der Dämon, wenn es einer ist, der mich geleitet, nicht so dumm ist, als er aussieht. — Nun bleibt aber die Frage: ist es gut sur König und Gemeinde? — Für den König wichtiger als Ales, was ich etwa für ihn thun könnte. Ich stelle seine Ideen (benn zu der Hauptsache bekennt er sich) bar, wie es Niemand thun kann als Er: und Er könnte es nicht praktisch, dürste Er es.

Ich stelle sie bar, wie sie auf keinen Fall verdächtigt werben können. Ich stelle sie bar, wie ich selbst es nicht thun könnte, hätte ich irgendein Amt im Staate — (und ich will gern hinzufügen) wie ich selbst es nicht thun könnte, hätte ich nicht die große Schule der drei letzten Jahre durchzemacht; endlich wie es zu thun ich bisher nie die Beranlassung gehabt, und wahrscheinlich nicht wieder haben werde.

Wenn ich babei für Eichhorn die Maus fein kann, welche ben gefangenen Löwen aus dem Netze befreit, so soll es mir lieb sein. Sara difficile però. Aber die Gemeinde? Darilber fühle ich mich so stark wie irgendwo. Die Gemeinde weiß jetzt nur, was sie nicht will, aber sie weiß nicht, was sie will; und sie muß es doch wissen, wenn ihr geholfen werden soll. Auf diesem Wege nun bringe ich sie weiter: das leidet keinen Zweisel; denn mit den gewöhnlichen Phrasen wird man mich nicht los. . . .

Sie vergleichen meine Bemühungen von 1844 (zu benen meine Dentschrift vom Januar 1845 fiber ein Wahlgeset; nothwendig gehort) mit benen bes attischen Räubers. Das mag hingeben für ben Bersuch, Frieb-

<sup>\*)</sup> Es ift bies bie oben im Auszug mitgetheilte Dentschrift.

rich Wilhelm III. und Gregor XVI. zusammenzubringen, — obwol ber sich bazu hergebenbe nicht ich, sonbern Spiegel war (wenn Sie von ber Convention von 1834 reben); benn er stand, vermöge berselben, zwischen König und Bapst, — ich wurde erst bazwischengebracht. Da, wo ich mich zwischenstelte, das war in der Denkschrift, worin ich die Grundsätze für die Möglichkeit eines friedlichen Verhältnisse aufstellte und entwickelte; und biese Aufstellung hielten Sie sonst wenigstens für keine naturwidrige. Auch hat sie noch Riemand umgestoßen, noch eine bessere Basis aufgefunden....

Aus bemselben Monat sind auch folgende (englisch geschriebene) Briefe von anderer Hand:

London, 6. April 1845.

... Seit Montag, bem letten Marg, wo wir Dathill verliegen, nach einem Beer von landlichen Beschäften, bin ich wieber völlig in lonboner Befchäftigfeit eingetaucht. Geftern Abend maren einige Berfonen bei uns eingelaben, mit ben Arnims jufammen, jur geselligen Unterhaltung, und um Ernft fingen ju boren. Um Dienstag mußten wir uns ber Pflicht unterziehen, die Dietrichsteins und andere Diplomaten ju Tifche bei uns ju feben. Am Mittwoch waren wir felbst ju Tifche bei Dietrich. fteins und erholten uns barauf bei St. Mulaires. Am Donnerstag Abend maren wir bei Bebelers. Am Freitag hatten wir bei uns eine fleine Abendgefellichaft, und am Sonnabend bie Großherzogin Stephanie jum Luncheon mit einer Gefellichaft von zusammen 20 Berfonen (Laby Balmerfton u. A.). Rach bem Effen begleiteten wir bie Großberzogin nach ben Clube - bem Reformclub und bem neuen Confervativen; vor bem Lundeon war fie in Bestminfterabtei und ben neuen Barlamentebaufern gewesen. Außer all ben ermähnten geselligen Berpflichtungen hatte ich täglich mit ben Arnims Merkwürdigkeiten anzusehen, und viel Bergnugen bat mir sowol ihre Gesellschaft als bas Gefehene gewährt. prachtige Leute, und wiffen Alles ju genießen. Unfere Dufit am Freitag Abend war herrlich; Sausmann fpielte vortrefflich auf bem Bioloncello; Frances begleitete ibn bom Blatt und murbe von Neutomm febr gelobt; bann fang Mrs. Sartoris (Abelaibe Remble) wie inspirirt eine fcottische Ballabe — Breffe, Melobie, Ausbrud, Alles munbervoll.

Dienstag Morgen 22. April. Dieses Datum und sonst nichts wurde gestern geschrieben, und ich begreife nicht, wie heute viel mehr hinzukommen soll! Denn nachdem ich Billete geschrieben und Gäste zum Frühstud gehabt habe und nach Coventgarden gegangen bin, um Blumen zur Ausschmudung des Hauses zu taufen, muß ich mich ausruhen, die Zimmer ordnen, den Speisetisch beaufsichtigen, mich anziehen, meine Gäste empfangen und bewirthen, und endlich am Abend um 10 bei der Herzogin von Kent erscheinen. Am letten Freitag aßen wir bei der Herzogin von Kent zu Mittag; sie hatte auch ein sehr schönes Concert am Abend: die Königin war ebenfalls zugegen. Wir versäumten einen musikalischen Abend bei Mrs. Sartoris durch die Einladung der Herzogin von Kent. Am Samstag Mittagessen bei Lord Palmerston. Gestern hatten wir den Herzog von Broglie und Lord Sandon zum Frühstüd — eine höchst belebte Unterhaltung: der Herzog weiß viel von allen englischen Dingen und hat eine vorurtheilsfreie Auffassung. Er nimmt großen Antheil an den kirchlichen Parteiungen und wünscht Bunsen's Meinung darüber zu hören, versäumt nie, sich alle die neuen Bücher zu verschaffen und sie zu sindiren, welche Bunsen sider solche Gegenstände erwähnt — die älteren hat er bereits gelesen und erinnert sich ihrer gut.

Von Bunsen selbst sind wieder die folgenden Briefe, von denen der erste englisch geschrieben ist, die beiden anderen deutsch:

Carlton Terrace, 15. Mai 1845.

(An Mrs. Fry.) . . . . Ich fann Sie versichern, daß ich nie einen so ruhigen und mahrhaft befriedigenden Abend in London verbracht habe, als ben letten im Sause ber Königin, mitten in ber Aufregung ber Saifon. 3ch halte bies für einen Umftanb, für welchen man bantbar fein follte, und bin badurch febr an manche Stunden erinnert worden, welche ich in Berlin und Sanssouci bei bem Ronig und ber Ronigin und ber Pringeffin Wilhelm verbracht babe; und, füge ich bantbar bingu, mit ber Bringeffin von Breugen, ber Mutter bes gufunftigen Ronigs. Es ift ein folggenber, troftlicher und lehrreicher Beweis, bag bas, mas bie Belt beift, bie große Welt, nicht an fich nothwendig weltlich gefinnt ift, fontern nur infolge bes weltlichen Sinnes, ber als Auflehnung gegen ben Beift fich fo gut in bie Butte wie in ben Palaft einschleicht, und wogegen teine außere Form Schut Formen und Regeln mogen ben Ausbruch bes Bofen verhindern, jedoch nicht bas Rechte wiederherstellen; fie können aber leicht ben Beift tampfen und die innere Bahrheitsstimme vergiften. . . . Die Ronigin verwendet täglich mehrere Stunden auf die mubevolle Prufung ungabliger an fie gerichteter Bittschriften neben fo vielen anberen Bflichten, welche auf bie ihr angehörige Zeit Anspruche machen.

London, 30. Juni 1845.

(An Schnorr von Carolofelb.) . . . . Hundertmal muniche ich, Du möchtest bald einmal, wenn auch nur für eine Zeit lang, mit den Deinigen aus der jett so dumpfen Luft Münchens herauskommen, und sehen und fühlen, wie es in deutschen Berzen lebt, wo kein pfaffischer Druck eine Lügenatmosphäre um sich verbreitet! Was ich denke und fühle, wirft Du

nächsten Monat, will's Gott, in einem Buchlein lesen, welches ich Dir zussenben werbe: "Die Kirche ber Zukunst". Mein "Kirchen- und Hausbuch" erscheint erst Michaelis, zugleich mit einem Banbe "Erläuterungen".

Dathill, Montag früh 30. Juni 1845.

(An Kestner.) Wein theurer alter Herzensfreund. — Heute schließt bas 28. Jahr ber gludlichsten She, und heute habe ich meines theuren Ernst geliebter Braut ben ersten Töchterleinsbrief geschrieben, und stelle mich nun wieder an mein Schreibpult, um Dir dieses Familienereigniß anzuzeigen. Du hattest immer Ernst lieb, — und siehe! er ist's, ber am ersten ein ebles, schönes Mädchen heimführt. Bon allen Mädchen hatte ich ihm immer jene Elisabeth gewünscht, die er vor 5 Jahren mit Bater und Tante in Berlin gesehen hatte, als Mrs. Fry Deutschland befuchte...

In ben Briefen an Glabstone habe ich die Rechtmäßigkeit und Apostolicität der deutschen evangelischen Kirche vertheidigt. — Du wirst einen anderen Stil in diesem Werke sinden, einen höheren und freieren, ich hoffe auch leichteren. Ich nehme mir vor zu schreiben, wie ich spreche, und side Beides als eine Kunst, mit Liebe und Lust. Frances ist meine Schreiberin, der ich dictire; sie geht ganz in meine Ideen ein, und macht mir dadurch viel Freude. Im Baterlande als Staatsmann am Ruder zu wirken, halte ich durchaus nicht für meinen Beruf; mir ist der Beruf gezgeben, vom Masttorbe her auszuschauen, und Land oder Sturm vorherzusverklindigen für den weisen, praktischen Mann am Steuerruder. . . Mir ist es einerlei, ob die Nation bei meinen Ledzeiten oder nach meinem Tode erfährt, wie ich in Kirche und Staat ihr Wohl und Weh in treuem Herzen durch dieses Leben hindurchgetragen. Mit dem gegenwärtigen Geschlechte gebe ich es auf mich zu verständigen.

hier bin ich auf meinem Flede: ich suche Friede und Eintracht zu erhalten, und boses Blut wegzutreiben, wo ich tann. Dabei lerne ich hier täglich — burch bas Leben. Darin ist ber Brite groß: in Wissenschaft und Kunst sind wir ihm tausenbfach überlegen. Die wahre Poesie und Philosophie Englands ist im Leben, nicht in dem Bewußtsein über dieses Leben. Ich war nie ein besserr Deutscher, als seitdem ich in England lebe. An Rom denke ich wie an einen anderen Planeten, mit aller Sehnsucht der Erinnerung, ohne den geringsten Wunsch, je wieder in seiner Sphäre zu athmen.

Im August 1845 wurde Bunsen vom Könige nach Stolzenfels entboten, wo Königin Victoria und Prinz Albert demselben ihren Gegensbesuch abstatteten. Ueber seine Reise und seinen Aufenthalt in Deutschsland entnehmen wir den Briefen Bunsen's an seine Frau die nachsfolgenden Mittheilungen:

Machen, Montag 10. August 1845.

3ch muß mit ber heutigen Bost Dir melben, bag ich nach ber berrlichsten Fahrt, und einem lieblichen Nachmittag und Abend bei ben lieben Arnime, Sonnabend gludlich bei bem alten Freunde \*) eintraf. Gestern, ba ich feinen anberen Befehl vorfant, fuhr ich um 1/2 3 nach Bruhl, wo ber Ronig um 3 Uhr von Bonn antommen follte. Er tam aber wirklich erft um 41/2 Uhr, um nach einem Stündchen Rube die Reife nach Nachen anzutreten. 3ch eilte bem Ronige nach ber Gifenbahn entgegen, bie gerabe vor bem Schloffe halt, wie Du weißt. Der Ronig rief mich jum Bagen, wie er mich erblidte, und fagte: "Nun, Bunfen, Gie haben boch meinen Brief erhalten?" - Auf meine verneinenbe Antwort fagte ber Ronig: "Bie icabe!" - Raum maren wir im Schloffe, fo tam er auf mich zu, vor bem gangen Sofe, umarmte mich, und fagte: "Mein Brief follte Ihnen bei Ihrem Gintritt in Roln eine kleine Ueberraschung machen - ich hatte einen Brief auf ben Bahnhof geschickt, worin ich Sie querft als Wirklicher Bebeimer Rath begrufte: man bat geglaubt, Sie tämen mit ber Königin — und so begruße ich Sie also hier." Indem er bas fagte, tufte er mich gartlich. Der Pring von Preugen begludwunschte mich barauf, und ber gange Sof bewarf mich mit "Ercelleng".

3ch fuhr barauf mit bem König (bie Königin bleibt natiltlich im Schlosse) burch Köln nach Nachen. Wir fanben bie Stadt herrlich erseuchtet, und die Straßen, burch welche ber König zog, gedrängt voll wogenden Bolles, aus dem sich viele Hurrah! erhoben. Der König stieg bei Herrn von Webell, dem Präsidenten, ab, und hielt großen Hof. Nach einer Stunde ging es zum Abendessen, welches mein Mittagsessen war, und mir aut schmeckte.

Nach ber Tafel erschien ein Fackelzug mit Liebern, und die Lebehochs wurden sehr lebendig und allgemein. Heute um 10 Uhr suhren W. und ich, und die beiden ersten Beamten der Provinz, General von Thile und Oberprästdent Sichmann, mit den dienstthuenden Herren (Graf Pourtales, Graf Groeben, Schleinitz u. s. w.) zur Grenze. Die Königin wird gegen 2 Uhr in Aachen sein.

Der König geht unmittelbar nach ber Abreise ber Königin Bictoria mit ber Königin nach Ischl, wo bie ganze Familie bereits wartet. Ich werbe also auf jeben Fall in acht Tagen frei.

Der Prinz von Preußen gruft Ernst mit ben schönsten Glückwunschen -,,seinen Römer", wie er ihn nennt. Der König wunscht Dir und ihm und mir herzlich Gluck, und erzählte bei ber Beranlassung (im Dampf-wagen) in seiner lebendigen Beise das ganze schöne Berhältniß in der

<sup>\*)</sup> Branbis, in Bonn.

Heirath: "Seht (fagte er), bas nenne ich mir eine glückliche Heirath: Mrs. Fry zur Tante, und ben braven, großmüthigen Samuel Gurney zum Schwiegervater. Nein, Bunfen, wie ich mich gefreut habe über Ihren Brief, bas tann ich nicht sagen. Das erste freie Stünden, das wir haben, schreiben wir einen Brief an Mutter Fry. Ich sage Ihnen meinen Gebanken beutsch, Sie geben mir ihn sogleich englisch wieder, und so schreibe ich ihr."

Noch ein Zug vom König. Ich flieg bei ber Abfahrt nach Aachen natürlich in ben Wagen bes Gefolges; ber König, welcher mit bem Prinzen, ben Staatsministern und Herrn von Thile im mittleren abgeschloffenen Raume faß, rief mich herein, und sagte: "Der Bunsen fullt ben ganzen Wagen mit englischer Wohlbehäbigkeit aus, bie mir immer so wohlthut".

Ueber die geschmackvolle, sinnige, stilvolle Art ber Einrichtung Bribls sage ich nichts, ba ich bergleichen langweilig zu beschreiben sinde. Prächtig ist eigentlich nur ber Königin Bictoria Gemach, und kostbar nur ihr Anfleibetisch, und an ihm bas Kostbarste ber Besat ber Dede, ber aus ben seinsten brabanter Spiten besteht. "Nach Stolzenfels ist alles Das nicht anzusehen", sagte ber König, "aber man sollte nicht vergleichen: bort ist Alles romantisch, hier Alles ein verdorbenes Antikes, bas aber boch seinen eigenen Stil hat" — (wie die romanischen Sprachen, und die Literatur von Ludwig XIV., würde ich als sein "jüngerer Bruder Dummkopf"\*) hinzugestigt haben).

Humbolbt ist hier, tief gebeugt über Billom's Fall, gerade im Augenblick eines Glanzpunktes, mit dem er hätte abschließen können: auch fürchtet er als Patriot des Nachsolgers politisches System. Canit und Radowit kommen morgen; ich die überzeugt, der König will uns drei zusammensoder aneinanderbringen; wir haben uns noch niemals zusammengefunden.

Ich foll im Dorfe Brühl wohnen, und habe mir Beinrich von Arnim dam Sausgenoffen erbeten.

An Miß.... schreibe ich, wenn ich Zeit finde. Der Geist sagt mir, ihre einzige Rettung ist, daß sie alle theologischen Streitigkeiten und Rebensarten vergesse, und ihren Glauben entzünde an der Liebe Gottes, welche im Neuen Bunde, besonders im Johannes, aus allen Stellen zu der suchendenen Seele spricht, — nach welcher jede Seele sich sehnt, und von der sie angezogen wird wie das Eisen vom Magnet, die Erde von der Sonne. Der Glaube ist das ursprüngliche Leben der Seele, welches zum Bewußtsein kommt, wenn alles menschliche Machwert und Gerüst weggeworsen wird. Ist es nicht also, Geliebte? Rüsse die lieben Kinder alle. Gott lohne ihnen und Dir, daß ihr mir das Leben so leicht und lieb macht! Wie sollte ich ohne euch, und vor allem ohne Dich, mich durch

<sup>\*)</sup> Chinefifche Benbung, womit im Zwiegesprach ber Rebenbe fich bezeichnet.

biese Wogen bes Lebens burchschlagen? Der herr verleihe mir bie Gnabe, bies nicht zu misbrauchen, sonbern mit Dank und verboppelter Liebe zu gebrauchen.

3ch werbe spätestens im October wieder bei Dir sein, und bei Dir bleiben. 3ch tann nicht mit benjenigen ben Rutscherdienst versehen, welche hemmschuhe anlegen, weil sie glauben, ber Wagen geht jah hinunter, wäherend ich Borspann forbere, weil ich meine, es geht steil, aber sicher auswärts.

#### Brühl, Mittwoch 13. August 1845.

3ch habe gerade einen Augenblid, Dir ju fagen, daß ich mohl bin. Wir genießen bier Berrliches. Das erfte mirklich Große mar ber Bug burch Roln. Die hauptftrage ber Stadt, burch welche wir jogen, mar mit Flaggen und Stangen und Tapeten aus ben Fenstern ichon gefcmudt, und von ungabligem Bolle burchwogt. Die Stadt hatte fie, wie zu einer Broceffion, aufe fconfte fegen und tehren, und bann mit Kolnifchem Baffer fprengen laffen. In Brühl fanben wir bas Schloß inwendig festlich erleuchtet, ben Barten gang bell mit feinen italienifchen Bangen und Springbrunnen und Statuen, ben Sof mafig erleuchtet. Aber balb nachher fullte er fich mit hunderten von icon geschmudten Laternen, 485 Musiter und Tambours stellten sich symmetrisch auf, und es erklang: "God save the Queen!" Die Tromnieln fullten mit ihren Wirbeln bie Baufen aus. Ich hatte nie eine Borftellung von biefer Aufführung, welche man ben "großen Bapfenstreich" nennt. Bierauf folgten bie berrlichften Mariche (aus Mendelssohn's "Sommernachtstraum"), julett ein Choral (bas Gebet, womit täglich bie preufischen Bachtpoften foliegen) mit lange nachhallenden Bofaunen= und hörnerklängen. Die Rönigin und felbft Aberbeen erklärten, nie etwas Aehnliches gebort zu haben.

Die Profa bes Lebens war burch mancherlei "scramble" gestört, womit ich Dich belustigen will, wenn ich wieber bei Dir bin.

Gestern ging's zur Feier ber Enthullung bes Standbilbes bes großen Sohnes von Bonn, Beethoven. Dabei wurde gesprochen und gesungen, in freier Luft, auf dem schönen Plate bei dem Münster. Dann fuhr der König mit den beiden Königinnen und Brinz Albert in das Haus, wo Beethoven gewohnt und gelebt. Dann durch die schöne Allee von Poppelsborf und zurud. Nun ging es zum Mahl, zum ersten, bei welchem die Königin Victoria erschien, da sie abends vorher weber Kammerfrauen noch Kleider hatte, bis 11 Uhr!

Da brachte ber König folgenden Trinkspruch aus:

"Meine herren, füllen Sie bie Gläser bis zum Ranbe. Es gibt ein Wort, welches in britischen und beutschen heu erklingt. Bor 30 Jahren erscholl es von Englandern und Preußen auf ben boben von

Baterloo, als die Frucht einer glorreichen, brüderlichen, muhlam errungenen Waffenthat, jett erschallt es im Herzen der deutschen Gauen, mitten unter ben Segnungen des Friedens, diefer gesegneten Frucht jenes Kampses. Dies Wort, es heißt Bictoria. Meine Herren, leeren Sie Ihre Gläser die auf den Grund, ich trinke auf das Wohl Ihrer Majestät, der Königin des vereinigten Reiches von Großbritannien und Irland (hierbei machte der König der Königin eine Berbeugung), und (auf deutsche Weise mit dem Prinzen Albert anstoßend) Ihres durchlauchtigsten Gemahls."

Die Königin verneigte sich bei bem ersten Worte, aber noch viel tiefer bei bem zweiten. Ihre Augen erglänzten von einer Thräne; und als ber König sich nieberließ zum Sitzen, neigte sie sich über ihn und tufte ihn auf die Wange. Dann setzte sie sich und strahlte vor Freube.

Um 6 Uhr brachen die Herrschaften auf; von 6-8 Uhr war ich mit Aberbeen bei bem König.

Um 81/4 Uhr ging's nach bem erleuchteten Köln. Wir langten um 83/4 Uhr auf dem Schiffe an. Nun fuhren wir herauf, etwa 5 Millien bis Rothenkirchen; viele Häufer, die Brücken und Gärten waren erleuchtet, der herrliche Strom erglänzte von den Lichtern der Schiffe. Einzelne Schiffe sielen, man fühlte, etwas ward vorbereitet. Als wir an den versabredeten Punkt kamen, wandte das Schiff, und unn begann auf der ganzen Linie ein unbeschreibliches Schauspiel: ein Feuerwerk von den Thürmen, den Manern, den Gärten, den Bastionen. Bald waren wir im Feuermeer; die unteren Thürme verglommen in bengalischem Feuer, während die oberen sich entzündeten. Die Kirchen traten hervor, eine nach der anderen, — endlich stand der Dom vor uns, und war in wenigen Minuten (trop des Regens) in bengalischem Feuer erleuchtet.

Es war Mitternacht, als wir zuruckfamen. Der Prinz Albert und ich klommen auf die Schiffbrude über ben Dampfrabern, wo ber Kapitan zu stehen pflegt, und sahen Alles aufs schönste: auch die Königin sah unterm Zelt Alles.

Heute geht es ins Beethoven-Concert zur Aula, nachmittags zum Dom. Gestern ward ber Erzbischof vorgestellt. Morgen über ben Drachenfels (falls es nicht regnet) nach Stolzenfels. Uebermorgen Mittag zieht bie Königin nach Mainz. Der König geht Montag früh nach Ischl, — ich, nach allen Anzeichen, zurud nach London, nach einigen Tagen Berweilen bei ben lieben Freunden in Bonn.

Schloß Stolzenfels, Freitag Nachmittag 15. August 1845.

Ich schiese Beilen burch ben englischen Courier, um Dich zu benachrichtigen, daß die Königin morgen Abschied zu nehmen beabsichtigt ber König bricht am Montag auf, und ich kehre nach London im Laufe ber Woche zuruck, wenigstens nach aller menschlichen Berechnung.

Rurft Metternich ergablte mir, "bag er fich brei Wochen lang faft ausschließlich mit meinen Arbeiten beschäftigt habe; bas große Bert aber Aegypten habe feine gang befondere Aufmerkfamkeit auf fich gezogen; biefes Buch und ber «Rosmos» und einige ähnliche bedeutende Werke boten ihm Erquidung unter ben Thorheiten bes Tages". 3ch fprach ihm bie Boffnung aus, bag es mir gelingen moge, bie beiben noch fibrigen Banbe ber Beachtung eines folden Staatsmannes wurdiger ju machen, und baf ich wunsche, mein Leben folden auf bie Alte Welt bezüglichen Untersuchungen wibmen ju tonnen.

Ich habe teine Reigung mehr zu schreiben — ber Tag ift trube und regnerisch, und 110 Bersonen find in 47 Zimmern einquartiert, außerbem noch 40 Ehrengafte, wie ich, bie ibr Quartier in Robleng haben, und es nicht unternehmen wollten, biefes Obbach ju verlaffen, um zwischen Diner (um 2 Uhr) und Abendconcert wegzugeben und jurudzufehren.

Schlof Stolzenfele, 16. August 1845. (Zimmer ber Laby Canning, nach Abreife ber Königin Bictoria.) 3ch nehme Befit vom einzigen Bogen Bapier, ben bie liebenswürdige Bewohnerin gurudgelaffen, um Dir, im Berfolg meines Schreibens aus Robleng, ju fagen, bag ich morgen meine Abschiebeaubieng bei bem Ronig habe und Montag nach Bonn gehe.

Die Wolfen giehen schwer und bufter auf. Goeben bringt ber Telegraph bie Nachricht von bem Aufftande in Leipzig, wobei 13 Menfchen getobtet, viele verwundet find - Pring Johann mit Mube entfommen. 3d war bei bem König, ba bie Nachricht gebracht murbe; er bejammerte, baß nicht gleichzeitig mit bem vielbesprochenen Ministerialbeschlusse und Erflärung ber mit bem Schutrechte ber evangelischen Rirche in Sachfen betrauten Minifter, ein Regierungebeschluß befannt gemacht murbe, welcher bie volltommeufte Freiheit bes religiöfen Betenntniffes, und bie Bilbung religios-tirchlicher Gemeinschaften ale verfassungemäßiges Recht verfündigte. "Die Bewegung fann nur befampft und befiegt werben burch Freiheit, volle Freiheit." Golbene Worte, bei benen Gott ben Konig erhalten molle!

Die Königin gibt 500 Pfb. St. fur ben tolner Dombau, Bring Albert 100 Bfb. St. für bie evangelische Rirche in Bonn. - Graf Aberbeen hatte mir die Idee ber Konigin vertraut (fie wollte 1000 Bfb. St. geben, was Aberdeen zu viel fand), und noch ehe ber Konig es erfuhr, ftieß ich auf ben Erzbischof Geiffel, und theilte ihm bie Nachricht als Gebeimniß mit, wofür er mir febr gerührt bantte. Der Ronig batte großes Bebenten megen ber Wirfung in England, und trug mir auf, fie bem Bringen mitzutheilen. Diefer fagte: "Das geht uns nicht an, bazu ift ber verantwortliche Minifter ba." Gine Raltblutigfeit, bie ben Ronig in Erftaunen fette.

Der ergreifenbste Augenblick ber Reise mar ber Rug fiber ben Rhein zwischen Chrenbreitstein und Robleng: 4000 Mann ftanden auf ben Binnen, und sowie bas Ronigeschiff fich naberte, begannen bie nachsten Batterien von Chrenbreitstein und ben fleineren Festungen bas Feuern. Allmählich verbreitete fich biefes fiber bie gange Linie: Robleng begann, bie Feften Frang, Alexander und Ronftantin; jedem Schuffe von ber Rechten antwortete einer vom linken Ufer, und beiben ein taufenbfaches Echo in ben Bergen; Jebermann mar übermältigt. Es mar, als wenn ber Beift Bermaniens fichtbar und borbar bervortrat und fagte: "Bier ftebe ich, und Niemand foll mich von bier rertreiben!" - Es wurden über 1000 Schuffe gefeuert, ale Ronigegruß. Der General von Thile hatte Alles aufs iconfte eingerichtet. Lord Aberbeen, ber ben Rhein feit 1814 nicht gesehen batte, war tief ergriffen. Bald erschien Stolzenfels und wir fuhren zur Burg hinauf. Am Abend maren bie benachbarten Rirchtfurme und Burgen (besonbere bie naffauische Marteburg) erleuchtet, und von Stolzenfele erbröhnten bie foweren Ranonenschuffe zwischen ben Rateten und bem Feuerregen, wie bei bem Caftel Sant Angelo.

Der König und die Königin der Belgier sind heute noch hier. Die Königin hat durch ihre Anmuth und Lieblichkeit alle Herzen gewonnen. Der König Leopold gewinnt festeren Grund und Boden, zu meiner größten Freude.

Ufebom hat ben weisen Entschluß gefaßt, hierherzukommen. Rabowit war auch hier, wie fast alle Gefanbte aus ber Nähe.

Es regnet unaufhörlich. Der Roggen feimt auf ben Felbern. Gott wolle helfen und troften! Gott grufe Dich!

Bonn, Donnerstag früh 19. August 1845.

Der Menfc benti's, Gott lentt's! Sein Rame fei gelobt, seine Schidungen verehrt im Staube!

Sonntag früh ging ich nach Stolzenfels zur Kirche. Der König bachte mich unmittelbar nachber zu sprechen: ich sollte breierlei Austräge empfangen, — um bann beurlaubt zu werben. Graf Stollberg, besseu Gste und Freundschaft ich nicht genug zu loben weiß, erspähte jeden Augenblick, bamit ich ben König sahe — umsonst; es fand sich keiner. Der Abend kam heran — bas dauerte bis zum Thee, b. h. über 8 llhr. Da ließ mir ber König sagen, es sei burchaus unmöglich, ich solle also nach Sanssouci kommen, wo er am 28. eintreffen wolle, da werde er mich sehen. Er wiederholte dies persönlich gestern früh, als er absuhr nach Frankfurt. An bem Morgen wollte er zugleich, ich sollte mitsahren bis Frankfurt, wovon nie die Rede gewesen war. Ich erklärte mich bereit, wenn er besehle, — sagte aber zugleich, ich sei nicht bazu vorbereitet,

fondern benke mich über Köln nach Berlin zu begeben, um ihn bort zu erwarten. Er stellte mir Alles frei, und ich blieb auf dem Damm, während er den Schritt ins Schiff that, das in demfelben Augenblide absegelte. Stollberg war ganz meiner Ansicht. Metternich und Radowit waren auf dem Schiffe, jener die Johannisberg, dieser die Frankfurt. Der König war unbeschreiblich aufgeregt über die eingegangenen telegraphischen Berichte von Leipzig und einen anderen Bericht aus Posen, wo seine Besehle gegen das Herumziehen von Czerski nicht befolgt waren. Bei der Berschiedenheit der Geister und Ansichten hätte meine Anwesenheit nur noch mehr aufregen müssen. Der König schied mit den Worten: "Jedenfalls sehen wir uns noch einen Augenblick in Sanssouci." — (Der König reist am 6. September von Berlin weg zur Heerschau in Stettin.)

Du hast bei allem Diesem meine Gebanken gefühlt. Was geschehen, ist ohne Absicht geschehen, vom König, gegen meine Anstalten und Boraus-sicht. Und was geschehen, ist im Hellsehen vernommen worden. Was ist der Menschen Geschick? Was Borsehung? Ist es denn wahr, daß der Mensch sein Geschick erfüllt, wie es ihm beschieden ist von der ewigen Macht? — Wo ist es, das die Hellen schanen? Es ist nicht ihres Weisters Wissen und Wollen, so wenig als das ihrige, so viel ist klar. Schauen sie (ober schaut es wenigstens diese Person) in Gott?\*)

Ich gehe natürlich über Arolfen, Göttingen, Halle, Leipzig, Wittenberg nach Berlin. Rach Karleruhe ginge ich gern, aber es fehlt die Zeit; ich mußte ber theuren Großherzogin Stephanie (also auch bem Hofe in Karleruhe) auswarten, Radowit sehen, und behalte so für Christiane und Rothe keine Zeit.

Ich werbe sicher nicht lange bleiben. Des Königs Herz ist gegen mich wie eines Brubers, aber unsere Wege geben auseinander. Der Würfel ist geworfen; er liest's auf meinem Gesicht, daß ich den Wurf bejammere. Auch Er erfüllt sein Geschick, und wir mit ihm. Ich komme zehn Jahre älter zuruck, doch mit ungebrochenem Lebensmuth und Glauben, den Gott mir gegeben, den Er mir erhalten wolle!\*\*)

Mein Berg fehnt sich nach ber unsichtbaren Belt und ihrem ewigen Mittelpuntte, nach ben Geheimniffen ber Menschen und ihrer Geschichte, aber in bemuthiger lleberzeugung, bag tein Sterblicher fie erkennt anbers

<sup>\*)</sup> Unter Bunsen's Papieren aus bieser Zeit befindet sich unter anderem ein längerer Aufsat über die Mittheilungen der Hellscherin, von welcher der obige Brief redet.

<sup>\*\*)</sup> Die Ursachen ber ungunftigen Entscheidung ber Berfassungefrage, worauf biese Aeußerung sich bezieht, werden im Anhang zu diesem Abschnitt naber erzählt werden.

als wie im Spiegel und Abbild. Latria, patria, atria\*): Kirche, Staat, Ehe — barüber will ich zeugen, wenn Gott mir Leben und Kraft schenkt, wie bisher, und wie auch das Geschick sich wende, im Aufsehen zu Ihm ben Lebenspfad zu Ende wandeln — an Deiner Seite, so bete ich, Geliebteste!

Die Nachricht von Deiner Krankheit hat mich erschreckt, obgleich nicht überrascht. Der Sturm hatte zu ungestüm in das zarte Saitenspiel Deines Herzens gegriffen. Gott sei gedankt, daß Du begannst, Dich zu erholen. Ruhe und Erholung unter den Kindern und Freunden und in der Natur, die Du so innig liebst und verstehst, ist Dir nothwendig. Mache Dir nur keine Sorgen! Du weißt, es ist thöricht und unrecht. "Sorgen hört dem Schöpfer zu!" (wie es heißt im Liebe.) Das ist der höchste Sinn des Spruches Deines Bolksweisen John Bull: "Never mind!"

Ich bente also Montag Nacht, ben 5. September, womöglich nach hambutg zu reisen, um Dienstag ben 6. für Sieveking frei zu haben, und am 10. früh in London und Dathill zu sein.

#### Corbach, 25. August 1845.

So hat benn Gott mir recht gnäbig einen Ruhetag vergönnt, und recht unerhofft geschenkt in meiner Geburtsstätte, an meinem Geburtstage!

— Ich kam mit der Schnellpost von Elberfeld Sonntag Morgen 2 Uhr in Arolsen an, ging von dort nach füßer Ruhe um 7 Uhr, begleitet von meinem geliebtesten Jugendfreunde Schumacher, nach Corbach. So zog ich gegen 9 Uhr mit meiner Schwester und ihrem Manne (die mir entgegengefahren waren) in die alte Baterstadt ein. Nur über Sonntag hatte ich hier bleiben wollen; aber so, dachte ich, wäre es doch offenbar ein Kingerzeig, den Geburtstag zu ruhen in der Heimat. Gehört doch dem Menschen, nach dem Sterbenstag, am eigenthümlichsten sein Geburtstag!

Diesen Morgen war mein erster Gang zu ben Gräbern ber geliebten Aeltern; ich hatte gestern die Stätte mit meiner Schwester besucht, heute ging ich allein hin und schloß mich dort ein halb Stünden ein, das ich hoffentlich nicht vergebens durchlebt habe. — Der Tag geht in Gesellschaft ber Meinigen und Besuchen, und einer Wallsahrt nach dem Eisenberge hin, wo ich oft, allein oder mit Schumacher (zum ersten male aber mit dem seligen Bater) an einem Sonntag Morgen die Sonne aufgehen sah... Der Bürgermeister begrüßte mich gestern, und das Gymnassum sandte mir heute eine Deputation zur Beglückwünschung am Geburtstage. Der Redner war der Rector Weigel, den ich zu meinen Lehrern zähle.

<sup>\*)</sup> Die Borte bilben bas uralte Motto ber Familie Port von Jam in Stafforbibire, ju welcher bie Schwiegermutter Bunfen's gehörte.

Morgen fahre ich mit meiner Schwester nach Kassel, bann sogleich nach Göttingen, wo Lude und Red mich erwarten. Donnerstag nach Halle — Sonnabend ben 30. früh in Berlin. Sowie ich bie Aubienz in Sanssouci gehabt, gehe ich bavon.

Corbach, 25. August 1845.

(An einen Sohn.) Ich habe gestern und heute recht viel an Dich gebacht. Du hast mir Corbach so lebhaft wieder vor die Seele gerudt, und hier eine solche Liebe und Achtung zuruchtgelassen, daß mich Alles an Dich vorzugsweise erinnert hat. Ich habe Deine Schilberungen alle wahr und treffend gefunden, namentlich auch von Siebert und Kunte; mit Beiden gebe ich heute zum Eisenberge.

Ich werbe Lude und Red, Tholud und Tippelefirch, und Großmann und Gottfried hermann, hoffentlich auch Schmieder feben: in Berlin besonbers mich mit Bodh zu besprechen suchen; Alles im Fluge.

# Braunschweig, Donnerstag 28. August 1845.

(An seine Frau.) Meine Geliebte! Gile nach Drurplane, fiebe Ropebue's "Menfchenhaß und Reue", und wenn ich jurudtomme, fiehe mit mir Bulmer's "Lady of Lyons", und weine eine ganze Springflut jugendlicher Thranen benn jene Manner find Beroen gegen bie Dichterlinge, welche jest bie Bubne beherrichen - auch in Deutschland. Geftern Abend, als ich Schleinit (ben hiefigen Staatsminister) verfehlte, ging ich ins Theater, um meinen theuren Better Michel wieder vereinigt zu sehen, ba ich ihn doch außer Theater ober Rirche nirgends feben tann, ich mußte mich fonft (wie nicht mehr geht) incognito (tenn ich bin, wie ich zu meinem Erstaunen bemerke, allmählich im Lande befannt geworben wie ein bunter Bund) bei ben Singvereinen ober Lichtfreunden einfinden. - Gegeben murbe ein parifer Stud nach St.-Bilaire: es ift bie Gefdichte ber Laby of Lyons, aber verborben, und mit ber Reighrühe von religiöfer Sentimentalität und Profanation bes Beiligen à la Bictor Sugo und Co. zubereitet. Statt Better Dichel aber fand ich neben mir ben Grafen . . . . und fo weiter. - Better Michel weinte seine Thranen oben im "Barabies" über bie bewunderte Frau, beren Mann fich am Ende tobtschießt, um fie gludlich ju machen. Ich febe, bie neueste Mobe ift, einen Roman von brei Banden in fünf Acten bargustellen; tury bas epische Drama in seiner tiefsten Erniebrigung. Theater ift febr fcon gebaut; bie Schanspieler waren gang gut. Alfo bie "Lady of Lyons" mußt Du mit mir feben.

Nun zum vorigen Montag Nachmittag. Du haft meinen Bericht bis zur Wallfahrt nach bem heiligen Eisenberge, bem Sinai meines Anabenalters. Wir gingen (Dr. Curtse und Duncker mit) burch die gesegnete hohe Ebene, in deren Mitte Corbach liegt, bei einer alten Burg (jest

Bachtgut) Norbenbach vorbei, und erklimmten ben (etwa 500 Fuß über bie Ebene fich erhebenben) Berg auf einem anmuthigen und bequemen Wege. Dben fteben bie Trummer ber alten Burg ber Grafen von Balbed auf ber oberften Spite; etwas niedriger erhebt fich ein Reft eines berrlichen Saines ber Germanen, ein zugespitter Bugel mit Gichen bewachsen (bas Uebrige ift Buchenwalb), umgeben von Graben, und vor fich eine breite funftliche Flace, die jest, einmal im Jahre, ber vornehmen Welt Corbache jum Tangboben bient, überschattet von ben Baumen, mit ber Musficht nach ber Stadt und ben Bergen; biefer Ort beifit ber Fürftenftubl, auch Königestuhl, Niemand weiß weshalb. Da fab ich nun bie Statte meiner Beimat, wie ich fle nie geseben - nicht mehr im Glange ber Morgenröthe und im Strable ber erften Sonne, fonbern im ftillen Lichte bes nachmittags, ber fich jum Abend neigt. Der Blid fcmeifte über Schloß Walbed und eine Menge von Dörfern und Städtden bis an die Boben von Raffel, ber unbefannten Große meiner Kindheit. Dein ganges Leben lag vor mir, zwifden Ballungen und Strebungen, von 1805 bis 1845, volle 40 Jahre (nicht mythische Bahl, wie patriarchalisches Lebensalter) zusammenhangenter Erinnerungen. 3ch tonnte mich taum leereigen, und flieg erft in ber Abenbsonne nieber in bie mit golbener Saat und vollen Barben prangende Ebene.

Des Abends mar mir eine Ueberrafdung jugebacht. Auch im Balbedichen haben fich Liebertafeln gebilbet: Gingvereine von Mannern, in größerer Bereinigung ber gangen Liebertafelrunde: bie Art, wie Better Michel feine getäuschten Soffnungen fingend aushaucht und Muth bewahrt, wenn auch nicht mehr Bertrauen, fur bie Butunft. Gegen 8 Uhr vernahm ich ein summenbes Berausch um bas Saus und mertte, bag etwas im Anzuge mar; um 9 Uhr erschien bie ganze Gesellschaft mit ihren Laternen und Notenbudern, an ber Spite Berrn von Babeln, einen Mann von 1813, ber bei Ligny und Waterloo geblutet. Man fang nichts als vaterlanbische, b. h. beutsche Lieber; bas "Deutsche Baterlanb" gulett. Dann tam eine Deputation, und herr von Sabeln hielt mir eine furze und bergliche Rebe, insbesondere bie Sospitaler in Rom und London ermähnend. 36 antwortete ibm von Bergen und bat barauf bie gange Liebertafel beranautreten. Da begrufte ich bann viele ehrliche Gefichter, brudte ihnen bie Banbe und erinnerte fie an unfer Lanbesfprudwort: "Gott verlagt feinen Balbeder nicht!" und an beffen Bufammenhang mit bem allgemeinen Spruchwort: "Bott verläft feinen Deutschen."

Mit herrn von habeln sprach ich bis tief in ber Nacht. Er ist von unbebeutenbem Bermögen, wovon er über die hälfte ben Armen gibt; — er hat Kopf und herz auf dem rechten Fleck und beshalb thun ihm beide weh. Dann ruhte ich einige Stunden und suhr um 5 Uhr mit Schwester und Schwager nach Kassel, bei Wolrad Schumacher in Arolsen traulich

frühstüdend. Allenthalben bieselbe Seschichte — bieselbe hochgeförberte Intelligenz, dieselbe Redlichkeit in den Meisten, Bitterkeit bei Bielen, Riebergeschlagenheit bei Allen. Bom Rhein dis zur Spree Sine Geschichte — Eine Rede! Die Beamten nicht die zufriedensten unter Allen! Doch das Alles mündlich.

Bor Magbeburg traf ich Humbolbt, mit bem ich bis Röthen fuhr und vieles höchst Merkwürdige erfuhr. Er versteht und billigt ganz meinen Plan, sogleich wegzureisen.

(In Berlin vollendet.) Alle Freunde sind abgereist, außer Pert, bei bem ich ben Abend zubrachte, und Lachmann, den ich sehen werde, und bem treuen Röstell. Bodh besuche ich heute; ich vernehme von Röstell, daß er meinem Aegypten beistimmt.

Sowie der König ankommt (heute Abend ober morgen früh), werbe ich gemelbet, "zur Beurlaubung". — Bis dahin werbe ich die Seele bezähsmen, — zum ersten male in meinem Leben in Berlin! — Aber ich weiß, was ich thue.

Das Wetter ift himmlisch; die Ernte im Ganzen hier gut; die Hitze italienisch. Nach Museum und Schloftplat bin ich gestern und heute schon gewallfahrtet.

Montag 1. September. Der König ist erst heute früh in Sanssouci eingetroffen. Ich habe mich für morgen ober übermorgen angemelbet, ba ber König am Freitag nach Stettin geht, die Kaiserin zu empfangen.

heute nehme ich vier Plate auf bem Dampfichiff ber Seehandlung zu Donnerstag früh 9 Uhr. Deo gratias! All right!

Ueber die letten Monate des Jahres 1845, welche Bunsen wieder mit seiner Familie vereint in London zubrachte, geben mehrere (eng-lisch geschriebene) Briefe von anderer Hand Bericht:

#### 21. October 1845.

Wir betrauern ben Berluft ber theuren Mrs. Frh. Sie brach unmerklich zusammen, am Sonntag ben 12. b. M., und starb in ber Frühe
bes nächsten Morgens; man hörte nur einmal einige Gebetsworte von ihr;
aber sonst gab sie kein Zeichen von Bewußtsein. Man glaubt, baß es bie\*
Wassersucht war, welche plöhlich bas Gehirn ergriff und so mit einem
Schlage ein Leben beenbete, welches eine stetige Borbereitung auf ben Tob
gewesen war. Das Bewußtsein eines unersetlichen Berlustes mischt sich
mit großer Dankbarkeit, daß ihr ein langwieriges Leiben und ein almähliches hinsiechen erspart geblieben ist, und baß mancherlei Freude ihr letztes
halbes Jahr erhelte. Alles war vorbereitet worden sur einen Besuch von

uns bei ihr in Ramsgate am 1. October; es wurde aber von Lord Aberbeen auf ten 2. eine Ministerconferenz anberaumt, und so konnten wir nicht abkommen; und eine Reihe von Abhaltungen durch öffentliche Geschäfte haben seitbem Bunsen niemals die erforderliche freie Zeit von drei Tagen gelassen; so konnte es nicht geschehen, und wir bedauern es nun vergeblich. Sie hatte große Freude darüber, daß der König ihr im letzten Monate eigenhändig geschrieben.

### Dafhill, Samstag 25. October 1845.

Die Krantheit Deines Baters, infolge ber Erkältung, die er sich in Windsor zugezogen, ist bereits ganz vorbei, und er befindet sich besser als vor dem Anfall, in voller Arbeitsthätigkeit, und freut sich der kritischen Berbesserung des Textes des Ignatius, welcher, wie sich beweisen läßt, shstematisch für hierarchische Zwede verfälscht worden ist. Ich seize voraus, daß Du schon früher von dem sprischen Manuscripte gehört hast, welches neuerdings sur das Britische Museum von einem ägyptischen Kloster angekauft und von Dr. Eureton veröffentlicht wurde, mit dem ursprünglichen Text der Briese des Ignatius — die schon lange im Berdachte standen, interpolirt zu sein, ohne daß es möglich war, dies zu beweisen. Dein Bater wird den verbesserten Text mit deutscher lebersetung herausgeben, begleitet von einem Commentar in einer Reihe von Briesen an Reander.

# Northrepps (Norfolf), 14. November 1845.

Nach einer fconen Fahrt burch Enfielb und Cheshunt erreichten wir bie Eisenbahn in Brogbourne und fuhren nach Norwich und Carlham, wo wir bie berglichfte Aufnahme bei Dr. Joseph John Gurney und feiner Frau fanben. Friebe, Berftand, Thatigfeit in allem Guten und ein von feinem Gefchmad gemäßigter Frohsinn - bas ift Garlham. Gern wurben wir langer geblieben fein; aber Dein Bater hatte nur einige Tage übrig, und wir hatten fo viele liebe Freunde zu befuchen, daß wir weiter zu eilen verpflichtet waren. Das Bibellefen, womit ber Tag in bem Saufe von Der. Gurnen beginnt, furz und ernft, von tiefen Auslegungen begleitet, wird, wie ich glaube, nicht leicht vergeffen werben. Er begleitete uns jum Besuche von Norwich und zu Mr. hubson Gurney in Reswid an bem erften Tage, und brachte uns am folgenden Tage bis halbwegs hierher, indem er uns unterwege Blidling zeigte, bas einft bem Bater von Anna Bolepn geborte und noch in gutem Buftanbe erhalten ift, ba bas haus im fiebzehnten Jahrhundert neu aufgebaut murbe. Nachdem wir die Gaftfreundschaft ber verwitweten Laby Burton in Northrepps genoffen und Biele von ihrer Familie beisammen geseben batten, murben wir ju Dr. Daniel Gurney in Runfton geführt, wo ich jett fcreibe, nachbem wir auf ber Salfte bes Begs in Falenham von Mr. und Mrs. Sammond freundlich begrüßt worben sind. Wir sind in dieser guten Grafschaft Norfolt mit einer solchen Fülle von Freundlichkeit und ausmerksamer Rüchsicht auf alle möglichen Bedürsnisse und Wünsche empfangen und gepflegt worden, daß ich es nicht von sern beschreiben kann. Du kannst benken, daß wir für Anna Gurnen Bewunderung empfanden! Der Sieg des Geistes über das Leiben war wahrlich ein vollständiger; benn die ganze Haltung zeigt auch keine Spur des Kampses, sondern strahlt von Wohlwollen und Verstand. Ihr Sprachtalent ist erstaunlich und zeigt sich erst recht, wenn es von competenten Beurtheilern geprüft wird.

Am Montag ben 17. hoffen wir nach Hause zurudzusehren, indem wir biefen freundlichen und reizenden Aufenthalt zeitig genug verlaffen, um auf dem Wege zum Bahnhof ben Münster von Elp zu besichtigen.

Die (gegen Ende bes Jahres 1845 ihren Sohepunkt erreichende) Dregon-Frage erscheint jest wie eine Erzählung aus ber Borzeit, und bie jetigen Lefer mogen nicht zu begreifen im Stande fein, wie mach: tig fie damals alle bas Wohl und Webe ber Bolter mitempfindenden Gemüther aufregte. Reben, Schreiben und Aufsuchen eines Weges, ber die Verwickelung der Ansprüche und Interessen in Diefer Frage lofen konnte, beschäftigte Bunfen vielfach, bis burch bie Beisheit und Mäßigung ber Regierungen auf beiben Seiten bes Oceans bas Chaos ber Ordnung weichen mußte, und bie icone und vielversprechende Colonie von Britisch Columbia ber unerwartete Erfolg mar. Die zwei verehrten Brüber Joseph und Samuel Gurney waren in Berbindung mit den Gliedern der Gefellichaft der Freunde in den Bereinigten Staaten eifrig thatig, ihren Ginfluß im Intereffe bes Friedens ju verwenden; und als ein Schiedsgericht bas einzige Mittel ichien, ben Rrieg ju verhüten, ward eine Zeit lang ber Plan gebegt (Lord Aberdeen war ihm nicht feindlich), dem angesehenen hamburger Syndifus Sieveking bas Schiederichteramt ju übertragen, im Falle, baß fich gegen Die Wahl eines gefronten Sauptes Schwierigkeiten erheben follten.

Auf Bunsen's Berhandlungen mit den Brüdern Gurney über die Oregon-Frage beziehen fich die beiden folgenden Briefe von ihm:

Dathill, Montag 24. November 1845.

(An Joseph John Gurnen.) Mein theurer Freund! Ich habe einen langen Brief in meinem Kopfe, vielleicht eine Reihenfolge von Briefen ober Unterhaltungen über die große Angelegenheit, welche Sie berührt haben. Unser praktisches Ziel erforbert für ben Augenblid all unsere Aufmerksamkeit. Sie haben ben halbofsiciellen Artikel aus Washington gelesen, — Sie haben seine augenblidliche Wirkung gesehen. Die allgemeine Ueber-

zeugung ift, bag ber Rrieg unvermeiblich ift, und baf Bolt's Ansprache an ben Congreg in ber That fich als bas berausstellen wirb, mas bas gange Barlament im letten Jahr für einen casus belli erklarte; und bie gange Ration ift eins mit ber Regierung. 3ch habe einige Beit gebraucht, um die Empfindung von Efel au überminden, bas verlette Gefühl ber Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Das Brincip bes amerikanischen Bolkes im Besten und ber Regierung, bie es sich gesett, ift nichts Anderes als bas Napoleon's, nur auf einer unermefilich ausgebehnten Bafis, "le système d'arrondissement et des frontières naturelles". Rein Recht, feinerlei Schein von Bertragen: bas "natürliche Recht", für fich ben gangen Continent Ameritas zu nehmen - ja freilich und bie Inseln bazu; benn nach biefem "natürlichen Recht" (b. b. bem erbichteten Recht eines Staates por ber Civilisation, ober bem Recht, wo es noch feinen Besit gibt) folgen bie Infeln bem Continent. Es ift genau biefelbe Sache wie bie Repubiation; bie Freiheit thut öffentlich, mas ber Despotismus von Zeit zu Zeit beimlich versucht. Rann ein freies driftliches Bolt fo ben beiligen Ramen ber Freiheit und ben noch beiligeren Ramen bes Chriftenthums laftern? 3ch fpreche mit Bebacht, benn fie haben feinerlei Recht, worauf fie ihre Unfpruche begrunden könnten, noch auch nur eine Entschuldigung fur ihre Bartnädigfeit, nachdem bie englische Regierung ihnen vorgeschlagen bat, ben fdieberichterlichen Spruch irgenbeiner unabhängigen Macht - bie fie felber mablen tonnten - angurufen.

Aber als praktische Leute burfen wir nicht Gefühlen nachgeben. Ich hoffe am Donnerstag Lord Aberbeen und Mr. M'Lane (ben amerikanischen Gesandten) zu sehen, den Letteren zum ersten male. Aber ich fürchte, daß hier wenig zu machen ist. Menschlich gesprochen ruht meine Hoffnung jensseit des Oceans auf der gesunden Bernunft und dem christlichen Gefühle ber Neuengland-Staaten. Meine Meinung ist daher die, daß das Hauptseld Ihrer Thätigkeit bort und nicht hier liegt; aber Sie muffen rasch handeln. Meine Dienste stehen zu Ihrer Berfügung, aber ich fürchte, daß es hier zu spät ist, um den Plan zu betreiben, welchen ich Ihnen vorgeslegt habe.

Was ich Ihnen vorschlage, ist, meinen Gebanken anzunehmen, wenn Sie fortsahren, ihn zu billigen; machen Sie ihn zu Ihrem eigenen und zu bem Ihrer Gesellschaft — überzeugen Sie Ihre Freunde — schreiben und schiden Sie nach Amerika — auf bem Wege ber Deffentlichkeit allein läßt sich ein Erfolg hoffen.

Ich glaube nicht, daß eine vollständige Abtretung des Landes (ohne Borbehalt von zehn oder funfzehn Niederlassungen als Forts oder Blodshäuser, und des besten Theiles von Columbia) der praktische und der richtige Weg ist. Dein Gedanke ist folgender: —

In einem driftlichen Staate find Bolf und Regierung verpflichtet,

Unrecht und Unwahrheit nicht zu bulben, ohne öffentlich zu erklären, was sie darüber benken; auch meine ich, daß ihr Gewissen ihnen nicht gestatten sollte, einen habsüchtigen Ehrgeiz durch Gewährung großzuziehen, der die Rechte der Menscheit mit Küßen tritt und das göttliche und menschliche Gesetz verletzt. Gott wollte das Dasein von Staaten; deshalb wollte er, daß diese in seinem Namen seine Grundsätze von Recht und Wahrheit aufrecht erhalten und vertheidigen sollten; zu diesem Zwecke sind Regierungen von Gott eingesetzt. Uebrigens ist fast die ganze Nation der Meinung, es lasse sich auf solche öffentliche Angelegenheiten der Besehl unseres Heilandes in Bezug auf Bergeltung des uns widersahrenden Unrechtes nicht anwenden; und selbst in dem letzteren Falle hält man es ja nicht blos für ein Recht, sondern sin eine Pflicht, den Dieb anzuhalten und die Hüsse von Bolizei anzurusen, damit der Uebelthäter weder fremdes Eigenthum wegschleppe, noch fremde Kinder schlage!

Aber ich halte an bem Glauben fest, daß sich mein Gedanke zu etwas Praktischem ausarbeiten läßt; benn England ist mächtig genug, um nachzeben zu können und sich über die Beleidigung nicht aufgebracht zu zeigen. Ich beabsichtige, blos um eine Pflicht zu erfüllen, an zwei einflußreiche Freunde in Boston und in Sübcarolina zu schreiben. Einer von ihnen ist schon von dem Oregon- und dem allgemeinen Occupationssieber angestedt; ber Andere gehört zu den Häuptern der alten Föberalisten von 1814.

# Dathill, Montag 14. Februar 1846.

(An Samuel Gurnep.) Sie muffen mir erlauben, Ihnen zu erzählen, was Sir Robert Peel mir am Samstag sagte, als ich bei ihm zu Mittag aß. Er erklärte sich selbst sehr von Ihrer Abresse erfreut und fügte hinzu: "Die ganze Erscheinung vor und nach dem Essen mit Wheaton, der von Allem, was er sagte, ganz befriedigt war. Ich sühle, es wird ein Segen auf dem Schritte sein, den Sie unternommen haben! Gott sei gebankt. Ich hofse viel von der heutigen Besprechung Ihres vortresslichen Bruders mit Lord Aberdeen.

Auf die auch in dieser Zeit politischer Thätigkeit eifrig fortgesetzten wissenschaftlich en Arbeiten, namentlich über die "Ignatianischen Briefe", beziehen sich die drei folgenden Briefe Bunsen's an den Archis diakonus hare, und die daran sich anschließenden weiteren Auszüge:

# Dathill, Montag Abend 8. December 1845.

Endlich ift Ignatius am Fertigwerben! Bon meinen fieben Sendichreiben an Reander (die brei find zu fieben herangewachsen, wie die fieben bes Ignatius in brei zusammengeschrumpft find) braucht blos noch eins geschrieben zu werben, und die Borarbeiten bazu sind schon gemacht. Es wird ein bequemer Quartband von etwa breißig Bogen werben, und ich hoffe, daß er Ihnen gefallen wird. Aber mir kann er nicht gefallen, bis ich ihn Ihnen vorgelegt und ihn durch Ihre Bemerkungen verbeffert sowie mit Bulfe Ihrer Bucher bereichert habe. Die nächste Woche könnte ich mich von der Stadt freimachen. Können Sie mich dann bei sich aufnehmen?

- 18. December 1845. ... Die Erklarung meiner Lefetafel ift mehr und mehr eine Apologie fur bie beutsche fritische Schule geworben und ein Bersuch, bei volltommener Orthodoxie bie neue Auffassung ber Inspiration und Brophetie burchzuführen, welche Allem zu Grunde liegt, mas bei uns auf biefem Felbe von Rant bis auf Ewalb vorgegangen ift, welch Letterer mehr als irgendeiner feiner Borganger für bie bobe ethische Burbe und ben Charafter ber Propheten begeiftert ift. Und bies ift ein unermefliches Berbienft! Seine Uebersetung und bistorische Auslegung von Jesaja 40-66 ift bewunderungewürdig; nur begreife ich nicht, wie er barauf bestehen tann, bag in Rapitel 53 "ber Rnecht Gottes" im Collectivfinne zu verfteben fei, was allerdings in ben vorbergebenden Raviteln gescheben muß. Das mabre Ifrael war ber Reft ber gläubigen Ifraeliten; wir erfahren aber, bag es einen Mann gab (falls er nicht, wie ich glaube, Beremia ift, wie ift es bann erflärlich, bag ein folder Mann uns unbefannt geblieben fein follte?), welcher in fo hervortagenber Beife bas mahre Ifrael als Berfonlichkeit vertritt, baf ber Bropbet in ibm bie Berfohnung fur bie Gunben ber Menfchen erblidt. . . . Die Auffaffung ber alten Rirche unterfcbieb fich nicht viel von ber Braris bes alten Rom bei ber Befragung ber Gibyllini= ichen Bücher, wie in ber That bie sortes christianne buchftablich baffelbe maren. Die Reformation hat biefe Auffaffung nicht fofort umgefturat, aber ihren Tob und bas Aufleben ber neuen Auffaffung vorbereitet.
- 31. December 1845. (Nach einem Besuche Bunsen's bei Hare.) In biesen Enbstunden eines Jahres, welches für mich voller Segnungen gewesen ist, fühle ich das Bedürsniß, mich mit Ihnen zu unterhalten, wenigstens schriftlich, und bei einigen der so glüdlichen Stunden zu verweilen, welche ich unter Ihrem gastlichen Dache zugebracht habe. Dieselben sind mir eine wirkliche Erquickung gewesen und werden hoffentlich eine bleibende Wohlthat sein. Es frent mich, über alle die Zuneigung und Liebe und Frömmigkeit und Gedankenreichthum nachzusinnen, welche ich dort sah, und ich slebe zu Gott, daß Ihr Glüd ein lange dauerndes sein möge. Ich danke Ihnen sur alle die Zuneigung, welche Sie mir entgegendringen und wovon ich bei meiner Ankunst hier einen neuen Beweis hatte, indem ich Ihre und Ihrer theuren Frau Berbesserungen meines Briefes an Gladstone hier vorsand, welche mich genau das sagen lassen, was ich beabsichtigt, aber nicht genau hatte ausbrücken können.

Dathill, 12. Januar 1846.

(Aus einem englischen Briefe von frember Hand.) Inschriften in ber pfeilförmigen Reilschrift, bie noch vor kurzer Zeit sur hoffnungslos versiegelt galten, sind jest entziffert und bestätigen in wunderbarer Beise Herodot's Angaben über Darius Hostaspes. Mit welch erneutem Interesse werden wir jest die altpersischen Basreliess im Britischen Museum bestrachten! Bei dieser Gelegenheit muß ich auch erwähnen, daß Bunsen vor drei Tagen bei Sir Robert Beel zwei demselben von Sir Stratsord Canning geschenkte, Lesterem seitens des Consuls in Mossul zugeschickte, soeben ausgepackte Proben der Bildwerke von Ninive gesehen hat. Man erblickt einen männlichen und einen weiblichen Kopf in ausgezeichneter Aussührung und ohne eine Spur von Barbarei (wenn man die übereinsömmliche Art und Beise ausnimmt, das Auge voll, wie von vorn gesehen, darzustellen, während das Gesicht in Prosil ist). Die französische Regierung verwendet große Summen sur die Wegschaffung von Bildhauerarbeiten aus jener Gegend.

### 4. Carlton Terrace, 25. Marg 1846.

(An herrn G. W. Dafent.) . . . Als ich Ihnen neulich ben Brief Jafob Grimm's überfandte mit feinem ehrenvollen Reugnif ju Ihren Bunften, brudten Gie mir ben Bunfc aus, ich moge in einem oftenfibeln Briefe ben hauptinhalt von bem niederlegen, mas ich Ihnen bereits bei früheren Gelegenheiten als meine Meinung über ben Erfolg Ihrer philologischen und literarischen Studien und über Ihre besondere Befähigung für Dasjenige geäußert hatte, mas ich als ben Endzweck ber Taplor'ichen Professur anfebe. Es macht mir großes Bergnugen, auf biefe Beife eine Belegenheit zu haben, meine hohe Meinung von Ihren literarischen Leis stungen und von dem Urtheil und Geschmad, welches biefelben an ben Tag legen, auszusprechen; um aber meine Anschauung über Ihre besonderen Ansprüche auf jene ehrenvolle Stelle zu erklären, halte ich es sowol Ihretals meinetwegen fur bas Richtige, fo turz als möglich meine Ansicht über ben Zwed ber Stiftung felbst auseinanberzuseten. Wie mir icheint, banbelt es fich weber barum, eine linguistische Professur für bie vergleichente Analyse und die ethnographische Ueberficht ber alten und neuen Sprachen (bem von Bopp in feiner Grammatik ober von Brichard in feinen Untersuchungen gegebenen Beispiel gemäß) ju begrunben, noch eine Professur jum Zwede bes Abhaltens von Borlefungen über neuere Literatur, nach Beispiel ber Gichhorn'ichen, Bachler'ichen und Sallam'ichen Berte. fete im Gegentheil voraus, bag bie Taplor'iche Professur bestimmt ift zur Förterung ber Kenntnif ber mobernen Literatur, begrundet auf ber philologischen Renntnig und philosophischen Anglyse ber Sprachen bes mobernen Denn es ift gerade biefe Berbindung, welche bie moberne Philologie zu einem sichere Früchte tragenden Studium gemacht, und zu vielen wichtigen Entbedungen in den letten breißig Jahren geführt hat. Run ist es gerade eine solche Berbindung zwischen der Sprache und der Literatur des modernen Europa, welche mir den Gang und den Endzwed Ihrer Studien zu charafteristren scheint.

Sie haben Ihre Aufmerkamkeit gerichtet auf die literarischen Ueberreste der vier großen Bölkersamilien Europas, der germanischen, romanischen, slawischen und britischen oder celtischen, und auf die belangreichen Fragen nach dem Ursprung, der Berwandtschaft und der Geschichte derselben. Sie haben dabei die Untersuchungen von Kopitar, Dombrowsky und Szasarik, von Talvi und anderen deutschen Schriftsellern benutzt, welche dem flawischen Studium in Deutschland solche Bedeutung und Wichtigkeit gegeben und uns mit der schönen serbischen und böhmischen epischen und lyrischen Nationalpoesse als wesentlichen Elementen in der Geschichte des europäischen Geistes und der europäischen Kunst bekannt gemacht haben. Sie sind in gleicher Weise den Untersuchungen von Schultze, Meyer, Villemarqué, Leo und Anderen über den Ursprung und die Geschichte der verschiedenen Zweige der celtischen Sprachen und Literatur gesolgt, die bisher in Berwirrung, Fabel und Betrug vergraben lagen.

Bas nun bie beiben wichtigften Familien, bie germanische und romanische, betrifft, so haben Sie als wurdiger Schuler Brimm's fich zuerft völlig bekannt gemacht mit ben beiben Sauptbialeften ber germanischen Sprache, bem Germanischen in all seinen Zweigen (bem Gothischen und Angelfachfifden, bem Alt-, Mittel- und Sochbeutiden, fowie bem Rieberbeutiden ober hollanbifden) und bem Standinavifden, in feiner Mutterfprache, bem Islanbifden, und feinen Tochtersprachen, bem Schwebischen und Danischen. Ihre Ausgabe ber islanbischen Grammatit, Ihre profaische Ebba. Ihre Untersuchungen über die Runeninschriften sowie Ihre übrigen Berte geben reiche Broben bes Erfolges, ber biefe Studien begleitet bat. Sie werben baber im Stande fein, fowol philologifche als literarifche Borlefungen zu halten über bie Ebba, über Beowulf und über bie angelfachfi= fchen Befete, über bas große Epos ber germanifden Stamme, Die Ribelungen, über bie Minnefanger und endlich über bie Literatur eines Leffing, Goethe und Schiller sowol wie über bie eines Dehlenschläger und Tegner, und auf biese Beise einen Cursus germanischer Philologie und Literatur einführen, wie noch feiner in England besteht, und wie er boch gewiß in ber Absicht bes großmuthigen Grunders biefer Brofessur und ber erleuch= teten Manner, welche bagu berufen find, feine eble Ibee zu verwirklichen, gelegen baben muß.

Bas bie romanische Literatur betrifft, so find Sie bekannt mit ben Untersuchungen von Rahnouard und Diez über ben Ursprung ber romanischen Sprache und Literatur, Untersuchungen, welche bisher nicht viel

beffer verstanden worben sind als bie über britische und germanische Philologie. Go haben Sie eine feste Grundlage gewonnen für bie Be-Schichte ber romanischen Literatur von ben Troubabours und ben Berfassern ber Fabliaux in Frantreich, und von Dante und seinen Beitgenoffen in Italien an bis zu ber mobernen Literatur jenes wichtigen Theiles europaifder Gebantenwelt und Runft, welcher in ber frangofischen, italienischen, spanischen und portugiefischen Sprache und ihren verwandten Dialetten niebergelegt ift. Und hier febe ich wieber ben Boben für einen Curfus von theils philologischen, theils gang literarischen Borlefungen, welche, auf bem ewigen Borbild claffifcher Rritit und Forfchung und claffifchen Beschmades begrundet und burch vorhergebende Studien unter besonderen Lehrern unterftust, ben atabemischen Studien Orfords in einer fo ausgebehnten und wichtigen Sphare neues Leben einzuhauchen verheißen.

Wären Ihre Studien und Leistungen blos literarischer ober blos linguistischer Ratur, fo gestehe ich, bag ich Ihren Erfolg bei ber Bemerbung um biefe Brofeffur fehr bezweifeln wurde. Es wurde in biefem Falle nicht jene Berbindung zwischen bem Studium ber Literaturgeschichte und bem ber Sprache vorhanden fein, welche fich als wefentlich erwiefen bat, um eine lebendige Kenntnig beiber an die Stelle einer ausschließlich philologifden ober einer rein afthetischen und fogenannt philosophischen Behandlung der modernen Literatur zu feten; - und eine folche lebenbige Renntniß werben, vermuthe ich, biejenigen verlangen, welche ben Profeffor gu ermählen haben.

Freilich wurde eine Brofessur in Orford für Sprachvergleichung und Ethnographie vom allergrößten Rugen fein, und England befitt ben erften jest lebenben Schriftfteller in biefer neuen und heranwachsenben Biffenschaft, ben Berfaffer ber "Untersuchungen über bie physische Geschichte ber Menfcheit"; allein eine folche Professur liegt wol außerhalb bes 3medes ber Taplor'ichen Stiftung.

Dakhill, 16. April 1846.

(An einen in Rom befindlichen Sohn und beffen Frau.) Wie oft fluchte ich mich im Geifte binuber zu meinem lieben Rom und zu bem Sause bes theuren Reftner, ber Euch mit folder Liebe aufgenommen bat zum Capitol, zur Rapelle und zum Sospital.

Wir haben die stille und heilige Woche so ruhig verlebt, als dies in London möglich ift. Unfer theures Rind machte ihre Borbereitung auf die Confirmation bei bem ehrwürdigen Steinfopf burch, in tiefem Ernft und geistiger Sammlung, und legte am Balmsonntag in ihrem eigenen und in ihrer Gefährten Namen bas Glaubensbetenntnig mit Faffung ab.

Am Oftersonntag nahmen wir mit ihr am Beiligen Abendmahl theil. Es war am Oftermontag, baf ich besonders viel an Euch bachte, Euch in ber geliebten Rapelle auf bem Capitol mir vorstellend. Rebenbei hatte ich für ben eblen, aber vielbeneibeten Gobat, ber vom Rönige jum Bischof von Jerusalem ernannt ist, einen mühsamen Rampf auszusechten, und schließ- lich noch Manches zu vervollständigen in meinem Manuscript für die zwei Bande des "Ignatius", welche morgen zum Druck geben.

Einem (englisch geschriebenen) Briefe von anderer Hand find folzgende Mittheilungen entlehnt:

Montag 20. April 1846.

... Das Buch, welches Bunsen ber Prinzessin Sophie gab, war ein Exemplar ber neuen Ausgabe seines Gesangbuchs. Bor vielen Jahren hatte sie die erste Ausgabe zu erhalten gewünscht, mit der sie durch ein der verstorbenen Prinzessin Auguste zugehöriges Exemplar bekannt geworden war; aber die Rachfragen danach waren ebenso vergeblich gewesen wie manche ähnliche von anderer Seite, da sich mehr Käuser für das frühere Gesangbuch gefunden haben, als Exemplare aufzutreiben waren. . . . Ich sand die Prinzessin sehr verändert und gealtert, aber wie gewöhnlich gesprächig und mit Interesse und Berständniß auf jeden Gegenstand eingehend. Es ist wahrhaft erbaulich, den milben und wohlwollenden Ausdruck ihrer Züge zu beobachten, wenn man weiß, daß sie in unaushörlichen Schmerzen lebt und nur auf Rummer und Prüfungen zurückzublicken hat.

Auf bem Jahresfest bes "Literary Fund" gestern 14. Mai 1846. Abend, bei welchem Bunfen ben Borfit einnahm, brachte ber Bifchof von Lincoln (Dr. Rave) Bunfen's Gefundheit aus; er machte naturlich große Lobeserhebungen auf ibn, und ichlog mit ber Bemerkung, man muffe ibm erlauben, Beugnig bafur abzulegen, bag ber Befeierte "einer ber fabigften beutigen Theologen" fei. Es ift bies ein fcharfer Sieb gegen bie Bufepiten, welche fehr argerlich auf Bunfen wegen feines Briefes an Glabstone find, und weil er bie Ernennung Gobat's jum Bifchof von Jerufalem veranlagt bat. Gie beschulbigen ibn in ber letten Rummer ber "English Review" auf Grund feines Berts über Aegypten ber Regerei; für biefe Berbammung tann ihn aber die gunftige Sprache ber "Ebinburgh Review", des "Journal bes Savans", ber "Profpective Review" und anderer, und vor allem fein eigenes gutes Gemiffen troften. Es ift ungewöhnlich, bag einem Fremben ber Borfit bei einem englischen Jahresfest wie bem gestrigen angeboten wird. Bunfen batte bie Auszeichnung auch vielleicht ablehnen zu muffen geglaubt, wenn er fle nicht als eine Chrenbezeigung für feinen Ronig und fein Land und für bas biplomatische Corps angesehen hatte.

Aus bem weiteren Berlauf bes Jahres 1846 laffen sich noch fols gende (beutsch geschriebene) Briefe Bunsen's hier anschließen:

London, Donnerstag Morgen 30. April 1846 (32 Jahre nach ber Einnahme von Paris).

(Un einen Sohn.) Je mehr ich über bie Zeit und Butunft, über mein und Dein Geschlecht, und bie Zerriffenheit bes beutschen Beifteslebens und Bollelebens nachbente, besto mehr ergrimme ich im Geifte über bie Thorbeit ber Menfchen. Wozu ber Schluffel zu aller Erkenntnig fich bemachtigen, um bamit Buchftaben und Gilben ober Alterthumeleien aufzuschließen, ober, unwillfürlich ober bewußt, ju beweisen, bag nichts babinter ift, mas bes Aufschliefens ober bes hernmarbeitens am Schloffe ju lohnen vermöchte! Wer barf nieberreißen, als wer aufbauen will und tann? - Rein Menfc bat einen Beruf zu ber Geschichte, ber nicht über Religion und Staat im Reinen ift. Wie aber foll er bas, als ein Brophet, nicht aus zweiter Sand, ober ale ein Laie fein, wenn er nicht Theologie und Recht ftubirt? hier tommt es barauf an, zwifchen Biffenschaft und Fach zu unterscheiben; aber bas ift bei einem beutschen Philologen boch gar leicht. Der tann ebenfo gut bie Bibel und bie Panbetten fich auslegen als Theofrit und Guftathius, und viel leichter ale Ramajana und Menu: Beibes aber nicht, ohne homer, Plato und Thucydibes auslegen gelernt zu haben.

Fasse also herzhaft an, mein theurer Sohn; — entschlage Dich alles unnützen Grübelns über Dich selbst und sasse statt bessen die Wirklichkeit an, des Geistes gottgegebenen Borwurf: laß Buchstaben und Steine Anderen, von denen Dn lernst, sie zu deuten, und vertiese Dich in die Geschichte der Offenbarung Gottes in der Menscheit, deren Mittelpunkt die Bibel und deren Einschlag die Pandekten sind. Die alten Zaubersormeln, womit jene geschichtlichen Offenbarungen beschworen wurden, sind zerschlagen oder wenigstens machtlos; aber wahrhaftig nicht, weil der Zauber aufgehört hat, sondern weil bessere Formeln am Horizonte des Geistes durch den größeren Umschwung des geistigen Weltalls aufgegangen sind. Ebenso ist das Römische Recht untergehend, aber damit nach ihm ein besseres gesbaut werde. . . . .

Die Religion ist dem Christen, als solchem, im engeren Sinne, nicht, wie dem Juden, Inder, Araber die seine, Fleisch und Blut: eben weil sie Religion der Menschheit ist und nicht eine Frucht der Rationalität. Darin liegt der Grund. Mit anderen Worten kann man aber auch sagen: also soll das Christenthum Bolk und Staat werden, das Tocov soll sich aus dem legóv entwickeln, nicht als den Juden von Gott geoffenbart und uns siberliesert, sondern von Jenen aus dem Gottgegebenen, Menschlichen, volklich herausgearbeitet. Das ist die wiedergeborene Nationalität. Sieh ein Schattenvorbild an dem, was das "Common-Prayer" dem Engländer, die "Church-Assembly" dem Schotten ist!

Es beift: "ein Jesuitenzögling habe boch ben Bortheil vor bem Rogling bes Deismus, bag ihm bie Offenbarung etwas gelte". Das ift fchief. Beibe, ber äußerliche Autoritätsglaube und ber abstracte Gottesglaube, faffen die geschichtliche Offenbarung nicht. Infofern aber bie innere, subjective Religion bie Sittlichfeit ift, also ber Glaube an bie fittliche Bernunft und Selbstverantwortlichkeit, bat ber Rantianer einen ungleich größeren Baltpunkt im mahren Leben als ber Schiller Lopola's. Ift biefer mahrhaft gläubig, fo ift er eben ein betehrter Chrift, und von bem ift bier nicht bie Allein bie Berfon ober bas Bolt, welche aus jener Schule als naturliche Menfchen (nicht wiebergeboren im Beifte Bottes) bervorgegangen find, werben, wenn fie aufgeweckten Beiftes und feiner Besittung find, am allersichersten zu driftlich-ungläubigen; benn ba ihnen Alles Autorität mar, nicht Innerlichkeit, noch urtundliche zeugnigartige Offenbarung, fo muffen fie einsehen, bag ber Grund ihres Spftems ein Trug ift. Der Deift aber, unter gleichen Boraussehungen sittlichen Strebens und geiftiger Rubrigfeit, obwol auf bem Bebiete bes naturlichen Menfchen, gerath in einen Rampf, ber ihn bem Chriftenthum wefentlich nabe bringt. Siehe die Gefchichte Deutschlands und Spaniens seit 1780. . . . .

Ich bin entschlossen, bie Tübinger Schule anzusassen in ber ganzen Ausbehnung ihres Strebens, und ben thörichten Romanschleier zu zerreißen, mit welchem sie in einem Gewebe voller Selbstäuschung die Geschichte der beiden ersten Jahrhunderte verdorben hat. . . . Ich habe meine längste vorgehabte Arbeit über die Pastoralbriese niedergeschrieben, nachdem ich die Wette's (in seiner Art vortrefslichen) Commentar durchgearbeitet. . . . . Ich bin ganz überzeugt, daß Paulus den ersten Brief an Timotheus geschrieben hat, so gut als den zweiten (de Wette sagt: "so wenig als den zweiten"), erstlich weil er nicht auf die spätere Zeit (weder 100 noch 160) im geringsten paßt, zweitens weil er, obwol unter den Gemeindebriesen stehend, durch und durch paulinisch ist.

So gehe ich alle angefochtenen Briefe burch, und schließe mit ben wenigen nicht angefochtenen. Dann arbeite ich Dorner's neues Werk über bie Person Christi burch, und bann wollen wir sehen, was ber Geist gibt zu schreiben, worauf ich sehr begierig bin. — Unsere Berwickelung liegt im slebzehnten Jahrhundert, und die des siebzehnten im zweiten; die Lösung im ersten und im neunzehnten!

Gott leite und ftarte Dich! Dein treuer Bater.

Carlton Terrace, Sonnabend früh 23. Mai 1846.

(An Baron Stockmar.) Ich muß Ihnen sogleich ein warmes Willommen zurufen, obwol ich nicht wage, so früh die Ruhe des Schlosses zu stören. Bor Allem hoffe ich, die Reise ist Ihnen gut bekommen. Dann aber sehne ich mich, Sie zu sehen. Ich bin hier dis morgen nach der Kirche, da ich den guten

Bischof von Oxford morgen in South Andleh Chapel predigen höre; er hat nämlich die schöne Absicht, an der Königin Geburtstag für das "German Hospital" in Dalston einen "Charity Sermon" zu halten, wobei ich natürlich nicht sehlen darf. Würde das Ereigniß\*) nicht so stündlich erwartet, so möchte ich Ihnen vorschlagen, daß ich Sie nach der Kirche abholte und Sie in meinem Wagen (ganz allein) nach unserem lieblichen Tusculanum Dathill bei Barnet sührte, wo mir Frau und Kinder weilen.

London, Mittwoch Morgen 1. Juli 1846.

(An benselben.) Bestimmen Sie jebe Ihnen gelegene Zeit von morgen 1 Uhr an, zu welcher Stunde ich von Bladwall zurückehre, wo meine Frau mit ihrer kranken Tochter nach Antwerpen (für Wilbbab) sich einschifft. Ich bin jest ausschließlich in der Stadt.

Als ich vorgestern Abend Beel's Rebe hörte, die gefährlichen Klippen überdenkend, wissend, daß D'Israeli nur auf die kleinste Beranlassung wartete, den letten Becher Bitterkeit auszugießen, kam es mir vor, als wenn ich Marc Anton's Rebe über der Leiche Casar's vernähme, aber von Casar selbst gesprochen. An Feinheit kann ich Beel's Rebe nur mit jener vergleichen, auch ist es möglich, daß bei den nächsten allgemeinen Wahlen sie das jetige Parlament ebenso entschieden vernichtet, als jene Rede die Curie des römischen Senats.

Auf die Stocknar gegenüber erwähnte Begründung des Deutschen Hospitals nimmt auch ein an den Syndikus Sieveking in Hamburg gerichteter Brief vom 17. Juni 1845 Bezug, der nachträglich hier seine Stelle finden möge:

Es ist ein heißer Tag für mich: benn morgen hat die öffentliche Bersammlung in London Tavern statt unter Borsty des Herzogs von Cambridge, zur Begründung des Deutschen Hospitals, und ich soll dabei Mehreres vortragen und ans Herz legen, was ich, an der Hand von Lord Ashleh, am dreißigjährigen Jahrestage von Belle-Alliance mit größerer Freudigkeit thue als an irgendeinem anderen. Q. b. f. f. q. s. !

D bie XXX Jahre und breißigmal XXX Kreuze in ber politischen und kirchlichen Gestaltung des geliebten Vaterlandes! Benn ein Staat untergeht, weil das Bolk reif ist zum Untergange oder die Opnastie oder Beide — das ist ein vorbereitetes Weltgericht. Aber wenn Alles zur Auslösung geht, bei den edelsten Clementen — wenn nur die letzte Anstrengung fehlt, daß das Kind der Zeit geboren werde — und wenn dann die Lebenskraft versagt! o das ist schwer und hart und doppelter Thränen werth!

<sup>\*)</sup> Es ift hiermit die gleich barauf eingetretene Geburt ber Pringeffin helene gemeint.

Am 24. Juni ichrieb Bunfen an ben nämlichen Freund:

3ch benke immer an Peel's Wort (September 1841): "Let the King remember that Necker brought on the Revolution because he slighted Mirabeau."\*)

Aus berselben Zeit mögen hier noch folgende Briefe Bunsen's mitgetheilt werden:

London, 5. Juli 1846.

(An Platner.) Mein theurer Freund! Ich kann meinen Frzund Mr. Harford nicht nach Rom ziehen lassen, ohne Dir ein Lebenszeichen zu senben. Er ist ein alter Römer, war 1819 in Rom, ein großer Freund Consalvi's; er ist einer ber ebelsten, würdigsten und liebenswürdigsten Männer dieses Landes; ein Mann von sehr großem Bermögen, welches er zwischen den Armen und der Kunst theilt. Er besitzt herrliche Bilder aus der großen historischen Schule Italiens. Seine größte Berehrung gehört dem Michel Angelo, bessen Leben er zum Gegenstande gründlicher Erforschung gemacht. Er hat sich Deinen Artisel über die Runst in Rom und Deine Beschreibung der Tapeten, Stanzen der Sixtina u. s. w. aus unserem Werke übersehen lassen, und hat deshalb einen sehr großen Wunsch, Dich kennen zu lernen.

Seine Frau ift eines folden Mannes wurdig. Bir lieben Beibe febr. Mein Sohn ift gestern Abend mit seiner Frau angekommen, und ich hoffe nun recht viel von Dir und ben Deinigen zu erfahren. Du wirft ' von ihm und Anberen gehort haben, wie es uns geht. Wir fchlagen uns mit ber Welt berum, in biefen Monaten bes Bewühles, fo gut wir fonnen, und suchen une tabei so viel ale möglich wo nicht Tage, so boch Stunden ber Rube zu erhalten - und wenn man innen Rube bat und einen gludlichen Familientreis um fich, fo tann man fich auch in biefem Gewühle ber Weltstadt rubig erhalten. Lieber jedoch find mir bie verbaltnigmäßig ruhigen übrigen neun Monate. Meine Geschäfte machen mir Freude: ich habe hier viel gelernt und lerne täglich, am meiften burch ben Anblid bes größten politischen Lebens ber neuen Welt, und burch bie Beobachtung ber großen Staatsmänner bes lanbes. Man bat mich gern und ich bin gern unter biefem Bolte. Die mar ich ein befferer Deutscher und ftolger, ein Deutscher ju fein. Im geiftigen und wiffenschaftlichen Leben gewinnt Deutschland ein immer gröfferes Uebergewicht. Gie fangen an gu merten, bag fie von und ju lernen haben, und bag Deutschland in ben

<sup>\*) &</sup>quot;Erinnern Sie ben König baran, daß Neder die Revolution heraufbeschwor, weil er Mirabeau zurückstieß." Diese Aeußerung bezieht sich auf Mirabeau's verzunglücken Bersuch, mit Neder in Berbindung zu treten, Ende Mai 1789. Bgl. Häusser, "Geschichte der franz. Revolution, herausg. von Becker" (Berlin 1867), S. 148 Anm., und "Mémoires de Malouet" (Paris 1868), I, 399 ff.

letten sechzig Jahren eine Revolution im geistigen Leben in sich burchgemacht hat für die übrige Welt, wie Frankreich in dem politischen Leben,
und wol eine noch nachhaltigere. Bon dieser Wahrheit habe ich ihnen Einiges gesagt in einem Büchlein, das ich zu Anfang dieses Jahres geschrieben, um manchem dummen Geschwätze in Deutschland und hier ein Ende zu machen: "Die Kirche der Zukunst." In einigen Jahren sollen sie ein Mehreres davon hören, wenn Gott mir Gesundheit und Leben erhält. Erst aber will ich mein "Aegypten" vollenden. Die noch sehlenden Bücher werden Dich mehr interessiren als die ersten, die allgemeine Einleitung ausgenommen. Ich hoffe hier zu leben und zu sterben.

Nun, mein geliebter Freund, Gott behute Dich! Gruge mir recht gartlich bie Deinigen.

# Carlton Terrace, Montag 13. Juli 1846.

(An feine Frau.) Du wirft von ber Ginfegnung Gobat's am Sonntag ben 5. (mit ber bentwürdigen Predigt bes Bischofe von Raltutta) und bem Diner am Montag ben 6. gebort haben, sowie von ben Tifchreben und ben nachher vorgetragenen Arien aus bem "Meffias". Der vortreffliche Gobat verließ uns am Donnerstag, um junachft nach Antwerpen ju geben; am Tage vorher hatten wir alle geschäftlichen Gegenstände befriebigend erlebigt. Freitag und Samstag gefcah nichts, und erft am Samstag Abend fühlte ich ben Beift bes Schaffens, ber Arbeiteluft und Bebantenfrifche, ber leiber gewichen mar, jurudtehren. Um nachften Morgen ftand ich bald nach 5 Uhr auf, und arbeitete mit Erfolg an bem fechsten Briefe (an Neander). Am Nachmittag nach 5 spazierte ich mit Meber und Reumont nach Renfington. Um 10 ju Bett, und heute Morgen fuhr ich fort, wo ich fteben geblieben mar. Ich hoffe biefe Boche ben gangen Brief Bare vorzulefen, beffen Bucher mahre Schape von Bebanten und Belehrsamkeit find. Er und feine Frau waren mit am meiften belebt bei bem Montagebiner, wo ber Beift auf une (mit Ginfolug bes Brimas ber englischen Rirche) fiel. Bare ift aufgebracht burch einen gegen mich gerichteten Angriff in bem "Christian Remembrancer" - er ift in gang jesuitischer Weise abgefaßt und gibt zu verstehen, bag man mir nicht so viel Ginfluß erlauben burfe. Ein anderer Artifel ftellt bas jerufalemer Bisthum als einen zu verbammenben Grauel bin. Diefer Gifer beweift mehr Saf als driftliche Liebe.

Es ift mir gelungen, burchzuseten, bag Lord Westmoreland in Ber- lin bleibt.

Der Bifchof und die Aeltesten ber Mahrischen Brüber haben auf ihrer Bersammlung in Berthelsborf am 25. Juni beschloffen, mir burch Letronne ein Exemplar ber neuen Ausgabe ber Zinzendorf'ichen Lieber anzubieten. 3ch schae bieses Geschent höher als zehn Orben ober akabemische Burben.

London, 23. Juli 1846.

(An bieselbe.) Mein Leben ist hier sehr bewegt und bebeutend gewesen. Ich habe mich mit dem neuen Ministerium sehr gut gestellt: Palmerston ist wie ein alter Freund, der Bertraute im Palast wie ein Bruder. Der Königin Halbbruder Fürst Leiningen hat mir auch sein Bertrauen geschenkt; es ist ein ganz neuer Bollsgeist unter die mediatisirten Fürsten gefahren; ein Beweis, wie unwiderstehlich der Trieb des deutschen Bolkes zur Einheit und zur Freiheit ist. Bon Berlin nichts Neues: Canig, sehr elend, ist am Ende auf einen Monat ins Bad gegangen. Die Shnode zeigt einen sehr guten Charafter, guten Willen und richtigen Takt. Theiner hat sich offen gegen die Lichtfreunde und Ronge erklärt; die Gährung der Gemüther ist groß, kirchlich und politisch; große Begebenheiten drängen kleine Menschen, ohne im Stande zu sein, sie vorwärts zu bringen. Sie werden sie also zur Seite schieben oder über den Hausen werfen.

Ich habe am sechsten Brief gearbeitet, und neue Forschungen gemacht, ober vielmehr alte erneuert, um ihn besser zu schreiben. Welch ein Trost es mir ift, meine Bucher und Kinder zusammen zu haben, ift nicht zu fagen!

27. Juli. Das größte Ereigniß des Tages ist der Borschlag des Berfassungsausschusses der berliner Generalspnode unter dem Präsidium ron Nitzsch. Es ist solgender: 1) Beim ersten Examen der Candidaten pro facultate praedicandi keinerlei Unterzeichnung irgendwelcher Artikel. 2) Beim zweiten Examen, der Bocation zu einer bestimmten Pfarrei, hat die Unterzeichnung je nach der Sitte und den Wünschen dieser Gemeinde stattzusinden. 3) Beim Schlußexamen die Unterzeichnung einer neuen allgemein gehaltenen protestantischen Declaration, die den Glauben an Christus, als den Sohn Gettes, die Autorität der Schrift und die Rechtfertigung durch den Glauben enthält. Dies würde das Signal einer neuen Reformation sein, wonach die Welt allerorten verlangt. Nur wir Deutschen können die Formeln des neuen Bewustseins der Christenheit geben.

London, 18. August 1846.

(An ben Syndifus Sieveking in Hamburg).... Die Evangelical Alliance, nach der Sie fragen, ist eine Fehlgeburt. Union ohne gemeinssamen Gegenstand des Handelns! Glaubensberathung ohne Ideen! Ich habe einem deutschen Mitgliede an die Hand gegeben, vorzuschlagen, daß man als Unterpfand der Union eine "Universal Protestant Aid Society" stifte nach dem Borbilde der Society for preventing cruelty against animals, oder des Gustav-Adolf-Bereins, natürlich nicht mit diesem Namen. Tholuck, Bahrdt sind hier: Hossmann, Sydow, Sack wollen kommen. Die einzigen Köpse unter den hiesigen sind die Männer der freien schotti-

sichen Kirche, Chalmers und Co., aber wie eng sind auch diese! Tholud wird schon ängstlich. Da ist doch die Generalspnode in Berlin etwas Anberes! Ich bin für Nitschens Plan, in diesem Sinne: Bei der Ordination das apostolische Symbolum, liturgisch wie bei der Taufe, oder auch gar nicht. Dagegen statt der vier unklaren oder unredlichen Zeilen des bisherigen Ordinationsformulars von Berpflichtung auf die Bekenntnisschriften der unirten Kirche u. s. w. ein Berusen auf drei oder vier innere Punkte. . . .

Der banisch-frangösischen Intrigue habe ich hier, obwol ohne alle Beisung, einen germanischen Riegel vorgeschoben. Wenn der Bund nur sich nicht entehrt! Ich stehe für England, daß es sich fügt, aber nur, wenn wir handeln. Was Rußland eigentlich will, ist mir noch nicht klar: gewiß nichts uns Gutes! Neventlow zittert vor Angst. Palmerston hat schön gesprochen gestern Abend über Krakau. Es ist nur Eine Stimme hier über die polnischen Angelegenheiten. Ludwig Philipp zieht den Kurzeren, wie in Spanien, so im Streite darüber mit der "Times".

## London, Dienstag 8. September 1846.

(An benfelben). Nun, mein theurer Freund, ich habe Ihnen vor Allem für einen sehr lieben und inhaltsreichen Brief zu banken, ber mich sehr erfreut hat. Ich singe allerdings Pankee-Doodle! und die neue Bölkerwanderung unserer Landsleute in Nordamerika (d. h. der Angelsachsen und Bettern) nach dem Stillen Meere und dem Busen von Mexico macht mir die größte Freude. Ich habe täglich die Karte vor mir, und sehe mir den Rio Bravo del Norte an, den ich von Santa-He und San-Felipe an in Bestig nehme, und dann die beiden Californien, und das schie, öde Land zwischen Nordcalisornien und dem Rio del Norte, welches als Zwischenland mir durch jene beiden Länder von-selbst zufällt; und dann ziehe ich einen Strich südlich, womöglich 25° (statt des 42.) als meine Grenze am Stillen Meere, und sihle die Freude der Menschheit, daß Gott ihr die Erde gegeben hat. "Canada is not worth keeping long", wird hier immer mehr das allgemeine Gesühl.

Bon nahen Begebenheiten berührt mich keine so fehr als die Evangelische Allianz und ihr Zusammentreffen mit der Generalspnode. Die Thatsache, daß 150 bis 180 diffentirende Christen, beider Hemisphären und aller Farben, an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen niedergekniet sind am Altar der englischen Kirche, um das Abendmahl von den Händen des Baptist Roel zu empfangen, spricht mehr als Bande.

Gegen 200 epistopale Geistliche waren unter ben 500 britischen Geistlichen: Lord Briothesse Russell, des Premiers Bruder, ist ber Allianz auch beigetreten. Der Geist ist über die Menschen gekommen, und Alle geben als Andere zurück in ihren Kreis, als sie gekommen. Unser beutsches Bekenntniß habe ich durch Tholuck vorbringen, und nachher in Hare's

llebersetung bruden lassen. Ich lege Ihnen ein Exemplar bei, zugleich mit Hare's Schutsschrift für mich gegen Busen. Ich habe Czersti, nachbem er hier volltommen gerechtsertigt erklärt war, gesehen, und halte ihn
entschieden für einen redlichen, aufrichtigen Mann und Christen. Er fühlte
sich so sehr angesprochen durch jenes Bekenntniß, daß er es für das einzige erklärte, welches er unterschreiben könne, und erklärte dies öffentlich
vor einer Bersammlung von etwa 600 Engländern. ) Die Allianz hat
auch Beranlassung gegeben zu einer Gesellschaft für die Evangelisation der
Fremden: ich habe mit Lord Aspley als Prästdenten die Sache öffentlich
ben Leuten ans Herz gelegt. . . .

Ueber den Berlauf der Monate August und September, die besonders durch den Besuch der Prinzessin von Preußen in England
sich auszeichneten, laffen sich mehrere Einzelheiten aus Briefen von
anderer Hand entnehmen:

### Samstag 29. Angust 1846.

Bunsen's Geburtstag war in jeder Hinsicht ein angenehmer und vergnügter Tag. Archibiatonus Hare und seine Frau speisten bei uns zu Mittag, und am Abend wurde eine von Lepsius und Deinrich ausgedachte und im Lause eines Nachmittags vorbereitete recht hübsche Charade ausgeführt. In Anspielung auf die einige Tage vorher erfolgte Geburt des ersten Enkels hatte man das Wort "Großvater" gewählt. . . . Den "Bater der Geschichte", Herodot, stellten neun verschleierte Gestalten dar, deren jede den Namen einer der neun Musen trug, nach denen Herodot die einzelnen Theile seines Wertes benannt hat. Nachdem man den Zuschauern Zeit gelassen, die Namen abzulesen, sielen die Schleier herab und enthüllten Gestalten, welche, in entsprechende Gewänder gehüllt, die verschiedenen Werte ihres eigenen Baters vorstellten: Frances, sehr malerisch in griechischem Faltenwurf, hatte eine "Bastlika" gleich einer Mauerkrone anf dem Haupte, und eine andere in der Hand; Emilie war als "Rom" gekleidet, mit den steben Higeln in Form eines Diadems (Anspielung auf die

<sup>\*)</sup> Der hier erwähnte Zwischensall auf der Bersammlung der Evangelischen Allianz hatte die Beranlassung, daß Czersti ohne Unterschrift irgendeines Bekenntznisses nicht als Slied der Allianz ausgenommen werden konnte, sich aber weder zu den 39 Artikeln noch zu der Augsdurger Consession dekennen konnte. So kam es, daß Bunsen von den Leitern der Bersammlung um Bermittelung ersucht wurde. Er legte nun Czersti das von der berkiner Generalspnode beschlossen neue Ordinationsformular vor, worauf derselbe die obenerwähnte Erklärung abgab. Bunsen vermittelte diese seine Erklärung an das Comité, woraus Czersti's Aufnahme stattsand. — In derselben Zeit verhandelte Bunsen auch mit dem ersten Begründer des Sustav-Adolf-Vereins, Großmann in Leipzig, über eine mögliche Berbindung beider Bereine.

"Beschreibung ber Stadt Rom"); Marie als die "Kirche ber Zukunst" mit einem burchsichtigen Schleier und einem Spiegel in der Hand; Theodora, verschleiert, hielt eine Leier und das "Gesang= und Gebetbuch" in der Hand; Lepsia (wie wir Frau Lepsius nennen) war "Jerusalem" in Trauergewändern und mit einer Mauerkrone; Lepsius selbst, als ägyptische Statue, steif eingewickelt, mit einer hohen Mütze, stellte "Aegyptens Stelle in der Weltzeschichte" vor; Meyer zeigte das Werk über "Ignatius", sich hinter den übrigen verstedend, um anzuzeigen, daß es noch nicht herausgekommen sei; Heinrich trug die "Kömische Liturgie", wie sie in der Kapelle im Palazzo Cassarelli gebraucht wird, und Reumont, als Feldjäger gekleidet, trug ein Bündel Depeschen. . . .

Die Prinzessin von Preußen tam gestern (am 28.) an, und wir sollen fie morgen an der Tafel ber Rönigin-Witwe treffen.

Cashiobury Part, Montag 14. September 1846.

... Einige Borte über unseren reigenben Befuch bier laffen fich vielleicht vor bem Luncheon ichreiben - wonach wir jur Stadt gurudfebren. Am Samstag ben 12. tam bie Briugeffin von Preugen wieber nach Lonbon, und nachbem fie bie neuen Barlamentshäuser und Westminfterabtei in Augenschein genommen, blieb fie jum Luncheon in Carlton Terrace; es war une gelungen, ben auf einen Tag nach ber Stadt gekommenen Lord Balmerfton ebenfalls jum Luncheon juguziehen. Nachdem fich bie Bringeffin mit Allen unterhalten, ging fie in einige Laben und bann jum Babnhof, wo wir fie erwarteten. Dann fuhren wir mit einem Extraguge in einer halben Stunde bis jur Station Batford; unterwege unterhielt fich bie Bringeffin beständig aufe eifrigfte mit Bunfen, obgleich fie, ale fie in ben Bagen flieg, gang erschöpft aussah; es ift unbegreiflich, wie fie eine folche beständige Thatigfeit von Körper und Geift aushalt. Roch überraschenber ift bies vielleicht bei ber Ronigin-Bitwe, beren Gefundheitszustand fo felten gut ift. Das Wetter mar prachtig, und ich genoß bie Aussicht auf bas malerifche Saus von Cashiobury mit bem Garten und ben großartigen Baumen im Bart. Rönigin Abelaibe war fo gutig gegen uns wie immer, und ich fant meine frubere Erfahrung bestätigt, bag ihre Freundlichteit und gute Laune fich ber gangen Gefellschaft mitzutheilen fcheint.

Dienstag 15. September. Gestern hatte die Königin-Witwe bie Gute, uns nach Lord Clarendon's nahe gelegenem Landste, "The Grove" fahren zu lassen, wo uns die wie gewöhnlich sehr liebenswürdige Lady Clarendon die werthvolle Sammlung von van Dyd's und viele andere Gemälde der Freunde und Nachkommen des Lordsanzlers sehen ließ.

Am 23. September 1846 schreibt Bunsen aus Windsor Castle an seine Frau;

Hier bin ich benn alle Tage in Unterhaltung entweber mit einer ber hoben Herrschaften, ober mit meinem trefflichen philosophischen Freunde Stodmar. Die Königin ist sehr hulbvoll. Gestern Abend hatte ich die Ehre, sie zur Tafel zu geleiten, voran ging die Königin-Witwe am Arme bes Prinzen Stuard von Sachsen-Weimar, hierauf die Königin und bann die Prinzessin von Preußen, geführt vom Prinzen Albert. Die Königin war sehr gesprächig und erwähnte, wie freundlich sich ber König heute vor einem Jahre gegen sie benommen habe.

Ich erreichte ben Bahnhof fünf Minuten zu spät; als ich ankam, hörte ich gerade den Bfiff, aber der Zugführer ließ den Zug halten und meinen Wagen anhängen; dann fuhren wir ab, aber nur während zwei Secunden, denn Lord Palmerston erschien, und für ihn fand ein zweiter Berzug statt. In Slough lud ich Lord Palmerston in meinen Wagen ein und hatte eine lange Unterhaltung mit ihm. Ich din zwei Stunden mit dem Prinzen Albert zusammengewesen, die Gegenstände der Unterhaltung waren Spanien und Preußen.

An diesen Brief schließt sich wieder unmittelbar die folgende Mittheilung aus einem an Mrs. Waddington gerichteten Briefe von anderer Hand:

### Windfor Castle, Freitag 25. September 1846.

Ich kam hier gestern um 6 an, und um 8 folgten wir sämmtlich der Königin zu dem Diner in dem großen, rings mit den Waterloo-Porträts behangenen Saale. Das Orchester war so ausgestellt, daß es unsichtbar blieb, und spielte vortrefflich, sodaß mit den schönen Berhältnissen des Saales und den wohlgedämpsten Lichtern und dem Glanz des Geschirrs und der Ausschmückung das Schauspiel an Erzählungen in Märchen erinnerte. Lady Canning, Miß Dawson und Miß Stanley waren schön genug, um das ideale Gesolge eines idealen Hoses darzustellen. Die Königin sah gut aus und rayondante, mit dem Ausdruck, den sie immer hat, wenn sie ganz zufrieden ist mit Allem, was sie beschäftigt. Du weißt, ich beodachte dies immer mit wahrem Vergnügen, da es die Wahrheit und Wirklichseit bekundet, welche so wesentlich zu ihrem Charakter gehören, und ihre Gesichtszüge, bei allem Wechsel des Ausdrucks, siets von der bei hohen Herrschaften so gewöhnlichen Maske unterscheiden.

Die vielen anziehenden Gegenstände in dem Gange lassen Bunsen und mich immer auf dem Rudweg nach unseren Zimmern etwas verweilen. Um Rachmittag machte die Königin eine lange Spazierfahrt im Park. Ich war in einem der offenen Wagen mit Lady Palmerston und Lord Eduard Howard, und sehr froh, so viel von den Anlagen mit den prächtigen Baumen zu sehen, sowie die schönen Hunde und Bögel, die Meierei und was noch sonst ber Prinzessin gezeigt wurde. Die Ginrichtungen waren überall vorzüglich.

Beute (Samstag 26.) bin ich nach Carlton Terrace gurudgefehrt, nach einem Befuche, ber burch teinerlei contretemps geftort murbe. Bunfen bleibt noch fo lange in Windfor wie bie Bringeffin, nämlich bis Dienstag: am Mittwoch find wir Beibe eingelaben, mit ihr bei ber Ronigin-Witme in Marlborough Daus zu fpeisen. Es ift ber lette Tag bes hiefigen Aufenthalts ber Bringeffin und zugleich ihr Geburtstag. Bu biefem Fefte haben Bunfen und ich uns viele Mühe gegeben, ein Album gufammenzustellen mit Anfichten ber verschiebenen Plate, welche bie Pringeffin in England befucht hat - eine Sache von größerer Schwierigkeit, als wir une vorstellen konnten, ba ber Mangel an bilblichen Darftellungen ber Stabt London taum glaublich ift. Go hat fich von Marlborough Soufe und von Cafbiobury tein Bilb auftreiben laffen, und ich habe baber von beiben, fo gut ich es vermochte, Ansichten nach ber Natur aufgenommen. Cafhiobury mar es fcmer, Gelegenheit zu finden, unbemertt zu zeichnen; aber ber fruhe Morgen zeigte fich fcon, und ich fant eine gute Stelle und machte meine Stige, bevor bie Berrichaften auf maren. wenig mar ich bemertt worben, bag ergablt murbe, Bunfen habe einen Künftler von Fach zur herstellung bes Albums angenommen, und Lord Ebuard howard fab gang ungläubig aus, als ich ihm erzählte, bag ich um 8 Uhr morgens braugen gezeichnet batte. Die Pringeffin beabsichtigt, am 1. October abzureisen.

Samstag 3. October. Am 1. sahen wir die Prinzessin von Breußen von Woolwich auf dem "Schwarzen Abler" absahren, beim schönsten Wetter, bas man sich vorstellen kann. Sie war beim Abschied von der Königin-Witwe sehr gerührt, da diese von der Gite einer Mutter gegen sie gewesen ist; und überhaupt ist ihr Besuch in England so gut ausgefallen wie nur möglich. Das Album nahm sie mit großer Güte an und gab vielsachen Beweis ihrer Zusriedenheit damit. Der catalogue raisonné von Meher, in Bersen, war recht geistreich, und bildete den interessantesten Theil des Albums, indem er einen lebendigen Zusammenhang des Inhalts herzustellen wußte.

Bon Briefen Bunsen's an deutsche Freunde sind aus dieser Zeit zunächst mehrere an Baron Stockmar gerichtete erhalten, benen wir die nachfolgenden Auszüge entnehmen:

Carlton Terrace, 7. October 1846.

... Ich habe in ber "Pictorial History of England" von Mac Farlane (nach Arnold das Beste für das 18. Jahrhundert) die englisch-europäische Geschichte von 1688 bis 1720 gelesen. Soho! Soho! King William for ever! Meine Bewunderung für ihn steigt, jemehr ich die bobenlose Schlechtigkeit des englischen Abels, die tiese Berderbniß des Parlaments und der Beamten, die schändliche Indolenz und den schamlosen Egoismus des ganzen Boltes kennen lerne. Lesen Sie William's geheime Briese über die spanische Angelogenheit und die französische Allianz Vol. IV, P. I. Seite 88 bis 110. Sie sind für 1846 geschrieben. Ich werde nicht ruhen, die ich der Sache die auf den Grund nachgegangen bin, ehe ich den Mund weiter aufthue.

### London, 2. November 1846.

... Mir selbst hat Fürst Löwenstein wichtige Depeschen mitgebracht über bie spanische Sache und über die Schweiz. Ich sehne mich sehr, über beide Angelegenheiten mit Ihnen zu sprechen — weiß aber nicht, wie ich dazu kommen. soll, da ich Mittwoch Nachmittag meine Tochter nach der Küste begleite, und wahrscheinlich erst Sonnabend zurücklehre.

Es ware schön, wenn Sie nach ber Absahrt ber herrschaften morgen in die Stadt tamen, und mir etwas vom Tage schenkten. Ich bin um 12 Uhr zu hause.

#### Carlton Terrace, 11. November 1846.

Es ift mir boppelt lieb, daß ich Ihnen etwas Geschäftliches zu schreiben habe: benn die "schönen Tage in Aranjuez" tonen noch nach, und "bie suße Gewohnheit" bes Ibeenaustausches zieht mich oft nach ben ftolzen Thurmen Windfors....

Die Bombe ift geplast wegen Kratau. . . Nicht einmal die Ibee einer freien Reichsstadt (welche, nach der Depesche, doch in Erwägung gezogen) habe sich als möglich gezeigt.

Ein gewisser Montesquieu sagt, bas Brincip einer gewissen Regierungsform sei "la peur". Wir sind so weit fortgeschritten in ben Brincipien,
baß die "peur de la peur" schon ein solches geworden ist.

# London, Freitag 13. November 1846.

Heut schide ich Ihnen einen urtundlichen Beweis für die frangöfischen Intriguen in Turin.

Ferner sende ich Ihnen B. II von Core's "History of the Bourbon Kings of Spain", wo Sie p. 116 bie ganze Geschichte ber Pragmatischen Sanction vom November 1712 finden.

Haben Sie ben artistisch guten Auffat über bie Pferbe ber Alten (von Ruhl) in ber Beilage ber "Allgemeinen Zeitung" gelesen? Ich glaube, es würde Se. königl. Hoh. interessiren, ihn zu lesen.

Run noch eine Bitte. Unfer Deutsches Hospital schreitet an Rutlich- feit und Anerkennung vorwärts. In Deutschland find bie Damen be-

schäftigt, uns schöne Arbeiten für einen Bazar (Mitte Mai) zu Gunften bes Hospitals anzusertigen. Bir bedürfen einer folchen Unterstützung; ber Erfolg eines hiesigen Bazars hängt aber, wie Sie wiffen, von ber "patronage" ab.

Die beiden Königinnen haben voriges Jahr bem "Consumptive hospital" auf die Beine geholfen. Wir flehen um diefelbe Gnabe. Wir verlangen von den Majestäten nichts als die Erlandniß, Ihre Allerhöchsten Namen als "Patronesses" nennen zu bürfen. — Wollen Sie uns diese Gunft erbitten? —

Ich gehe Montag nach Trentham jur herzogin von Sutherland, und tomme Donnerstag wieder, um bann ruhig hier zu bleiben.

## London, Sonntag Morgen 20. December.

Ich habe gestern ben Genuß gehabt, die langangekundigte Apologie Metternich's, sein Manifest über Krakan, zu lesen: und schreibe heute bessen Biderlegung, trot Baron I., ber Frieden predigt, und sagt, es bedeutet Alles nichts, was nicht Gelb ist.

Haben Sie die Artitel ber "Allgemeinen Zeitung" über Radowißens Buch gelefen? Dich juden bie Finger, eine Fortsetzung von "Ernst und Fald"\*) zu schreiben!

Ueber die Arakauer Frage handelt auch der folgende Brief an Syndikus Sieveking:

# London, 24. November 1846.

... Ich muß Ihnen neuen Kummer klagen, obwol Sie ihn kennen. Welches Unglück, welcher Jammer, diese krakauer Sache, diese unselige Berletzung der Berträge; dieser politische Wahnstinn für zwei der drei Mächte! Ich habe vor drei Monaten amtlich gewarnt, zum 15. October, in den feierlichsten Worten, vertraulich.\*\*) Alles umsonst! O daß der Teusel Schwäche ausbeutet, ärger als Bosheit! Rußland hat die ganze Sache gemacht — für sich — und für Frankreich. Es wollte eine Sanction für das, was es gethan — und thun will — Einverleibung — das Einzige, was es im Königreiche noch nicht gethan!

Ich hoffe, die deutsche Presse wird sich wurdig benehmen. Welcher Hohn, die Einsendung an die augsburger "Allgemeine Zeitung"! — Wir haben hier nichts gethan, als die Note der Conferenz übergeben, mit einem ihr beigefügten Machwerke von Memorandum! Das Einzige, was sich sagen läßt, ist, daß Krakan nicht die Bedingungen seiner Existenz erfüllt —

<sup>\*)</sup> Anspielung auf einen Dialog von Leffing.

<sup>\*\*)</sup> Die hier erwähnte Denkschrift Bunsen's schließt mit bem Ergebniß: "daß bie Ausbebung Krakaus entweber die Zustimmung der beiben anderen Mächte forbert, ober als eine Berletzung des Wiener Bertrages angesehen werben muß."

ewige Neutralität — indem es 1830 sich dem polnischen Aufstande anschloß, und daß die 1833 und 1836 gemachten Bersuche, mit modiscirter Bersassung zu regieren, sich als fruchtlos erwiesen: — alles Das ist nicht gehörig hervorgehoben. Als Staatsschrift ist es zu lang, und als urkundliche Darlegung zu ungenügend, wenn man nicht Behauptungen für Thatsachen nehmen will. — Es ist hier nur Eine Stimme des Weheruses. Peel ist tief betrübt über die Sache an sich, und dann über die tragische Entwickelung des gegenwärtigen Augenblicks. Sie zerstört unsere schönsten Aussichten!

.... Ihre florentinischen Geschichten sind uns in den letten Wochen ein Familienlabsal geworden. Wir haben fie die Abende gelesen, als Weihe für Frances' Reise nach Florenz, wo sie, will's Gott, in 14 Tagen sein wird.

.... Was die Gesellschaft .... wünscht, sagen die Einlagen. Es handelt sich um einen Versuch, die armen Schafe Deutschlands in diesem Meere zu sammeln. Wir bedürfen hier wandernder Glaubensboten. Die City-Mission beschäftigt davon etwa 200 unter den Engländern Londons, die vollauf zu thun haben: allein ihre Leute sind mehr von der Bildungstufe der Scripture Reader oder Colporteurs. Was wir wenigstens vor Allem bedürfen, ware einer von Wichern's Brüdercandidaten. — Natürlich würden ihm etwa 100 Pf. St. bewilligt werden.

Candidat Winger leitet ben Jünglingsverein, ben er und Candidat Kind (jest in der Schweiz) gestiftet. Dieser Berein gebeiht fehr: allein Winger hat keine Zeit für den Often, wo bei weitem die meisten deutschen Handwerker wohnen.

Die folgenden Briefe Bunsen's an seine Frau und an Mrs. Wadbington gehören ebenfalls noch in die letten Monate des Jahres 1846:

Windfor Castle, 9. November 1846. Montag früh.

(An seine Frau.) Ich eile, Dir eine schöne Nachricht zu geben. Der Prinz hat mir gestern seine Absicht erklärt, Meyer zu seinem Bibliothekar und Privatsecretar zu machen an Pratorius' Stelle, ber nicht zurudkehrt, seiner Frau Krankheit halber.

Siehe, meine geliebte Fanny, so hilft ber liebe Gott folden enfans de la Providence, wie unser theurer Freund ift, und wir bürfen bankbar sein. Ich habe bem Prinzen gesagt, Meher müßte jährlich 2 bis 3 Monate Urland haben, um nach Irland und Schottland, wegen Fortsetung seiner linguistischen Studien, die er in Wales schon so weit gebracht, reisen zu können.

Carlton Terrace, 13. November 1846.

(An Mrs. Waddington.) . . . . Ich habe eine Botschaft für Sie von ber Herzogin von Gloucester, welcher ich neulich ben Prinzen von Löwenstein vorstellte. Sie erkundigte sich nach Ihnen und brudte ben Wunsch aus,

Sie möchten ben sechsten Band bes Buches von Mabame b'Arblay lesen, ba berfelbe ein ausgezeichnetes Charafterbild ber Prinzessin enthalte.

3d war nach Binbfor Caftle eingelaben, um bort ben Geburtstag bes Bringen von Bales mit zu verbringen, jum erften mal, ba es fonft nicht gebrauchlich ift, bag bie Ronigin bei biefer Belegenheit frembe Gafte bei fich fiebt. Am Morgen begleitete ich bie konigliche Gefellschaft zur Terraffe, um tie Truppen zu befichtigen, welche ein feu de joie zur Chre bes Bringen von Bales abgaben; biefer genog bas Schauspiel febr und mit volltommener Rube, erwiderte auch gebuhrenderweise burd einen militarifden Gruft bie ibm beim Borbeitragen ber Fahnen erwiesene Chrenbezeigung. 3ch frug ben Bringen Albert, ob er fich in biefem fruben Alter von 5 Jahren icon irgenbeinen Begriff von feiner Stellung gebilbet babe. Er erzählte mir barauf, baf auf ihrer Reife burd Cornwall im vorigen Monat ber Knabe um Erflärung bes Beifalls gebeten habe, ber bie Lebehoche auf ben "Bergog von Cornwall" begleitete - worauf Pring Albert ibm bann anseinandersette, bag es einmal bor langer Beit einen großen und guten Bringen von Wales gegeben, mit bem Namen bes Schwarzen Pringen, ber auch Bergog von Cornwall gewesen sei; und er sei so geliebt und bemunbert worben, bag bas Bolt ihn nicht vergeffen habe; und ba biefer Titel bem alteften Sohn bes Monarchen neben bem bes Bringen von Bales gegeben fei, fo folle ihn bies lehren, ben Berbienften jenes großen Bringen nachzueifern, um ebenfo geliebt und im Gebachtniß gehalten zu werben.

Ich hatte beutsche Bücher sur bie Kinber mitgebracht und erhielt die Erlaubniß, dieselben zu überreichen. Um mir Gelegenheit dazu zu geben, brachte die Königin nach dem Luncheon die kleinen Brinzen und Frinzesstinnen in die Galerie. Der Prinz wünschte die Bilber erklärt zu sehen, und so setzte ich mich denn inmitten der Gruppe auf dem Fußboden nieder; wir sprachen Alle beutsch und die Prinzeß Rohal las auf den Bunsch der Königin eine Fabel aus einem der Bücher volltommen gut vor. Die Königin hat oft mit mir über Erziehungsfragen und vorzüglich über den Religionsunterricht gesprochen. Ihre Ansichten sind sehr ernst, aber zu gleicher Zeit liberal und weitherzig. Sie verabscheut ebenso wie Prinz Albert allen Formalismus. Die Königin liest sehr viel und hat meinem Buch über die Kirche der Zukunft die Ehre angethan, es zu lesen, und zwar so ausmerksam, daß sie neulich, als sie in Casbiobury das Buch auf dem Tische liegen sah, Stellen, welche ihr gefallen hatten, aussuche, um sie der Königin-Witwe vorzulesen.

Binbfor Caftle, am letten Tage bee Jahres 1846.

(An bieselbe.) ... Ich habe wieber einige gludliche und wichtige Tage in biesem schönen Balaste vollbracht, wobei ich oft meine Augen bem Plate unterhalb bes Schlosses zuwende, wo Sie zu leben gewohnt waren. . . .

Als ich in Trentham war, sab ich bas schöne Porträt jenes großen und guten Sir Bevil Granville, im Harnisch, mit seinem langen und schönen Haare; ber Herzog zeigte es mir und erwähnte, baß eine Art Berwandtschaft zwischen unseren Familien bestehe, ba er selber im siebenten und meine Frau im sechsten Grabe von jenem gemeinsamen Borfahren abstamme.

Um aber zu Windsor Castle zurückzukehren (von wo aus ich gerabe nach ber langen Allee blidend die Dämmerung bieses letten Tages im Jahre beobachtete), so ist die Königin als Frau und Mutter so glücklich wie die glücklichte in ihrem Lande, und keine kann eifriger ihre Pflichten erfüllen. Sie spricht oft mit mir über die große Aufgabe, die ihr und dem Prinzen obliege bei der Erziehung ihrer Kinder, vorzüglich des Prinzen von Wales und der Princes Royal. Borgestern brachte sie sie alle in die Galerie, um mir die Hand zu geben. . . Ich werde hoffentlich stets hier bleiben können; meine Stellung läßt nichts zu wünschen übrig und ist bester als jemals; zu Hause könnte ich, wie ich aufrichtig glaube, nichts aussühren, was das Opfer an Lebensglück werth wäre. Aber ich hosse, daß ich Alles mit einfältigem Sinn und aufrichtigem Herzen in die Hand des Allmächtigen lege, bereit für König und Baterland zu leben und zu sterben, wann und wie es auch erfordert werden möge!

Die Mittheilungen aus dem Jahre 1847 lassen sich mit einem Briefe Bunsen's an Samuel Gurney eröffnen, der sich auf den Tod von dessen Bruder Joseph John Gurney bezieht:

# Carlton Terrace, 6. Januar 1847.

... Ich verehrte und liebte Joseph John Gurney wie einen alteren Bruber. Es war in ihm eine Berbindung driftlicher Gemuthsftimmung und tiefer Frommigfeit mit feltener Ginficht und iconen Fabigfeiten. Lange Jahre ichon batte ich biefe Bereinigung werthvoller Eigenschaften geliebt und geschätt; aber bie Tage, bie ich im November bes vorigen Jahres in feinem Saufe verbrachte, und bie infolge unferes bamaligen Bertehrs entstandenen Berhandlungen und Unterhaltungen über bie Frage wegen bes Friedens mit ben Bereinigten Staaten brachten uns noch viel mehr zusammen, sodaß ich seitbem beständig bie größte Gehnsucht gehabt habe, feine erhebende und erheiternbe Gegenwart ein anderes mal in größerer Duge ju genießen. Diefer Bunfc ift von ber Beisbeit bes Allmächtigen nicht gemahrt worben; aber er genießt jest bas Glud berer, welche Gott schauen, vor beffen Angesicht er burch bas buntle Thal bes Lebens manbelte, und beffen Bort und Beift feine Filhrer waren in feinen Schriften, in feinen Prebigten, in feiner Unterhaltung, in feinen Bands lungen. Bir werben nie wieber feinesgleichen auf Erben erbliden; wir müssen hinaufschauen zu Dem, in welchem alle erlösten Geister leben und miteinander verbunden sind! Aber das Gedächtniß Ihres Bruders wird auch auf der Erde leben, in seiner Familie, in der Gesellschaft der Freunde, unter Tausenden von Christen aller Sprachen und Maubensbefenntnisse. Er sand den Schlüssel, welcher alle Geheimnisse des Glaubens öffnet, und redete die Sprache, welche alle Herzen erschließt — die der Liebe. Und es war bei ihm ein lebendiges Zeugniß des Geistes, eine gewisse Majestät christlicher Sanstmuth und Wahrheit, die auch Leuten aufsiel, die ihn selten sach er bei Ueberreichung der Bittschrift um Frieden, die einen so gesegneten Ersolg hatte, einen bedeutenden Eindruck auf sie hervorgebracht habe. Ich würde gern dem Begräbnisse beiwohnen, muß aber wegen einer Grippe das Haus hilten.

An Baron Stockmar wurden in den ersten Monaten des Jahres 1847 folgende Briefe gerichtet:

London, 8. Februar.

Die Berfassung ist ba: wie ich gesagt, vom Tage bes Aufrufs bes Rönigs an sein Boll, 3. Februar 1813.

Sie ift viel beffer ale ber Entwurf.

Der Grund zu einem Berrenhaufe ift gelegt.

Das Petitionsrecht ift unverkummert: und das ist bas Reue, was Friedrich Wilhelm III. nicht versprochen.

Run, "so far so good!" Rommen Sie balb ju Ihrem Getreuen Germanicus.

Gründonnerstag 1847. Es ist mir eingefallen, daß der Prinz sich sehr beliebt und in der That sehr verdient machen könnte, wenn er es unternähme, Shakspeare wieder auf die Bühne zu bringen, — der jetzt niegends mehr gegeben wird! In Drury Lane, wo einst Garric und Mrs. Siddons die herrlichen Schöpfungen des Barden neu belebten, spielen jetzt — Elesanten und Pferde! Macready wäre der Mann. Die Aristokratie hat nie etwas für Shakspeare thun wollen! Es wäre ihr sonst ein Leichtes gewesen. — Lessing's und Goethe's Leben zeigen, daß die Resorm des Theaters eine undankbare Arbeit ist: allein es handelt sich hier nicht um die Kolle Lessing's und Goethe's, sondern Karl August's von Weimar. Wenn die Königin ein Shakspeare'sches Stück besucht, so läuft am ersten Tage die ganze Aristokratie hin, und am zweiten Iohn Bull mit Anna Bolena, seiner getreuen Gattiu, am Axm, nehst vielen Missen.

Die "Times" haben Couriere angestellt zwischen ber Os- und Westeisenbahn (Hannover und Köln) und Expreszüge auf ben Eisenbahnen bestellt, um "the King's Speech" vor allen anderen Blättern hier zu erhalten.

— Ich habe bem Sub-Editor gesagt, ber König würde sein Lebtag nicht eine Rebe lesen, sondern eine sprechen, und zwar, wie sie ihm in dem Augenblick im Geiste vorschwebt und in den Mund kommt. Der meinte, ich hätte sie wol schon in der Tasche, oder bekomme sie wenigstens am Tage der Eröffnung selbst, und wollte sich bann empfehlen, Gegendienste andietend, wenn die "Times" die Rede eher erhalten sollte. — Donnerstag früh denkt er sie zu haben.

Oftermontag Morgen (1847). Ich eile Ihnen zu melben, baß ich heute zum Luncheon bei Ihnen sein werbe. — Ich hatte vor, biesen Nachmittag im Britischen Museum zuzubringen — allein Ihrer Einladung kann ich um so weniger widerstehen, — als ich übermorgen zu meinem Archbeacon gehe.

Bacheco Bremierminister, ift, was ich vor 14 Tagen, als Bermuthung, nach Berlin geschrieben. Espartero zum Collegen zu haben, benke ich mir sehr lustig: Narvaez in Baris wäre eine Scene, halb komisch, halb tragisch. Denken Sie sich die drei Personen: — Louis Philippe, Marie Christine, Narvaez, Repräsentant eines anti-afrancesados Ministeriums!

Von den Briefen Bunsen's an Syndikus Sieveking gehört der folgende derselben Zeit an:

London, 16. März 1847.

... Ich schließe meinen Posttag heute wieder mit einigen Zeilen an Sie, um mich zu erholen und zu ftarten.

Ich habe Ihr Wort noch nicht beantwortet: "daß Sie für das Bündniß mit England bie beutsche Schiffahrtsacte ausgeben". Ich aber nicht. England hebt entweder die seinige auf, und dann trifft ja der Pfeil nicht; oder es hält sie aufrecht, dann ist der einzige mögliche Weg einzuschlagen, es zur Billigkeit zu bringen. Die Regierung will die veraltete Ordnung ausheben: allein erst muß sie ein neues Parlament haben, und man wird ihre Freunde vorher auf den Hustings arg katechistren. Iohn Bull ist ein Egoist: man muß aber das nicht übel nehmen (denn Andere sind es auch, nur nicht so ehrlich), ebenso wenig aber auch nachsehen. Ich sage es ihm mit einem Händedruck, aber ernst und entschieden: und er nimmt es mir nicht sibel, und ist sehr höslich.... Das Berbot der Weser-Zeitung sollte aushören, ich schreibe aber kein Wort mehr nach Berlin, die dortige Sicherheit ist mir grausenbast. Ich habe wiederholt gemahnt an Abelsedict und Kirchenausstatung und Geschäftsordnung: Alles, wie es scheint, vergebens.

Daß Beel mir einen köftlichen Brief von 22 Onartseiten über die Berfaffung geschrieben, in Antwort auf einen Brief und Anfragen barüber, glaube ich Ihnen schon gemelbet zu haben. Er meint, die Regierung könne

bie Berfassung halten, wenn sie die Entwidelung redlich wolle, und sogleich barauf gesaßt sei. Das ist hier die allgemeine conservative Meinung: das französische Wort: "ce sera une constituante ou la révolution" sindet hier so wenig Anklang als die orleanistische Anseindung in den "Debats". Mit den "Times" werden Sie zufrieden sein: auch hinsichtlich der Lola Montes, im letzen Artikel. Besser Lola als Lopola, und besser Montes als ultra montes! — Ich freue mich, daß das bairische Bolk so viel politische Bildung und Takt hat. Wenn der König von Baiern nur nicht zurücksällt, dei dem Beichten vor Ostern!

Nun wieder eine Bitte. Ein Candidat Winger hat (wie ich glaube schon geschrieben zu haben) einen Handwerker-Jünglingsverein gebildet, für welchen ich ihm auch in der Stille 150 Thaler von der Regierung verschafft habe. Die guten Leute wünschen jest gute Bücher zu haben, . . . . darf ich Ihnen die Sache ans Herz legen? Der beigeschlossene Brief sagt Alles. — Ich sollte benken . . . die trefslichen Besser und Perthes in Hamburg übernähmen die Sache. Das Packet wäre an mich zu adressiren, ich stehe auch sur umgehende Bezahlung. Die Sache verdient gewiß Unterstützung und Theilnahme.

Von einem Besuch bes früher bewohnten Landhauses gibt ber folgende (englisch geschriebene) Brief Bunsen's an seine Frau Bericht:

# Herstmonceaux Rectory, 9. April 1847.

3d habe bier viel an Dich benten muffen, wo jeber Schritt mir bie Erinnerung an vergangene Jahre und Tage gurudbringt, gludliche Zeiten, gludlich vor Allem burch Dich! 3ch fühle, baf ich alt werbe; benn als ich heute Nachmittag an unserem früheren Sause und am Schlosse vorbeimanbelte, murbe ich von meinen Gefühlen übermaltigt und konnte kaum meine Thränen zurudbrängen. Ich war baber boppelt gludlich, bente einen Brief von Dir ju erhalten. Jest zu ben verschiebenen Botichaften! Die erfte ift von ben vereinigten Primeln, Narciffen und Beilden, welche ich auf meinem Wege traf - alle grugen Dich gartlich; fie faben fo gludlich aus an ihren . Stengeln, bag ich nicht ben Duth hatte, eine bavon fur Dich ju pfluden. Die zweite ift von Dre. Bare, Die Dich wiffen lagt, baß fie morgen nach London tommt. Die britte Botichaft ift von Laby Berichel, welche bittet, es möchten ihr Gintrittefarten gefichert werben, um bie britte Aufführung bes "Elias" ju hören. Ich hoffe, Du haft Menbelsfohn gesehen und ihn berglich von mir gegrufft. . . . Wir haben beute ben gangen Tag Meghptisches besprochen.

Am 14. April begab sich Bunsen mit seiner Frau und seiner ganzen Familie, begleitet vom Prinzen Löwenstein, dem preußischen

Legationssecretär, welcher auf der Hochzeit als "best man" \*) fungirte, nach Stole Park, um der Berheirathung seines ältesten Sohnes Heinzich mit Marie Luise Harford Battersby beizuwohnen. Die Ehe wurde am folgenden Tage durch Dr. Monk, Bischof von Gloucester und Bristol, eingesegnet, unmittelbar vor der Einführung Heinrich Bunsen's in die Pfarrei von Lilleshall in Shropsbire.

Neber die im Frühjahr 1847 erschienene englische Ausgabe seiner "Kirche der Zukunft" handelt der folgende Brief Bunsen's an Mrs. Waddington:

Carlton Terrace, 23. April 1847.

Meine theure Mutter, - ich erscheine heute vor Ihnen mit meinem erften englischen Buch, ber erften Uebersetzung eines Buches von mir ins Englische. Als ich es fcrieb, wunschte ich oft, bag Gie es eines Tages lefen möchten, und jest, wo es ber Welt vorliegt, habe ich etwas von bem Gefühle ber Abneigung babor, in einer Berkleibung por Jemanbem ju erfcheinen, von bem ich munichen murbe, fo gefeben ju werben, wie ich bin, Muge in Auge. Die Ueberfetung ift treu; ich habe felbft einige Stellen englisch umgeschrieben, und boch, wenn ich es jest lefe, so fühle ich, bag ich es nicht bin, ber fpricht. Ginige Theile flingen berber, andere gabmer; faft alle fceinen mir weniger flar und nicht fliegenb. Das folechtefte Englisch ift mein eigener Brief an Glabftone. Es ift tein Stil barin, aber ich fdrieb ibn an einem Morgen, und fandte ibn ab, faft bevor bie Tinte noch troden war. Aber wie bem auch fei, bas Wert enthält boch einige Gebanten und Winte, welche ben Leuten Stoff zum Nachbenten geben werben. Ginige von meinen geschichtlichen Behauptungen werben angegriffen-werben, und ich werbe auf folde Angriffe burch mein Buch "Ignatius" antworten. 3d finbe blos einen Theil ber ibm jugefdriebenen Briefe echt, bie übrigen interpolirt ober völlig gefälscht. Aber bevor bas jest unter ber Breffe befindliche Wert über Ignatius England erreicht, beabfictige ich, por bem englischen Bublitum mit einer Ginleitung ju meinem Werte über Megypten ju ericheinen, bie gang neu von mir gefdrieben ift. an beren Stelle, welche ber bentichen Ausgabe vorhergeht. Drei Ueberfetjungen waren bavon unternommen, aber ich war genothigt, mich gegen alle zu erklären und meine eigene Sprache zu reben. 3ch erinnere mich recht gut, wie Gie mir einmal scharffinnig bemerkten, Gie batten nicht ohne Ladeln beobachten tonnen, bag ich beim Frangofifchfcreiben gewiffermaken bas Wesen eines Franzosen anzunehmen pflege. Es ift in ber That gang richtig, bag man fich in gewissem Grabe mit ber Ration ibentificirt, beren Sprace man foreibt, und wenn ich frangofifch foreibe, fo bin ich

<sup>\*)</sup> Der "best man" ift ber Führer bes Brautigams.

mir bewust, einen gewissen Ton und gewisse allures anzunehmen, die ich nicht haben würde, wenn ich bentsch schriebe. Aber im Englischen habe ich mehr Muth — ich werde Alles auslassen, was metaphysisch ist, aber um so mehr bei dem verweisen, was ich meinem theuren und würdigen Freunde John Bull nahe legen kann, oder vielmehr seinen Damen; denn er selbst hat es aufgegeben, Bücher zu lesen, und setzt seine Damen sogar ans Schreiben, wenn er etwas geschrieben haben will. Deshalb, liebe Mutter, haben Sie Geduld mit allen Germanismen in diesem Buche; Sie werden mich bald, wenn ich Aegypten dem englischen Publikum eröffne, als ruhig und nüchtern argumentirenden Engländer auftreten sehen. Bei dem Lesen dieser llebersetzung müssen Sie ins Deutsche zurückübersetzen, was Sie durch Intuition können, Dank Madame de Staël.

Ich sende Ihnen das Exemplar der Broschüre von Kan Shuttleworth, welches der Bring-Gemahl mir gab; ich din für den Plan, weil er der Reil ift, um später einen besseren einzusühren, und ein Mittel zur Besserung und Erziehung der mitten unter uns und rings um uns in schauderhafter Unwissenheit, Unsittlichkeit und Unglauben jährlich auswachsenden Massen. Es ist ein schwacher Bunkt darin, welchen Dr. Baughan ausgespäht hat, und welchen Sie selbst sinden werden; aber gerade die Schwäche der Bertheisdigung in der Flugschrift beweist, daß der Rath bereit ist, gegen die Dissenters dulbsamer zu sein, wenn nur der Klerus der Staatskirche und die Berwalter des Bollsschulenvereins (national school society) nicht allzu uns dulbsam sind.

Ueber den Berkehr der Bunsen'schen Familie mit Mendelssohn ift einiges Nähere in zwei Briefen von anderer Hand mitgetheilt:

London, 1. Mai 1847.

Am Donnerstag Nachmittag, 29. April, hatten wir bas Bergnügen, Menbelssohn bei uns zu sehen, ber, weil er keinen Abend frei hatte, zum Luncheon kam und uns nachher herrliche Musik machte; er spielte nicht blos selbst, sondern war auch so freundlich, Ernst zu begleiten, dessen Stimme heute schöner als je klang.

Donnerstag 6. Mai. Wir gingen zu Fuß zum Frühftüd bei Sir Robert Inglis. Eine große herrengesellschaft, gemischt, wie es bort gute Sitte ist: Lord Arundel und der Bischof von London, Lord Glenelg und Lord Charles Russell, Mr. Lyons und Dir. Stafford D'Brien, Mr. Rischard Cavendish und Mr. Foster. Letterer hat leider seine Unwissenheit dargethan durch ein Buch mit versuchsweiser Erklärung der Felseninschriften in einem der Thäler der Sinaihalbinsel — während er kein Arabisch verssteht, und solche, die das Altarabische gelernt haben, die vorher lange für unverständlich gehaltenen Zeichen lesen können. Die Inschriften haben sich

als bloße Reisebemerkungen — wie sie Reisenbe in allen Zeiten auf Mauern ober Felsen zu schreiben liebten — erwiesen und bieten kein allgemeines Interesse. Rachber sahen wir die Gemälbesammlung Lord Ellesmere's mit Mendelssohn. Gestern spielte Mendelssohn uns wieder am Nachmittag vor, und wir hatten eine kleine Zahl von Personen dazu eingeladen, die sich sehr glücklich schätzten, den Genuß zu theilen: Lord Ellesmere und Lady Charlotte Greville, Mr. Cavendish, seine Schwester und Tante, Lord Glenelg, der Bischof von London, Lady Herschel und ihre schöne Tochter, Mr. und Mrs. Gladstone. Mendelssohn begleitete Ernst zu seiner eigenen Composition "Auf Flügeln des Gesanges", — und es wurde wahrgenommen, daß er den Takt viel langsamer nahm, als es gewöhnlich geschieht. Er hielt sich nicht lange auf und verließ uns unter großer Gemüthsbewegung.

Es war dies die lette Zusammenkunft mit jenem Manne von seltener Begabung und feltener Bortrefflichkeit, beffen ganze Natur von einem Sinn für Schönheit und Lieblichkeit burchbrungen ichien, welchem er wie wenige Andere Ausbrud zu verleiben verstand. Er war bereits vor feiner Abreise nach Deutschland nicht recht wohl und ftarb im folgenden November in Leipzig. Die Radricht von seinem plöplichen Tobe mar ein barter Solag für Bunfen, bem er febr werth gewesen war, sobaß bas Bachsthum seines Talents und seines Rubms von ihm mit fast ebenfo großer Freude beobachtet worden war, als waren fie beibe burch Blutsverwandtschaft verbunden gewesen. — Ein Mitglied ber Bunsen'= iden Kamilie erinnert fid, daß bei dem ebenermabnten letten Rufammensein Mendelssohn zum Schluß die großartige Arie "Sei getreu bis in den Tod" aus dem Oratorium "Paulus" begleitete, die er felbft auswählte, indem er fagte: "Wir wollen hiermit foliegen." Sobald er die lette Rote gespielt hatte, sprang er auf, und verließ ungestüm Zimmer und Haus, indem er benen, welche ibm folgten, zurief: "Ich fann nicht Abschied nehmen, Gott fegne Sie Alle!" Es ift nicht bekannt, welche Urfache biefe ungewöhnliche Empfindung bes Ernstes der Abreise veranlaßte; aber mag er nun von irgendeiner Abnung ergriffen gewesen sein ober nicht, gewiß ist, daß ihn bei seiner Rückebr nach Saufe die Nachricht des plöglichen Todes feiner geliebten Schwester traf — ber begabten Fanny, Frau bes Professors Benfel ein für ibn außerordentlich schmerzlicher Berluft.

Bei dieser seiner letzten Anwesenheit in London war Mendelsssohn gebeten worden, die Aufführung des Oratoriums "Paulus" in Gegenwart der Königin und des Prinzen Albert in Exeter-Hall zu leiten. Es ist noch in lebhafter Erinnerung, wie ergreisend der Eindruck seines Empfangs durch das aus einer ungewöhnlichen Zahl

trefflicher Musiker bestehenden Orchester war, das bei seinem Eintritt das Jubellied "Seht, er kommt, mit Ruhm gekrönt" anstimmte. Rur ein Fehler ließ sich an diesem herrlichen Orasorium wie an dem "Clias" heraussinden; beide muthen nämlich der menschlichen Fähigkeit, musikalische Gedanken aufzunehmen, zuviel zu; die Hälfte des Stückes würde durchaus für einen vollkommenen Genuß genügen. Als später im letzten Monat desselben Jahres der "Elias" höchst gelungen in Exeter-Hall aufgeführt wurde, trug das ganze Orchester und der größte Theil der Zuhörer Trauerkleider zum Andenken an Mendelssohn. Bei dieser Gelegenheit wußte die seltene Begabung Jenny Lind's den großzartigen Sopranstellen im letzten Act ihre volle Wirkung zu sichern.

Ueber sprachwissenschaftliche Gegenstände handelt unter anderen ein (englisch geschriebener) Brief Bunsen's an den Missionar Graff:

Carlton Terrace, 3. Juni 1847.

.... Obgleich ich balb bas Bergnftgen zu haben hoffe, Sie wieberzussehen, kann ich es mir boch nicht versagen, meinen Dank für die mir ansvertrauten Papiere und meine Befriedigung über ihren Inhalt auszusbruchen.

Ihre Bemerkungen über die Sprachen zeigen, daß Sie auf das ursprünglichste Gebiet des menschlichen Geistes wahre Philosophie angewandt haben. Ihre Abhandlung über die Berbindung solcher sprachlich philosogischen Studien mit der Arbeit eines Missionars behandelt einen höchst wichtigen Gegenstand, der meinen Geist viele Jahre hindurch beschäftigt hat, und dessen klares Berständniß mir die unentbehrliche Bedingung weiterer Fortschritte in unserem Missionswert zu sein scheint. Wir sind lange genug in dieser Beziehung hinter den Romanisten zurückgeblieben, und wir scheinen das große und göttliche Borbild aus dem Auge verloren zu haben, das uns auch in dieser Beziehung durch die Ausgießung des Geistes dargeboten worden ist. Denn die Erstlingsfrucht dieses Geistes war die Heiligung der Sprachen, die die dahin blos den Zwecken des gewöhnlichen Lebens gedient hatten, zu geweihten Organen, um "die großen Thaten Gottes" zu preisen.

Ich stimme mit Ihnen sowol in bem ganzen Inhalte Ihres Aufsates als insbesondere in den fünf Punkten, womit Sie schließen, überein, mit der Ausnahme eines derselben. Sie sagen, man solle den Rohstoff nach Hause schieden. Ich sage aber "Thut das ja nicht!" Sie und Alle unter Ihren Brüdern, welche ähnliche Gaben haben, sind vollkommen und in gewissem Grade allein befähigt, diesen Stoff für die in Frage kommenden zwei Zwede zu ordnen:

- 1. eine klare und vollständige Darstellung ber grammatischen Formen, eingeleitet burch folche Bemerkungen aber ben Bolksstamm und bas Land, welchem die Sprache angehört, wie die Beobachtung sie an die hand gibt:
- 2. ein Wörterbuch, eingeleitet burch solche allgemeine Bemerkungen fiber die Bilbung ber Wörter und die Berbindung ber Wortstämme untereinander, wie fle bas Studium ber Sprache felbst barbietet.

3ch glaube, daß beiderlei Werte sofort von der Gesellschaft gedruckt werden würden, sowol für Europa wie für Afrika. Sie würden nicht sehr umfangreich sein, und je mehr sie nach einem gleichmäßigen, allgemeinen und klaren Plane gemacht sind, um so bündiger und nuthtringender werden sie sein. Die Grammatik wird jenen Stämmen selbst einleuchten, und Grammatik und Wörterbuch zusammen werden das beständig fließende Element der Sprache unter ihnen sestigen.

Natürlich muffen bie Evangelien zu gleicher Zeit gebruckt werben, und allmählich bas ganze Reue Teftament, und folieklich bie ganze Bibel. Als einen ber erften Gegenftanbe ber Ueberfetung im Alten Teftament wurde ich bie Pfalmen empfehlen. Der Sauptpunkt bei all biefen Dingen ift ein vernunftiges Suftem ber Umfdreibung. Es ift unmöglich, bie englifche Aussprache jum Dafftabe berfelben ju nehmen; fie fteht nicht blos im Biberfpruch mit ben sammtlichen festlanbischen Sprachen, sonbern ift and in fich felber voller Biberfpriiche. Faft alle Gelehrten haben baber bem von humbolbt, Bopp u. A. angewandten und von ben Frangofen aboptirten Spftem ber Schreibmeife zugeftimmt. Es ift ber Bereinfachung und mander Berbefferungen fabig, welche Lepfins balb zu veröffentlichen beabsichtigt. Der Grundfat berfelben ift, jeben einfachen Laut burch ein einfaches Zeichen auszubruden. Das lateinische Alphabet - im Gangen nach ber italienischen Aussprache, welche für bie alten Sprachen ursprünglich auch in England gebrauchlich mar - reicht für alle einfachen Laute aus, mit Ausnahme bes griechischen z, für welches bas lateinische Alphabet teinen entsprechenben Buchftaben bat. Die Mobificationen find burch Sulfszeichen, wie z. B. - und - und einige abnliche, auszubruden. Levflus folagt vor, ein befonderes Beichen für jebe fpecielle Art von Lauten gu aboptiren, alfo für Rehl-, Bungen-, Gaumen-, Bahn- und Nafenlaute. Sie werben finden, bag bas bebraifche Reph und Roph fich blos baburch unterscheiben, bag bas eine Rebl., bas andere Zahnlaut ift. Daffelbe ift ber Fall mit vielen anberen Buchstaben in verschiebenen Sprachen. men Sie 3. B. bas beutsche "ch" in "Auch" und in "Ich". Die afritaniichen Sprachen werben naturlich viele Rafenlaute baben nach ben mitgetheilten Beifpielen. 3ch werbe Ihnen Lepfius' Abhandlung ichiden, fobalb fle erscheint, - er beabsichtigt, fie biefen Sommer ber Drientaliftenversammlung vorzulegen.

Was wir auf folden Grundlagen in Europa thun konnen, ift, bie

Analogien ber Sprachen ausstindig zu machen und daraus Folgerungen abzuleiten. Aber auch hier missen Sie uns auf den Weg bringen. Sie werden zuerst entbeden, welche Sprachen durch unmittelbare Verwandtschaft verbunden sind; ich verstehe hierunter Sprachen, deren grammatische Formen auf den nämlichen ursprünglichen Grundlagen ruhen. Die Stufenleiter lernen wir durch die indogermanische Philologie erkennen. Sie wissen, daß biese uns das folgende allgemeine Schmag gibt, mit dem teutonischen Stamme ansangend: Schwestersprachen Germanisch und Standinavisch; Dialekte in jenem: Sächsisch, Frankisch, Schwädisch, mit allen ihren unendlichen Verschiedenheiten; einschließlich des Holländischen, Angelsächssischen, Friesischen, Allemannischen (Schweiz), Burgundischen (Vern); in diesem: Dänisch und Schwedisch.

Alle biese führen wir auf bie ältesten Formen, die wir kennen, zuruck: bas Gothische bes Ulfilas, um 380, bas Isländische ber Ebba, gegen 900 unserer Zeitrechnung. Diese zwei ursprünglichsten Formen bringen wir bann in Berbindung mit ben ältesten Formen ber von einem gemeinsamen - Ursprung herstammenben Sprachen: Sanskrit und Zend, Griechisch, Lateinisch, Slawonisch, Litauisch, Celtisch (auch Persisch).

Der nächstolgende Schritt ift, diesen ganzen Japhethitischen Stamm als einen zu nehmen, und mit ihm den Semitischen in all seinen ältesten Formen zu vergleichen — das Hebräische, das sogenannte Chaldäische, das Sprische, das Arabische, das Abhssinische, mit dem Samaritanischen. Endlich haben wir, wie Sie wissen, die ursprüngliche Sprache Ham's gefunden; denn Ham, Kham ist der Name Aegyptens in der ägyptischen Sprache. Ich habe alle Formen und so viele von den Wortstämmen, als uns bekannt sind, in meinem Wert über Aegypten veröffentlicht, und der erste Band der englischen Uebersetzung wird eine vollständige Sammlung der Wortstämme enthalten. Diese betrachte ich als den Schlußstein der Berbindung zwischen den asiatischen und afrikanischen Sprachen.

Aber wir muffen in allem Diesem spftematisch vorgehen. Keine Sprünge — teine unreise Bergleichung einzelner Wörter, bie nichts beweist, sondern stufenweise Bergleichung, Aufsteigen von den engverwandten Sprachen zu benjenigen von weniger unmittelbarer Berwandtschaft, wobei es stets gilt, die Analogie nachzuweisen, wie Grimm durch seine "Lautversetzung". Die Unteradtheilungen in Afrika sind größer als in Europa und Afien; in Amerika sind sie noch größer. Aber Berwandtschaft der grammatischen Formen, nicht blos in Bezug auf das allgemeine Spstem, sondern auch in dem dazu verwandten Material, ist nothwendigerweise ein Zeichen geschichtlichen Zusammenhangs. Einzelne Wörter mögen sehr voneinander abweichen, besonders in herabgekommenen Sprachen. Schließlich darf das physiologische Element nicht vernachlässigt werden. Prichard's Werke haben

viel hierin geleistet. Sie follten auch seinen ethnographischen Atlas haben, wenngleich er natürlich unvollkommen ist.

Japhet's Sohn muß bas göttliche Feuer anzünden, wie Prometheus, einer von Japhet's Söhnen, es in alten Zeiten gethan haben foll; aber die Kinder Ham's muffen es am Brennen erhalten. Ziehen Sie afrikanische Sprachgelehrte heran, so gut wie afrikanische Prediger; beibe werden der Sache des Evangelium dienen, und beibe werden bezeugen, daß ber Beift Gottes mit uns ift, wie Luther sagt:

Er ift mit uns wol auf bem Plan Mit feinem Geift und Gaben.

Aus den Briefen Bunsen's an seine Familie sind aus derselben Beit die folgenden Bemerkungen in Briefen an einen Sohn von alls gemeinerem Interesse:

Loubon, Sonntag 9. Mai 1847.

.... Gott sendete mir von Kindheit an schwere Zucht, durch Armuth und Roth: ich mußte mich burchkämpfen burch die Welt, nichts in mir tragend als mein Bewußtsein und ben festen Willen, meinem Ibeale zu leben, alles Andere nicht achtend.

London, 1. Juli 1847 (XXX. Jahrestag des Hochzeittages in Rom und Frascati). Ich schreibe Dir heute, eigentlich weil ich's nicht laffen kaun: benn ich habe mehr zu thun, als ber Tag tragen will.

Erstlich muß ich einige Gebanken auslassen, zu benen Dein letzter Brief mich hingezogen. Du liefest — für Deine Studien, Thiers zur Erholung. Du wirst aber in — keine fruchtbare oder zu befruchtende Idee sinden; benn der Mann hat keine, obzwar er ein gnter Politiker ist: und in Thiers nichts als die letzte Erscheinung historischer Sophistik und blendendste Form tiefer Unsttlichkeit. Warum nicht Nieduhr's eben ersschienene Borlesungen über die alte Geschichte, als Studium: und dann — dieselben als Erholung? Da kannst Du ben großen Mann (wie Sieveking so schol schol in jeder Zeile herauslesen. Thiers lies, wenn Du 50 Jahre alt, und krank bist. . . .

Die folgenden (englisch geschriebenen) Briefe von anderer Hand enthalten Mittheilungen aus denselben Monaten, namentlich über Besuche Bunsen's in Oxford und Cambridge:

26. Juni 1847.

Am Mittwoch ben 23. ging Bunsen nach Oxford und tam am Donnerstag zurud. heute werben Graf und Grafin St.-Aulaire mit uns effen, ganz allein. Es ist ein trauriger Abschied, benn sie verlassen uns nächste Boche, um nicht wiederzukehren.

30. Juni.

Bunsen ging gestern wieder nach Oxford zu der Bersammlung der Ethnologischen Gesellschaft, nachdem er in Cuddesdon Balace zu Mittag gegessen und die Nacht bort zugebracht hatte. Meher soll seine Sache vortrefslich gemacht und großen Ersolg davongetragen haben; er wurde mit anßergewöhnlicher Ausmertsamkeit angehört. Gegen Ende der Woche wird Prinz Waldemar erwartet, und dann wird es mit der Regelmäßigkeit unseres Lebens ziemlich vorbei sein, dis er aufs Land geht. Am Montag, 5. Juli, will er bei Einsetzung des Prinzen Albert als Kanzler der Universität in Cambridge sein; Bunsen hat es veranstaltet, daß er bei Dr. Worsley im Downing-College Untertommen sindet. Am Mittwoch kehren Alle von Cambridge zurück.

#### Carlton Terrace, Donnerstag 8. Juli.

Das herrliche Sommerwetter ber letten Tage machte bas Fest in Cambribge zu einem Fest, wie es sein foll, glangend und beiter. Selten wird einem bas Bergnugen gutheil, ein Fest gang ungeftort zu genießen; und jest nach bem schönen Schluß bes gestrigen Tags beginnt ber beutige mit heftigem Regen - gut fur Mues mit Ausnahme bes Beues, welches an vielen Orten noch braufen liegt. Am Montag Morgen, ben 5., waren wir vor 9 Uhr am Bahnhofe, gerade bevor Bring Walbemar, ber Bergog von Sachsen-Weimar und ber Bring von Olbenburg ankamen; bie Königin batte einen Extragug mit einem ber tonigliden Salonwagen in Bereitschaft halten laffen, ber gerabe bie Bringen faßte mit ihren Berren und Abjutanten, Bring Löwenstein, Bunfen und mich, Bifchof Stanley und Sir George Grey. Der Bahnhof bot wie gewöhnlich ein febenswerthes Schaufpiel, - alle Stanbe, aus benen bie menschliche Gefellichaft besteht, eilend und brangend ober in Gruppen zusammenstebenb. Man erwartete bie Rönigin, und im eiligen Borbeifliegen bemertten wir auf allen (mit Blumen gefcmudten) Babnhöfen und Bruden, in jedem fcattigen Rubeplay neugierige Gefichter; Die buntefte, beiterfte und erregtefte Boltsmenge mar in Cambridge felbst versammelt, auf bem Bahnhofe, und ale wir von bort burch bie Maffen bis jum Trinity - College fuhren, ftieg bie Menfchenzahl und Belebtheit, und immer geschmudter wurden bie Baufer. 3ch glaube niemals fo viele Rinder an einem Morgen gesehen ju haben. Da ich felbft bewegt war beim Anblick fo vieler von einem gemeinsamen freudigen Gefühl befeelter menschlicher Beschöpfe, vermochte ich es taum zu faffen, wie bie Frau, welche fich bewußt fein mußte, Urfache ber ganzen Erregung und Mittelpunkt aller biefer Blide zu fein, bas nothwendigerweise bamit verbundene Bergflopfen ertragen fonne. Aber bie Ronigin befitt tonigliche Rervenftarte. Une entgegen tamen bie stäbtischen Beborben und bie Peomanry, bie herausritten, um bie Königin zu erwarten. Der Zug, ber vor ihr her

vom Bahnhofe bis zur Stadt gebildet murbe, verzögerte ihr Gintreffen. Wir faben fie in Trinity Lobge eintreten und bemerkten von einem Genfter biefes Gebanbes ans, bag bie atabemifche Jugend in ihrer malerifden Tracht ebenso laut in ihren Freudenbezeugungen mar, als es irgenbein Boltshaufen batte fein tonnen. Balb nachber begaben Drs. Bbewell, Laby Barbwide, Laby Monteagle und ich uns auf unfere Blate in beu groken Saal von Trinity, wo bie Konigin bie Abreffe bes Ranglers entgegennehmen follte; - wenige Minuten, nachbem fie unter einem Balbachin am erhöhten Enbe bes Saales Blat genommen, trat ber Rangler gur entgegengefetten Seite berein, in feiner fconen fcwarzgolbenen Tracht mit langer Schleppe, machte eine gierliche Berbeugung und las eine Unfprache ab. Die Abnigin, welche gleichfalls ihre Antwort ablas, betonte mit gang befonderem Rachbrud ihre Buftimmung ju ber von ber Universität getroffenen Bahl. Beibe bewahrten volltommenen Ernft und Rube; blos als Alles vorbei mar und bie Königin bie Borfteber ber Stiftungen (heads of houses) jum Banbluß jugelaffen batte - eine Aufgabe, welche Lettere auf bie verschiedenste Beise, aber bis auf Wenige allemal mit reizender Unbebolfenheit löften - lachelte fie bem Bringen gu. Machber fpeifte bie Ronigin mit bem Bicetangler in bem Saale eines fleinen College, wo nur verhalt= nigmäßig Benige zugelaffen werben tonnten. Bunfen mar unter ben Gingelabenen, ich aber nicht; ich speifte mit Mrs. Whewell und Laby Monteagle und brei Berren vom Gefolge - Colonel Phipps, Mr. Anson und Meyer. Spater am Abend machte ich einen Spagiergang in bem fcbonen ju Trinity Lobge gehörigen Garten, wo bie forgfam gepflanzten und gepflegten Blumen im Berein mit hoben Baumen und malerifder Architettur einen bubichen Gefammteinbrud hervorbringen. Die Königin ging ju einem Concert, bas man angeordnet hatte, um bem Bublitum eine weitere Gelegenheit ju geben, fie ju feben. . . . Ich habe unterlaffen ju ermabnen, bag wir icon vorber ber Berleihung ber Doctorwurbe an bie beutschen Bringen beigewohnt hatten. . . .

Am Dienstag Morgen schlich ich mich vor dem Neunuhrfrühstid in den Garten, um die Fülle von Rosen zu bewundern; um 10 Uhr war Preisvertheilung und Aufführung der Bestallungsode im Senatsgebände. Das Preisgedicht eines Mr. Day über Sir Thomas Moore war von wirklichem Berdienst, abgesehen von dem Interesse des Gegenstandes; ich glaube, der Bersasser hatte Lord Campbell's "Lives of the Chancellors" gut studirt; die Bestallungsode von Wordsworth war wirklich rührend, weil die hervorgehobenen Punkte sich auf Thatsachen gründeten, und Uebertreibung und Humbug vermieden war. Ich bitte um Berzeihung sür diesen Ausdruck,— den ich hier zum ersten male niederschreibe und gern nie wieder benutzen würde, wenn ich ein passendes Ersatwort wüste —, aber dassenige, was man darunter versteht, begegnet uns an jeder Ede und ist so sehr und verslochten, daß es ein hohes Lob ist, wenn wir von seiner Abwesenheit

fprechen. Dann fpeifte bie Ronigin in bem großen Saal von Trinity-College; und prachtig fab biefer große Saal aus - 330 Berfonen an verschiebenen Tifchen. Aber ich weiß folecht, eine Chronit ju fcbreiben! Schon vorher am Rachmittag war bie ganze Gefellschaft jum Luncheon in ben Garten bes Downing = College gewesen, wo man bie Sommerluft in erfrifchenbem Schatten, und bas Schauspiel ber froblichen Saufen in berrlichem Sonnenfchein genog. Die Ronigin tam auch bin, und ging berum, um bie herrliche Blumenausftellung ju feben und fich und ben Bringen-Rangter bem Bubliftum ju zeigen. Bei bem Festessen war bie Konigin mit ihrem unmittelbaren Gefolge an einem Tifche, ber quer fiber bem erböhten Enbe bes Saales ftand, mabrend bie fibrigen Tifche ber Lange nach geftellt waren: an bem Tifche ber Königin waren die Namen an ben Blaten bezeichnet, und es war ein ängstlicher Augenblid, bevor man feinen Plat gefunden hatte - ich murbe von Lord Spencer zu einem Stuhl zwischen ihm und bem Bergog von Buccleuch geführt. Um Abend empfing bie Ronigin bie jur Universität gehörigen Damen und auch einige, bie nicht bazu gehörten — was Beranlaffung zu vielem crèvecoeur war.

Gestern (Mittwoch Morgen ben 7.) spazierte ich mit ber Bergogin von Sutherland und laby Defart burch bie Bibliothet, Ring's Chapel, Clare-Sall und die ichonen Garten. Die Gruppirung von Alleen und einzelnen Baumen, grunem Rafen, Blumen und Baffer mit ber Architektur zierlicher Baufer und Bruden brachte bei bem geftrigen Simmel und Sonnenfdein Bilber hervor, wie man fie fdwerlich fconer feben fann. Die Bergogin murbe von Dr. Whewell, Laby Defart von Lord Aberbeen geführt, und ich von Deper (in Uniform, wie Alle, bie von ber Cour bes Ranglere tamen), und er galt unter ber bewundernben Menge, bie une in achtungevoller Entfernung folgte, für ben Belben Gir Barry Smith; ebenfo wie Lord Fortescue fur ben Bergog von Wellington gehalten murbe, weil er eine große Rafe und rungelige Buge bat. Um 1 Uhr begab fich bie Rönigin auf benselben Rundgang, burch bie Rloftergange und bas gange Bebiet von Trinity-College, bas burch eine Britde mit St. John's-College verbunden ift - und wir folgten, inbem wir fo Alles in ber vortheilhaftesten Beise faben, vor Allem bie frobliche Menge, welche ju bem glangenben hintergrund bes Gemälbes gut pafte. Dann feste fich bie Ronigin jum Luncheon unter einem Belte; wir erhielten Blat an ihrem Tifche, an bem nur noch ein anderes Glieb bes biplomatifchen Rorpers mar, Ban be Weber. Die Königin kehrte barauf nach Trinity Lodge zuruck und trat folieflich um 3 Uhr ihre Abreife an; fobald wir tonnten, finbren wir mit Bring Balbemar nach London gurud.

Bon einem Besuch, den Bunsen mit Prinz Waldemar in Ds= borne House, dem Sommerfitz der Königin auf der Insel Wight, machte, gibt der folgende (englisch geschriebene) Brief an seine Frau Bericht:

Deborne Boufe, Montag 17. Juli 1847.

hier bin ich benn, wohl und ruhig, gerade als wenn ich von einem fiebenben Reffel meggenommen ober von einem bofen Traume erwacht mare. Die Reife und die Fahrt über bie fcone See, und bann ein tuchtiger Spaziergang, ben Deine gute Ronigin veranstaltete, thaten mir auferorbent lich wohl. Wir tamen in zwei Stunden nach Portsmouth, faben bie "Bictoria" (Lord Relfon's Schiff), nach ber wir in einem Boote hinfuhren; baun bestiegen wir die "Fairy" und bampften gang nabe an ber berrlichen Flotte vorbei; alle Schiffe feuerten bie bertommlichen Saluticuffe ab, bie ganze Mannichaft mar aufgestellt, und bie Mufit fpielte abwechselnd bie englische und preugische Nationalhymne. Pring Albert mar am Ufer, um ben Bringen Balbemar zu erwarten, und fuhr uns Alle in feinem leichten Bagen. Wie in Italien fuhren wir hier zwischen Reihen von Lorber- und Diprtenbaumen, und fanden bei ber Anfanft, bag bie Ronigin une fiber ben Grasplat felbft entgegengetommen, aber von ber Gefellschaft nicht bemerkt worden war, eine Unterlaffungefünde, für bie ich verantwortlich gemacht murbe, als ber Einzige, ber eine Brille trug!

Jest, meine Theure, vergib mir alle meine Berstimmung und Ungebuld und fible Laune, und alles andere Unliebenswürdige in den letten Tagen. Etwas mag auf Rechnung des Unwohlseins kommen; aber die größere Schuld muß ich mir selber zuschreiben, und das thue ich hoffentlich.

— Beim Erwachen kam mir heute der Gedanke, dem Könige zu schreiben und auseinanderzuseten, daß ich einen einjährigen Urlaub bedarf. So machten es Esterhätzt und Björnstierna regelmäßig. . . Ich muß und will von London wegkommen; aber über die Art und Weise dazu will ich Rath hören. . . Dies ist der Gedanke, der mir über Nacht gekommen ist. . . . Wir werden sehen, wie er bei Tage die Prüfung verträgt. Aber ich will ihn Dir nicht vorenthalten.

Deborne, Montag 2 Uhr. — Laß Ernst und Elisabeth wissen, baß morgen, Dienstag, ein großes Flottenmanöver stattsinden wird, ich glaube um 3, gewiß nicht früher, da Ihre Majestät um 2 das Luncheon einnimmt. Brinz Albert hat den Prinzen Waldemar und mich in dem neuen Hause herumgeführt, welches ganz prächtig ist. Das eigene Zimmer des Prinzen enthält gut ausgewählte Gemälde der alten Schule, von Duccio und Fiesoke die auf Lorenzo di Eredi. Das Zimmer der Königin hat eine schöne Aussicht vom Balton auf die See, Spithead und die Flotte: alle Verzierungen bezeugen Verstand und wahren Geschmack. Prinz Löwenstein wohnt in dem früheren Zimmer des Prinzen Albert in dem alten Hause, und mir ist es gestattet, das der Königin zu bewohnen, welches die herzogin

von Sutherland gerade verlaffen hatte. . . . Pring Balbemar ift in bem neuen Palais einquartiert.

Einige Tage späteren Datums ist ber folgende (beutsche) Brief Bunsen's an einen Sohn:

Osborne House, Dienstag 20. Juli 1847, 5 Uhr morgens.

.... Sieveking's Tobestunde traf mich unerwartet, trot früherer banger Ahnungen, als ich am Abend des 7. von der Cambridger Installationsfeierlichkeit zurücklehrte. Ich war nach Cambridge schon mit einem immer stärker werdenden Gestühle des Druckes des hiesigen Lebens gegangen. Seit Monaten empfand ich stärker und stärker, daß das hiesige Leben mich ebenso geistig herabstimmte und störte, ja zerstörte, als es offenbar mich mit Bankerott bedrobt.

Der Bersuch, in London das Leben von Herstmonceaux und Dakhill, also das tusculanisch-hubelsche fortzusähren — zeigte sich als ein gänzlich mislungener. Das heranschleichende Alter, die Häufung der gelehrten Arbeiten, die Zunahme der geschäftlichen, besonders aber der geselligen, macht mir die Berbindung meiner amtlichen Pflichten mit dem stillen und schaffenden Dienste der Musen unmöglich.

Ohne biefen aber tann ich nicht leben.

Ich verliere die Spannung, welche mir es möglich macht, von 5 Uhr an zu arbeiten, und jeden Augenblick auszukaufen, weil ich doch febe, daß ich zu nichts Orbentlichem komme.

Daneben fteht mir bas Biel meiner Forschungen, namentlich ber vollterrechtlichen und sprachgeschichtlichen, klarer und wahrer vor Augen wie je.

Dies ist ein Tantalusleben, bas nur mit leiblichem ober geistigem Tobe enden kann. So ungefähr fühlte und bachte ich, als ich am 5. des Monats auf der Königin Einladung nach Cambridge zog, mit Deiner unvergleichlichen Mutter, nachdem ich kurz vorher einige Tage in Oxford zugebracht, und dort in der ethnologischen Abtheilung zu meiner Zufriedenheit und mit großem Beifall gesprochen hatte. Die drei Tage waren Tage der größten Auszeichnung für mich, als Gesandter und als Mensch.

Es war viel Perzerhebendes in der schönen Feier in Cambridge: der Ausdruck der Huldigung eines freien Bolles vor seiner Königin, das herr-lichste Wetter, die Schönheit der Collegien und Hallen, und die Wenge berühmter und anziehender Männer aus England und vielen Theilen des übrigen Europas, Bolksfeste von 10000 Menschen im Freien und in den Hösen und hallen der Universität.

Aber bei bem Allen erbruckte mich bas Gefühl bes Mangels an geistigem Leben. Ich fühlte, baß, was in mir eigentlich lebt, hier nicht versstanden wird: daß wir nach verschiedenen Zielen zu laufen berufen sind:

baß wir uns auf die Länge leicht auf fehr auseinandergehenden Linien finden möchten. Der unermestliche Humbug in vielen, um nicht zu fagen in allen Feierlichkeiten und Sitten der Universität, soweit das geistige Leben dabei betheiligt ist, ärgerte, störte, peinigte mich — für Engländer hat das immer einen Sinn, als Theil ihres bestehenden, an herrliche Erinnerungen geknupften politischen Lebens — aber was ist es einem Deutschen?

So tam ich zurud: mit ber Aussicht auf weitere vierzehn Tage Frohnbienst mabrend ber Anwesenheit bes bergensguten Bringen Balbemar. — Der erfte Brief, ben ich eröffnete, brachte mir bie Trauerfunde. Der Abend verging unter mancherlei Gebanten. Als ich am Morgen aufwachte, ftanb mir ein Ausweg vor ben Augen, ben ich vorber nie erkannt batte. Oft fcon hatte ich unter jenem boppelten Drude mir bie Frage gestellt: wenn es nun nicht weiter bier geht, follte fich in Berlin nicht eine Stellung finben laffen, bie weniger laftenb mare? Als Staatsminifter gewiß nicht: und eine Privatstellung neben bem Ronig, wie humboldt fie jest bat, zeigte fich gang unmöglich. Der Bang bes Landtages machte mir flar, bag ber König seinen nächsten Minister aus ben Ständen nehmen muß. Wenn ich nun mit ben alten Ministern um feinen Preis arbeiten fann und will und barf, fo fanbe ich ebenfo wenig einen Beruf für mich neben ben neuen. 3ch habe feine Stellung im Lanbe, und nur mit einer folden Stellung fann ein Minifter bas thun, mas er foll: bem Ronige belfen, ibn ftuten und fcuten. Enblich wurde es mir immer flarer, bag, wie Natur und Befchid mich gemacht, ich politifc nur tauge, um vorn ober oben am Daftforb ichauenb, zeitige Winte ju geben von ben Sturmen und Rlippen, bie am Borigont ericeinen, nicht aber am Steuerruber ju figen.

Alfo fo oft ich ben berliner Plan burchbachte, fant ich mich zwischen biden Mauern eines Gefängniffes, aus bem ich keinen Ausweg ents beden konnte.

Das Enbe folder Betrachtungen war also immer, bag ich auf London zurückgeworfen wurde.

Un jenem Morgen ftand Bonn vor mir.

Nachdem ich bas Bilb ein halbes Stünden betrachtet, fündigte ich Mutter, die sich ankleibete, ben Entschluß an, London und das diplomatische Leben zu verlassen, und mich nach Bonn zurückzuziehen. Dhne einen Augenblick sich zu bedenken, entgegnete sie: "Das ware idealisch schön." Aber die mit den Plan verbundenen Schwierigkeiten ließen sich nicht heben. . . .

So war ich benn am Sonnabend Abend, ben 17., wieder zwischen ben vier bunteln Revfermauern.

Der Abend und Sonntag Morgen gehören zu ben buntelften meines Lebens. Als ich aufftand, fand ich, bag Deine theure Mutter mir neben bem Bette Paul Gerhardt's Lieb "Befiehl bu beine Wege" aufgeschlagen

hatte — was ich ganz fühlte. Ich ging zu Steinkopf in die Rirche, und fand beim Herausgeben mich beruhigter. Eine Biertelstunde barauf mußte ich zur Gifenbahn — hierher, mit Brinz Walbemar und feinem Gefolge.

Ich ging mit heißem Kopfe und bunkelm Geiste. Der Anblid ber See erquidte mich. Die stattliche Flotte von Spithead begrüßte die preußissche Königsflagge mit weithinhallendem Donner: die Musikobre der fünf Linienschiffe, an denen wir vorbeischifften, spielten abwechselnd "God save the Queen" und "Landesvater" (was ich hier 1842 eingeführt). Das Ganze that mir wohl. Prinz und Königin zu sehen in der schonen Rube, im sublichen Eiland, das Weer überschauend, erfreute mich. Ich bin Beiben von Herzen ergeben, und sie erzeigen mir alles Liebe und Freundliche.

So habe ich benn gestern ruhig und flar ben Plan wieber burchtacht, und schreibe ihn Dir hin, wie er jest vor mir steht. Run aber burchbringe Dich mit bem, was ich bisher geschrieben: mache Dir bie Lage vollständig klar, und bann lies weiter.

(Folgen alle Bestandtheile eines Planes zur Uebersiedelung von London nach Bonn, der indeß nie ausgeführt wurde.)

Du fragst, wo die chamitische Sprache eigentlich sei? Folgende Formel gibt die Antwort: Cham = afrikanische Menschheit = erster großer Anotenpunkt der kautasischen Sprachbildung. Alle unsere Sprachen sind einst chasmitisch gewesen, wie unsere Embryonen einst Fische waren.

Bu biefem festgehaltenen Anotenpunkte als gegebener Basis haben bie afrikanischen Bölker mehr ober weniger Stumpfbilbung (stump-formation) hinzugethan. 3ch habe neulich in Oxford die Elemente biefer Wiffenschaft entwidelt \*), fo etwa: Jebe Sprache besteht aus wenigstens zwei Bilbungen: ber ihr als Bafis ju Grunde liegenben, abgestorbenen, aufgelöften Sprache (bas Lateinische bei ben romanischen Sprachen), und ber zweiten Bilbung, welche eben bie neue Sprache (bie romanische) bervorbringt. Allein bier ift ein großer Unterschied in bem Grabe ber Rrife, welche bie Zerftorung ber ersten Bilbung hervorbringt. Sie fann fo organisch werben, bag fie bas Bewußtsein machtig forbert, inbem fie burch Berftorung, b. b. Berflüchtigung von vielen Börtern (Nenn= und Sagewörtern), Formwörter und Biegungefilben bilbet, ohne welche bie Sprace ein febr unvolltommenes Organ bes Beiftes ift, und zugleich bie fubstantiellen Burgeln vergeistigt, und so auf boppelte Beise bas Bewufitwerben bes Beiftes (ben 3med ber Entwidelung) förbert. Das hat Sem einmal gethan (mit verstaubesmäßiger Befchräntung seines Bilbungstriebes in ben Wurzeln burch bas Drei-

<sup>\*)</sup> Der hier erwähnte Bortrag ist gebrudt in: "Three Linguistic Dissertations, read at the Meeting of the British Association in Oxford, by Bunsen, Meyer and Max Müller" (London 1848).

buchstabenspftem und manches Uebereinkömmliche): Japhet aber zweimal, und zulet im Franischen (vulgo Indogermanischen).

Der ganz entgegengesetze Bol nun ist dieser. Ein versprengter, in die starre Naturnothwendigkeit des physischen Daseins zurückgeworfener Stamm verliert einen großen Theil seines Weltbewußtseins (vulgo Sprache); erst nach eingetretener Verdunkelung seines früheren Bewußtseins (Berlust und Berderbung der angeerbten Sprache des Baterhauses) treibt der Sprachgeist eine neue Sprosse. Diese neue Bildung kann sehr reich und üppig sein (wie Gesträuch üppig den abgehauenen Stamm überwuchert); aber es ist und bleibt eine stump-formation, ein Bilden auf ganz beschränkter, vom Geiste wenig durchdrungener, Basis. Beispiele sind die schränkhaften amerikanischen Bildungen, deren Stumpfbildung so mächtig ist, daß selbst benachbarte Stämme, bei formeller Gleicheit ober näherer Verwandtschaft, sast gar keine Wurzelähnlichkeit zeigen.

Cham hat viele Stufen biefer Bildung durchgegangen: Die Sprache ber Buschmänner ift seine tiefste Erniedrigung: die Sprache Abhsstniens ist nur semitische Spielart. Die Frage ist für die übrigen: Welcher Bunkt der kaukastischen Sprachbildung macht ihre Basis aus? Nach der Verschiedenheit dieses Punktes ordnet sich ihre Zeitbestimmung. Dies ist der höchste und schwierigste Punkt der wissenschaftlichen Sprachsorschung.

(Folgen Bemerkungen über ben Schluß bes lanbtages in Berlin.)

Ich freue mich innig, daß bei Dir und bem jungen Sieveking ber Bäter Freundschaft auf die Söhne übergegangen ist. Er hat dem Bater mit großer Liebe von Dir geschrieben. Die Oregonsache gehört so ganz der Geschichte an wie der Siebenjährige Krieg. Das Schiedsrichteramt hatte allerdings seine Schwierigkeit. Ich hätte für den 44. Grad entschieden, dis zum Ufer des Festlandes, ohne Bancouvers-Insel zu trennen, weil das süblichere Land Ackerland ist, und der (amerikanische) Landansiedler den Borzug hat vor dem (englisch-indianischen) Jäger.

Der liebe, herrliche Mann! Wie habe ich ihn geliebt, und welche Liebe und Freundschaft hat er mir bewiesen! Gruße mir doch ben Sohn aufs herzlichste, und sage ihm: er muffe unser Haus, wo es auch sei, als bas seinige ansehen. —

Run, mein lieber Sohn, will ich biefen Brief beschließen. Ich schreibe ihn in bem Zimmer ber Königin, welches sie bewohnte, ebe bas anstoßenbe neue Osborne House gebaut wurde, im Angesichte und Duste des Meeressspiegels, ben die Sonne vergolbet, und in bessen hintergrund bei Spithead die vier Linienschiffe liegen, an denen wir gestern (es war Sonntag) vorbeigesahren sind, unter dem Donner ihres Geschützes. Heute, in wenigen Stunden, durchschneiden wir ihn wieder, um Arsenal und Schiffswerfte von Portsmouth zu sehen; dann geht der Prinz nach Oxford und weiter nördlich, ich aber mit Prinz Löwenstein nach Hans. Prinz Waldemar

kommt in ben ersten Tagen Septembers wieder auf brei Tage nach London durud. Er ist ein höchst liebenswürdiger, ritterlicher Fürst, mit gesunden politischen Ansichten. . . .

Aus der Zeit nach Bunfen's Rückfehr von der Insel Wight mögen noch folgende Briefe hier folgen:

London, 7. November 1847.

(An einen Sohn.) Es ist Sonntag, und Dein Geburtstag mir immer ein Festtag: so will ich benn ein halbes Stündchen im Geiste mit Dir zubringen.

Dein heutiger Geburtstag ist ein Prüfungstag für Dich: möge Gott Dir Seinen Geist geben, daß Du dafür dankbar sein kannst. Ober, phislosophisch ausgedrückt: möge der Geist der ewigen sittlichen Weltordnung, welche die wahre Bernunft ist, in Dir mächtig genug werden, daß Dein Selbst nicht dem Schmerze und Unmuth erliege.

Jebes Geschick soll sein wie ber Stein bem Bilbhauer. Er kann nicht aus jedem einen Zeus ober Mercur hauen, aber sicherlich ein Götterbild bavon machen lernen — und dazu ift es ihm gegeben, als sittlicher Borwurf.

Die Schweizersache kommt jest in unsere Hände hier. Ich habe gewissermaßen ben ersten Anstoß bazu gegeben. — Kein bewaffnetes Einschreiten, aber allgemeine europäische Vermittelung, bas ist ber Grundsatz. Gewiß aber ist ber Bürgerkrieg am 5. ausgebrochen, und vielleicht war bas unvermeiblich, nach so langem Aufreizen.

Die Amerikaner haben Mexico, allein bis zum 1. November muffen bie 7000 sich in großer Bedrängniß gefühlt haben. Nun kommt bas Schlimme: die herrschenbe Partei in den Bereinigten Staaten kann nicht das Princip der Sklaverei bekämpfen: so wird also dieser Grenel in einigen der eroberten Landschaften eingeführt werden. Welch schreckliches Opfer dem Manmon!

## Carlton Terrace, 7. November 1847.

(An Anna Gurney.) Sie haben G. so viele Zuneigung und Güte bezeigt, und er freut sich so, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, und verehrt Sie so innig, daß, nachdem ich ihm gerade geschrieben, ich mir die Freude gönnen muß, einige Zeilen an Sie zu richten. Ich sah vorher, daß Sie Beide sich bald verstehen würden, und diese Aussicht war mir recht erfreulich; benn seine Prüfung ist in der That eine sehr herbe. Er steht gerade an der Schwelle des Lebens und der Wissenschaft und kann nicht eintreten. Er könnte jest eine Zukunft für sich gründen und muß auf einmal stillhalten. Er hat gerade gelernt, wie man lernt, und hat gerade

Renntnisse genug erworben, um sich bewußt zu sein, baß er nichts weiß, und nun versagen seine Augen ihre Gilfe! Sein Gemuth und sein Charafter haben ersichtlich unter biefer Prufung sehr gewonnen; er ist ergeben, und hat boch noch weniger Hoffnung als ich.

Sie werben in einer englischen Borlesung erhalten, was ich in anberem Gewande in dem fünften Buch meines "Negypten" zu sagen habe. Politik und einige andere (unangenehme) Geschäfte haben mir vierzehn Tage und noch länger keinen Augenblick den Kopf freigesassen, um meine Borlesung zu beendigen. In dem Laufe der letten Boche habe ich aber hoffentlich einen wichtigen Punkt festgestellt: allgemeine Grundzüge eines vernunftgemäßen Spstems für schriftliche Wiedergabe der Laute fremder und insbesondere nicht geschriebener Sprachen, zum Gebrauche der afrikanischen Missondere nicht geschriebener Sprachen, zum Gebrauche der afrikanischen Missonden. Ich lege Ihnen meinen Brieswechsel mit dem vortrefslichen Mr. Benn über diesen Gegenstand bei, zugleich mit einem Briese von Graff, der mit Kölle (einem guten Sanskritgelehrten) neulich nach Sierra Leone ging, um gemeinschaftlich die Leitung des neuen College zu übernehmen.

London, Sonntag 20. November 1847 (letter Sonntag im Kirchenjahr und Tobtenfest).

(An Julius Schnorr von Carolsfeld.) Mein geliebter, unvergeflicher Freund! Der heutige Tag bringt mir die ernste Kunde wieder von neuem vor die Seele, die Du mir vor Jahr und Tag mittheiltest, und tamit auch das Gefühl meiner schweren Schuld gegen Dich: Gott sei Dank, mit dem Bewußtsein ungetrübter Liebe und Freundschaft, und reinbewahrter Treue im Herzen. Es geht leider! so mit mir, daß, was ich nicht stehenden Fußes beantworte, in die Zahl der Rücksände tritt, die auf Hoffnung einstweiliger Erleichterung der Geschäftslast und des ganzen Treibens meines amtlichen und geselligen Lebens ausgeschichtet daliegen. Aber wir haben Alle mit Dir getrauert, und uns dabei der Gnade gestreuet, die Dir gegeben worden, den schweren Schlag als ein Kind Gottes von der Baterhand zu empfangen.

Der heutige Tag bringt nun viele theure Tobte ins Gedächtniß: auch zulest ben von mir inniggeliebten Felix Menbelssohn. Im inneren Familienkreise haben wir Elisabeth Fry verloren, die durch Ernst's Heirath seine Tante geworden war. Sonst hat sich der Kreis des Hauses vermehrt; Ernst's Elisabeth, der Liebling unseres Kreises, ist Mutter geworden, und hat mich zum Großvater eines gesunden Knaden gemacht. Heinrich's liebe Frau ist uns auch ganz eine Tochter; Heinrich ist so glüdlich, als es ein Mensch sein kann; er hat eine liebe christliche Gemeinde, in einer schönen Grafschaft Englands, und genießt und breitet aus allen den Segen, wel-

der die Stellung eines driftlichen Pfarrers und Seelforgers in England fo einzig in ber Belt macht. . . .

Wir Alten sind gottlob! gefund und in ber alten Beiterkeit: ich habe fürglich ben neuaufgefundenen alten "Ignatius" berausgegeben, und Briefe bagu, Die ich Dir vom Rauben Saufe ju fchiden befohlen. Anderes ift in ber Arbeit. Der fritische Stand ber evangelischen Rirche bes Baterlandes brangt mich ju Bekenntniffen: ich bin nicht einverftanben mit ber Art, in welcher bes Rönige Ibeen von Rirche und Staat ausgeführt Freiheit und Liebe habe ich auf meine Fahne gefdrieben, allen merben. Benastenbergen sowie allen Rongen jum Trot. Den jungen Thiersch lobe ich, aber er ift ju grun und zu eng. - In ben letten Wochen qualen mich bie schweizer Angelegenheiten Tag und Nacht. Auch bier ift große Sunde begangen: bas Blutbab batte konnen verbutet werben. Jefuitismus und Rabicalismus find zwei Teufelsmasten bes Ginen zerftorenben Beiftes; aber jener vergiftet ben Reim, und rebet im Namen Gottes. Unrecht ift auf beiben Seiten: allein wenn bier falfches Leben, fo ift bort Tob. Flügelichlag ber Beit übertont alle fleinlichen Rudfichten. Niemand tann bas Unvermeibliche abwenden, aber man muß suchen, es zu milbern und jum Guten ju lenten. Ich hoffe ju Gott, bag bie beiben protestantischen Grofmachte hierin Sand in Sand geben werben.

Ich kann noch immer ben Bunsch nicht aufgeben, Dich hier zu beherbergen und mit Dir bie Rafael'schen Cartons zu sehen. Es ist so leicht!
— Du fändest viele Berehrer. Ich arbeite baran, die leitenden Männer bahin zu bringen, daß sie auswärtige Cartons mit ausstellen. Bürdest Du die Deinigen senden? — Nun vergib dem alten Freunde die lange Schreiblässissist, und sei von uns Allen mit den Deinigen zärtlich gegrüßt!

Die folgende Mittheilung bezieht sich auf einen Privat brief des Königs Friedrich Wilhelm IV. an die Königin Victoria, welchen Bunsen nach seinem Wunsche Ihrer Majestät in einer Privataudienz überreichen sollte, während er gleichzeitig durch einen Brief des Königs an ihn selber benachrichtigt war, daß der Gegenstand der Mittheilung ein politischer sei, und sich auf Neuendurg beziehe. Bunsen wandte sich mit seinem Anliegen an den Prinzen Albert und erhielt als Antwort eine Ginladung im Namen der Königin nach Osborne House, wohin gleichzeitig auch Lord Palmerston eingeladen worden war, damit der Brief ohne Verletung des constitutionellen Brauches gelesen werden könne. Diese Sachlage erklärt die innere Bewegung, mit der Bunsen seiner Frau in dem folgenden (englisch geschriebenen) Briefe meldet, daß er durch verschiedene Schwierigkeiten glücklich hindurchgesteuert sei:

Deborne House, Samstag 5. December 1847.

Meine Liebe, — Gott sei Dank! Es ist Alles in Ordnung! Besser als man hoffen konnte! Ich übergab das Schreiben gestern Abend in einer Privataudienz Ihrer Majestät — nicht stumm, aber doch ohne eine Rebe — nach 8, vor Tisch.

3ch hatte Lord Balmerston aufgeforbert, mir zu fagen, wie er wünsche. bag ich handle. Als abstracter Bbig fagte er, "es fei unerhort, gang ungebrauchlich, bag ein frember Souveran bem Souveran Englande über Bolitit foreibe." - "Aber", fagte ich, "Sie lobten boch bie Ronigin und Bring Albert megen ihres ausgezeichneten Briefes über Bolitif an bie Ronigin von Portugal." - "Ja, bas war aber zwischen Bermanbten." - "Und bies zwischen Freunden. Aber Sie find von ber Anfunft und bem Inhalte bes Briefes unterrichtet und werben Alles erfahren, mas barin fteht. werbe bei ber Einhandigung bes Briefes an bie Konigin außer einigen böflichen Rebensarten nichts fagen, und morgen, wenn die Königin es geftattet, in Ihrer Gegenwart als Sachwalter bes Ronigs auftreten. Wirb bas geben?" - "Bolltommen", antwortete er. - Und fo machte ich es auch. Die Ronigin las ben Brief vor Tifche und tam 10 Minuten vor 9 berun-Nach Tische erzählte mir Bring Albert, baf bie Königin und er Lord Balmerfton vor Tische, von 6 bis 8, bei fich gesehen hatten, und bag wir am nächsten Tage bie Antwort festjeten murben. Am Morgen überfette ber Bring ben politischen Theil bes Briefes ins Englische und verhandelte bann mit Lord Balmerfton bie Sauptpunkte ber Antwort. Dann murbe ich hereingerufen, um ben Brief einzusehen und bie Sache bes Ronigs gu vertreten, worauf ich gang vorbereitet mar. Wir tamen babin überein:

- 1. Daß von Conferenzen über die schweizerischen Angelegenheiten auf der Basis einer Bermittelung zwischen den streitenden Parteien nicht mehr gut die Rede sein könne. Aber die Königin wünschte auszusprechen, woran Lord Palmerston keinen Anstoß nahm, daß sie Neuschatel als Ort der Conferenz vor London den Borzug gegeben haben würde, wenn noch daran gedacht werden könnte.
- 2. (Wie ich vorgeschlagen hatte) Daß die Königin bezüglich ber neuenburger Angelegenheit Ihrem Freund und Bruber von Ruten zu sein versuchen wolle. Ich hatte Bermittelung mit Schiedsgericht verlangt zwischen Neuenburg und dem Bunde, aber Palmerston bemerkte, "dies könnte nur auf der Grundlage allgemeiner Berträge geschehen und dann würden sich die drei anderen Mächte auch einmischen und das Ganze verderben." So mußte ich mich mit "bons offices" begnügen; . . . man wolle sehen, je nach den Ereignissen, ob noch Weiteres zu machen sein würde.

Dies will die Rönigin englisch schreiben, aber beutsch anfangen und schließen. Ich muß hinzusugen, daß sie außerbem sich vortrefflich über ein

würdiges Hervortreten des Deutschen Bundes bei dieser Beranlassung äußert, indem sie sagt: "Sie und ihre Regierung wünschten nichts Bessers; aber da der einzige gegenwärtig verhandelte Punkt auf allgemeinen Berträgen bernhe, an denen der Deutsche Bund nicht betheisigt sei, so wäre dies vielleicht nicht die rechte Gelegenheit." (Natürlich gibt es außerdem andere wichtige Gründe dagegen.) "Aber sie sei sicher, daß das englische Publikum mit großer Theilnahme den Deutschen Bund eine hervorragende Stelle in den europäischen Angelegenheiten einnehmen sehen würde — blos würde es sur England einen sehr wesentlichen Unterschied machen, ob die Beschlisse Deutschlands durch das erleuchtete berliner Cabinet oder durch den Fürsten Metternich geleitet würden."

Alles dies ist bereits vom Prinzen Albert niedergeschrieben, und von Lord Palmerston durchgesehen worden; morgen wird die Königin es selbst ins Reine schreiben, worauf dann der Brief durch einen besonderen Courier abgesandt werden wird. Sobald wir hören, was die berner Bundesversammlung gegen Neuschatel beschlossen hat, werden Lord Palmerston und ich weiter berathen.

Bon Osborne House kehrte Bunsen bei stürmischem Wetter mit Lord Palmerston nach London zurück. Als sie in das Boot traten, welches sie ans Land bringen sollte, wurde Lord Palmerston der ungewöhnlich hohen See wegen aufgesordert, das Steuerruder zu ergreisen, damit die ganze Bemannung rudern könne. Bunsen äußerte, er bemerke zum ersten mal, wie innig das Steuern des Staatsschiffes mit dem Steuern eines gewöhnlichen Bootes zusammenhänge, — worauf Lord Palmerston antwortete: "O, das Bootsahren ist man in Cambridge zu lernen gewiß, selbst wenn man dort nichts Bessers erlernen sollte."

Sie landeten glücklich; aber der Zug war schon fort. Lord Palmerston erklärte, daß er wegen dringender Geschäfte nach London zurückehren und daher einen Extrazug haben müsse. Die Sisenbahnbeamten wandten ein, daß die Geschr eines Zusammenstoßes zu groß sei, als daß sie die Verantwortung übernehmen dürsten. Lord Palmerston bestand darauf, "auf meine Verantwortung denn", und erzwang sich so Willsährigkeit, obgleich Jedermann zitterte außer ihm selbst. Der Extrazug schoß an Station auf Station vorbei und kam in London an, ohne Schaben zu verursachen oder zu erleiden; und die Directoren weigerten sich irgendeine Bezahlung von Lord Palmerston anzunehmen, da gegen die Vorschriften gehandelt worden sei und sie überglücklich wären, daß kein Unheil geschehen, sür welches der Tadel ihnen zur Last gelegt worden wäre.

Aus den letzten Tagen des Jahres 1847 sowie dem Anfang von 1848 sind wieder ausführlichere (englisch geschriebene) Briefe Bunsen's an seine Frau vorhanden, die nach Monmouthshire zu ihrer erkrankten Mutter abberufen worden war:

Woburn Abben, Mittwoch 29. December 1847.

Uebermorgen hoffe ich in Carlton Terrace Radrichten von Deiner lieben Mutter zu finden; bie Bergogin \*) brang fehr liebenswürdig barauf. ich moge bis jum Montag bleiben; ba aber ber Bring am Freitag nach Windfor geht, fo konnte ich fie überzeugen, bag ich am Schluffe bes Jahres in ber Stadt fein muffe. Bemif, man fennt England nicht, wenn man biefen herrlichen Sit ber Ruffells nicht gesehen hat; benn obgleich weniger prächtig in Architeftur, Ginrichtung und Barten ale Chateworth. und weniger mignon als Trentham, ift es boch im Gangen genommen ber toniglichste Wohnfig, ben ich noch hier in biefem Lanbe gefeben. Das Sans bilbet ein großes Biered, Die alte Rlofterform, mit einem Borticus an jeber Seite. Es ift ein Theegimmer ba - mo bie Bergegin von 5 bis 1/2 6 zu finden ist, und wo ich mich bei ber Ankunft erfrischte, - ausge= schmudt mit einer fconen Cammlung von Bronzen, einem machtigen Stammbaum und bem filbernen Spaten, mit welchem ber gegenwärtige Bergog ben erften Stich fur bie benachbarte Gifenbahn that; auch ber bei biefer Gelegenheit gebrauchte Schiebkarren fehlt nicht. Die Landwirthichaft macht fich bei ben meiften Bergierungen geltenb. Durch einen Bang gelangte ich in bas schöne Zimmer, bas zu meiner Aufnahme bestimmt war. Eine ber Galerien ift mit biftorifden Portrate aus bem 16. und 17. Jahrhundert angefüllt (Königin Elisabeth und ihre Schwester Marie, ber Bergog von Brandon mit feiner Gemablin u. f. w.); enblofe Portrate von Ruffelle (unter ihnen bie ber Zwillingebrüder mit geheimnifvollen Unfpielungen auf eine Befdichte von Elend und Berbrechen; auf bem einen Bemalbe ift eine Dame in ber Entfernung zu feben, auf bem anderen ein Labprinth voller Schlangen; bies bat, nach ben Anbeutungen ber Bergogin-Bitme, ben Stoff zu einer Tragobie, "bie Baife", geliefert); in bem Speifefaal find bie berühmten van Ducks und Gir Jofhua Reynolds' Portrat in Lebensarofe, theils von Borfahren vererbt, theils aus ber Orleans'ichen Sammlung gefauft.

Der Morgen wird in der prachtvollen Bibliothet verbracht, einer weiten Galerie, die in vier Abtheilungen zerfällt, wovon die mittelste zwei Drittheile der Länge einnimmt: dort vereinigt man sich zu geselliger Unterhaltung, falls man nicht eigenen Beschäftigungen nachgeht. Die Herzegin schiefte einen goldenen Schlüffel mit Anweisungen an Stafford D'Brien,

<sup>\*)</sup> Die Bergogin von Bebforb.

mich zu ber Statuengalerie zu führen, einem mitten im Garten gleich bem Braccio Nuovo gelegenen Gebäube; es ift ein fconer Saal, breit und lang, mit antifen und mobernen Bilbfaulen; bie Lante-Bafe (aus ber Billa Sabrian's) und ber Sartophag von Ephefus bilben bie hauptfachlichften Bierben, sowie ein schones Stud Mofait aus Rom, bas in ber Mitte ftebt. An ben beiben Enben find Treppen, Die jebe ju einer "Erebra", ober einer Art Tempel, führen. In bem einen find bie Grazien von Canova, bie ich nicht anbetete; aber ber anbere, ber Tempel ber Freiheit, bas Beiligthum ber Bbige, intereffirte mich febr. Der Borganger bes gegenmartigen Bergogs ließ bie Ropfe ber Freunde For und Grey mobelliren und in Marmor ausführen, und entwarf ben Blan bes Tempels; bei feinem Tobe entbedte er seine Absichten seinem Bruber, ber ben Gebanken treulich ausführte. Dem Eingang gegenüber ift bie toloffale Bufte von Charles For, mit Berfen von Georgiana, Bergogin von Devonfbire, auf bem Fußgeftell. An jeber Seite find zwei fleinere Buften, bie von Lord Grey ift ber einzige wirklich fcone Ropf; ein gewiffer Fitpatric fleht aus wie ein Spott auf fenatorifche Buge. 3ch bewundere ben Gebanten und finde baran Befomad; er pagt fich für ben Wohnfit bes Bauptes ber erlauchten Ruffell'ichen Familie, bie ben Marthrer und fein engelhaftes Beib zu ben Ihrigen gablt.\*)

Ich außerbem bie Kirche von Woburn, von bem Abte erbant, ben Heinrich VIII. hinrichten ließ, und ihren schinen Kirchhof. Wir tamen dabei an ben landwirthschaftlichen Gebäuben vorbei, die einem Dorfe gleichen, wo die Einwohner, b. h. Ochsen, Schweine, Kübe, statt Ställen und Schweinekofen Galerien bewohnen, die auf geräumige gutgelüftete Räumlichkeiten hinausgehen, ein wirkliches Thierkloster. Am Nachmittag werde ich mich in die Archive vergraben, um etwaigen Spuren zur Erklärung bes zerstörten Monuments in High Wood nachzusorschen, worüber sich keine Tradition in ber Familie erhalten hat. Die Herzogin brückt ben Wunsch aus, daß Du ein anderes mal nicht zu kommen verhindert sein mögest. Die Güte ber Familie ist unbeschreiblich.

Woburn Abben, 31. December 1847. Mein theures Lieb wird biefe Zeilen, ob uun in biefem ober bem nächsten Jahre, mit ben Segnungen bankbarer Liebe erhalten. Mein Herz ist immer bei Dir, und obgleich ich nicht sagen kann, baß ich Dich nicht stündlich vermisse, so muß ich boch in Wahrheit bekennen, baß ich froh bin, Dich bort zu wissen, wo Du jett hingehörst. Dein lieber Brief erreichte mich eine Minnte, nachdem ich ben meinigen abgesandt hatte, und tröstete mich durch die Einlage von der Hand Deiner theuren Mutter; ich hoffe, baß ich morgen gleich gute Nachrichten zu Hause sinden werde, wohin ich meinen Weg erkämpsen muß durch all

<sup>\*)</sup> Lord Ruffell, ber Patriot, auf Befehl Karl's II. 1678 enthauptet; Rachel Laby Auffell seine Frau.

bie Freundlichkeiten der Herzogin und die weiteren Bersuchungen zu längerem Aufenthalt durch Lord und Lady John's einnehmende Weise und angenehme Unterhaltung.

Gestern war ein Tag großer Genugthuung für bas Saus Ruffell, indem bie Nachricht von ber Wahl Dr. Sampben's ankam. Lord John hatte in ben letten Tagen viel Aerger gehabt von ber Unvernunft ber Leute, mit benen er zu thun batte -, aber gestern um 3 Uhr, ale wir erwartungevoll versammelt waren und bie Beit tobtzuschwäten suchten. tam ber fleine Johnny \*) berein, geführt von feiner Schwester, und pflanzte fich an bem Gingange ber Bibliothet auf, indem er beutlich wie ein Berold verkündigte "Dr. Sampben - Bifchof"! Wir begruften ihn mit Beifallszeichen, und Giner frug ibn, ob er Dr. B. gern batte. "Ich tenne ibn nicht", war feine Antwort. Sein Bater tam barauf herein, ftrablend vor Genugthung. Rach Tische schlug ich ben Toaft vor: "bas Rapitel von Bereford", indem ich sotto voce zu Lord John hinzufügte: "und ber, welder bie herren zu behandeln gewußt hat". Milnes und Stafford brachten in Erwiderung barauf "ben Dechanten (Dean)" aus, und wir maren gerabe fo getheilt wie bas Rapitel, zwei gegen funfzehn. Lord John nahm Alles fehr freundlich auf; er fprach ben gangen Abend ruchaltlos über Bolitit, über Frankreich, Spanien und Bortugal. Bas ich an ihm am meisten bewunderte, mar feine unveränderliche Einfachheit und die Abwesenheit nicht allein aller Brablevei, fonbern auch alles Siegesbewuftfeins, bei ber gröften Offenherzigkeit. Laby John hilft ihrem Mann als Schreiberin und ift eine febr ftrenge Bresbyterianerin und Antitractarianerin. Gie bat fich ju uns eingelaben, wenn Du nach Carlton Terrace jurudgetommen bift, um unfere Rinder fingen und fpielen ju boren: ber Ruf biefer Sausmufit ift weithin verbreitet, besonders durch Laby Clifford, Die fagt, fie gebe ftets auf die Terraffe binaus, wenn fie bore, daß man in Rr. 4 musicire, porjuglich um ben Tenor ju boren.

Ich las gestern Briefe von Sarah, Herzogin von Marlborough (unglaubliche), wo die Briefe von Mrs. Pendarves \*\*) an Swift in einer Randnote erwähnt sind. Ich studirte auch drei Bände des Lebens von John, Herzog von Bebsord; er wurde 1763 mit einer Gesandtschaft nach Paris betraut, um Frieden zu schließen; es war ein geschickter Mann, und er schadete Friedrich dem Großen nicht mehr, als er eben mußte. Ich sah mir auch das Gewächshaus an und die schole immergrüne Allee, die von bemselben Herzog vor 100 Jahren gepflanzt wurde, Rhododendron, Lorbeer u. s. w. als Unterholz an beiden Seiten des Weges.

<sup>\*)</sup> Das jetige Parlamentsmitglieb Biscount Amberley.

<sup>\*\*)</sup> Mrs. Benbarves, später Mrs. Delany, geborene Mary Granville, Tante von Bunsen's Schwiegermutter.

4 Carlton Terrace, 31. December 1847.

Hier bin ich, treu gegen meine Kinder und mich selbst; unter anderen Umständen würde ich gewiß bis zum Montag geblieben sein, da ich in der That sehr dazu gedrängt wurde. Die Entscheidung der Hampden'schen Angelegenheit gab den Tagen in Wodurn ein noch größeres Interesse. Du wirst in einigen Tagen einen ausgezeichneten Brief von Lord John sehen, seine Antwort auf eine Avresse des Klerus von Bedsordshire zu Gunsten von Hampden. Er hatte auf eine solche Gelegenheit gewartet, um seine eigene Ansicht über die Sache vollständig auszusprechen. Gestern ging ich mit Lord John zu der Bildsäulenhalle und dem Tempel; dann spielte er mit Stafford D'Brien "tennis"\*), und traf bei der Rücksehr nach Hause den Herzog mit Abschriften des Briefes an den Klerus und andere Papiere, die er für ihn durchgesehen hatte. Es ist der Stolz des Herzogs, seinem Bruder zu helsen, wo und wie er nur kann.

Abends nach bem Effen murbe eine Charabe aufgeführt, Die heute morgen in ihren Grundzugen entworfen mar, worin aber in Bezug auf bas Einzelne ber Improvisation freier Spielranm gelassen murbe. erhielt von meiner großen Gonnerin, Laby Rachel Ruffell, einen iconen Theaterzettel auf Atlas. Zuerst wurde bas Wort nightmare vorzüglich aufgeführt, und zwar burch Darftellung bes bem Gir Balter Raleigh ertheilten Ritterschlags (knight) und bes Bürgermeisters (mayor) eines fleinen nichtreformirten Wahlfledens in ber Nachbarfchaft. Das folgende Bort mußt Du errathen. 1) Thetis (Lady Rachel) im Begriff, ben fleinen Achilles in ben Styr einzutauchen (dip). 2) ein alter Tory Lanbebelmann (Milnes), ber über bie whigistische Berwaltung und ben niedrigen (low) Stand ber Staatspapiere, ber Banbelsunternehmungen, ber Bachtgelber, ber Landwirthschaft, und was nicht fonst noch, flagt, und als einzigen Troft im Unglud hofft, daß Dr. Bufen ber neue Bischof fein werbe; als er ben Namen Sampben's bort, fällt er in Dhnmacht. 3) ein Maibaum, um ben Rnaben und Dtabden, von Laby Rachel angeführt, herumtangen und ein altes nationales Mailied (fehr hübsch) singen (May). 4) ein junger Schauspieler, Mr. Bantwell, ber feine Dienste Madame Bestris (Laby Rachel) anbietet und sich rubmit, es besonders weit in der Kunst gebracht ju haben, einen Seufzer (sigh) auszustoffen. Das Bange mar - Diplomacy - bargestellt burch meine brei Collegen von Rugland, Defterreich und Frankreich, die eine geheime Confereng halten und in meiner Abmefenbeit ein Protofoll unterzeichnen; indem der Gine fagt, als er zulett von mir gebort, fei ich in Aegopten gewesen, und ein Anderer, als er mich julest gefeben, batte ich nach bem, was ich Rirche nenne, Nachsuchungen angestellt. Als fie gerade im Begriff find zu unterschreiben, erscheint ber

<sup>\*)</sup> Ein englisches Ballfpiel (frangösisch jeu de paume).

Genius Großbritanniens (Laby Rachel als Britannia), zerreißt bas Papier in Stude, und wendet fich bann an die Buschauer, indem fie verbindliche Berfe an mich richtet über bie Beziehungen zwischen ben beiben Lanbern. Da feine Fremben zugegen maren, fonnte ber Scherz feinen Schaben ftif-3ch habe biefe Einzelheiten alle ermähnt, weil ich bente, baf fie Deine liebe Mutter unterhalten werben. Rirgenbe wird bie Gastfreundschaft so großartig ober wenigstens nirgends großartiger ausgeübt als in Woburn Abben; die Zimmer enthalten alle nur bentbaren und sogar taum glaubliche Bequemlichkeiten fur ben Gaft - bie Mablzeiten find auf bas allervorzüglichste eingerichtet. Die Berzogin spielt fichtbar bie Ronigin und Bergogin, und unfichtbar (burch ihre Anweisungen mabrent ber Reit, mo man fie nicht fiebt) bie Saushofmeisterin. Die Bergogin-Bitme unterstütt fie mit vielem Tatt. Um Tage nach meiner Ankunft wurde mir zu Ehren ein Gastmahl gegeben mit Entfaltung all bes prächtigen Silbergerathes, welches Ludwig XV. Herzog John verehrte; Die anderen Tage mar Alles einfacher. 3ch habe viel über die Lage eines Bergogs von Bebford ober Sutherland im 19. Jahrhundert nachgedacht, und glaube nicht, daß fie in Wirklichkeit mehr fein konnte, als mas bie gegenwärtigen Bertreter baraus Bier liegt ber Bauber in ber hiftorischen und politischen Stellung bes Saufes Ruffell. Das Saus ift erfichtlich bas Wert bes erften Berjogs, und bann bes Bergogs John, ber ben Barifer Frieden abichloft. 3ch finde, bag Alles, mas gut in bemfelben ift, fein Berbienft mar, im Gegenfat zu Bute und Egremont; boch tabelt ihn Lord John mit Recht, daß er barin eingewilligt, die Berhandlung vor Friedrich bem Großen geheim zu halten.

Meine Plane sind folgende, D. v.: Am 4. Januar nach Althorp; am 8. nach Castle Ashby; am 11. zu Beel; bann nach Hause, und auf ein ober zwei Tage nach Broadlands mit Palmerston, ber am 20. zur Stadt zurücklehrt, ebenso wie die Russells (welche Prinz Löwenstein vor dieser Zeit in Richmond Lodge zu sehen wünschen). Der Kummer des Hauses ist die Absonderung des Marquis Tavistock, welcher täglich höchst einsichtige Artikel über politische Gegenstände schreibt, aber nicht in Woburn leben noch sich am öffentlichen Leben betheiligen will.

Im Ganzen genommen wurde ich boch nicht Herzog von Bebford trot feiner großen Einfünfte sein mogen, wenn ich nur ein Jahr seine Lebens- weise führen mußte.

Althorp \*), Donnerstag 6. Januar 1848.

3ch bin hier fehr träge gewesen, und bies fogar auch, seit ich Deinen köstlichen Brief habe! Der Grund ist, ich habe hier so viel zu sagen und zu thun, bag ich kaum Zeit habe ein Stunden herauszuhinken, und bann

<sup>\*)</sup> Lanbfit bes Grafen Spencer.

muß ich bis zur Essendzeit ruhen. Sei nicht unruhig um mich, — es ist nichts als sliegender Rheumatismus, einen Tag in dem einen Bein, den solgenden im anderen, und Zahnschmerzen, zuweilen auf der linken, zuweilen auf der rechten Seite. Die Bibliothet ist ganz einzig, und so auch die Galerie mit Ahnenbildern und Porträts ausgezeichneter Männer wie Montaigne, Arnauld, auch von Sacharissa und ihrem Gemahl, der hier wohnte. Ban de Weger und ich leben in der Bibliothek. Wirth und Wirthin sehr freundlich und liebenswürdig. Morgen gehen Georg und ich zu Lord Northampton, am Dienstag zu Beel, von wo wir am 15. nach Hause zurücksehren und dann keinen Schritt weiter thun, wenn es nicht sein muß.

## Carlton Terrace, Freitag 7. Januar.

hier bin ich, meine Liebe; ber lette Abend und die Racht waren so ungemuthlich durch die Schmerzen, die ich erwähnte, daß ich mich entschloß, die beabsichtigten Besuche kurz abzuschneiden. Ob ich zu Beel gehe oder nicht, muß von den Schmerzen abhängen; aber was ich schon jett sagen kann, ift, daß ich mich hier sehr gemuthlich suble, an meinem Bult, in meinem Zimmer, in unserem lieben Hause, mit den guten Gesichtern um mich herum.

Samstag 8. Januar. Ich las gestern Abend in Bancroft mit steizgender Bewunderung. Was für eine herrliche und bedeutsame Geschichte hat er seiner Nation gegeben von den Jahrhunderten vor der Unabhängigteit! Der dritte Band ist ein Meisterstüd; nach Auseinandersetzung der Pläne und Entschlässe der Monarchen Europas von 1741 bis 1748 läßt er auftreten "den Sohn einer Witwe, der seinen Lebensunterhalt als Feldmesser in entsernten und undewohnten Gegenden gewinnt — Georg Washington".

Mrs. Bancroft las mir eine schöne Stelle aus einem Briefe an sie aus Paris vor — ber Schreiber spielte auf ben Atheismus von Laplace und anderen französischen Aftronomen an — und fügte hinzu: "Möchten sie doch den Menschen und seine Geschichte studiren, auf jeder Seite werden sie die Hand einer schützenden und liebenden Borsehung verspüren, die die Welt leitet. Dies ist die Lehre, die jeder Tag mehr und mehr aus der Geschichte zieht. Der Mensch schreitet fort und Gott beschützt die Fortschritte der Menscheit." Dies erinnert mich an einen schönen Ausspruch von Bischof Lee, heute Morgen, mit Bezug auf die Unitarier: "Der Glaube an die Erlösung durch Christus und die Meinung über die Natur Ehristischen Zweischene Dinge." Dies ist dasselbe, was mit anderen Worten Schleiermacher sagt: "Der Glaube des Christen beruht wesentlich nicht auf dem, was in oder mit Bezug auf Christus stattfand, was ihm begegnete oder nicht begegnete, sondern auf dem, was Ehristus selbst that

und ausstührte als ber Erlöser. Das von ihm vollbrachte Wert ber Erlösung — die Thatfächlichkeit ber Erlösung — ift ber einzige wesentliche Gegenstand des seligmachenden Glaubens; die Streitigkeiten über seine Natur gehören der Bergangenheit an." Ganz recht, meiner Ansicht nach, wo es eine christliche, d. h. eine geistige Philosophie gibt. Aber was soll man thun in einem Bolke, das so etwas nicht besitzt?

Ich werbe nicht zu Beel nach Drayton gehen, leiber! Mein Bahnweh kehrte zurud, nachdem ich ein Dutend Schritte in ber feuchten Luft gemacht hatte.

Aus den Tagen nach der Wiedervereinigung der Familie stammen die folgenden Briefe von anderer Hand:

## Carlton Terrace, Freitag 14. Januar 1848.

... 3ch tomme eben von einer Unterhaltung mit Laby Luise Stuart gurud. Ich munichte, bag ich jebes Wort ihrer Unterhaltung nieberschreiben könnte. Sie mar gang wohlauf, und versicherte mich, bag fie "über nichts ju klagen batte als über ihr hobes Alter". . . . Als fie auf ben Sof Georg's II. zu fprechen tam, fagte fie mir eine humoriftische Ballabe ber, bie man Arbuthnot zuschrieb, ber fie gedichtet haben follte, als ber Ronig ben Bergog von Newcastle jum Bathen eines Bringen ernannt hatte, ber bem Bringen von Bales gerabe geboren mar, woran ber lettere großen Anstoß nahm und sich weigerte, ben Bergog irgendwie andere bei ber Taufe zugegen fein zu laffen benn als Bertreter für einen beutschen Pringen. Die Ballabe ift eine Parobie auf "Chevy Chafe." \*) - Der Bergog begibt fich jum Pronprinzen, wird aber ichlecht empfangen, - andere Ebelleute werben abgefandt, unter anberen ber Bergog von Rorburgh, aber vergebens. Dem Könige wird Nachricht gebracht; und ba es von biefem bieß, er tenne gur Berftanbigung mit feinen englischen Unterthanen nur bie brei frangösischen Börter: "bon", "comment?", "diable!" - fo läßt man ihn auf ber Ebelleute Melbung, baß fie bem Prinzen aufgewartet, "bon" antworten. Ale er von beffen Ginmanben bort, fagt er: "comment?", und als ihm folieflich erzählt wird, bag ber Pring wuthend geworben ift und fie weggeschidt bat, fo ruft er aus "diable!" Darauf ichidt er bem Bringen ben Befehl, fich aus St. James mit feiner Frau, seinen Anechten und Mägben, Riften und Raften zu entfernen, aber

To name a child with might and main, Newcastle took his way: The child may rue that is unborn The christening of that day.

Anmertung ber Berfafferin.

<sup>\*)</sup> Der Anfang lautet:

mit Zurudlassung seiner Kinder. Die Ballabe, beren Text ich leiber vergessen, fährt dann fort mit der Mittheilung, daß der neugeborene Prinz die Sache so übel nahm, daß er sich sofort in eine andere Welt begab; und der Schreiber (natürlich ein Jakobit) schließt mit dem frommen Wunsche, daß das Land aus solchen Zänkereien in der königlichen Familie Bortheil ziehen und die ganze Familie häuslichen Frieden und Bereinigung suchen möge durch freiwilligen Auszug nach — Hannover!

19. Januar 1848. Als ich Lady Luise Stuart gestern besuchte, hatte sie eben Alison's Leben Marlborough's gelesen, welches ich ihr geliehen. Sie erzählte mir, die einzige Tochter Cardonnel's, des Secretärs von Marlborough, sei eine merkwürdige Frau gewesen, welche sie noch als Gattin eines Bairs gesannt habe, den sie nannte, dessen Name mir aber nicht mehr einfällt. Diese Dame zeigte Lord Macartnen viele Papiere, worunter eine von ihr selbst herrührende Abschrift eines Briefes von ihrem Bater an den Herzog, worin derselbe Einwendungen macht gegen die Praxis, Geleits- oder Schutbriefe gegen Geldzahlung zu gewähren, um Personen oder Distrikte in Flandern vor Einquartierung oder Plünderung zu schilben. Cardonnel erklärte, er könne mit derartigen Verhandlungen nichts zu thun haben, und warnte den Perzog vor solcher Habgier.

Von derselben Hand rührt ein Brief an Bunsen vom 29. Januar ber, der hier Plat finden mag, weil er Bunsen's eigene Anschauung getreu wiedergibt:

Ift bas von Mrs. Fry an ben König von Dänemark gerichtete Gesuch für die versolgten Baptisten und für Gewissensfreiheit im Allgemeinen
von irgendwelchem Ersolg gewesen? Daß protestantische Regierungen in
ber That ihre Unterthanen wegen abweichenber religiöser Meinungen verfolgen, lastete schwer auf ihrer Seele. Die näheren Umstände dieser letzen
Jahre ihres Lebens, wo wir in ihrer Nähe lebten und von Zeit zu Zeit
ben Sonnenschein ihrer Gegenwart fühlten, sind besonders rührender Art:
jeder Ausdruck märe aber zu schwach, um den Reiz ihrer himmlischen Gemüthöstimmung zu bezeichnen, oder unseren Schwerz bei der Ausdedung
ihrer Leiden an Geist und Körper. Mrs. Fry war so wahrhaft weiblich!
Die volle Reise und Entwickelung und Bollendung der Weiblichkeit, mit
einer Kraft und Macht und Festigseit, um das Gleichgewicht zu bewahren,
wie sie selten ein Weib beselsen! Andere Frauen, die so bedeutenden und
starken Charakters sind, haben oft etwas Herbes und Männliches an sich.

Wie wenig ist man sich ber "Freude und ber Bitterfeit bes herzens" sogar bei benen bewußt, an welchen man tiefen Antheil nimmt! Belche "absmes de douleur" waren in biesem herzen, mahrend bie Zuge und bie Stimme nur von Friede und Liebe rebeten! Keine Spur von Mitleid

mit sich selbst war in ihr, und vor nichts, was sie zu ertragen berufen war, schreckte sie zurud, obgleich eine angeborene starte Empfindlichkeit ihr vor Anderen die Fähigkeit gab, tief zu letben.

Bon demselben Tage ist folgender (englisch geschriebene) Brief Bunsen's an seine (damals in Lilleshall befindliche) Frau:

Carlton Terrace, Samstag Abend 29. Januar 1848.

... hier ift ein erfreulicher Bericht von . . über gegenwärtige Freundschaft seitens ihrer Umgebung, mahrend vorher bas Begentheil ber Fall war. Ein von ihr gebrauchter Ausbrud ift: "Ich liebe biefen Ort jest viel mehr, weil die Leute gutig gegen mich find." Die Berftodtheit bes naturlichen Menfchen ift gebrochen; ber gottliche Liebesfunte, welcher in jebem Menschenherzen vorhanden ift, aber erft bie barte Schale ber Selbstsucht burchbrechen muß, ift entzundet, und fo fühlt fie jest bie Liebe, welche fie umgibt; fie glaubt, bag bies etwas Neues fei, weil fie fich fruber berfelben nicht bewußt war, und fie fühlt fie jest, weil fie nunmehr felbst ber Liebe fahig ift. Gute, fei es gottliche ober menfchliche, wird nur von bem Berzen gefühlt und geschützt, welches felbst ber Liebe fabig ift. In bem verbarteten Gemuthe werben viel eber Ungufriebenbeit, Sag und Trop geboren. Du weißt, bag wir ichon in anderen Fallen Gelegenheit hatten, ben erften Durchbruch bes Göttlichen ju beobachten, bas im Menschen ift: nicht als Creatur (wie unfere "Deutsche Theologie" aus bem Jahre 1400 gefagt hat), nicht als Gelbft, fontern als Gottes Bilb. Wie bart mar bie Schale bei einer Seele (Du weißt welche), und wie ist jest Sanftmuth und Liebe und Demuth und Gute burch jene Rinde von Stolz und Balestarrigfeit und Ungufriebenheit burchgebrochen, welche fo lange Zeit fichtbar mar! Berlaffe Dich barauf, bag jest in ber anderen Seele biefe Rinte am Durchbrechen ift. Biele Rampfe werben noch folgen; aber ich hoffe, bag ber, welcher bas Feuer angegundet hat, es auch am Brennen erhalten wird.

Wenige Tage später hat Bunfen seiner Frau zu melben:

Carlton Terrace, 3. Februar 1848.

Dies ist ein großer Tag in ber Politit! Ich tann taum meine Feber regieren. Der König von Neapel hat am letten Samstag, ben 29. Januar, seinem ganzen Reich die Berfassung verliehen, die Lord William Bentinck 1812 Sicilien gab. Welche Nemesis! Dieses zwar nicht demokratische, aber etwas unreif gebliebene Abbild der britischen Constitution wurde der Königin Karoline, die unter Berwührschungen sich, und dem König Ferdinand, der abbankte, zum Trotz gegeben. Franz sanctionirte sie. Dann siel Napoleon, und Castlereagh verleugnete das Werk Bentind's. Die Constitution wurde aufgehoben. Ferdinand versprach eine

25

Charte à la Lubwig XVIII.; wir kennen ben Entwurf berselben, — sie murbe nicht einmal vollendet, geschweige benn eingeführt. Im Jahre 1815 bestätigte ber König statt aller Constitutionen, nach kurzer Einleitung, die "den Sicilianern gemährten Privilegien" und gab ein Abministrationsedict à la mode de l'empire. Im Jahre 1820 erzeugte die Reaction eine Revolution, welche 1821 mit Gewalt niedergeworfen wurde. Dann kamen die sechsundzwanzig Jahre absolutissischer Misregierung, die wir gessehen haben.

Und jetzt hätten sich die Sicilianer so gut wie die Neapolitaner bis zum 12. Januar mit Reformen à la Pio nono zufriedenstellen lassen. Der 12. Januar sollte der Tag der Entscheidung sein; Alles war zum Ausbruch vordereitet; keine Proclamation erschien; das Bolk machte sich ans Werk; Palermo wurde 48 Stunden lang bombardirt, beharrte aber im Widerstand. Der Muth des Königs sank, und er gab nach. Eine hervorzagende Charaktereigenschaft dieses Königs ist seine Furcht — ein Erbstück von Bater und Großvater.

Die Folgen werben unermeglich sein, unberechenbar. Lega Italiana — ber Papst genöthigt, seine Regierung zu fäcularistren; Sarbinien und Toscana, eine Constitution zu geben! Ich fürchte nur, bag bie durch bie Ereignisse aufgeregten Wogen zu ungestum sein werben für bas gebrechliche italienische Fahrzeug. Möge Gott bas Bolt zur Weisheit leiten!

Die verschiedenen politischen Bewegungen dieser Jahre, meift Borläufer bes Sturmes von 1848, riefen fammtlich eine lebhafte Betheis ligung Bunfen's bervor. Seine Papiere zeigen ibn als vielfach thatig bei ben Berhandlungen über die Erneuerung des handels = und Schiffahrtsvertrages zwischen Preugen und England, über die Entwidelung bes Bollvereins, über ben Sundzoll. Er ift eifrig mirksam wie in der Oregonfrage so bei den politischen Bermidelungen wegen ber spanischen Beirathen, ber Rrakauer Frage und ber Interventions= brohungen in Griechenland. Er führt vielfache Berhandlungen über bie neuenburger Angelegenheit wie über die Sonderbundstrifis. preußische Berfaffungsfrage bewegt ibn nicht blos ju lebhafter Betheiligung im Baterlande, fonbern auch ju vielfachen Schritten jur Aufflarung ber öffentlichen Meinung in England. Nicht minder nehmen auch in dieser Zeit alle kirchlichen Fragen sein lebbafteftes Interesse in Anfprud, wie die Bilbung ber Evangelifden Alliang, fo bie Grunbung bes Guftav-Abolf-Bereins und die beutschlatholische Bewegung, beren Bertreter Czereti burch Bunfen's Bermittelung mit ber Allians

in Verbindung trat, und mehreres Andere. Wir beschränken uns auch hier wieder auf einige Mittheilungen über Bunsen's Urtheils- und Handlungsweise in Bezug auf diejenigen Fragen, auf welche seine Papiere ein neues Licht werfen.

Unter seinen Aufzeichnungen über die fortdauernd ungelöst bleibende preußische Verfassungsfrage zunächt ist besonders eine Mittheilung belangreich über die Zusammenkunft Lord Aberdeen's mit dem Könige von Preußen in Brühl (10. August 1845) und mit dem Fürsten Metternich in Stolzenschs (14. August 1845):

Se. Maj. ber König eröffnete Lord Aberbeen: Die Einigkeit und Stärke Deutschlands sei ber Mittelpunkt Ihrer Politik. Damit sei gesagt, daß Desterreich und Preußen innig verbunden sein mußten. Deutschland als ein Ganzes stark zu machen und zu erhalten, sei aber nicht blos ein Gegenstand höchster Wichtigkeit für die Politik Preußens, die mit der Politik Deutschlands zusammenfalle, sondern auch für die gesammte europäische Politik, sofern dieselbe im Sinne des Friedens und der Selbständigkeit verstanden werde.

In dieser Beziehung habe der König nun seider Grund, sich seit 1842 über Desterreich zu beklagen. Gewiß sei Se. Maj. von der innigsten Anshänglichkeit an Desterreich durchdrungen, und habe die größte Achtung vor dem Fürsten-Staatskanzler. Allein Desterreich wolle nicht die Hand bieten zu Maßregeln, welche die Shre und Sicherheit des Bundes durchaus verslange. Die kleineren deutschen Fürsten seien durch den langen Frieden und die anscheinende Ruhe in Frankreich in eine falsche Sicherheit versunken. Es sei durchaus nothwendig, sie anzuhalten, ihre Bundespslicht streng zu erfüllen; denn gewiß würde der Thronwechsel in Frankreich der Ansang großer Bewegungen werden. Se. Maj. sei von dieser Nothwendigkeit so durchdrungen, daß Sie entschlossen seinen, falls Desterreich nicht bald die Sache ernstlich angreise, Selbst die Initiative zu ergreisen. — (hier sagte Lord Aberdeen einige Worte über die Nothwendigkeit, mit Desterreich Gebuld zu haben). —

Bon hier aus machte Se. Maj. den Uebergang zu Eröffnungen über die preußische Berfassungsfrage. Se. Maj. glaubte, den Fürsten Metternich hinlänglich davon überzeugt zu haben, daß nicht die Rede davon sei, Preußen eine Berfassung zu geben in dem Sinne, worin man gegenwärtig dieses Bort gebrauche. Daran sei nicht zu benken. Der König von Preußen müsse immer frei sein, zu thun, was er wolle. Er begreife vollkommen, was der eigentliche Grund der Befürchtungen und Abmahnungen des Fürsten sei: es sei nämlich ein Mistrauen in die Energie Ihres Charakters. Der Fürst glaube, der König werde nicht die Kraft haben, wenn er allgemeine Stände beruse, dem ungestümen Berlangen dieser Bersammlung

und bes Boltes zu widerstehen. Denn daß ohne Stände nicht zu regieren sei, das wisse der Fürst als ein Kenner des germanischen Rechts vollstommen. Anders sei es mit dem Kaiser Nikolaus. Se. Maj. lasse dem Charafter dieses Monarchen die größte Gerechtigkeit widersahren: Sie liebten und achteten Seine hohen Eigenschaften und hielten Ihn für Ihren wahren Freund. Allein der Kaiser kenne durchans die germanischen Zustände nicht; er wisse nicht, daß eigentlich in Deutschland nie absolut regiert sei, und meine, Deutsche können wie Slawen regiert werden. Alles Dieses aber werde keine Auslösung der Allianz der drei Mächte zur Folge haben. Mit Desterreich werde eine Spannung von einigen Monaten eintreten; mit Russland vielleicht von einem oder zwei Jahren./ Se. Waj. werde

Sich nicht baburch irremachen laffen, bag man Sie verkenne. Sie wüßten, baß, was Sie zu thun beschloffen, nothwendig und heilsam sei, und jene Mächte würben sich auch bavon überzeugen, die eine balb, die andere

fpäter.

Hier begann Ce. Maj. bem Lord Aberbeen furz auseinanderzuseten, weshalb es wegen des seit den letten Jahrzehnten Geschehenen, ganz besonders aber wegen der durch das Finanzgesetz von 1820 gegründeten Institution hinsichtlich der Staatsschulden unumgänglich nothwendig sei, daß man eine allgemeine Ständeversammlung bilde. Se. Maj. gedenke also, die acht Provinzialständeversammlungen in eine allgemeine Versammlung zu vereinigen, jedoch einzig und allein für die Fälle, wo eine Steuerershöhung oder Anleihe stattsinden solle. Daneben werde Se. Maj. aber die bereits gegründeten Ausschüffe regelmäßig alle vier Jahre zusammenderusen, jedoch nur mit berathender Stimme, während die allgemeinen Stände natürlich ein Recht haben müßten, die vorgeschlagene Steuer oder die Ansleihe zu bewilligen oder abzulehnen.

Eine solche Institution knupfe sich an die bisherige Entwidelung ber preußischen Monarchie an, und werde diese nicht in Gesahr bringen, in die Bahn von 1789 zu verfallen. Jedem Bersuche ber Art würde Se. Maj. imit ber größten Energie entgegentreten. Se. Maj. wünschte nun, über diesen Plan die Ansicht Lord Aberdeen's kennen zu lernen.

Lord Aberdeen erklärte hierauf, er sei vollkommen incompetent, sich ein Urtheil zu bilben und auszusprechen über eine so wichtige Frage, bezüglich auf Berhältnisse, die ihm und seinen Collegen durchaus fremd seinen. Er halte sest daran, daß Se. Maj. die Berhältnisse zu Desterreich und Rußland so ernst berücksichtige: das englische Ministerium, dem man ein hinneigen zur franzbsischen Allianz Schuld gebe, wisse gar wohl, daß die brei conservativen Mächte seine besten Berbündeten seien, und daß ihre Einigkeit höchst wichtig für England und nothwendig für die Erhaltung des Friedens sei.

Sinsichtlich ber Berfaffung felbst, ober wie Se. Maj. Die Institution

genannt haben wolle, welche Sie zu geben entschlossen seien, möchte er fich nur eine Frage erlauben:

Werbe sie das Boll befriedigen? (Est-ce qu'elle contentera le peuple?) Der König erwiderte hierauf:

Das werbe ste nicht; wie sei es möglich, die Bölker im 19. Jahr- ! hundert zusriedenzustellen? Aber Sie glaubten, die Rachwelt würde Ihnen die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß Sie das Rechte gethan. Uebrigens 3 werde sich wol aus jener Institution im Laufe der Jahrhunderte eine Ber- fassung entwickeln, die der englischen Berfassung ähnlich sei; das sei aber eine allmähliche historische Entwickelung, und eine ganz andere, als die mo- berne, constitutionelle, welche sich ganz von der Bergangenheit lostrenne, und von vorn ansange, als habe die dahin gar kein rechtlicher Zustand existirt.

Der König ging nun über zu ber Frage von ben Schutzöllen: Es fei bie feste Absicht Gr. Daj., in Uebereinstimmung mit allen bierbei betheiligten Miniftern und Directoren, bas Suftem gemägigter Ginfuhrgolle aufrecht zu erhalten. Die Discuffion habe ergeben, bag fich gar nichts Baltbares für die entgegengesette Anficht hervorbringen laffe. Der Rönig habe beshalb auch allen Antragen ftanbhaft widerstanden, bie von biefer Seite getommen; nur in Ginem Buntte, bem Leinengarn, habe Ge. Daj. nachgegeben: bies betreffe eine uralte Nationalindustrie, und tonne England nicht im Beringsten betheiligen. Es gebe nur Ginen Fall, in welchem Se. Maj. hinfichtlich ber anderen Buntte nachgeben wurde, wenn ber Breis bie Erhaltung bes Bollvereins fei. Denn biefer muffe fur bie Stärfung Deutschlands auch im europäischen Intereffe burchaus aufrecht erhalten werben. Doch fei die Gefahr, daß man Preugen in eine fo peinliche Rothwendigfeit verfete, nicht fo groß: Sachfen, bas bei ber Baumwollspinnerei befonders betheiligte, habe gegen die geforderte Erhöhung protestirt.

Lord Aberbeen nahm hier bas Wort mit einer viel größeren Lebhaftigkeit als zuvor. Man wisse gar wohl in England, baß man hinsichtlich ber Erhaltung mäßiger Zölle sich nur auf Se. Maj. verlassen könne, — baß ber König bie größte Garantie sei gegen Prohibitivzölle: er hoffe, es werbe Sr. Maj. gelingen, festzuhalten an' bem Grundsave eines mäßigen Einfuhrtarifs; gewiß werbe eine Erhöhung einen sehr nachtheiligen Einbruck in England hervorbringen.

Lord Aberbeen erzählte mir im Bertrauen, er habe nicht recht begriffen, was ber König (in Bezug auf die preußische Berfassungsfrage) als Mitwirfung von Desterreich erwarte. In Bezug auf seine Unterredung mit dem Fürsten Metternich aber sagte er mir Folgendes:

"Ich habe burchaus teinen klaren Begriff von bem, was ber König eigentlich thun und nicht thun will; nur Eins ift mir klar: Er will fo

wenig thun als irgendmöglich. Und bamit habe ich ben Fürsten zu beruhigen gesucht." Diefer hat nun barauf geantwortet:

"Ich bin ber Erste zu sagen, daß die Sachen nicht so bleiben können in Preußen, wie sie sind. Der Zustand ist höchst gefährlich, und zwar für ganz Deutschland, also für Europa: es muß etwas geschehen, und es ift nur wichtig, daß das Richtige geschieht."

"Eine höchst interessante Bemertung", erwiderte ich bem Lord Aberbeen, "er wird Ihnen nun boch ohne Zweifel gesagt haben, was bieses richtige Etwas sei."

"Ja", siel Lord Aberbeen ein, "darin liegt eben die Schwierigkeit: entweder habe ich es nicht verstanden, oder er weiß es selber nicht. Gewiß ist, daß ich es Ihnen nicht sagen kann, denn ich din nicht klug daraus geworden. Uebrigens konnte ich wohl bemerken, daß der Fürst von seinen Befürchtungen im Allgemeinen sehr zurückgekommen ist, seit er sich am Rheine besindet. In Wien hat er gegen meinen Bruder so gesprochen, als wolle der König eine ultraliberale Constitution geben. Ich habe ihm meine Ueberzeugung ausgesprochen, daß Niemand weiter davon entsernt scheine als der König, und er erkennt dies auch an, und ist überhaupt sehr zusrieden über den Erfolg seiner Unterredung mit dem Könige.

"Dagegen habe ich ben Fürsten sehr besorgt gefunden fiber bie religiösen Bewegungen, bie, wie er sagt, nicht allein in ber katholischen, sondern auch in der protestantischen Kirche Deutschlands stattfinden. Die Sache, meint er, sei von der größten Wichtigkeit und sehr beunruhigend." —

In Frankfurt, sagte mir Lord Aberbeen, habe er ben Fürsten noch viel vergnügter als vorher gefunden über den Erfolg seiner Unterredungen mit Sr. Maj. Er habe ihm gesagt: "Il paraît, que le projet de la constitution a été prorogé: j'espère même, que le Roi y aura renoncé entièrement." "Ich weiß nicht", suhr Lord Aberdeen fort, "wie dies mit den Aeußerungen des Königs in Brühl zusammenstimmt; ich kann mir aber denken, daß der König, einsehend, er könne doch das nicht thun, was das Bolk verlangt, und das, was er thun wollte, würde das Bolk nicht zusriedenstellen (wie er mir selbst gesagt), am Ende es für das Beste erachtet habe, gar nichts zu thun. Das aber ist die entschiedene Meinung des Fürsten."

Aus einer vertraulichen sicheren Mittheilung ergibt sich auch, daß der Fürst dem Grasen Botocki, Schwiegervater des hiesigen kaiserl. königl. Botsschafters und Bater des Attaché dei der Botschaft, in Iohannisberg aufgertragen hat, dem Botschafter zu sagen: "Il n'est plus question de la constitution en Prusse: j'ai tué ce projet."

Als im Jahre 1847 von seiten des Deutschen Bundes der Bersuch gemacht wurde, durch ein neues Prefigeset die Preffreiheit noch mehr zu beschränken als früher, entwarf Bunsen (am 13. Juni 1847) zwei Denkschriften für den König, deren erste die "Bedenken gegen den Entwurf eines Prefigesets vom rechtlichen und vom politischen Standpunkte" entwickelte, während die zweite die "Praktischen Folgerungen" aus diesen Bedenken zog.\*)

Der Charafter ber Denkschriften ergibt fich aus folgender Stelle:

Es soll, neben der beschwerenbsten Form der Censur, neben der härtesten, ja zum Theil drakonischen Gesetzgebung über Presverbrechen, neben einem über alle rechtlich zu formulirenden Verbrechen, wie über alle gerichtlichen Formen und Entscheidungen souveräner Landesgerichte erhabenen Bundes-Inquisitionstribunal noch ein Spstem der Ueberwachung des Buchhandels eingeführt werden, welches den (noch dazu machtlosen!) Versordnungen der absoluten Monarchen Ludwig XIV. und XV. nachgebildet und dem militärischen Despotismus Napoleon's sowie den blinden Reactions-bestrebungen der Restauration entlehnt ist. . . .

Darilber kann kein Zweifel sein, baß bieses Geset und bieses Spnbikat von ber öffentlichen Meinung in ganz Deutschland tief verabscheut werden wird. Es ist undeutsch, es greift in den zartesten Theil des geistigen deutschen Lebens ein, es verlett das tiese Rechtsgefühl der deutschen Nation, die sich geduldig strengem Gesetze und hartem Gerichtsspruche unterwirft, aber Inquisitionstribunale und Polizeiwillfür haßt, wenn sie sich über den Spruch des ordentlichen Gerichtes setzen wollen. Also der Zollverein und die Einheit Deutschlands stehen auf dem Spiele.

In einem gleichzeitigen Briefe (vom 15. Juni 1847) fagt Bunfen über benfelben Gegenstand:

Der König will unabänderlich Preffreiheit; so beginnen Entwurf und Motive auch wirklich. Allein bann entwidelt sich ein Spftem, welches, wenn man es durchschaut, im schneibenbsten Widerspruche erscheint mit jenem Grundsatze und mit der Absicht; welches den König vor seinem Bolle, vor Deutschland, vor Europa, vor der Geschichte bloßstellte, wenn er auf Defterreichs Antrag es auch nur nachgäbe: und dieses Gesetz soll von Preußen, soll vom Könige ausgehen — und in diesem Augenblide — unmöglich!

Glauben Sie mir, baß, was ich sage, von Tausenben und Millionen empfunden und gedacht wird! Ach, es wird auch bald in hundert Beisen gesagt werden! Wenn ich auch über politische und kirchliche Berhältnisse nichts verstehe — über die Prefangelegenheiten verstehe ich den Puls der Zeit. Ich habe die Sache unter und mit Niebuhr während der Restau-

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig führte Bunfen über biefen "Bunbes-Brefgefet-Entwurf" einen lebhaften Briefwechsel mit Baron Stodmat und bem Bringen Albert.

ration gründlich verfolgt, und bin von ben conservativsten Grundsätzen barauf gekommen: "daß eine gute Presse unentbehrlich, aber nur durch Pressereiheit, neben anderen politischen Freiheiten, möglich ist." In der kölner Sache aber, und nachher in England habe ich gelernt: daß der Polizeistaat wehrlos ist auf diesem Gebiete, während der freie Staat mit dem Instizshstem nicht allein gesetzlich sicher ist, sondern auch viel mehr geschützt daburch, daß die Edelsten, Besten, Tüchtigsten sich der heiligen Sache der Regierung, der Religion, der Kirche, der Sittlichkeit, der Ordnung, als ihrer eigenen höchsten Güter, mit Wort und Schrift annehmen. Dort schweigen die Guten, hier reden sie. Dort hilft man den Uebelthätern fort, hier fängt man sie.

Die Preffreiheit ist für das 19. Jahrhundert, was die Geistesfreiheit im 1. Jahrhundert für die Christen war, und die Glaubensfreiheit im 16. und 17. Es ist die politische Lebensfrage der Zeit, es ist die, an welcher Regierungen untergehen und Reiche zerstieben, oder sich erstarken und erheben.

Der Streit um Preffreiheit ist ein Religionstrieg: ber Religionstrieg bes Jahrhunderts. Der Ausgang ist so wenig zweifelhaft wie im 1. und 2. oder im 16. und 17. Jahrhundert. Die Salonredensarten, welche man darüber auftischt, sind unschuldige Träume, welche der Birklichkeit nicht an die kalten Rleider rühren. Die Zeit verlangt ein gemeines Recht, nicht Privilegien, und die Kraft der Rede ist so wenig in Schrift als in Wort an Amt und Würden, an Rang und Titel gebunden. Privilegien machen nicht allein verhaßt, sondern auf diesem Gebiete wehrlos, wie das Beispiel der Censurstaaten zeigt. Alles wird geglaubt wider sie, nichts für sie.

Ich begreife vollsommen, wie verständige, wohlmeinende Männer, auch ohne die Gespensterfurcht des Fürsten Metternich zu besitzen, oder vielmehr von ihr besessen zu sein, eine gewisse unüberwindliche Geisterfurcht vor der Presse haben und beswegen glauben, man könne nichts Besseres thun, als diesen Unhold ganz außerhalb des Gesetzes zu erklären und ihn in ganz eigene Geistessssellen zu schmieden.

Es liegt babei (außer ben eigenthümlichen Schwierigkeiten von Geiftesfesseln) auch die ganz irrthümliche Ansicht zu Grunde: Preffachen, Bergeben wie Berbrechen, mußten eine ganz eigene Gesetzgebung haben.

Umgekehrt: man muß sie so viel als möglich eben nach ben im gemeinen Rechte festgestellten Borschriften wie andere Bergehen und Berbrechen behandeln.

Gewiß sind bose Buchbruder, Buchhandler, Tröbler, Hausirer, gegen die Indicien vorliegen, zu überwachen, aber warum nicht nach ben allgemeinen Gesetzen wie andere Diebshehler, bose Tröbler und Hausirer?

Es scheint seltsam, aber diese Ibee liegt gar vielen Werken und Reben und Berhandlungen, besonders der Beamtenwelt zu Grunde. Andere aus benen, die von Amts wegen das Borrecht haben, diese Sachen zu verstehen, fallen aus diesem Irrthum in einen entgegengesetzten und thun dann doch dasselbe. Sie meinen, die Preffreiheit sei eine Sache, um welche das Bolk sich so wenig kummere als sie selbst: die Gesetz über Prefizwang berührten nur einige ehrgeizige Prosessoren und eitle Schwätzer, viele hungerige Bäuche der Literaten und namentlich die jüdischen Kosmopoliten und Zeitungsreiter. Deshalb brauche man gar nicht so genan darauf zu sehen, ob ein neues, von höheren Rücksichten gebotenes Gesetz sie etwas mehr zwacke und die Presse etwas mehr kneble. Spielberg und Spandan für die Einen, Pensionen und Orden oder Titel für die Anderen, das sei genug, nicht allein um die schlechte Presse zu bändigen, sondern auch um ein angesteistes Zeitalter a la Ludwig XIV. für den Landesherrn zu bereiten, wenn er eine Schwäche haben sollte.

Allerdings nun bedarf eine Regierung, wenn sie dem Censurspftem entsagt, einer starten Gewalt zur Borbeugung von Anfruhr oder Störung des Bundesfriedens und ähnlichem Aergernis. Die Beschlagnahme ist eine solche starte Maßregel. Aber das Recht dazu ist in einem Bundesstaate, wie der deutsche jest ist, nothwendig: also auch die Möglichkeit, sie vor der Berbreitung zu ergreifen. Gegen alles Dieses habe ich nichts. Aber um so mehr muß dann das Justizversahren reingehalten werden von allem Exceptionellen und Willkürlichen in Form, Bersahren und Gesethuch.

Bunsen's Stellung zu den Fragen der äußeren Politik ergibt sich besonders aus seinem vertraulichen Briefwechsel mit dem damaligen Minister des Auswärtigen, Baron Canit. Wir entnehmen dieser Correspondenz zwei Briefe, die, kurz vor dem Ausbruch der Revolution von 1848 geschrieben, den großen Unterschied zwischen dem staatsmännischen Blick Bunsen's und der damals in Berlin herrschens den Gefühlspolitik im Gefolge Außlands und Desterreichs darlegen:

Lonbon, 25. September 1847.

Em. Erc. stellen mir bie große politische Frage:

ob es nicht möglich sein sollte, fich mit England praktisch über die leistenden Bunkte der Bolitik der Gegenwart besser zu verstehen, und das durch ein ersprießliches Einverständniß in der europäischen Politik bers beizuführen?

Ich will versuchen, den Standpunkt ber englischen Bolitik zu ben Hauptfragen der Continentalpolitik rein objectiv barzustellen.

Es ist nicht zu leugnen, daß in biefem Augenblid bas Perfönliche breifach auf bie auswärtige Politit Englands einwirkt:

Lord Palmerston's persönlicher Charatter und Geschichte, sein Daß gegen Louis Philippe und Guizot, seine Bitterfeit gegen Fürst Metternich wegen ber vom Fürsten in ber spanischen Frage genommenen Stellung.

Um aber recht zu würdigen, wie geringfügig eigentlich biefe Berfoulichkeiten find im Angesicht bes Objectiven und Allgemeinen, muß man sich eine große Thatsache flar machen.

Diese Thatsache ift: bag zwischen ber Politit ber Zeit ber großen Französischen Revolution, ober bem Spstem von Burke und Pitt, mit bem Ausläuser bieser Politit nach bem Kampse, ber Congrespolitit (1815—1822) einerseits, und ber Gegenwart und Zukunft Englands (und nach hiesiger Ansicht, Europas), eine unübersteigliche Kluft liegt.

Bon 1791 bis 1822 stellte sich England zuerst an die Spipe, bann in den Nachtrab eines großen Principienkampfes, wobei "die alten Freiseiten, Sitten und Rechte" einschließlich der "väterlichen Regierungen" sämmtlich auf der einen Seite standen, die antimonarchische, antiaristokratische Revolution mit dem Militärdespotismus ihres Universalerben auf der anderen.

Lord Castlereagh schnitt sich in einem unglücklichen Augenblicke ben Hals ab, gerade als er zum Congreß geben sollte. Aber die Sache ist geschicht- lich und symbolisch. Die Stellung war unhaltbar geworden.

Als die spanischen Colonien abstelen und die Bourbonen Miene machten, die Unzufriedenen zu spielen und sich mit den drei nordischen Mächten England gegenüberzustellen, nicht ohne Drohung und sogar Geringschähung, da sprach Canning das geschichtlich gewordene Wort: "Bolitische und religiöse Freiheit über den ganzen Erdreis! und Englands Flagge voran!"

Der Berzog, Erbe und Saupt ber Politik von Bitt und Castlereagh, tabelte bas Wort.

Das Jahr 1830 tam, und ber Berzog mar ber Erste, welchem vierzehn Tage zu lang buntten, um die Bertreibung bes altesten Herrschauses burch Anerkennung bes Nachfolgers zur Thatsache zu stempeln.

Aber die rechte Parole für England hatte er noch nicht gefunden. Sein "never" beim ersten Auftreten der Resorm warf ihn aus der Bahn. Die Resormbill bewies, daß die alten Tories die Macht des Geistes der Zeit, d. h. bei dem Engländer, der keine Theorien hat, die Macht der Thatsachen der Gegenwart in den Gemüthern, nicht begriffen hatten.

Als die Whigs burch die Reform jur Herrschaft tamen, erklärten fie feierlich ben Bankrott ber Legitimitätspolitik und bes restaurirten Absolutismus.

Diefe Bantrottsertlärung war, nach englischen Begriffen, gerechtfertigt,

ja nothwendig gemacht durch das, was Nieduhr "ben Wahnwith" der Bourbonen genannt hat, und was hierzulande "der Meineid Karl's X." heißt; durch den von Ferdinand VII. hergestellten und verstärkten Absolutismus des Rey neto, trot der Bersicherungen von 1822 und der früheren Schwäre; durch den trostlosen Zustand Italiens; durch die Unfähigkeit selbst König Wilhelm's, sein Ansehen in Belgien zu erhalten gegen eine Bolksbewegung. Der Machiavellismus und die Grausamkeit von Konstantin und Nikolaus gegen Polen brachte zur Ueberzeugung die Leidensschaft hinzu.

Die Sache war allmählich ein Principienkrieg geworben: von nun an wird sie stellung eine politische Religionsfrage, wobei England hohepriesterliche Stellung einnimmt. Beel und Lord Aberdeen folgten Lord Melbourne
und Lord Palmerston. Aberdeen kann wegen seiner natürlichen Furchtsamkeit, seines Hasses gegen alle nicht schottisch-englische Freiheit und seiner
großen Anhänglickeit an Fürst Metternich als der letzte Repräsentant der
alten Schule gelten.

Und mas fagte er mir, als ich ihm bei ber Scene, die er mir 1843 infolge ber Depefche über bie griechische Revolution machte, feine früheren varlamentarischen Aeukerungen über Don Miguel und Don Carlos und gegen bie Revolution entgegenhielt? "Das waren Täuschungen, Berirrungen. in benen wir Alle befangen maren: follen wir benn nichts gelernt haben? Die Bolter wollen Berfassungen: wenn man fie ihnen nicht gibt, nehmen fie fich fie felbft: ber Confervatismus befteht jest barin, Revolutionen ju vermeiben, indem die Regierungen ihre Berfprechungen erfullen und ben gerechten Forberungen ihrer Bolfer genugen. Wir tonnen in England, feit 1688, nicht auf Revolutionen schimpfen. Die griechische kann ich nur bewundern, ihrer Mäßigung wegen." Und was war fein lettes Wort, als ich ihn hinfichtlich Spaniens brangte, falls Narvaez fich jum Despotismus burch bie Armee und ju Franfreich wenden follte? "Englands Bartei in Spanien muß immer bie nationale fein, welcher Farbe fie auch fein mag: benn bie nationale wird bie antifrangofische fein, und Spaniene Unabhängigfeit ift für une Lebensfrage."

Schon Lord Liverpool hatte es ausgesprochen, daß Europa in zwei Lager sich theile: die bespotischen Regierungen und die freien oder constitutionellen Regierungen. Diese Gegenüberstellung ist seitbem in England kanonisch. Allein was bei dem englischen Charakter noch viel wichtiger ist: sie ist der Hebel und der Stützpunkt der Macht Englands in Europa, jetzt und in Zukunft; Englands sicherster Berbündeter ist die allgemeine Achtung der Freiheit suchenden Bölker. Das war Lord Aberdeen's Glaubens-bekenntniß so gut als Lord Palmerston's.

Der Bruch ber entente cordiale, hatte man benten können, führt England mehr ben brei norbischen Mächten zu, welche immer als soliba-

rifche Bertreter ber alten Politik und Borkampfer bes theoretischen und praktischen Absolutismus gelten.

Gerabe umgekehrt!

England steht gang anders auf ber Seite bes politischen Fortschreitens ju 1688, seitbem Louis Philippe und Guizot fich auf ber anderen Seite aufgestellt haben.

Die Ereignisse bes herbstes 1846 im Norben haben, wie die Geschichte zeigt, auch einen großen Einfluß gehabt; noch mehr die Greuel in Galizien und beren Nachwehen. Sie haben die Ueberzeugung hervorgebracht, daß Metternich's System ein humbug ist und Desterreich zur Auflösung und Machtlosigkeit bei einem großen Kampfe gebracht hat.

Das Auftreten Bius' IX. hat einen beispiellosen Anklang hier gefunben, nicht blos bei Radicalen und Katholiken, die sich tabei geholfen. Eng-land will sich gern gut mit bem Papste stellen. Die Erbärmlichkeit ber papstlichen Regierung, der scheußliche Despotismus Lambruschini's und Gregor's XVI. sind außerdem seine Folie.

Die Fehler Desterreichs haben bie römische Frage zur italienischen gemacht. Sie ist fast schon eine europäische. Der Enthusiasmus aller Engländer für ben Fortschritt ber italienischen Freiheiten übersteigt Alles, was ich hier gesehen.

Lord Palmerston theilt biesen Enthusiasmus, soweit das in seiner Natur liegt. Allein er handelt als Politiker erstlich gegen Louis Philippe, dann gegen Metternich. Italien soll sehen, daß England der wahre "Hort der Freiheit" ist, und daß man nicht mehr wie 1821 und 1831 dort interveniren kann, ohne daß England seine Flagge im Adriatischen Meere wehen läßt. Lord Minto wird den Bapst der Freundschaft Englands versichern, und seines Beistandes, wenn er ihn wünscht. Er wird ihn aber entschieden wünschen. Revolution wird er nicht predigen, er wird Leidenschaften zu beschwichtigen suchen; allein die Männer des Fortschrittes werden das Princip erkennen, das aus ihm spricht: "Wenn Desterreich intervenirt, so erscheint Frankreich und England."

Die Stellung Englands zu ben Wirren ber Schweiz ergibt sich mit mathematischer Sicherheit und Nothwendigkeit aus ber eben charakterisirten Gesammtstellung.

So stellt sich mir ber Standpunkt Englands zur Politik ber Gegenwart thatfächlich bar. Die Perfönlichkeiten sind babei etwas: aber bie Macht ber Thatfachen, die Nothwendigkeit Englands in feiner Weltstellung sind unendlich mehr.

Es steht in feines Menschen Macht, sie zu andern, benn sie wurzeln in einem politischen Justinct, ber von 30 Millionen Menschen getragen wird, und zwar in einer unangreifbaren Infel.

Auswärtiger Einfluß ift babei nur zu benten, wenn man biefelbe Flagge aufziehen und mit bemfelben Winde fegeln will.

Bas Preußens Stellung und möglichen Einfluß betrifft, so erlauben mir Ew. Exc., baß ich bieser rein objectiv sein wollenden Darstellung hier nichts beifuge: ich bekenne mich übrigens ganz zu dem, was ich in der Denkschrift über die spanische Frage und die Stellung Preußens zu bersselben und zur Politik Englands zu sagen mir erlaubt habe. . . .

London, 24. October 1847.

.... Mein früheres Schreiben hatte ben Zwed, Ew. Exc. vom hiesigen Standpunkte die Nothwendigkeiten ber englischen Politik vorzutragen, wie sie sich in Beziehung auf das europäische Festland mir tarstellen. Ich suchte Ew. Exc. die Thatsachen kurp vorzuführen, welche mir zu beweisen scheinen, daß das politische System Großbritanniens, welches als die Castlereagh'sche Beriode bezeichnet werden kann, von 1815 an allmählich mehr und mehr ale ein unmögliches und beshalb als ein falsches erkannt wurde. Canning machte diese Entbedung: die whigistischen Staatsmänner beuteten sie aus, die torpstischen nahmen sie an, alle um regieren zu können, mithin als eine Nothwendigkeit, einige aus Ueberzeugung.

Das Castlereagh'sche System bestand vorzüglich darin, die mit Englands Hülfe wiedereingesetzten Dynastien, in denen man einen Haltpunkt gegen Napoleon gesucht hatte, soviel als möglich sich selbst zu überlassen. Dies hieß, bei der Unfähigseit der meisten jener Dynastien und dem Mangel an gutem Billen bei allen, der falschen Freiheit die wahre entgegenzustellen, sehr bald nichts Anderes, als den beiden Großmächten des Festlandes, welche das absolutistische Princip folgerecht sesthielten, Desterreich und Rußland, die Leitung des übrigen Europa, mehr oder weniger im Einverständnisse mit den französischen Bourdonen, zu überlassen. Dieses System führte zu einer Krise durch den Gipfelpunkt der Politik von 1820, 1821 und 1822, welche ich die absolutistische Legitimitätspolitik genannt und zur Bermeidung von Misverständnissen lieber die Congrespolitik nennen will.

Das Berfahren Ferbinand's VII. nach seiner Befreiung aus ter Isola de Leon in 1823 ließ England keinen Zweisel, baß die spanischen Bourbonen die Restauration nicht anders zu fassen wußten denn als Herstellung des absoluten Königthums, wie es Philipp II. begründet und Ludwig XIV. ausgebildet hatte. Während aber von 1815 bis 1823 sast alle Regierungen des Festlandes diesen Absolutismus des 17. Jahrhunderts im Polizeistaate zu vollenden und nnter dem Ramen der väterlichen Regierung oder des Patrimonialstaates grundsätlich der Revolution entgegenzustellen strebten, schritt England, wie im Wohlstande und in Macht, so in politischer Entwicklung auf dem entgegengesetzen Wege rasch vorwärts. Das Jahr 1830

kann als der Bunkt augesehen werden, von welchem an England mit Bewußtsein die alte Bolitik aufgibt und seinen Stillpunkt auf dem Continent in dem benkwürdigen Worte des kurz vorher gestorbenen George Canning sucht.

Man tann es etwa so ausbrüden: "England tann nicht bestehen, wenn Frankreich ober Rußland, ober gar Beibe im Bunde, mit den Bereinigten Staaten im hintergrunde, die übrigen Staaten beherrschen ober ausschließend leiten. Gegen eine solche Gefahr gibt es aber nur Ein wirkssames Mittel. Dieses ist Kräftigung der übrigen Staaten durch Bersassungen, welche einseitigen Aenderungen, Staatsstreichen wie Umwälzungen, sich entgegenstellen, Regierung und Bolt eng und unauslöslich aneinanderschließen."

Diese Politit ift also, nach englischer Ansicht, flicht allein teine unsitt= liche, sondern sogar eine eble: benn sie stellt allgemeinen Frieden und Wohl= stand Europas in Aussicht, gestützt auf gesetzliche Freiheit, und gesicherten Fortschritt.

ķ

.... Es leibet nun keinen Zweisel, daß, wenn man diese Ansicht als ein politisches Glaubensschstem ansieht, nach welchem England Bolitik mache, wie man es im 16. Jahrhundert nach einem kirchlichen Bekenntnisse that, es sich beweisen läßt, daß England von 1847 die Propaganda der Revolution ist, verkauft an "subverside" Grundsäte oder politische "Dogmen", mit denen es jedoch nicht sich selbst, sondern nur seine Freunde zu Grunde richtet, wobei es also vielleicht ein teuflisches Spiel treibt. So sindet sich ja auch wirklich das System des Meldourne'schen Ministeriums in vielen Depeschen eines Cabinets bezeichnet, welche Ew. Exc. so gut als ich gelesen haben . . . .

Allein Ew. Erc. sagen, daß das preußische Cabinet "noch nicht baran verzweiselt, ein politisches Einverständniß mit England zu begründen, welsches der europäischen Bolitik zur Grundlage dienen könnte".

Mit biefen Borten erklaren also Ew. Exc. es als bas Ziel ber preußischen Politik, ein so inniges Einverständniß zwischen Preußen und Großsbritannien anzustreben, daß daffelbe maßgebend für die gesammte eurospäische Bolitik werden könnte.

Dies ist ein hobes Ziel, und basjenige, zu beffen Erreichung mitzuwirten ich immer als ben höchsten Preis meines politischen Lebens angefeben habe.

In jenen bedeutungsvollen Worten liegt also für mich, besonders bei der großen Wichtigkeit des Augenblides, die ehrenvolle Aufforderung, zu untersuchen, inwiefern bei den beiderseitigen Nothwendigkeiten der Bolitik Preußens und Englands, die Politik Großbritanniens sich für die jest obsichwebenden Hauptpunkte der europäischen Politik zu einem solchen innigen und leitenden Einverständnisse eigne . . . .

3ch glaube Alles in feche Bauptpuntten aufammenfaffen au tonnen.

In jebem einzelnen werbe ich bie politische Rothwendigfeit auf bie eine Seite ftellen und ben bom hiefigen Standpuntte aus möglichen Ginigungspuntt auf bie anbere.

I. 3d beginne mit ber Byrenaifden Salbinfel.

Die Nothwendigkeit ift bier, die Uebermacht bes frangofischen Ginfluffes in Spanien zu verhindern. Dies nun tann nach ber hiefigen Ueberzeugung nur bann gefchehen, wenn man bas Syftem ber Camarilla befampft, welches die Bourbonen Spaniens immer in die Arme Frankreichs geführt, und einen ber mächtigften und fraftigften Staaten ber Erbe machtlos und arm gemacht bat. Das einzige Mittel ber Berftellung ber spanischen Unabbangigfeit icheint nun England eine ben alten Freiheiten Spaniens mehr ober weniger entsprechenbe freie Berfaffung ju fein: unter vorliegenben Umftanden alfo bie redliche Ausführung ber jest bestehenden, folange fie nicht im Ginverständiffe mit ben Cortes abgeandert und wo möglich verbeffert ift. Dag die Dynastie aus eigenem Antriebe eine folche Berfaffung fich jur Richtschnur nehmen und redlich ausführen und entwideln follte. trant man teinem Zweige berfelben ju: mohl aber glaubt man, bag in ber Nation Rrafte folummern, welche bie Dynastie allmählich von ber Rothwendigkeit und ben Bortheilen eines verfaffungemäßigen Regierens mit ben Cortes überzeugen muffen. Gollte jeboch bas Anfampfen ber Dynastie gegen biefe bier angenommene Nothwendigfeit und andere Fehler berfelben eine gewaltsame Reaction hervorrufen und zu einer mehr und mehr republitanischen Form, ja vielleicht zu einem Fobergtipftagte nach bem Borbilbe bes ameritanischen führen, fo murbe man bies allerbings febr bebauern; jeboch wurde man, meint Lord Aberbeen, eber einen folchen Freiftaat anerkennen, als Frankreich wieber einschreiten und bie Camarillaberrichaft berftellen laffen . . . .

Dan wird nicht zu leugnen vermögen, bag ber Borfcblag feine innere Unmöglichkeit einschließt und fein Gelingen ein ftarter Riegel gegen bas Uebergreifen Frankreichs fein würde.

II. Griechenland. Much bier brangt England, Lord Aberbeen fo ftart ale Lord Balmerfton, auf verfaffungemäßiges Regieren, ale Mittel, bie Nation selbständig zu machen und die Dynastie gegen offene und gebeime Feinde ju fougen. Dies festzuhalten ift englische Nothwendigkeit. Sie ift allerbings in ben letten Jahren mit fleigenber und fehr bebauerlicher Seftigfeit und Leibenschaftlichfeit geltend gemacht, weil man ben Schutling Frantreiche allgemein für ben Mann halt, welcher bie Berfaffung nach Rraften untergraben, die Wahlen verfälscht, die Beiligkeit ber Gerichtebofe verlett hat und bie Staatstaffen hat plündern laffen . . . .

Da aber Coletti gestorben ist, beißt ber Buntt ber prattifchen Berftanbigung mit Breufen: Mauroforbato als Brafibent bes Ministeriums. Sowie ber König ben Maurokorbato annimmt (wie auch bas übrige Ministerium zusammengesetzt sein möge), und jene Eingriffe in die Berfassung nicht mehr stattsinden, so wird alle Härte gegen Griechenland wie auf einen Zauberschlag ein Ende haben, und das arme Land wird nicht wie jetzt von England gedrängt und geplagt werden, Geld zu bezahlen, welches es nicht hat.

III. Die Türkei. Hier heißt ber Wahlspruch Englands wiederum Fortschritt! Nach eingewurzelten englischen Begriffen muß das ottomanische Reich erhalten werden, solange es möglich ist. Hierüber ist gewiß kein Streit in der Praxis mit Preußen. Es gibt allerdings wol Einen Preis, um welchen Konstantinopel von England Rußland überlassen werden könnte: die herstellung Polens unter einer nicht russischen Dynastie. Aber England würde für einen solchen Plan gewonnen werden müssen, nicht die Initiative ergreisen. Das könnte vorerst nur Ausland thun.

IV. Italien. Bisher war ber gefürchtete französische Einfluß in biesem Lande niedergehalten worden durch die Macht Desterreichs. Es war dieses Uebergewicht, welches in England das überlieferungsmäßige Ansichließen an Desterreich noch sesthielt, nachdem dasselbe Deutschlands Bertheidigung aufgegeben hatte. Insolge des Anschließens Desterreichs an Louis Philippe und seine spanische Politif hat das jetzige englische Cabinet jene Ansicht aufgegeben. Mitgewirkt haben dabei allerdings zwei Umstände. Zuerst der Glaube an die Unhaltbarkeit des jetzigen Systems der österreichischen Regierung überhaupt, besonders seit den galizischen Vorfällen, und dann die wirklich sehr allgemein in diesem Lande verbreitete Begeisterung für Pius IX. und für italienische Volksthümlichkeit und Freiheit . . . .

Ein Begunstigen ber politischen Entwidelung Italiens zur Freiheit unter ben jetigen italienischen Dynastien ift ber Grundgebante von Minto's Sendung.

Sehen wir aber auch hier von ben äußersten theoretischen Folgen bieser Politik ab, so muß man Lord Palmerston die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß seine Instructionen, namentlich für Kom, wol einen Bereinigungs- und Berständigungspunkt darbieten dürsten. Das Memorandum von 1831 wurde damals, wo der Horizont der politischen Entwickelung der nationalen Freiheiten so viel beschränkter war als 1847, sowol von Preußen als von England als conservativ angesehen. Um wenigsten könnte es als Frankreich begünstigend angesehen werden, da es auf Herstellung der Municipalfreiheiten gebaut ist, welche das Frankreich der Revolution noch nicht besitzt, welche aber in Italien erst die Französische Revolution gänzlich zerstört hat.

V. Die Schweiz. Die öffentliche Meinung ift keineswegs gegen ben Sonberbund, obwol allgemein betauert wird, bag man bie Jesuiten nicht rechtzeitig entfernt habe, sei es als Bormand ober als erster Grund ber

vielsahrigen Garung. Aber man fürchtet, bas Ende vom Liebe werbe fein, baß Frankreich, wie die Sache auch falle, die ihm zu Gebote stehenden Mittel benutze, seinen Einfluß in der Schweiz stärker als je zu machen, und zwar in benselben liberalen Cantonen, welche es jett bekämpft. Eng-land würde eine Bermittelung des Königs von Preußen, als solchen und als Fürsten von Neuenburg, auf der Basis der Forderung des Rücktritts der Jesuiten gern angenommen haben. . . . .

VI. Deutschland. Hier ist, seit bem Patent vom 3. Februar und bem Bereinigten Landtage, mehr als je ber Wunsch vorherrschend, daß Friedrich Wilhelm IV. sich an die Spitze der Bewegung des gesetlichen Fortschrittes in diesem Herzen Europas sehen möge. Man wünscht dies, weil man sonst den Untergang der Macht Deutschlands und die Gesahr der Zerstüdelung durch Frankreich und Außland sürchtet. Einem solchen Wunsche kann gewiß nichts mehr entgegenkommen als die tröstlichen Schlußworte des Schreibens Ew. Exc., auf deren einen Theil ich schon oben ansgespielt habe:

"Eine Gesinnung, auf die sich die Regierung stützen und verlassen kann, gibt es in Deutschland auch, und wenn es nicht thunlich ist, ein politisches Sinverständniß mit England zu begründen, welches der europäischen Politik zur Grundlage diente, woran wir nicht verzweiseln, so ist Deutschland auch im Stande, selbständig zu bestehen und der Entwickelung der Berwirrungen, in die sich andere Staaten verstriden, ruhig entgegenzusehen."

Was diese vor ganz Europa offentundige Gestinnung Deutschlands sorbert, ist, wie sich auch jett wieder im bairischen Reichstage ausspricht, vor Allem eine redliche Preffreiheit, also das Gegentheil von dem, was noch im vorigen Monate, nach den mir zugesandten Bundestagsprotosollen, der österreichische Präsidigesandte mit einem ungeheuern Anachronismus und einer mehr als tühnen Berspottung der Geschichte und der Gegenwart vorgeschlagen hat. England wünscht nicht, wie das Organ der Politit von Louis Philippe und Guizot ("Journal des Dédats" du 22. Octobre), daß Baiern, Bürtemberg und Baden, mit einem Worte Süddeutschland, Preußen in den Hintergrund drängen möge. Umgekehrt, es sieht nur in Preußen die Wöglichkeit, Deutschland ferner zusammenzuhalten, ja noch viel mehr zu einigen und zu frästigen.

Daß Breußen sich auf Deutschland ftütze, und also auf die offentunkundige Gesinnung der Repräsentanten des Landes von einer Grenze Deutschlands zur andern, ist aber nicht allein der Wunsch der englischen Staatsmänner, sondern ihre Forderung, wenn sie Preußen als die Macht anerkennen sollen, in Gemeinschaft mit welcher sie die europäische Politik für die vorliegenden Fälle einzurichten haben. Der Maßstab für Preußens politischen Ginfluß in England ift jett mehr als je seine Macht in Deutschland, b. h. seine Leitung bes beutschen Fortschrittes.

Daß aber wie Preußen (an ber Spipe Dentschlands) für England, so England für Preußen und Deutschland in allen ernsten Berwidelungen ber Zukunft, welche nicht ausbleiben können, ber beste, ber einzige, zugleich sichere und mächtige Bunbenosse sei, ist tas gewisseste Axiom ber Staats-weisheit, bes Friedens und der Erhaltung in diesem Jahrhunderte, und hat sich als solches ebensowol Beel als Russell aufgebrängt.

Aus demselben Briefwechsel Bunsen's mit Canit ist ferner ein noch früherer Brief des ersteren von Belang, welcher die kirchliche Krisis in Deutschland, speciell die deutschkatholische Bewegung, von dem heute allgemein verbreiteten, damals freilich an entscheidender Stelle verkannten Grundsate der unbedingten Toleranz aus behandelt:

London, 16. Märg 1846.

Ew. Erc. muß ich in Allem beistimmen, was Sie über die hohe Bichtigkeit der kirchlichen Angelegenheiten in der Gegenwart sagen. Bom politischen Standpunkt gehe ich von zwei Grundsähen aus, die ich mir er-laube hier unumwunden Ihnen auszusprechen, als Dank für das ehrende Bertrauen, dessen Sie mich würdigen:

- 1. Daß man nicht an die kirchlichen Angelegenheiten rühre, anders als um nöthige Ordnung zu handhaben, solange die politische Frage nicht gelöst ist. Bis dahin erscheint Alles als entweder zeitwidrig oder als dem Berdachte unterliegend, es solle die Ausmerksamkeit des Bolles von der Berfassungsfrage abziehen. Das versagende Berhalten eines Bolles der Regierung gegenüber ist allen Maßregeln der Herstellung tödtlich, welche ein Entgegenkommen, mindestens eine Unbefangenheit seitens der Gemülther erfordern. Und welche Maßregel erforderte dieses mehr als eine Herstellung der Kirche!
- 2. Daß eine gemeinsame Beschlußnahme seitens bes Bundes nur dann räthlich und ungefährlich sein könne, weun nicht allein das Maximum, sondern auch das Minimum der Duldung für Deutschlatholiken sestgestellt werbe. Es herrscht im protestantischen Deutschland ein sehr starkes (und ich glaube gerechtes) Gesühl des Unrechts, welches Desterreich und Baiern, spstematisch, und nur durch jesuitische Kunstgriffe oder Polizeidespotismus beschönigt, der von ihnen anerkannten protestantischen Kirche zugefügt haben und zuzussigen sortsahren. Die Gesetzgebung über die gemischten Ehen, und ihre Aussührung, über den Uebertritt, und bessen Aussührung in Linz, im Zillerthale und an vielen anderen Orten, ist ein schreiendes Unrecht. Wit welchem Gewissen, mit welcher Stirn, kann man angesichts

solcher Thatsachen vor Deutschland treten, und ein Maximum für etwas Reues feststellen, während Oesterreich nicht einmal das Minimum für das Alte, Anerkannte hält und die neue Sekte bis auf den Namen ächtet. . . . So ist's mit der Frage über die Preffreiheit gegangen: ein Maximum, aber kein Minimum. Allein Oesterreich hat nie die Presse geduldet, wohl aber die religiöse Duldung in Edicten anerkannt, welche man nur thatsächlich ausgehoben hat. Außerdem berührt jede religiöse Sekte, auch die schlechteste, die große Frage des Gewissens. Warum kann Oesterreich sich nicht mit seinem Proscriptionsedict gegen Ronge und Czerski begnügen?

Ich brude mich vielleicht sehr ftart aus, allein ich fühle, baß ber Friede Deutschlands und ber Eredit Preußens, ja die ganze Stellung des Königs auf dem Spiele steht, wenn der auf dem Iohannisberge zwischen M. und R. angeregte Plan in irgendeiner Weise zur Aussührung käme. Will Desterreich, daß etwas geschehe, weil es sich politisch in Böhmen und Ungarn und vielleicht anderwärts bedroht sieht, so sehe ich folgende Punkte als Präliminarien zu einer gemeinsamen Handlung an:

- 1. Bolle gesetsliche Freiheit fur die protestantischen Kirchen, mit Freiheit sich zu vereinigen, mit Freiheit bes Studirens in Deutschland, und mit Freiheit, das Evangelium zu predigen und boch eine Pfarre zu erhalten!
- 2. Anerkennung einer rechtlichen Möglichkeit bes Bestehens einer gebulbeten ober an bulbenben Selte, nach ben Josephinischen Ebicten.
- 3. Ausweisung aller Jefuiten, und Berwendung ber großen Anftalt in Grät zu anderen Zweden. Die Herstellung der Jesuiten war die Ariegeertlarung Rome: ibr Folge ju geben in Laubern gemifchten Betenntniffes, wie Deutschland und bie Schweig, ift eine thatsacliche Berletung bes Religionsfriedens. Die Jesuiten haben, wie Ranke bargethan, in ben brei Jahrzehnten von 1580 bis 1618 ben Religionstrieg angestiftet, welcher Deutschland 30 Jahre verwüftet, und 200 Jahre lang aus ber Reihe ber Nationen gestrichen bat - eben wie sie es in Frankreich und in Bolen gethan und in ber Schweiz. Ich haffe bie schweizerischen Jakobiner wie einer, und babe ihnen berbe Wahrheiten fiber bas gargauer Unrecht gefagt; ich weiß, welche communistische Tollbeiten und bemotratische Robeiten mitspielen, allein die Aufregung ber protestantischen Schweiz gegen die Jesuiten ift nicht baraus zu erklaren: bie religibseften und verftanbigften Denfchen theilen fie. So in Burich, fo in Bafel; es wird bort balb jum Rriege tommen, jum Blutvergießen; Gott gebe, bag es bagu nicht in Dentschland tommt! Der öfterreichische Dof ift seit 20 Jahren in ber hierarcifchen Reaction befangen, welche in Frankreich begann und Rarl X. und fein Gefdlecht um ben Thron gebracht haben würbe, wenn er auch nicht Bolignac jum Minifter gehabt batte. Er bat bas fo Huge Cabinet viel weiter geriffen, ale Rom es noch im Angenblide ber Senbung Altieri's möglich hielt, und beffen fluger Borganger für rathlich. Bebe, wenn ber

Schein gegeben werben konnte, baf man einer folden Reaction bulfreiche Sand bote! Ich weiß, Em. Erc. werben bas nie thun, aber meine Lebensverhaltniffe haben es mir vielleicht befonders nabe gelegt, bem Bollsgeifte auf biefem Buntte ben Buls ju fühlen, und mogen bie Urfache fein, bag ich jeden Schlag beffelben ftart empfinde. Furcht habe ich babei gar nicht für bas endliche Enbe, aber bazwischen liegen furchtbare Rampfe. Bon bem gerühmten Conservatismus ber römisch-tatholischen Rirche von Navoleon bis Rarl bem Großen hinauf habe ich auch vor ber belgischen Revolution nichts gehalten: Rom balt es mit ben Starten: wo die Starte fitt, ift ibm gleich; es liebaugelt mit ben Boltern wie mit ben Fürften. Richts macht bie Menfchen ungläubiger als eingezwungener Aberglaube, wie Spanien und Bortugal beweifen, und Frankreich vor ihnen bewiefen bat, vor allen aber Rom felbft. Die Borfalle in Bolen find ein foredhafter Beweis, wie Em. Erc. bemerten, von bem Beifte bes tatholifchen Rlerus in jenen ganbern. Und es ift biefem Rlerus ju Gefallen, bag Defterreich es fo weit gebracht hat, bag feine Millionen von Mitgliebern ber griechi= ichen Rirche ben ruffischen Czar ihren Raifer nennen.

Folgten boch Desterreich und Rugland bem Beispiele Preugens von 1808, und gaben ben Bauern Eigenthum!

Bie leicht könnte Bolen wiederhergestellt werden, wenn man sich friedlich über die Benftonirung des Großsultans verstände, und Rußland Konstantinopel gabe.

Auf die allgemeine kirchliche Lage bezieht sich ferner ein Brief Bunsen's an den Minister von Thile aus dem Ende des Jahres 1847, der zunächt Antwort gibt auf die Frage nach der Bedeutung der irvingianischen Bewegung (beren Prophet Carlyle damals dem Könige Friedrich Wilhelm IV. den allgemeinen Aufruf der Sekte an alle christlichen Herrscher zugesandt hatte) und dann fortfährt:

Man muß sich immer vergegenwärtigen, daß die englisch-schottische Theologie ganz ideenlos geworden ist, und die, welche ihr durch Idee und Wissenschaft zu helfen suchen, nur eine Fehlgeburt wie den Busepismus und den Irvingianismus hervorzubringen vermögen. Iene Kirchen überhaupt leben nur noch durch die sittliche Kraft der Nation, und diese ist zum Theil dem göttlichen Leben zuzuschreiben, das in der Bibel ruht, zum Theil der politischen Freiheit, zum Theil der Gegen des Erbtheiles ihrer Bäter, daß sie Deutsche sind.

Jebenfalls ist ber noch nicht einmal über bie Schwelle bes Christenthums gekommen, viel weniger zum Apostel berufen, ber wie jener Herr Carlyle glaubt, bie abgestorbenen ober absterbenben Kirchen ber Christenheit burch hierarchische Berfaffung und liturgische Formeln wieber lebenbig zu machen. Das aber thun jene anmaßenden Männer in bem, was ich von ihnen weiß; und es sollte mich wundern, wenn sie in jener Zuschrift, von der Sie reden, etwas wesentlich Anderes, also überhaupt etwas, thäten.

Wann eine wahre, zweite Reformation kommen werbe, weiß ich nicht; allein daß, wenn sie kommt, sie nur, wie die Welt jett steht, von Deutschland kommen kann, bessen halte ich mich ganz sicher. Denn da hat ihre nothwendige und mit beispielloser Energie angelegte Borbereitung begonnen, mit hehrem Flügelschlage des Geistes, vor nun bald 100 Jahren in Lessing und Kant und herber; und da ist sie unter schwerem Geisteskampse (gleichzeitig mit der Französsischen Revolution, aber unendlich tieser eingreisend) durch Seher und Forscher aller Art fortgegangen, und geht nach meiner sessen Ueberzeugung noch jett fort, niederreißend und untergrabend, was kein Recht hat, die Gewissen zu beherrschen, aber neue Grundsteine legend für einen Bau, der sester und sicherer, weil wahrer, und bessen Eckstein noch niehr Christus ist, als in der alten Kirche. Wohl dem Staate, der diesen Bau fortbauen läßt, in voller Freiheit des Geistes! Nur Glauben ohne Furcht und — ohne Undulbsamkeit!

Die wahre Religion ist wesentlich Geist, und etwas so Geistloses, wie jene beiden jüngsten Ausgeburten bes englischen und schottischen Geistes, ber Pusepismus und ber neu aufgestutte Irvingianismus, ist beshalb eigentlich ebenso irreligiös als die Irreligiosität des Unglaubens.

Bu biefer Ueberzeugung bin ich burch bie Anschauung und leibhaftige Ertenntnift ber hiefigen Ruftanbe getommen, was mich nicht hindert, bic Berfonlichkeiten biefes Lanbes nach ihrer inneren, subjectiven Bahrhaftigkeit und Tuchtigkeit ebenfo febr ju lieben und ju verehren wie früher. Die hiefige Rirche bat fich felbft gerichtet burch ihre theils geiftlofe Auffaffung, theile pfaffifche Betampfung ber fconen toniglichen Stiftung, bee Bisthums ju Jerufalem, und burch bie Abweifung aller geiftigen Auffaffung ihrer liturgifden wie verfaffungemäßigen, geschichtlichen Grundlagen. Das Gute, bas in ihnen als Reim und rober Anfang lag, bat fie gerftort, inbem fie barin ein jur Geligfeit nothwendiges, gottliches Befen anerkannt wiffen wollte. Run geht fie ihrem Untergange mit rafchen Schritten ent- ! Bor ben Pfeilen von Strauf erliegen täglich Taufenbe, und fie hat teins ber geiftigen Mittel und Ruftzeuge, mit welchen Reander, Tholud und andere Manner bes Beiftes jene Anficht befampft haben; ebenso wenig als eine geistige Philosophie, welche bie ewige Grundwahrheit ber positiven Grundlehren bes Christenthums bei uns nachgewiesen. Benn bei uns Biele, nicht glauben, mas fie miffen, fo miffen bier fast Alle nicht, mas fie glauben. Die Benigen, bie es thun, ichauen nach Deutschland, als bem Lanbe ber Boffnung.

Der übrige Briefwechsel Bunsen's in dieser Zeit endlich war ein so ausgebehnter und vielseitiger, daß wir auf wenn auch nur auszugsweise Mittheilungen daraus an dieser Stelle verzichten muffen; zu seiner Charakterisirung sei nur gesagt, daß englische und deutsche Staats=männer mit Gelehrten und Forschern aller Art beständig abwechseln.\*)

<sup>\*)</sup> Bei etwaiger Herausgabe von Bunsen's politischem Briefwechsel würden ber herzog von Wellington und Sir Robert Peel, Palmerston und Clarendon, Lord John Russell und der herzog von Arghl vertreten sein. Die Ausbehnung des wissenschaftlichen Briefwechsels ist geradezu erstaunlich. Speciell die Jahre 1845 bis 1847, die neben allen politischen Arbeiten durch die "Kirche der Zukunsti" und die "Ignatianischen Briese" bezeichnet sind, sehen fast alle Fachgelehrten unter Bunsen's Correspondenten; neben Tischendorf, Petermann, Riedner, Hase erscheinen Cureton und Jacobson, Carlhle und Alison, A. Weber und Rüsser, Trench, Stanley, Lyell, und — um nur noch einige weitere Ramen (wobei wir die früher genamnten übergehen) in buntem Wechsel zu nennen —: Erdmann, Schaarschmidt, Dieterici, Bopp, Gerhard, Shrenberg, Perty, Fliedner, Eräber, Tippelskirch, Passant, Cornelius, Stahl.

# Sechster Abschnitt.

## Die Revolutionsjahre.

(1848 --- 1849.)

Die pariser Februarrevolution. — Baron Stockmar in Frankfurt. — Die berliner Märzrevolution. — Ankunst bes Prinzen von Preußen in London. — Totteridge. — Brief an Mr. Reeve über bie beutsche Sinheit. — Jenny Lind. — Bunsen's Ausstug nach Deutschland im August 1848. — Die Sachlage in Berlin. — Rücklehr nach England. — Die letzten Monate bes Jahres 1848. — Reue Berusung nach Berlin und Frankfurt im Januar 1849. — Tagebuch über die beiben Reisen nach Berlin, mit Auszügen aus Bunsen's gleichzeitigen politischen Denkschriften.

Die Erzählung von Bunsen's Leben ist nunmehr bis an den Zeitzpunkt gekommen, wo die französische Revolution vom 24. Februar 1848 das Aussehen Europas veränderte, das Signal zu einer allgemeinen Umwälzung gab, und aufs mächtigste das Schickfal und die Ansichten aller derer beeinflußte, die an der gewichtigen Reihe von Ereignissen, welche alsbald folgten, Antheil zu nehmen berufen waren.

Bunsen's rege Theilnahme an diesen Ereignissen, besonders insoweit sie die zukünftige Bohlfahrt Deutschlands betrafen, geht aus seinen Briefen aus dieser Zeit aufs vollste hervor; und ebenso geben gleichzeitige Aufzeichnungen aus dem Kreise seiner Familie darüber Bericht.

Wir beginnen mit einigen ber letteren, die fich auf die parifer Bewegung und ihre Beurtheilung in England beziehen:

Carlton Terrace, Montag 28. Februar 1848.

.... Wir find Alle von Trauer und Schreden ergriffen über ben furchtbaren Zustand ber Dinge in Frankreich....

Am Samstag Abend wurden wir durch die Ankunft unseres Freundes Max Müller erfreut, der gesund und wohl von Paris tam. Er war vor 14 Tagen dort hingegangen, um ein Manuscript zu untersuchen, und fand sich auf einmal mitten in eine Revolution versetzt. Er ging auf die Straße,

und sah, so viel er konnte, mit an, — machte sich bann in ber Racht vom Donnerstag weg, über brei verschiedene Barrikaden in ber Richtung der Eisenbahn nach Havre hinwegkletternd, beren Schienen in der Nähe der Station aufgebrochen waren. Die Beschreibung, die er uns von dem Pandämonium in den Straßen gibt, dem muthwilligen Abseuern von Schüssen auf ruhige Zuschauer, zuweilen durch bloße Knaben (deren einen man prahlen hörte "j'en ai tué trois"), ruckt uns Greuelscenen vor die Augen, von denen wir uns durch eine lange Neihe von Jahren getrennt glaubten.

Am Samstag speiste Bunsen bei Sir Robert Beel, und ging barauf zu Laby Palmerston... Jebermann ist wie betäubt.... Die Minister würsen übrigens, wie erzählt wird, burch "Krieg und Kriegsgeschrei" über manche Schwierigkeit hinwegkommen und bas Instandsetzen ber Laubesvertheibigungsanstalten, angesichts ber Furcht vor einer bevorstehenden Landung der Franzosen, endlich ohne Mühe bewirken können.

Bunsen frühstückte gestern mit Buigot und Macaulan bei 8. März. Mr. Hallam. Um 4 Uhr traf ich Mr. Bancroft und Mr. Reeve bei Bunfen im Bibliothetzimmer, und burfte eine bebeutungevolle Unterhaltung über bie europäische Bolitit mit anhören; ich wünschte, baf ich Alles nieberichreiben fonnte; ber Raifer von Ruffland und bie ihm jugefcriebenen Abfichten und Gebanten maren ber Sauptgegenftanb, und riefen naturlich febr verschiedene Bermuthungen bervor. Dann ging Bunfen aus, um bei Colonel Mure ju Mittag ju effen. Milnes' neue Flugschrift fiber ben Buftand Europas - ein Brief an Lord Lansbowne - ift febr gut gefchrieben, und bie einzige in England, bie etwas ber Bahrheit Aehnliches über bie Lage bes Festlandes enthält. Ich bente hierbei an die Irrthumer ber Beitungen und Zeitschriften; fo wirft g. B. Die geftrige "Times" ohne weiteres, falls ber Rrieg nicht verhutet wirb, bie gange Schulb auf Bunfen, weil er ja Bollmacht besitze, als ob nicht zwei Theile zu einer Unterhand= lung geborten, von benen ber eine ben Rrieg (bas Enbe bes Baffenftill= standes) auf das Ende bes Monats anfündigt, bevor noch irgendein Berfuch ber Unterhandlung gemacht worben ift! Dennoch will Bunfen nicht alle Boffnung aufgeben; er fagt: "Ein Monat ift eine lange Beit, und viele Dinge tonnen fich jum Beffern wenben, bevor er vorbei ift."

Freitag 17. März.... Was Lamartine angeht, so muß ich meine Gebanken sehr undeutlich ausgedrückt haben, wenn ich in den Berdacht kommen konnte, irgendwelche Bewunderung für ihn selber zu haben. Ich wunderte mich nur darüber, daß er im Stande gewesen, etwas zu schreiben, das eine solche Macht über meine Empfindungen ausübte, wie "Jocelyn", ein Gedicht, das ich für wahr, tief und zart halte. Er vergöttert sich selbst, wie eine Art von Lasabette Bourgeois, hält seinen persöulichen Ein-

fluß für mächtig genug, um die Lawine aufzuhalten, die er selbst so eifrig mit ins Rollen gesetzt hat. Treffend war die Aeußerung des Herzogs von Broglie im vorigen Winter über seine sogenannte "Geschichte der Girondisten": "Il fait mentir l'histoire au service des principes révolutionnaires." Wie richtig hat er über die Tendenz des Buches geurtheilt, ohne die Wirkungen zu kennen, die so nahe zur Hand waren.

Ich weiß nicht, auf welchem Wege die Herzogin von Montpensier nach Spanien zu kommen sucht. Sie kam auf ihrer Flucht von Baris in Rouen zu Neukomm, um ein Obbach auf eine Stunde zu erbitten, während der Graf Lastehrie ein Fuhrwerk für ihre Weiterbeförderung suchte. Neukomm's Schwägerin gab ihr zu frühftüden, und sie aß wie eine Halbvershungerte, da sie lange gefastet hatte. Neukomm ist bei dem Frühstüd zugegen gewesen, welches ihr der König bei ihrer Ankunft aus Spanien gab; und es ist merkwürdig, daß er auch derjenige sein sollte, der ihr die letzte Gastfreundschaft in Frankreich erwies.

Am Dienstag, 14., aßen wir bei bem ameritanischen Gesandten. Ich beobachtete Lord Carlisle und hörte Macaulan fast die ganze Tischzeit hins burch plaudern.

Bunsen's eigene Anschauung in der Zeit zwischen der pariser und der berliner Revolution zeigt ein Brief an Herrn von Usedom:

London, 15. März 1848.

Mein theurer Freund! Ihre und Stockmar's Ankunft in Franksurt, wie an bemselben Tage, war die Erfüllung zweier seit zwei Monaten unablässig gehegten Wünsche. Stockmar ist einer ber ersten Politiker Deutschlands und Europas; Schüler Stein's, Oberselbarzt im Kriege, Erzieher bes Prinzen Albert, dann Freund und geheimer Rathgeber des Prinzen Leopold, nachher des Königs\*), und endlich stiller Leiter des großbritannischen Hoses, vertrauter Freund wie von Lord Melbourne, so später von Beel — das ist der Mann, der jetzt Kodurg darstellt (wozu ich dem Prinzen Albert den Rath gegeben, und ihn selbst dringend beschworen, sich der Sache zu unterziehen). Gehen Sie zu ihm — Sie werden nach einer Stunde ihn als Freund verlassen. So viel zuerst. Ich liebe ihn zärtlich, und er liebt mich. Ich habe kein Geheimnis vor ihm.

Tag und Nacht bente ich nur Gins: Nur Ginigung, einmuthige, in brei Wochen bochftens....

Nun glaubt Niemand mehr in England an unfere Zukunft.

Bon bemselben Tage ist auch der folgende Brief an Baron Stockmar:

<sup>\*)</sup> Rämlich bes inzwischen auf den belgischen Thron berufenen Königs Leopold.

London, 15. März 1848.

Wir lieben uns und schreiben uns par distance, und bieses atherische Berhältniß will ich nicht trüben burch eine materielle Bethätigung, im Augenblick, wo wir Sie hier erwarten. Allein die mir zugesandten Einslagen sollen boch nicht ohne einen Gruß ber Liebe an Sie abgeben. . . . .

Bon Frankreich schweige ich — "Guarda e passi!" — wie in ber "Hölle" bei Dante. — Aber Deutschland! Es ist begonnen, was ich nicht mehr zu erleben hoffte. Bisjett, im großen Ganzen gut, ja bewunderungs-würdig, seitens unseres Bolles.

Nun aber kommt bie Schwierigkeit. Große Gebanken zu benken kostet bem Deutschen nichts: allein hat er bie Ruhe, die Mäßigung, welche aus gebührender Burdigung der kalten Wirklichkeit hervorgeht? — Ohne sie keine Berwirklichung! —

Die Ivee, 500 Menschen voll Leben und Araft, aus bem Herzen bes | Bolles, neben bie 17 trodenen Diplomaten zu setzen, ist die eines Schwärmers, ober eines geheimen Republikaners. Zuziehung von Abgeordneten, gewählt von Abgeordneten, als Mitglieder begutachtender Commissionen, — bas begreife ich. Dehr nicht.

hier regt fich etwas Eifersucht: Furcht vor ben Protectionisten Sub-

Wird Preußen sich ganz in Deutschland werfen, und ben Strom leiten? Ich banke Gott, baß Politik mir nicht mehr Instinct ober Gefühlssache, sonbern Wissenschaft und bewußte Kunst ift. Bieles babei verbanke ich Ihnen.

Die Stimmung, welche die weitere Runde von den berliner Marztagen hervorrief, geht aus der folgenden gleichzeitigen Aufszeichnung bervor:

## Donnerstag 23. Marg 1848.

... Was wir von ben schredlichen Scenen in Berlin wissen, läßt sich auch aus ben Zeitungen ersehen; bas Resultat (die Entlassung des Ministeriums und das Erwachen bes Königs zum Bewußtsein der Thatsachen und Nothwendigkeiten, an die zu glauben er nicht über sich gewinnen konnte, als jahrelang so viele treue Diener für ihre Borstellungen Gehör zu sinden suchten) erweckt in Bunsen's sanguinischer Natur Hoffnungen für die Zukunft. Die Bahl der Minister ist im Ganzen diesenige, von der man gehofft hatte, daß der König sie im letzten Sommer beim Schlusse des vereinigten Landtages treffen würde, — da es gerade die Personen sind, welche das Bertrauen dieser volksbesiebten Bersammlung besaßen. Aber setz, wo sie endlich herangezogen sind, haben sie ein unermeßliches Werk auszussüssend, wenn sie vor den letzten acht Monaten sich

an baffelbe batten machen tonnen, ber gange Aufftanb hatte verbutet wer- , ben tonnen. Der Schatten biefes Ereigniffes ging ibm vorber, in Geftalt eines Berichts aus Paris, bag ber Ronig abgebantt babe, mas vorgestern viele Leute im Lanbe glaubten, fobag wir faft einen besonderen Diener nothig hatten, um alle Briefe und Befuche und Ertunbigungen an ber Thur in Empfang ju nehmen. Berfchiebene ber Briefe enthielten Anerbietungen ju gaftlicher Aufnahme, falls ber Ronig nach England tommen follte - inbem Baufer in ber Stadt und auf bem Lanbe gu feiner Berfügung gestellt wurden. Aber es wurde Jebermann geantwortet, bag ber Ronig gewiß nicht seinen Boften verlaffen batte und ebenso gewiß nicht fich wegschleichen murbe; und bies bat fich als Thatsache berausgestellt. Dir tommt bas ichauererwedenbe Schauspiel nicht aus bem Sinn, ale bie Betöbteten in feierlichem Buge vor bie Fenfter bes toniglichen Balaftes gefoleppt wurden, mitten in ben Sologhof hinein, mahrend bie Trager ein Grablieb fangen und ben Ronig berausriefen, ber nicht blos an bem Fenfter erfcbien, sonbern auch berabtam und beim Anblid bes Leichenzuges fein Saupt entblößte; er fprach bann ju bem Bolle, murbe mit Beifall begrußt, und nach einer turgen Baufe fangen Alle bas Dantfagungelieb (für erhaltene Berfprechungen), welches Du meine Rinber fingen gebort haft. Bolt und Ronig find von anderem Stoffe gemacht als in Baris.

Bunfen felbst forieb am 25. Marz 1848 an Baron Stodmar:

Ein heiliger Ernft muß jett mehr als je jeben Deutschen erfüllen: benn ohne ihn, ohne Selbstüberwindung und Selbstmäßigung werben wir ber Nemesis sicher verfallen.

Am Morgen bes 27. März um 8 Uhr langte Seine königliche Hoheit der Prinz von Preußen in Carlton Terrace Nr. 4 an, unangemeldet und daher große Neberraschung verursachend, wenngleich vor zwei Tagen bei Empsang der Zeitungsnachricht, daß der Prinz sich von Berlin zurückgezogen habe, Bunsen wol der Einfall gekommen war, er werde sich vielleicht nach England begeben. Snädig nahm der Prinz das Anerbieten an, in dem preußischen Gesandtschaftspalais eilig einige Zimmer für seine Aufnahme einzurichten. Während der Legationsrath Prinz Löwenstein im Hause wohnen blieb, wurden einige Glieder der Familie dei Freunden einquartiert, um für einen Theil des Gesolges Seiner königlichen Hoheit Raum zu schaffen: so Ernst Bunsen unter dem gastlichen Dache der Hudson Gurneys in so unsmittelbarer Rähe, daß er sich täglich mit seinem Bater in die Aufwartung bei dem Prinzen theilen und alle die Anordnungen tressen konnte, durch die man dem hohen Gaste die mit so beschenen Woh-

nungsverhältnissen verknüpften Unbequemlichkeiten zu vermindern strebte. Auszüge aus Briefen werden einen kleinen Umriß der äußeren Bershältnisse gewähren während dieses für Bunsen's Leben durch übersmäßige Bewegung und Aufregung bezeichneten Zeitraums, der zugleich in den Annalen Preußens bedeutsam ist durch die genaue und anerskennende Erforschung der englischen Berfassung und ihrer Resultate seitens des preußischen Thronfolgers.

Die Würbe, die männliche Heiterkeit, die huldvolle Güte, die beständige Rücklicht auf die Bequemlickeit Anderer, welche von Anfang dis zu Ende das Verhalten des Prinzen kennzeichneten, machen es zur Pflicht, hier ein Zeugniß in Worten abzulegen, und einzelne Erinnerungen in Menge bleiben tief eingeprägt in dankbaren Herzen. Es war allerdings herzlicher Ergebenheit entsprungener Eifer, mit welchem Bunsen und seine ganze Familie nach Kräften dem Dienst des Prinzen sich widmeten; aber die Art und Weise, in welcher solche Diensteleistungen, die doch nur die Erfüllung einer unerläßlichen Pflicht waren, als Freundlickeit aufgenommen wurden, wird von der Schreiberin dieser Zeilen, solange sie lebt, nie vergessen werden.

Bon ben bereits erwähnten gleichzeitigen Briefen folgen bier nun einige Auszüge:

## Mittwoch 29. März 1848.

. . . Die Einrichtungen für ben Bringen find, glaube ich, beenbigt und befriedigend ausgefallen; bat man auf ber einen Seite Mube gehabt, fo entgeht man ihr auf ber anberen Seite; benn natürlich werben feine Befuche empfangen, und fo konnen wir ruhig fur une bleiben. Gine große Arbeit mar es freilich am Montag, Die Lifte ber Bersonen aufzustellen, ju benen geschickt und benen abgesagt werben mußte - ba wir fur eine Reibe von Dienstag-Abenben Ginlabungen hatten ergeben laffen. Beute wird ber Bring bei bem Bergog von Cambridge ju Mittag fpeifen; wir hatten in Lansbowne Soufe effen follen, bies murbe aber abbestellt megen ber Einladung nach Cambridge Soufe; und ichlieflich wird Bunfen ben Bringen nicht hinbegleiten, benn er ift nicht wohl und war fcon breimal hinter= einander genothigt, wegen eines Erfaltungefiebers bes Morgens im Bett liegen zu bleiben; alfo konnen wir auch nicht nach Devonshire Souse geben. Der Bring ftellte fich um 10 Uhr zum gemeinschaftlichen Fruhstuck ein und war febr liebenswürdig. Frances hatte einen Armfessel berbeigeholt und in die Mitte bes Tisches gerudt; aber ber Bring ftellte ibn felbst weg und nahm einen anderen mit ben Borten: "Man muß jest Demuth üben, benn bie Throne madeln"; bann forberte er, mabrent ich ju feiner Rechten fag,

Frances auf, an ber anberen Seite Blat zu nehmen. Er erzählte Alles, was er von ben letten furchtbaren Ereigniffen wußte. . . .

Der Prinz erinnert mich sehr an seinen Bater burch ben Ausbruck ber Wahrheit und herzlichkeit in seinen Zügen. . . .

Wir haben die lette Woche unfere Aussicht wieder gehabt — Park und Abtei find wieder fichtbar geworden, nach breimonatlichem Nebel.

30. März 1848. Ich bin über die vergleichsweise Ruhe dieses Tages froh gewesen, indem Bunsen genöthigt war, im Bett zu bleiben, und ich im Zimmer saß, um, so gut ich konnte, das Eindringen von Geschäften zu verhüten. Der Arzt kam zeitig, und verordnete völlige Ruhe, und in der That wäre auch Bunsen zu allem Anderen unfähig. Den ganzen letzen Monat habe ich erwartet, daß er eine Krankheit bekommen würde; denn es war nicht möglich, über eine bestimmte Zeit hinaus in dieser Gärung von Rachrichten und Gesprächen und Schreibereien zu leben, ohne krank zu werden.

Der Prinz frühstüdte am Morgen wieder mit uns; aber bei seinem Luncheon war unsere Anwesenheit nicht erforderlich, da Mr. Barrh bazu eingeladen war, um zugleich dem Prinzen nachher den neuen Balast in Westminster\*) zu zeigen. Ich empfinde eine aufrichtige Theilnahme an dem, was ihn betroffen... Meinungen, ob nun richtige oder unrichtige, die man sein Leben lang gehegt und ehrlich gehegt hat, können sich nicht plöhlich zu dem entgegengesetzten Punkt des Kompasses drehen, um so weniger, je ehrlicher sie sind. Dies würde mein eigener Fall sein. Mit Bürde und männlicher Empfindung nimmt er die täglich neuen Schickslaßeschläge aus den Zeitungen auf. Ich wundere mich, wie einige Leute aus einmal auf die Vermuthung gerathen sind, daß die königliche Familie ause wandern würde — es ist nie ein Sedanke daran gewesen, daß die Prinzessen oder ihr Sohn hierherkämen, und ich bin sicher, daß sie ihren potsbamer Ausenthalt nicht verlassen werden.

- 1. April 1848. Ich freue mich, Bunfen's Wieberherstellung melben zu können, nicht blos, weil er wirklich und ernstlich krank war, sondern auch, weil seine Krankheit gewiß für eine "diplomatische" gehalten wurde, die es doch durchaus nicht war. Nun, da er wieder auf ist, wird er sich beeilen, dem Prinzen, so viel er kann, die Honneurs zu machen, und seinen Geist von trüben Gedanken und schmerzlichen Nachrichten abzulenken versuchen.
- 4. April 1848. Es soll eine Reihe von Diners veranstaktet werben, bamit ber Prinz, wen er wünscht, sehen könne, was in ber letten Woche nicht möglich war. Donnerstag ben 6. werben ber Herzog und die Herzogin von Cambribge kommen; die Herzogin von Gloucester sagte bebingungs-

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ber officielle Rame bes Parlamentsgebäubes an ber Themfe.

weise zu, je nach bem Befinden ber Prinzessin Sophie; außerbem Lord und Lady Douglas, ber Prinz von Hessen und ber Herzeg von Wellington. Die nächste Gesellschaft wird aus ben Ministern bestehen, die britte aus ben leitenden Persönlichkeiten des letten Ministerinms; und dann, setze ich vorans, werten wir an die vorgeschrittenen Liberalen kommen, "Ihrer Majestät höchst loyale Opposition", — ein Ansbruck, der allerdings so englisch ist, daß er auswärts kaum verstanden werden dürfte.

Die Aussicht aus meinen Fenstern wird prächtig: bie Sträucher haben schon Blätter, die Bäume bekommen fie, ber Rasen ift smaragbgruu, und babei berrliches Wetter!

Freitag 7. April. Das Diner ift jum Glud fehr gut von ftatten gegangen . . . zwar tonnte ber Bergog von Cambridge nicht tommen . . . aber bie Bergogin mar fehr liebensmurbig, und bat bie Babe ber Unterbaltung. Bevor bie Gafte fich jurudzogen, erfuhr ich, bag mein Sobn Rarl, ohne bas Ende feines rheumatischen Fiebers abzuwarten, aus Naumburg angelangt fei. Er war noch fo leibend und fteif, bag er unterwegs manchmal frember Bulfe bedurft hatte, die ihm namentlich bei ber Ueberfahrt über bas Meer feitens eines banifden Berrn gutheil wurde, ber ibn ficher in bas Fuhrwert geleitete, welches ibn von bem Dampfer bierber-Dieser Berr erwies fich als ein wohlbefannter politischer Schriftfteller, gegen ben Bunfen feinen Ronig und bie Sandlungen Preugens in einer feineswegs gelinden Beife zu vertheibigen genothigt gewesen mar. Niemand mar jemals weniger fabig als Bunfen, gegen politifche Gegner perfonliche Gereiztheit zu empfinden, und am wenigsten tonnte bas bier bei einem perfonlich gang unbefannten Gegner ber fall fein. Daber gollte er gern ber Gutmutbigfeit bes bulfreichen banifden Reifebegleiters feines franten Sohnes berglichen Dant, wenn er auch in ibm ben beftigen Gegner ertennen mußte, mit bem er auf bem Schlachtfelbe ber Deinungen icharf aufammengetroffen mar. \*)

10. April 1848. Ich machte vor bem Frühftlick mit T. einen Spaziergang burch ben Park, an biesem schönen Tage, ber, Gott gebe es! unbestedt burch Blutvergießen endigen möge. \*\*) Es war nichts zu bemerken, als einige Polizeidiener mehr wie gewöhnlich und weniger Spaziergänger. Beim Frühstlick brückten die Abjutanten des Prinzen ihr Erstaunen aus, daß ich mich herausgewagt hätte. Ich setze auseinander, wie ich meinerseits unmöglich glauben könne, daß irgendein Aufruhr stattsinden würde. Am Samstag waren wir in Labh Palmerston's Abendgesellschaft

<sup>\*)</sup> Der Rame bes banischen herrn war — Orla Lehmann.

<sup>\*\*)</sup> Am 10. April fand eine große Kundgebung ber sogenannten Chartisten statt, die dem Parlament eine Bittschrift überreichten, und die Beforgniß eines Ausstandes war in London groß.

gewesen, wo Bunsen sich bem Herzog von Bellington mit den Worten näherte: "Ew. Gnaden werden uns nächsten Montag Alle in Schutz nehmen, und London dazu?" Der Herzog antwortete: "Ja, wir haben unsere Maßregeln getroffen; aber nicht einen Soldaten und nicht eine Kanone werden Sie sehen, wenn es nicht wirklich nöthig wird. Sollte die Macht bes Gesetzes — die Polizei (zu Fuß oder zu Pserd) — überwältigt werden oder in Gesahr kommen, dann sollen die Truppen vorrücken, dann ist ihre Zeit. Aber es ist nach keiner Seite hin gut, sie anstatt der Polizei zu benutzen — das Militär darf nicht mit der Polizei verwechselt noch in Polizei verwandelt werden." — So lauteten seine Worte, soweit mir Bunsen's Bericht gegenwärtig ist.

Der Prinz und sein Gefolge find von bem Berzog nach Strathfieldsabe eingelaben.

Montag Morgen 17. April. Unsere Tischgesellschaft lief, glaube ich, ganz gut ab. Lord John (Anssell) war sehr lebhaft — so glücklich über die Genesung seiner Fran. Der Prinz geht morgen nach Osborne, um bort dis zum Donnerstag zu bleiben, Bunsen mit ihm. Ich din froh, daß er bort die Seelust genießen wird — und mit dem Prinzen Albert und der Rönigin zusammen zu sein ist immer eine Ersrischung für ihn. Die Theilnahme, womit sie alle seine Herzensergießungen aufnehmen, ist ebenso selten wie wohlthuend. Seine hohe Meinung von der Einsicht und dem Urtheil des Prinzen Albert wächst in demselben Berhältniß, wie er besser mit dessen Aufgassung verschiedener Dinge bekannt wird.

## Totteribge, Montag Morgen 30. April.

Wie wir es genossen haben, seit Samstag Nachmittag hier zu sein, kann ich nicht beschreiben. Nach unserem Kirchgang saßen, lasen und wanbelten wir stundenlang in dem reizenden Garten bei dem schönsten Wetter.... Sobald wir heute gefrühstüdt haben, muß ich zur Stadt sahren und mich mitten ins Gewähl stürzen; Abends gehe ich auf den Hofball.

Totteribge, 2. Mai. Gestern, nachdem wir vielerlei besorgt, wurden wir überrascht burch bas Erscheinen Bunsen's mit seinem Sohne Ernst, dem Grafen Pourtales und Harry von Arnim (dem Neffen unserer Freunde, der mit Depeschen herübergetommen ist), die und indes Alle heute Morgen verlassen haben. Bunsen, der leider ganz krank gewesen, hatte sich bei Lady Douglas, wo der Prinz zu Mittag essen sollte, entschuldigen lassen, und so auf einige Stunden Urlaub erhalten. Ich hosse, daß es ihm jetzt besser gehen wird. Ich sinde, daß er ein Jahr älter geworden ist während dieser zwei Monate von heftiger Aufregung und ohne Ruhe. D, wie dankbar bin ich für dieses Totteridge! Bermöchte ich es nur, die Gruppen der herrlichen Bäume, den Rasen und die Gartenterrassen zu beschreiben!

Ich wurde gern die Geschichte bes Hauses und Parks tennen. Die heutigen Wiesen bilbeten bis vor etwa zwanzig Jahren einen Park mit vielem Wilb barin.

Totteridge, 5. Mai. Hier bin ich wieder seit gestern Abend, nach zwei Tagen reichlichen Antheils an dem londoner Getümmel. Unsere große Tischgesellschaft lief gut ab; blos eine eingeladene Person blieb aus, nämzlich Lady Lansdowne, die uns schrieb, daß sie wegen Unwohlseins die ganze Boche in Bowood bleiben müsse; wir ersetzen ihre Stelle durch die reizgende Lady Emilh de Burgh, und hatten so eine Zierde mehr für unsere Gesellschaft. Als wir am Mittwoch in der Stadt ankamen, sanden wir Ernst und seinen Bater beschäftigt, einen catalogue raisonné für den Prinzen auszustellen; und es war gut, daß ich bei dieser Gelegenheit, indem ich ihnen half, zugleich auch mein eigenes Gedächtniß auffrischte, denn während des Diners wurde ich wiederholt von dem Prinzen über einzelne Personen, ihre Abstammung und ihre Berwandtschaft katechisirt.

3ch bin sehr bankbar, überhaupt hier Sonne und Luft zu genießen, und so barf ich mich über die Nothwendigkeit nicht beklagen, daß ich nächste Boche bes Empfangs bei Hofe wegen wieder zur Stadt zurücksehren muß.

Dienstag, 8. Mai. Gestern waren wir von ber Königin zum Diner eingelaben — sonft keine Gaste, nur ber Hof — hörten am Abend einen Chor beutscher Sänger und Musiker, Theil einer Gesellschaft, welche beutsche Opern aufführen soll, worauf ich mich sehr freue. Morgen wersben wir zu bem Posconcert gehen, und biejenigen, die in ber Einladung nicht einbegriffen sind, werden das Bergnügen haben, der ersten Aufführung einer deutschen Oper beizuwohnen, bei welcher wir uns natürlich abonnirt haben.

In die politische Spannung dieser Zeit gibt der folgende, eine Frage Bunsen's über das landschaftliche Creditspstem beantwortende Brief des Oberpräsidenten von Schön, des Freundes und Gessinnungsgenossen Stein's, vom 15. April 1848, Einblick:

Ihre Buschrift zeugt, bag bas auf bem Continent als ultra conservativ verschriene England, ber Beltordnung gemäß, in einem beständigen, steten Fortschritt begriffen ift. Beil biefem Borbilbe für alle Staaten!

Ihrem Berlangen gemäß ermangele ich nicht, die Grundzüge unseres landschaftlichen Creditspftems bei Rudgabe ber Briefe von Lord Clarendon in der Anlage ergebenft zu übermachen. Meines Crachtens ließe sich eine gleiche Institution in Irland wol ansführen, wenn burch eine Parlamentsacte die Grundzüge unserer Ginrichtung sanctionirt wurden. Irland hat zwar kein Hopothekenwesen, aber in Absicht ber Generalgarantie konnte eine Parlamentsacte dies baburch erseben, daß alle irländischen Landguter in

subsiduum für die pfandbriefliche Schuld ber einzelnen Landgüter für vershaftet erklärt wärden. Denmächst könnten, in Absicht der Berschuldung der einzelnen Landgäter, in die Stellen unserer Hypothekenbehörden die Quarter-Sessions in der Art eintreten, daß über jedes durch das Creditspstem verschuldete Landgut ein Buch geführt wird und die Landschaftsschuld da primo loco eingetragen wärde. Das größte Bedenken würde man in dem legalen England dabei haben, daß bei Einziehung der Zinsen die Landschaftliche Creditbehörde selbständig auf dem kürzesten Wege, mit Ausschliesung des Richters, soll verfahren dürsen, aber da könnte als Zwischenperson der Sheriff eintreten. Die Institution könnte, wenn sie vorsichtig gehandsdabt wird, besonders für Irland, meiner Weinung nach, von großem Ruhen sein.

In unserem Lanbe (wes bas Berg voll ift, geht ber Mund über) leben wir jest in einer ploplich entstandenen neuen Welt. Deine Bafis babei ift ber lautere Sinn unferes königlichen Baufes und bie ungerftorbare Treue unferes Bolles. Alles wurde fich, wenn auch anfangs mit einigen Unbequemlichkeiten, von felbft machen; nur ber bollifche Feuerbrand, welchen 2. Blanc in bie Boller geworfen bat, forbert bobe Sorgfalt in ber Behandlung. Das wilbe Wefen, welches außer biefem ju Tage tommt, und noch eine zeitlang zu Tage tommen wird, wird fich von felbft legen. Aber L. Blanc bat unauflösliche Brobleme in bie Welt gefchleubert, welche ben roben Naturen aufagen, und wird au beren Entfernung nicht mit Borficht verfahren, bann ift viel Unglud vorauszuseben. Gewohnt, alle Iveen, folange man von unferem Staate etwas weiß, von oben ju betommen, ift unfer Bolf in Staatsangelegenheiten noch ungeschidt und unbehülflich; aber bag bie tollen parifer Bebanten theils wenig Eingang finden, theils nur mit Berbacht aufgenommen werben, bies lagt vermuthen, bag im Boll Baltung bleiben wirb, vorausgesett, es werbe richtig behandelt.

Bunsen's Begeisterung für die Freiheit und Einheit Deutschlands, und sein Glaube an die Zukunft des deutschen Bolkes tritt lebendig hervor in folgendem an Henry Reeve gerichteten Briefe über den Entwurf der deutschen Reichsverfassung:

Samstag Morgen 6. Mai 1848 71/2 Uhr.

... Mit Geift und herz find Sie an ben Entwurf und seinen großen Gegenstand gegangen. Sie haben beibe in ihrer weltgeschichtlichen Bebeutung erfaßt. Sie lassen beiben Gerechtigkeit wiberfahren, — aber Sie haben boch keinen rechten Glauben an unsere Zukunft gewonnen!

Was Ihnen babei entgegensteht, ift vor Allem Ihre ftreng conferva-

gung. Sie fagen fo fcon: "Das wahrhaft Belebenbe tommt von oben, nur die Schatten von Endor fleigen empor aus bem Grunde."

Erlanben Sie mir, bag ich biefen Bebanten auffaffe, mm Sie zu überzengen, bag unfere Freiheit wirklich auf bem rechten Bege geboren ift nämlich ans bem Beift; descendit coelo. - Ift es nicht begonnen von oben in ben großen Dentern, bie von Leffing und Rant bis auf Schelling und Begel im Rampf mit bem Materialismus bes vergangenen und bem Mechanismus bes gegenwärtigen Jahrhunberts beibes bie Birflichfeit und Befenheit ber Bernunft und bie Gelbftanbigfeit und Freiheit bes fittlichen Bewuftfeins bargethan und fo bie Nation zu ben Ibealen ber mahren Freiheit begeistert haben? Und ift bie Boefie und Runft einen anderen Beg gegangen? Bas ift Goethe's weltgeschichtliche Bebeutung, ale bag er jene Babrheiten flar angeschaut und fünftlerisch bargestellt bat? Bas ber un= gerfibrbare Reig von Schiller's Dichtungen, als bag er jenen Philosophemen Humnen gefungen? Und nun tomme ich an die Zeit unserer tiefsten Ermiebrigung und unferer bochften Erhebung, 1807 bis 1813. 2Bas iest geboren werben will und foll und muß, ift bamale erzeugt unter Thranen, in Jammer, in Blut, in Gebet - aber im Glauben an jene Ibeale, ju beren mahrem Erfennen und Durchleben eben bas Gefühl bes Baterlandes, bes freien Bolfes gehort. Gewiß und wahrhaft prophetisch, wie alles Babre. find bie beiben Gebichte Schenkenborf's aus 1813; "Freiheit, Die ich meine" und 1814: "Wie mir beine Freuden winten!"

Und nun Arnbt mit bem großen Baterlanbeliebe? Und Körner mit feinem Tobesgefang? Und Rudert mit feinen geftählten Liebern? Das Alles mag bem Fremben nur flingen als Boefie; uns, bie wir bamals bie Belübbe ber Jugend fcmuren - uns war es heiliger Ernft, Dag und Ausbrud fur Berg und Beift. Und fo blieb es uns; und unferen Rinbern lehrten wir bie beiligen Gelubbe, und als wir 25 3ahre lang in fcmeren Feffeln lagen, ale bas freie Wort getnechtet mar, felbft im Liebe, ba flüchtete es fich in bas Beiligthum ber Wiffenschaft - nicht aber um mit ben Batern wieber gum himmel gu fteigen und in freier himmeleluft ju schauen und zu schwelgen, sondern um vom himmel herabzuholen die boben Buter bes gemeinsamen Lebens, wie jene Geber fie gefchant, und wie Scharnhorft und Stein und Niebuhr und humbolbt fle gewollt. ward ber Ingend von treuen und von verfolgten Mannern gelehrt, wie nur die Freiheit alt ift und bie Thrannei jung, wie nur ihr ber Rechtsboben gehört, ben thörichte und henchlerifche Staatsmanner hatten ausbeuten wollen gegen fie. Da ward ber englische Empirismus, bie frangofifche Abstraction, die fowächliche Nachahmung beiber in unferen fübbentichen Berfassungen, mit ber Ibee und ber Geschichte verglichen und ein boberer Standpunkt gewonnen für Alle. Go fanb uns bas Jahr 1840. Seine hoffnungen wurden nicht erfüllt; Ronig und Boll (nach Bederath's ichonem

Ansbrud von 1844) sprachen ganz verschiebene Sprachen; sie lebten in verschiebenen Jahrhunderten. Der Weg verdunkelte sich. Es blipte, — ein Sturm kam, es bonnerte — und bas Alte war vergangen. Das sind heute 73 Tage, und wir leben, und ber Entwurf ward geboren, ehe 70 Tage um waren.

"Descendit coelo", wenn je irgenbeine Bollsbewegung, von welcher bie Beschichte berichtet, Wie alles Göttliche bat auch fie Rnechtsgestalt annehmen muffen; fie ift in ben Roth gezogen worben von Buben, fie ift mit Narrenschellen behängt von Thoren, fie ift in bie Schule genommen von Unmunbigen. Aber fie ift weber ben Buben, noch ben Thoren, noch ben Unmunbigen erlegen. Als ein mahres himmelsfind bat fie ihren Weg fich gebahnt mitten burch bie schäumenben Wogen, und bebenbe, mit Beiftestraft hat fie ben Fuß erhoben aus bem Schlamme, und hat fich einen festen Rechtsboben erfampft und gesichert in ber mobiverbienten Frucht ihres vierzigfährigen Wanberns in ber Bufte, unter bem Ragen ber Ffirsten, bem Toben ber Bolter, bem Sohn und bem Unglauben Frankreichs und Englands, bem Aufruhr in ten Gauen, ber Anarchie vor ben Thoren. Descendit coelo! Unfer Entwurf, Die erfte Frucht beutschen politischen Strebens, ift nicht eine "déclaration des droits de l'homme"; es ift nicht einer ber zahllosen Abbrude ber pergamentnen "Magna-Charta" auf festlanbifches Lofchpapier - es ift auch nicht bie Rachaffung ber ameritanifchen, ober gar ber belgischen Berfassung; es ift feltsam wie bas Bolt, welches es gestalten foll. Ein Boll, viele Boller, fein Boll und boch ein Bolt! und will's ber Allmächtige, ein großes freies Bolt, nicht von gestern, fonbern von 1000 Jahren bes Ruhmes und bes Leibens. 3ch barf von Ihnen nicht meine Begeifterung für bas Wert, welches ber erhabene Gegenftand bee Entwurfes ift, forbern, aber gern erbate ich mir Glanben baran eben aus bem Grunde, welchen Sie, ein mahrer Schuler Burte's, für Ihren Blauben verlangen. Ich schente Ihnen bie Funfziger und bie flebzehn Bertrauensmänner, und gebe Ihnen ben Bunbestag umfonft in ben Rauf, aber Funfziger und beibe Siebenzehn werben vergeben wie bie Freischaaren Bermegh's und Beder's zerftoben find - und ber Fels wird bleiben, an bem fie fich angebaut: Dentschland und bas beutsche Boll, tief gebemuthigt, taufenbjährig gerriffen, Bielen ein Spott, Allen ein Rathfel, - aber boch vielleicht in biefem großen Augenblick berufen, die von England ausgeprägte Form bes germanischen Ginheitsftaates ju gerbrechen und ihn herrlicher als Bundesstaat aufzubauen, mabrent es manchem gerabe bas Gegentheil ober nichts zu thun icheint. Der Staat ber Butunft ift boch ber monarchische Bunbesstaat — trot Irland und trot Amerita. Und felbst Frantreichs bespotische Ginbeit wird gerfcmelzen wie Bache an seiner Sonne, und selbst Spanien wird fich veriftngen in ihrem Strable. . . .

Ebenso gehört hierher ein Auszug aus einem Briefe Bunsen's an Baron Stodmar:

London, 15. Mai 1848.

Laffen Sie sich vorlesen, was Peel und die Anderen sagen. Der Prinz thut das Mögliche, der deutschen Sache zu helsen, aber Niemand hat Glauben.

Zwei Tage später schreibt er an Herrn von Usedom:

London, 17. Mai 1848.

Peel fagte mir vor brei Wochen: "Lassen Sie Deutschland kein Wort in der europäischen Politik mitsprechen, sechs Wochen lang, solange die Sie Ihre Verfassung sertig haben. Sie sprechen im Gefühl einer Zukunft, an welche wir nicht glauben." — Also mussen wir die schleswiger Sache mit Ehren, aber schnell zu Ende bringen, d. h. hier durch Protokoll den Wassenstellund abschließen.

Es mögen nun wieder Mittheilungen aus gleichzeitigen Briefen über den geselligen Berkehr in dieser Zeit folgen:

Totteribge, Mittwoch 16. Mai.

Bunfen und ich agen bei Lord Denbigh zu Mittag, wo wir Guizot, Lord und Lady Mahon und Mr. und Mrs. Bracebridge trafen. Ein Theil unserer Hansgenoffen ist in die deutsche Oper gegangen, welche die Königin heute Abend besuchte, um den "Freischüth" zu hören.

Mit Laby Raffles sahen wir die Damengemälbeausstellung, welche ben vornehmen Dilettantinnen viel Ehre macht; einige Bilder sind so gut wie in irgendeiner Künstlerausstellung. Man verfolgt damit einen mildthätigen Zwed. Nur ein Gemälde sah ich von Lady Waterford — es war bewunderungswärdig, ein Segel in Sicht und eine ängstliche Gruppe, ans Ufer stürzend — Ausbrud und Handlung richtig und ohne Uebertreibung. Eine sehr gute römische Landschaft von Lady Canning.

Bei Laby Gainsborough hatten wir ein angenehmes Mittagsmahl — ber Herzog und die Herzogin von Arghl waren da, sowie Lord und Laby Ducie und Laby Roben.

20. Mai. Gestern frühstüdten ber Herzog von Arghil, Archibiakonus Hare, Mr. Maurice und Mr. R. Cavendish bei uns. . . . .
Die Cour dauerte lange, und recht mübe waren wir! Ich ruhte den Rest
bes Tages und beendigte die Lektüre von Curzon's "Rlöster der Levante".
Das Buch hat Sehnsucht erweckt, den Berg Athos zu sehen! Ich habe noch
ben frischen Eindruck von demselben, wie ihn Dr. Clarke beschreibt, seit
welchem merkwürdigerweise kein Reisender jene Gegend besuchte, bis Mr.
Curzon dahin vordrang.

Heute hatte ber Prinz gewünscht, daß Sir Benjamin und Lady Hall zu Mittag eingelaben werben möchten. So blieben meine Mäbchen und ich mit zum Effen, um in ber Mondlichtfähle nach Totteridge zuruckzukehren, nachbem ber Prinz in die Oper gegangen.

#### Carlton Terrace, Mittwoch 31. Mai 1848.

.... Unbefdreiblich viel Unruhe und Ermubung brachte Cametag, ber 27. Raum hatte ich nach ber langen Cour meine Schleppe und Ropfput abgelegt, als ich fant, bag ich nach Sybepart fahren muffe, um (in ber Reitschule bort) bie Ginrichtungen für ben Bagar jum Beften bes beutschen Bospitals ju beseben, und ju bestimmen, in welchem Theile ich und die Meinigen unfere Bube aufstellen wollten. Ich tam nach Saufe. aß zu Mittag, und arbeitete ben gangen Abend mit meinen Tochtern, um Liften und Preife festzustellen. Um 7 Uhr am folgenben Morgen wollte ich nach Totteribge fahren, zur Erfrischung und Rube am Sonntag Morgen: aber ale ich mich um 6 erhob, benachrichtigte mich Bunfen, baf bie gestern Abend fpat vom Courier überbrachte Boft ben Bringen ju bem Entichluß gebracht habe, fofort abzureifen. 3ch blieb beshalb, um mich ju verabschieben. Der Bring sprach in bochft gutiger, ja rubrenber Beife. bantte für empfangene "Freundlichkeit" und fagte, in feinem anderen Orte ober lanbe batte er ben Zeitraum von Rummer und Sorge, ben er burchgemacht, so gut verbringen tonnen als bier, wo Land und Bolt fo viel Intereffantes geboten, um feinen Beift abzugiehen und zu befchäftigen.

Nach diesem ewig benkwürdigen Lebewohl suhren F. und ich nach Totteridge; Bunsen langte erst spät am Abend hier an, nachdem er der Abreise des Prinzen von Preußen beigewohnt. Montag schwelgte er mit und in der herrlichen Sonne und Luft und Ruhe und Stille. Die schönste Tageszeit an diesem prächtigen Tage, den Bormittag, benutzen wir zu einem Spaziergang nach high Wood, um Lady Raffles abzuholen. Nachmittags saßen wir auf dem trodenen Rasen, im Schatten der hohen Tannen, dem Stolz von Totteridge. Um Montag Abend kehrten wir Alle zur Stadt und zu Sorgen und Geschäftigkeit zurück. Heute jedoch wurde unsere Morgenfrühe angenehm verbracht mit Mrs. Creswell und Mr. Alison, dem Geschichsscher, einem schönen Wanne mit angenehmer Stimme, den ich im Winter 1809 auf 1810 in Edinburgh gesehen hatte.

Donnerstag 1. Juni. — heute begab ich mich mit F. nach bem Bazar, wo eine Menge junger Damen uns ihre hulfe beim Bertauf ansboten. Miß Contis lub Bunfen und mich jum Effen ein. . . .

2. Juni. Diesen Morgen frühstüdten Archibiakonus hare und ber Bischof von St. David's bei und. — Der Regen hat bie Baume in St. James Park vom Staub reingewaschen. — Wir warten bis morgen, um

Bunsen mit aufs Land zu nehmen.... Sin Bazar gibt eine besondere Gelegenheit, auf das Benehmen Anderer zu achten und Charaktere zu besobachten. Die meisten der sehr hübschen Mädchen, die uns Beistand leisteten, gesielen mir sehr, — nicht alle. Es ist eine große Brobe seinen Taktes, bei einer so eigenthümlichen Gelegenheit die richtige Mitte zu treffen. Ich meinestheils bin viel zu blöbe, um eine gludliche Berkauferin zu sein.

Mittwoch 7. Juni. Nächsten Montag werbe ich meine beiben Mäbchen mit zu den Rightingales in Emblen Part bei Romsen in hampshire nehmen, wohin wir dreimal in vier Jahren eingeladen gewesen sind; Bunsen kann jetzt ebensowenig wie früher die Zeit erübrigen, um hinzugehen; für mich aber ist's möglich, und je mehr wir aus dem Getümmel der Season in London uns herauszuhalten suchen, um so weniger din ich geneigt, auf die Gelegenheit zu verzichten, einen geselligen Berkehr zu genießen, der nicht anders als angenehm sein kann. Unsere Mädchen haben in London nur zu viel Gedränge, aber wirkliche Gesellschaft zu wenig. Außer den Töchtern des Hanses (die eine unsere geliebte und bewunderte Florence) sollen wir verschiedene Freunde und Bekannte dort treffen, die wir immer gern sehen, unter Anderen Sir Robert und Lady Inglis. Park und Landschaft sollen anziehend sein, nicht weit von dem New Forest.

Bunfen war bei uns in Totteridge von Samstag bis Montag, wo er zur Stadt zurlicklehrte. Er genießt in hohem Grade biesen reizenden Garten, geht auf dem Rasen auf und ab und schreibt in dem schönen großen Zimmer, welches er zum Studiren benutzt und woraus wir in seiner Abwesenheit eine Zeichenschule machen, — wo Gipsabgusse abgezeichnet werden.

Montag Morgen 21. Juni. Am Freitag ben 18. fpeiften Bunfen und ich bei ber Ronigin-Bitwe zu Mittag; es war eine angenehme Gefellfchaft: Lord Clarendon's Unterhaltung war lebhaft und wurde angeregt burd Fragen bes Großherzogs von Weimar, beffelben, ber uns im Jahr 1835 im Palago Caffarelli besuchte; er ift jest bier mit feiner jungen Gemahlin, einer Tochter bes Ronigs von Bolland, einer lebenbigen, flugen Fran, mit einer gang toniglichen Fabigteit, fich ju bewegen und ju unterhalten, ba fie früh auffieht, um bas Britifche Mufeum und anbere Gebenswürdigkeiten zu sehen, ben gangen Tag auf ben Füßen ift und bis fpat in bie Nacht binein tangt. Auf eine Frage ber Konigin-Bitme antwortete Lord Clarendon in einer Beife, Die feine Freude über Die Ausficht auf feine bevorftebenbe Statthalterschaft in Irland fundgab: bie Buftanbe feien folimm, fagte er, und auf lange Zeit hinaus fei fcmerlich eine Beranberung jum Befferen ju erwarten; machtige Beranberungen, fo fcmierig fie auszuführen fein wurben, mußten und wurden porgenommen werben, aber Bufriebenheit und Genugfamteit wurden fcwerlich folgen, wie fie es boch vernfinftigermeife follten.

An biese Mittheilungen von anderer Sand schließen sich wieder zwei Briefe von Bunsen selbst an Mrs. Waddington an:

Carlton Terrace, 1. Juli 1848.

Meine liebe Mutter, - ich batte icon lange fcreiben follen, um Ihnen ein Lebenszeichen zu geben, wenn ich nicht geglaubt batte, Sie batten Runbe genug, um fich ju überzeugen, bag wir noch über Baffer feien. Aber am Morgen biefes Gebenttages muß ich eine Beile an bie richten, beren liebes freundliches Bilb mir immer por Augen ftebt, bei ber Bieberfebr bes gesegneten Tages, ber Ihre Fannt ju ber meinigen machte, ohne fie von Ihrem Bergen loszureifen. Ber wurde nicht bantbar fein? und ich hoffe es mehr als je in biesem schicksalbschweren Jahre zu fein. Inmitten bes Schwankens ber Throne, Regierungen und Gunftlinge in Deutschland, bei bem Stillftand aller Autorität, unter ben Geburtsweben einer Nation von fünfundvierzig Millionen — bin ich nicht nur nicht erbrückt worden, sondern habe mehr als je Beweise von Bertrauen erhalten, nicht blos von ben verschiebenen aufeinanberfolgenden Regierungen in meinem eigenen Lande, fonbern auch von ber Ration im Gangen und Großen. Wenn ich fur all bies bantbar bin, fo bin ich es um fo mehr, weil ich mit volltommener Gemutherube in Die Rutunft bes theuren Baterlandes schaue, nicht ber Anhe ber Gefühllofigfeit, fonbern ber Ueberzengung, bag fich in Deutschland boch am Enbe Alles jum Beften wenden wird, weil Land und Bolt von Bergen gefund find. Freilich muß ich fagen: erft am Enbe!

Mein geliebter König ift in ber Lage von Jemand, ber, weil er nicht an feiner Zeit gehandelt bat und folange er fich bie Belegenheit felbft mablen tonnte, jest genothigt ift, die Nation für fich banbeln zu feben. . . . So febr and meine Boffnungen fich auf feste Thatfachen grunden, fo ift es boch nur zu fehr möglich, bag ich bei meinen Lebzeiten bas große Wert ber Wiebergeburt nicht vollenbet feben werbe: aber jum wenigsten habe ich boch feinen Anfang erblidt, bem ich entgegensab mit allen Freunden meiner Jugend und mit allen von mir verehrten alteren Mannern, -Stein, Niebuhr, Gneisenau und Anberen - vor nun 34 Jahren, wo es batte vollbracht werben muffen und wo bies in Friede batte geschen tonnen. . . In biefem Lande bat bie Sache, Die mir am Bergen liegt, zwei ftarte Feinde zu befampfen: junachft eine Banbelseifersucht auf bas vereinigte Deutschland, bann aber bie Gleichgultigfeit, welche Tochter ber Selbstfucht und Mutter ber Unwissenheit ift. 3ch empfinde eine unausfprechliche Genngthung barin, bies öffentlich an fagen, wenn ich bummes Geschwät über Deutschland bore. . . Die englische Preffe hat nur zu viel gethan, um ben Ramen Englands ju einem Gegenstand bes Baffes ju machen. Gludlicherweise muß es bas Intereffe beiber Lanber fein, gut queinanber zu stehen, und so können wir die englischen Sympathien entbehren. Bas mich betrifft, so werde ich, obgleich alle Täuschungen betreffs der englischen Politik zerstört worden sind, doch stets meine Anhänglichkeit an das Land bewahren und nie die Güte vergessen, die ich hier von so vielen Personen empfing und noch empfange, noch aufhören, dankbar zu sein für das praktische Berständniß des Lebens, welches ich ganz meinem hiesigen Aufenthalt verdanke, und für die Segnungen vor Allem, welche mir durch meine Berbindung mit einer englischen Familie durch Ihre und Fannh's herzliche Liebe zusielen.

Und so schließe ich, wie ich anfing, mit ber Berficherung, Ihr wahrhaft bantbarer und ergebener Sohn zu bleiben, wie seit nun 31 Jahren.

4. Juli 1848. Mein Herz ist zu tief bewegt burch einen ber gütigsten und liebenswürdigsten Briefe, die mich je beglückten, um nicht bem Antriebe nachzugeben, ihn unmittelbar zu beantworten, in der Hoffnung jedoch, daß Sie nie daran denken werden, mir irgendeine Antwort zu schieden, außer von Zeit zu Zeit die einfachen Worte "Mein lieber Sohn", "Ihre treue Mutter". Wie diese Worte in das Innerste meines Herzens dringen! Ich war bange, Sie durch zu eingehende Meinungsäußerungen ermübet zu haben, aber ich schrieb, was zuoberst in meinem Gemüthe war, auf diesen Grund hin Verzeihung erhoffend. Wie gütig ist es von Ihnen, einen so ermuthigenden Antheil zu nehmen an Allem, was ich Ihnen mittheilte! . . .

Nach ber Erwählung bes Erzherzogs Johann zum Reichsverweser beschlossen bie 17 Bunbestagsbevollmächtigten ein begluckwünschendes Schreiben an den Erzherzog, worin sie ihn benachrichtigen, daß sie sammtlich bereits die Instruction erhalten hätten, "die völlige Zustimmung ihrer Regierungen auszudrücken". Dier können die Leute dies nicht verstehen; sie sagen: "Warum zustimmen, mediatistrt zu werden?" Sie begreifen nicht, daß dieser Schritt sie sämmtlich gerettet hat. Baron Hügel ist bereits nach Baben zurückberusen; in Würtemberg hat das Parlament darauf bestanden, sofort den Anspruch auf diplomatische Bertretung auszugeben; Baron Beust aus Sachsen ist in derselben Lage; Baron de Cetto erwartet seine Abberrufung aus München; und Graf Dietrichstein hat sein Entlassungsgesinch eingereicht.

Ich fende Ihnen zu gutiger Annahme ein Exemplar meines englischen "Aegypten", woraus Ihre Tochter, wenn fie nach Llanover kommt, Ihnen einige Stellen vorlesen wirb, die Sie vielleicht interessiren werben.

Eine Mittheilung von anderer Hand unter dem 8. Juli, aus Carlton House Terrace, lautet;

Ich muß einige von ben vielen Einbruden wieberzugeben versuchen, bie ich in biefen bewegten Tagen empfing, welche einen so ftarten Gegen-

fat zu bem Leben in Totteribge bilben, bas wir am Dienstag ungern perließen. Am Mittwoch ben 5. war ich auf bem Ball bei ber Ronigin mit Bunfen und zwei Tochtern. Biele bubiche Gefichter und viele icone Toiletten; auch vertheilte fich bie Gefellschaft beffer wie gewöhnlich in verfciebene Rreife, auftatt fich auf einen Fled gusammengubrangen; und ich batte bas Bergnugen, nicht nur die Konigin ju feben, was mir, wie Du weißt, immer besondere Freude macht, sondern auch, von ihr angerebet ju werben. Sie gab mir bie Band und erfundigte fich nach Bunfen, mas mir Belegenbeit verschaffte, ihr für bie am nämlichen Tage erfolgte Ueberfendung eines iconen Aupferftiche nach bem Gemalbe Winterhalter's ju banten; es ftellt fle felbft mit bem Bringen und ben toniglichen Rinbern bar. .... In Laby Rapier erkannte ich bie Fanny Philips, Richte bes Abmirale Foley, wieber, bie ich mit ihrer Mutter in Abermarlais auf bem Balle getroffen hatte, ben Laby Lucy jur Feier bes Wieberericheinens von Charles Rapier gab, nachbem er für tobt auf bem Schlachtfelbe von Corunna jurudgelaffen worben mar. Sie tannte bamale biefen berühmten Felbherrn noch nicht, ben fie viele Jahre fpater, felbft Witme, als Witmer beirathete. Ein Zwischenraum von vierzig Jahren liegt zwischen beiben Ballen, auf welchen unfere Befanntichaft beruht; unterbeffen murbe uns bas gludliche Los zutheil, Manner zu beirathen, beren Ramen ber Gefdicte angeboren merben.

Donnerstag ben 6. saben wir Jenny Lind in ber "Sonnambula" ("Rachtwandlerin"). Benn Laby S. Dir über ben Ginbrud, ben biefes begabte Wefen hervorbringt, fo beredt geschrieben bat, ale fie mir benfelben icilberte, fo wirft Du beffer, ale ich es ergablen tann, verfteben, mas fie als ein Ganges ift; benn bie Anmuth, bie Clafticitat, bie Barmonie, die Abrundung, die Fulle, bas beständige Leben und die Befeelung ibrer forverlichen Bewegungen und ihrer Stimme, alles Dies jusammengenommen schien bas Erzeugniß eines einzigen Impulses. Gie besit keine regelmäßige Schönheit und boch wird burch bie fulle ber Grazie und Belebtheit bie gange Erscheinung icon, nach bem Bers von Byron: "Das Berg, beffen Bartheit Alles in Ginflang bringt."\*) Aber Worte genugen nicht, um bas feine Gefühl und bas bramatische Talent ber Darftellerin in Berbindung mit völliger Befdeibenbeit und Reufcheit bes Benehmens zu beschreiben; fie bat nicht eine einzige Geberbe ober Saltung, wie fie auf ber Bubne gebrauchlich find, und ihr Spiel ift fo originell wie ihr Gefang. Ihre leifesten und fanfteften Tone waren eben fo beutlich wie bie ftartsten und lautesten; wenn ihren langgebehuten, Mangvollen aber boch gebämpften Trillern eine machtig anschwellenbe Rote folgte, fo mertte man nichts von Athemholen; ihr ganges Singen war echter Gefang und nicht

<sup>\*)</sup> The heart, whose softness harmonized the whole.

Nachahmung eines Juftruments. Ich möchte ihre Stimme far bie Bollendung ber voce di petto halten, fast nie nahm sie ihre Buflucht jum Falfet. Ihr Wanbeln im Schlaf, wobei fie wie ein Beift fortgleitet, taum einen fuß zu erheben fcheint, ihre Bewegung auf einem Brette über einem Dabfrab, ihr Berabsteigen, auf die Rnie Sinten und Bieberanffteben - alles Dies im völligften Contraft ju ihren leichten, elaftifchen, lebhaften Bewegungen mahrend bes Bachens, zeigt, bag fie ihre Glieber ebenso zu beherrschen versteht als ihre Stimme. Wenn man auch nie einen Schlafmanbler hat fingen boren, fo fühlt man boch, bag ibr überirbifcher Ton bie rechte Darftellung bavon ift. Nach biefem unanssprechlichen Genuffe blieben wir, ba wir boch einmal ba waren, im Theater, um bas Ballet zu sehen, bas burch bie berfihmten Ramen Rosati, Marie Taglioni und Cerito geziert mar. Ich weiß nicht, welche bie Gine und welche bie Anbere war, aber Gine war foon - Alle waren erstaunlich. Der Stil ift gang verschieben von bem, mas ich in meinen Mabchenjahren wol fab; Alles ift jett langfam und gemeffen, tein Springen und Dreben und Bliegen. Rorper und Arme bochft zierlich; bas Uebrige ebenfo gegen bie Schönheitslinien wie gegen bie Regeln bes Anftanbes fünbigenb. ift eine Schanbe fur ein civilifirtes Land, baf man an einem folden Schauspiel Bergnugen finbet. Die Griechen wurden fich mit Etel von einer folden Säglichkeit in ben Stellungen abgewandt haben, obgleich fte eine noch vollftanbigere Enthullung geftattet haben murben.

Bon diesen gesellschaftlichen Beziehungen führen die folgenden Briefe Bunsen's wieder auf das Gebiet der Politik. Zunächst ist hier ein Brief an Baron Stodmar vom 15. Juli 1848 zu erwähnen:

Goethe fagt: was wir in ber Jugend gewünscht, wird uns zutheil im Alter. Dir geht's noch beffer: was ich gewünscht für Breugen, geht hoffentlich in Erfüllung fur Deutschland. Dag mir ber Artitel ber "Deutschen Zeitung" über Sie aus bem Bergen geschrieben, wissen Sie. Gott gebe, bag Sie in fich ben Muth gefühlt, ein fo großes und bobes Anerbieten anzunehmen! 3ch bore von verschiebenen Seiten, bag Sie ber entschiebene Canbibat für bas beutsche Ministerium bes Auswärtigen finb. Sie batten bie großen Augen seben sollen, welche Lord B. machte, als ich ihm beute Morgen bie Nachricht als biplomatisches Gefprach mittheilte -"Who is Stockmar?" fragte er. "Why, who but Baron Stockmar, whom you know very well." - "Baron Stockmar! Well, that would be a happy choice indeed! He is one of the best political heads I have ever met with." . . . Es fangt an ergoplich zu werben, biefer Stodunglauben ber Englander an Deutschlands Butunft! Lord John ift nur unwiffend. Beel hat ber eble Bring etwas ftutig gemacht im Unglauben: er hat außerbem ftaatsmännisches Boblwollen for the Germanic nations und felbst German nation. Aberbeen ift ber ärgste Gunber. Er glaubt an Gott und - an Raifer Ritolaus.

Ehe ich auf unsere Berhältnisse zu England tomme, lassen Sie mich einige Worte über den Stand der Dinge hier vorherschicken. Das Ministerium ist schwach, aber jedes andere unmöglich. Peel hat sich sortwährend edel gegen sie benommen. Den Keim der jetzigen europäischen socialen Bewegung verstehen sie aber sämmtlich nicht: sie glauben alle in der Arche zu sein und schauen vom Berge Ararat mit der pharisäischen Genugthung "ich danke Dir, Herr, daß ich nicht din wie dieser einer", oder mit der kurzstichtigen Zusriedenheit eines ehrlichen Insulaners auf das Gewoge unter ihnen herad. Die Königin und Prinz Albert stehen vortresssich; es ist eine wahre Frende, zu sehen, wie der edle Prinz täglich steigt und mehr anerkannt wird. — Belgien heißt auch hier ein Musterland, — König Leopold wird hoch verehrt.

Die Anerkennung bes beutschen Reiches, wenn es erft besteht, wirb naturlich bier gar keiner Schwierigkeit unterliegen.

Wenige Tage später erhielt Bunsen einen Ruf nach Verlin. Ueber ' bie Ursache besselben melbete er seiner Frau am 25. Juli 1848:

Meine theuerste Fanny! Gottes Wille geschehe! Ich bin nach Berlin berufen, — "um sich mit mir zu besprechen" — und zwar so schnell als möglich. Ich reise, will's Gott, Freitag um 8 Uhr.

Graf Beuft schreibt an Rielmannsegge, "man wolle mir bie Stelle anbieten, welche Camphausen abgelehnt". — Wer weiß, ob ein wahres Wort baran ist.

Wer die Stelle jest annimmt, springt in den Abgrund des Curtius. Es tann seine Pflicht sein, dieses zu thun, aber nicht es unnutz zu thun, ohne sich einen Weg aus dem zu fullenden Abgrund zu sichern.

Unterwegs erhielt Bunfen folgenden Brief aus London vom 30. Juli:

... Nachbem Du am Freitag Abend abgereist warst, trat Lord Ashleh in die Stube; er hatte eben in einer Bersammlung wegen der Schulen für verwahrloste Kinder (ragged schools) den Borsitz geführt. Sieden Knaden und zwei Mädchen, welche sich durch gute Aussührung ausgezeichnet hatten, sollten am solgenden Tage nach Australien eingeschifft werden, und Lord Ashleh will nach Deptsord, um sie abreisen zu sehen. Er glaubt, daß man ernstliche Maßregeln treffen wird, um diese verlassene Ingend in ein anderes Land hinüberzussühren. Am Abend vorher hatte er auf Berlangen von 270 Dieden mit Jackson, dem ausgezeichneten Stadtmissionar, einer blos aus ihnen Beiden und den Dieden bestehenden Bersammlung beigewohnt. Die ungläcklichen Leute waren ruhig, voller Achtung und Dankbarkeit; sie erzählten Einzelheiten über ihre elende Lage, und stellten vor,

baß fie jebe Arbeit thun, fich jeber Anstrengung unterziehen wollten, baß aber für fie, bie keinen guten Leumund hatten, ber Bugang ju bem inberfüllten Arbeitsmarkt unmöglich fei. Lord Abhley versprach ihnen eine andere Zusammentunft abzuhalten, nach einer Zwischenzeit, in welcher er einen Blan, ihnen zu belfen, ermagen und berathen wollte. Der größere Theil von ihnen war Jackson perfonlich bekannt - er hatte mit ihnen gesprochen, ihnen vorgelesen, aber es war nicht auf seinen Bint, baf fie fich an Lord Ashley wendeten; fie waren felber auf ben Bebauten getommen und hatten ihn nur barüber zu Rathe gezogen. Als biefe Mittheilung über bie Berbrecherbevollerung Londons und ihre Roth beendigt war, erzählte Dr. Sievefing von einem noch viel rührenberen Elend in bem Rirchspiel von St. Bancras - bem fleißiger, achtungswerther Banbelslente und Sandwerker, Leute, bie nie gebettelt, noch irgendwelches Bergeben gegen bie Gefellichaft begangen hatten, bie aber nicht wußten, wohin fie fich wenden follten, um Beschäftigung und Mittel jum Unterhalt ju finben. Zwar gefchabe viel fur bie Armen; aber bie Familien, welche er als Arat besuchte, hatten mehr Beburfnig nach Nahrung als nach Aranei, und es fei über bie Magen traurig, Mangel und Entbehrungen ju feben, welche burch keinerlei Misverhalten veranlagt maren.

O, siber ben Zustanb ber Welt! möge es Gott gefallen, allen Stänben und Individuen, die in folden Umständen sind, daß sie die nöthige Hälfe gewähren können, das Herz zu bewegen und das Berständniß zu erleuchten, — damit so das Angesicht der Erbe erneuert werde. \*)

Die näheren Umftände von Bunsen's Abreise geben aus folgenbem an Julius Hare gerichteten Briefe hervor:

2. August 1848.

Theurer Freund! Bunfen beauftragte mich, am Morgen bes letten Tages, ben er zu hause verbrachte, Ihnen zu schreiben und sein Bebauern auszubrücken, baß er keine Zeit gehabt hatte, Abschieb von Ihnen zu nehmen, und um bie seine Abreife begleitenben Umftanbe zu erklaren.

Am Dienstag 25. Juli tam ein Erlaß an mit bes Königs Befehl, baß Bunsen sofort nach Berlin kommen solle zu einer Berathung von einigen Tagen. Zu gleicher Zeit melbeten Briefe von mehr als einer Seite und selbst Berichte in den Zeitungen, es sei die Absicht, ihm das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten für das beutsche Reich anzubieten. Doch hiervon ist noch nichts officiell mitgetheilt. Ich werde nicht

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist, wie manche früheren, eingeschaltet worben, um gewisse Borgange hervorzuheben, die Bunsen's wärmstes Interesse und Shmhathie erweckten, ohne daß sich in dem zu Gebote stehenden schriftlichen Racklaß seine Gedanten über bieselben aufgezeichnet fänden. Anmerkung der Bersafferin.

versuchen, die gemischten Gefühle zu beschreiben, die durch das hinhalten ber Entscheidung hervorgerusen werden, noch wie ich mich davor fürchte, daß er in den "Malftrom" hineingezogen werde. Ich kann blos Zeugniß ablegen über seinen Entschluß, keinerlei äußere Würde anzunehmen, ohne daß wirklich die Macht, nüglich zu sein, ihm gleichzeitig gewährt werde, und ebenso die geeigneten Werkzeuge; er blieb der Meinung, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach seinem Lande in seiner Stellung in England mehr nützen könne als irgendwo sonst. Er wurde in Berlin am 26. erwartet, dem Tage, an welchem der Erzherzog Johann dort sein sollte. Dieses Zusammentressen war natürlich unmöglich, da die Botschaft ihn erst am Tage vorher erreichte.

Die Königin und Prinz Albert wünschten ihn in Osborne House vor seiner Abreise zu sehen, aber er hielt es nicht für erlaubt, noch einen Tag zu zögern. Er brach sobalb als möglich auf, benn er hatte versprochen, bei bem beutschen Festessen zur Feier ber Ernennung des Erzherzogs zum Reichsverweser und zur Berherrlichung der beutschen Einheit, welches am Donnerstag 27. Juli stattsand, zugegen zu sein. So schiffte er sich benn Freitag Abend ein, am 28.

Die Erneuerung ber Feinbseligkeiten in Schleswig wird zeigen, daß Bunsen recht hatte, in einer Weise, die er tief bellagen wird. Nachdem er zu Unterhandlungen unter englischer Bermittelung bevollmächtigt worden war, und letzere hauptsächlich durch seine persönliche Geltung bei dem hiesigen Ministerium erlangt hatte (denn man runzelte hier über die ganze Sache die Stirn und war nicht willens, irgendetwas mit ihr zu thun zu haben), und als nun durch diese Bermittelung günstige und mögliche Bedingungen als Grundlage für Friedenspräliminarien erlangt worden waren, indem Bunsen sich weigerte, irgendeinem Wassenstillstand zuzustimmen, bevor nicht eine solche Friedensgrundlage sestgestellt sei, — da ließ plöglich die berliner Regierung, als hätte sie ertheilte Bollmacht zur Unterhandlung in London gänzlich vergessen, einen Wassenstillstand absschließen, ohne Präliminarien sestzustellen, wodurch sie England veranlaste, seine Bermittelung zurückzuziehen.

Rach Ankunft in Deutschland schrieb Bunsen selbst seiner Frau aus Köln:

Sonntag Morgen 71/2 Uhr 30. Juli 1848.

Hier bin ich benn, sitze hier mit meinen brei Sohnen: bie herrlichen Gloden bes Domes läuten zum Dankfest für Deutschlands Reichsverweser (ber Dom selbst foll am 14. August 1848 wieber eröffnet werben, zum ersten mal seit bem 14. August 1248); alle Solbaten gehen mit ben Burgern umher mit ihren schwarz-roth-golbenen Cocarben.

Als ich hier ausstieg, sab ich Georg mit helmentag. Er brachte mir

eine Botschaft von bem alten Orafel\*) — "Nehmen Sie an! Ich habe erflärt, daß ich die Prafidentschaft annehmen will, wenn Sie das Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten übernehmen wollen." Thile schreibt daffelbe. Aber in Berlin haben ste durchaus nicht ben Bunsch, daß ich es thun möge.

Hier ist Alles beutsch. Ich sah Mevissen gestern Abend — ben lisberalen Abgeordneten — mit gegenseitiger Befriedigung. Deutschland hoch! Ich möchte lieber für mein edles Baterland sterben, als für irgendetwas Anderes leben! Welch ein Unterschied zwischen einem Besuch in Köln 1837 und jett! Ich bin ganz frisch. Hollweg traf ich in Wecheln.

Aus Berlin felbst find die folgenden Briefe Bunfen's:

Botel bes Brinces, Berlin, Donnerstag 3. Auguft 1848.

(An seine Frau.) Ich habe heute, da die öffentlichen Blätter von dem franksurter Antrag redeten, eine schriftliche Erklärung an Herrn von Auerswald abgegeben: "baß ich, bei dem jetigen Conflict zwischen Berlin und Franksurt, nicht daran benken könne, mein Schicksul von dem Preußens zu trennen, wenn überhaupt je von einem solchen Antrage die Rede fein sollte."

Ich habe gestern den theuren König gesehen, und vier wichtige Stunben mit ihm zugebracht, in altem ungestörten Bertrauen. Alles Andere mundlich.

Ich gehe nicht über Frankfurt zurud. Ganz Preußen ist in Aufregung gegen Frankfurt wie Ein Mann. Die Sache ift von Frankfurt aus nicht aut geleitet.

Ich belohne mich heute Abend mit Goethe's "Iphigenie", und Beethoven's Abagio, im Theater.

Gott sei mit Dir und allen Lieben.

## Berlin, 4. August 1848.

(An Stockmar in Frankfurt.) Georg hat Ihnen mitgetheilt, was meinen Entschluß hier bestimmt hat. Darüber wird schwerlich ein Streit zwischen uns sein, benu mit Ehre und Pslicht kann kein anderer Beweggrund in die Schranken treten. Ich sinde einen anscheinend nicht zu lösenden Conflict, ich muß Berlin in einigen Punkten entschieden recht geben; ich sehe die Unmöglichkeit für Preußen, jest anders zu handeln, als das wahrlich naturwüchsige Rationalgesühl es verlangt — wie kann ich da zweiselhaft sein, was ich zu thun habe, nachdem ich 30 Jahre Preußen gedient, und mit seinem Wohl und Weh das meinige eng verknüpft habe, und an seinen König mit allen Banden der Dankbarkeit und Liebe gebun-

<sup>\*)</sup> Stodmar.

ben bin! - 3ch muß Ihnen aber mein Berg eröffnen über bie Sache felbft. . . . \*)

Nun, mein innig verehrter Freund! auf Wiedersehen in London. Ich benke nicht über Frankfurt zu gehen. Es kann zu nichts helfen. Außerbem glaube ich, daß, sobald Bülow mit der Antwort zurücklommt, es gut ift, daß ich in London ohne allen Zeitverluft sei; es steht dort schlecht mit uns, seit der verweigerten Ratification. Erhalten Sie mir Ihre Liebe und Freundschaft, die mir so theuer ist...

Berlin, Montag 7. August 1848.

(An feine Frau.) ... Mein Aufenthalt hier war bringend nothwendig, und ich tann nicht bankbar genug sein für ben Eindruck, den meine Gegenwart hier gemacht hat. Daß bes Königs alte Liebe bald wieder frisch über alle hindernisse zu mir ftrömte, und sein Bertrauen zu mir unbeschränkter ist als je, setze ich oben an. Aber ich habe auch Gnade gefunden bei den Ministern, benen ich boch wildfremd, und den meisten dazu verdächtig war. Endlich ist auch im Publitum nicht eine mistiedige Stimme gegen mich kund geworben — unbernfen!

Ich glaube, ich bin nicht ganz unnüt für manchen Bunkt unseres öffentlichen Lebens hier, aber meines Bleibens ift nicht in Berlin. Roch weniger gehöre ich jetzt nach Frankfurt. Die leitenben Männer bort haben für einen Lauf entschieben, ben ich nicht mitlaufen könnte, ware auch kein Wiberstreit ba mit Berlin.

Meine Gebanken über die hiefigen Zustände will ich niederschreiben in Totteridge Park, sobald ich bort wieder das ersehnte Glück genieße, bei Euch, Ihr geliebten Wesen, zu sein. hier nur noch, daß R. mir sehr nützlich und sehr lieb ist, und daß gestern Alles ganz ruhig abgegangen ist. Die Clubs und Gewerbe hatten einen deutschen Festzug veranstaltet nach dem Kreuzberge, mit deutschen Fahnen und einem "deutschen Einigkeitsliede" nach der Weise "Was ist des Deutschen Baterland?" — Biertausend teltower Bauern zogen eben dahin vom Lande mit preußischen Bannern und das Landwehrkreuz voran. Diese kamen aber zwei Stunden vorher, hielten ihre Reden, und sangen ihre Lieder, und zogen ab. Dann kamen die Erstgenannten und thaten desgleichen. Alles blieb ruhig. — Die hiesigen Straßenansläuse haben unbedingt nichts zu bedeuten, als daß sie die Gesetlosigkeit des Bolles durch Uebung vermehren. Die Aufregung ist herrin der Stadt.

hente gehe ich nach Potsbam ju humbolbt, bann nach Babelsberg ju bem Prinzen von Preugen. Dann jum Prinzen Rarl, und zurud.

Die Rücken Bunsen's nach England und seine aus Deutschland mitgebrachten Eindrücke sind in einer Mittheilung aus Totteridge, vom 21. August, folgendermaßen geschildert:

<sup>\*)</sup> Die hier folgenben Ausführungen find weiter unten (S. 456-458) mitgetheilt.

Am Samstag ben 19. lanbeten Bunfen und Rarl wohlbehalten, und um 7 Uhr erfchienen fle bier, in blubenber Gefundheit und Frifche. Gine frobe Schaar von Sohnen, Tochtern und Enteln, fowie Laby Raffles maren ba. um ibn zu bewilltommnen. Der allgemeine Einbrud, ben ich aus feiner Erzählung icopfte, ift fein unbefriedigender, aber es laffen fich fower Bermuthungen fiber bas, mas in ber Bolitit ober in unseren perfonlichen Berhältniffen vor fich geben mag, aufftellen. Gine gluckliche Fügung ift es inbeffen immerbin gewesen, baf Bunfen burd biefe Reisen in Deutschland in ben Stand gefett worben ift, ben Buftaub ber Gemuther aus unmittelbarer Anschauung fennen gu lernen, sowie bie Bebeutung unb bas gegenseitige Berhalten ber wichtigften Berfonen, fobag er fich ein befferes Urtheil über bas, mas ihm zu thun obliegt, und über bas Bie bes Sanbeine bilben tann, und nicht langer in ber Ungewißheit und Finsterniß ber Entfernung feinen Weg ju fuchen braucht. . . . Mit bem Ronige bat er bie vertrauteften Befprechungen gehabt und murbe mit berfelben Liebe bebanbelt wie immer; mas aber ihre Anfichten und politischen Grundfate betrifft, fo geht es ihnen wie zwei Rreifen, bie fich wol an einem Buntte berühren tonnen, aber bann in ihrem gangen übrigen Umfreise nach verschiebenen Richtungen auseinandergeben.

Aus dem September berichtet bieselbe Quelle folgendermaßen aus London:

Freitag 8. September 1848.

Nachbem wir am Dienstag ben 5. ber Bertagung bes Parlaments beigewohnt und nachher bei Lord Palmerston gespeift hatten (ein angenehmer Abend wie gewöhnlich), gaben wir am Mittwoch ein Diner ju Ehren bon Baron Anbrian, bem frantfurter Gefandten, ber in Erwiberung von Lord Cowley's Miffion nach London geschickt ift. Er fieht wie ein Italiener aus, und tommt aus bem italienischen Tirol. Lord Balmerfton mar jugegen und war wie gewöhnlich febr gesprächig; charafteristisch außerte er fich gegen mich über Mr. Ansten: "Er verbient, wie ich ihm eben gefagt, ben Dant ber Nation, weil er ber Konigin zu einer angenehmen Reife verholfen; - man hat ausgerechnet, bag er 14 Tage von ber biesjährigen Parlamentsfession in Anspruch genommen bat. Satten wir nun bieses hinderniß nicht gehabt, so maren wir 14 Tage fruber fertig geworben, und bie Reise ber Rouigin wurde, anftatt bei bem jegigen schönen Better, mitten unter Regenströmen ftattgefunden haben." Es überraschte mich, bag er mit Ansteh, ber jene 14 Tage ju Angriffen gegen ihn in Anspruch genommen, überhaupt gefprochen.

Unter dem 18. October 1848 schrieb Bunsen aus London an Herrn von Usedom:

... Ich erwarte Stodmar in acht Tagen. Sein ebles Betragen in Beziehung auf mich, und ebenso in Beziehung auf Breußen, ist ganz, was ich von einem Mann erwartet, bessen Freundschaft mit mir eine heilige ist; benn sie ist auf dem Altar des Baterlandes beschworen, angesichts der West-minsterabtei.

Neber eine Antwort Usedom's äußert eine gleichzeitige Mittheilung:

4. November 1848.

Ein gerade angekommener Brief vom Propheten Jeremias\*) gibt eine unnachahmliche, und, wie ich fürchte, nur zu genaue Beschreibung der gegenwärtigen "Nichtregierung" in Berlin — weder Leben noch Tod, wie das beutsche Sprichwort sagt "zu viel zum Sterben und nicht genug zum Leben". Die "Jeremiade" erstreckt sich auch auf Frankfurt, das, wie er glaubt, blos für einen Augenblick triumphirt, am Rande des gähnenden Schlundes der rothen Republik, die bereit sei, es zu verschlingen. Aber wir wollen Besseres hoffen.

Bon Bunsen selbst find bann wieder die folgenden Briefe:

Carlton Terrace, 9. November 1848.

(An Bare.) Mein theurer Freund! Ich habe lange geschwiegen, aber Sie werben nie baran gezweifelt haben, bag meine Seele beständig bei Ihnen ift, wie ich ju meiner unaussprechlichen Erquidung weiß, bag bie Ihrige bei mir ift. Bur Reit ber Sunbflut bat gemiß ebenfalls wenig Bertebr flattgefunden, wenigstens zwifden benen, bie wußten, bag es eine Sunbflut war. Ich fuble, bag ich in eine neue Lebensperiobe eingetreten bin. 3ch habe alle Brivatbeziehungen, alle eigenen Studien und Forschungen aufgegeben, und lebe gang für bie gegenwartigen politischen Ereigniffe meines Landes, um in und mit benfelben zu fteben ober zu fallen. Els olovos apiorog (Ilias, XII. 243). Sanct Heftor's Glaubensbekenntnig ift bas meinige. In biefem Beifte babe ich eine kleine Schrift von etwa funfzebn Drudbogen geschrieben: "Deutschlands Bergangenheit und Bufunft". Sie besteht aus brei Theilen, junachst einer Ginleitung in zwei Abschnitten: "Wohin geht Europa?", "Bobin geht Deutschland?" Dann zwölf Abfonitte über bie Bergangenheit, um zu beweisen, bag bie Deutschen immer ein Bolt gewesen find, und zwar ein Bunbesvolt; und zu erklaren, warum ihre Berfaffung nicht früher vollendet und burchgeführt wurde. Der lette

<sup>\*)</sup> Bunsen hatte Herrn von Usedom im Scherz biesen Ramen gegeben wegen seiner stets treffenden Beschreibungen der von ihm beobachteten Personen und erlebten Ereignisse. Anmerkung der Bersafferin.

Theil enthält eine politische Analyse der Grundsätze, nach welchen die Bundesversaffung der Bereinigten Staaten auf Deutschland angewandt werden kann. Natürlich stimme ich mit Gagern darin überein, daß das deutsche Reich jetzt die österreichischen Provinzen nicht einschließen kann, sondern daß die beiden Reiche, das eigentliche Deutschland im engeren Sinne und das österreichische Deutschland, durch einen Bertrag ewigen Friedens in ein Bundesverwandtschaftsverhältniß treten müssen.

12 1/2 Uhr Dienstag 28. November 1848.

(An seine Frau.) Nur ein Wort, Dir zu sagen, daß Stockmar soeben von Frankfurt die Nachricht erhält, der König habe Bassermann ermächtigt, zu erklären: er gebe die diplomatische Bertretung sogleich ab an die Censtralgewalt.

Alfo biefer Buntt mare befeitigt.

Ich habe eine wichtige Note von Lord Palmerston erhalten über bie Streitigkeiten zwischen ber schleswig-holsteinischen Regierung und Dänemark, in Antwort auf ein Memorandum von mir vom 10. — Ich habe ihm sehr triumphirend antworten können, da mich die guten Schleswiger mit allem Nöthigen versehen hatten.

Alle Nachrichten von Berlin, nach ben Zeitungen, gut, soweit sie geben. Der Rudschlag zu Gunften bes Königs ist allgemein. Die schlesische Landschaft hat 2 Millionen angeboten, — Stäbte wie Magbeburg (!), sogleich für ganz 1849 bie Steuern zu zahlen, u. s. w. — Ich lege einen prächtigen Brief bes Führers bes rechten Centrums, Harkort (aus Westfalen), an die Arbeiter bei.

Lord Clarendon hat mich gerade verlaffen. Er, wie alle Anderen, billigt die Handlungen des Königs, und hofft nur, daß er ftandhaft bleiben wird.

81/4 Uhr Donnerstag 7. December 1848.

(An biefelbe.) Der Menfc bentt's - Gott lentt's! So geht's auch biesmal, geliebte Fannh!

Eben habe ich alles Persönliche überwunden und ben guten Banks aufgesordert, die Stelle anzunehmen, während Stockmar nach Franksurt schrieb, sie möchte ihm angetragen werden — habe dieses gestern nach Berlin gemeldet — bin im Begriff Abelen zn schreiben, wie ich froh sei, jett persönlich auszuscheiden aus der Angelegenheit, — als ein Brief von Camphausen vom 4. meldet: das Reichsministerium habe ihn gebeten, meine Bevollmächtigung für die Unterhandlungen zu bevorworten — was er sogleich thue.

Er hatte mir zwei Tage vorher geschrieben: in Berlin liege nichts Perfonliches ber Sache im Bege, aber bie Centralgewalt habe als Bewilligung angesehen, was ein Opfer gewesen sein wärde; jedenfalls könnte nur noch von berfelben ein Antrag gemacht werden, daß ich officiös für das Reich neben meiner officiellen Stelle für Preußen auftrete; aber der Antrag muffe von Frankfurt kommen. Wir wollen nun morgen überlegen.

Freitag Morgen. — Ich stehe jeben Tag um 5 1/2 auf und gehe in meinem Pelzrock hinunter, um mein Feuer anzusteden. Ich habe vier Abschnitte bes Buches geschrieben, und Karl hat von dem einen eine Reinschrift gemacht; wir hoffen drei fertig mitzubringen, um vorgelesen zu werden. Wir kommen, so Gott will, übermorgen Nachmittag.

Wien ift belagert.

Am folgenden Tage traf aus Totteridge folgende Antwort ein:

Wir staunen ob ber Nachricht! Möge nur die Ungewißheit nicht zu lange dauern! Ich grolle darüber, daß Du in der Gemütheruhe gestört wirst, welche Du Dir wiedererobert hattest. Aber ich muß doch die herzliche Befriedigung ausdrücken, mit der ich die Kämpse beobachtet habe, die während einer für Fleisch und Blut höcht aufregenden Prüfung in Deinem Inneren stattsanden, und Zeuge gewesen bin von dem vollsommenen Siege, welchen Du über ganz natürliche und zulässige Gesühle davongetragen hast. Einem solchen Siege konnte seine verdiente Belohnung nicht sehlen, in dem erneuten Bewußtsein der niemals sehlenden Hülse von oben, die in jedem Sturm menschlicher Leidenschaften Ruhe gebieten kann, wenn sie nur in Demuth und in Eingeständniß der menschlichen Ohnmacht angerusen wird. Aber den äußeren Lohn erwartete ich kaum so rasch, wenn auch die Erzeignisse jett mit Eisenbahnschnelligkeit einander solgen.

Möge Gott Dich segnen und durch gute und bose Nachrebe, burch Bemühungen der Freunde und Lügen der Feinde zu dem einen Ziele Deines Lebens hindurchführen!

Tu fecisti nos ad te et cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te!

Bunsen felbft schreibt in Antwort hierauf:

71/2 Uhr früh Sonnabend 9. December 1848.

Gott sei gedankt! Die Constitution, die der König gegeben, ist nicht die alte, sondern eine sehr verbesserte, und hat Bieles von dem, was ich wünschte. Ich bringe sie mit. Stodmar hat sich bereits in Osborne angesagt, und kann also wahrscheinlich nicht kommen. Wird er nicht besohlen, so kommt er.

Taufend Dank für Deinen lieben Brief! Es ift mein höchster Lohn, Deine Billigung und Zustimmung zu haben in Allem, was ich thue, und beshalb ift meine Freude über Deine Aeußerungen unbeschreiblich gewesen.

Nun die Neuigkeiten: Der Kaiser von Defterreich hat abbieirt zu Gunsten seines Reffen. Der König hat die Bersammlung aufgelöst, Manteuffel weggeschidt, Brandenburg nur die Präsidentschaft gelassen, sur die anderen Ministerien liberale Männer genommen, eine Constitution octrohirt, um später discutirt zu werden. Nun ist Preußen gerettet, und Deutschland. Gott gebe seinen Segen!

Das Tagebuch einer Tochter erzählt von einer Unterhaltung Bunfen's mit Stockmar in Totteridge Park am 10. December:

Mein Bater und Baron Stodmar tamen am Nachmittage an, als wir faft icon auf fie verzichtet hatten, und ichloffen fich unferem Spaziergang auf ber Terraffe an. Sie sprachen über bie preußische Berfaffung . . . . 3m Gangen waren fie bamit zufrieben, aber Stodmar blieb babei, bag es Bieles in bem alten Project gabe, was fich in die Constitution nicht hatte einschleichen burfen. Gin Artitel führte zu einer Erörterung über bie Aufhebung ber Tobesftrafe; Stodmar fagte, er fei für bie größtmögliche Befdrantung ber Anwendung berfelben, aber burchaus gegen ihre völlige Abichaffung, felbst bei politischen Berbrechen, welche seiner Anficht nach oft in ihren Folgen viel ernfthafter find als irgenbein privates Bergeben. Seine Grunde bafur maren junachft, bag er glaubte, bie Brivatrache, fur beren Berhutung die Strenge bes Befetes forge, fonne fonft nicht verhutet werben; und bann, bag auf die große Maffe die Furcht vor bem Tobe einen praventiven Ginfluß ausube, ber bei teiner anderen Strafe erreicht werbe. Ale ein frangofischer Staatsmann genannt wurde, ben mein Bater als einen "ehrlichen Mann" anzusehen geneigt war, wenn er auch fein Betragen misbilligte, fagte Stodmar: "Es gehört viel Berftand bagu, um in öffentlichen Angelegenheiten ein ehrlicher Mann zu fein - Berftand ift nöthig, damit ein Mann wiffe, ob er wirklich ehrlich ift ober nicht; es tann Jemand fünfundzwanzig Jahre lang fich in einem Labyrinth rund umber bewegen, und fich felber für ehrlich halten und es folieflich boch nicht fein."

Ein Brief an Bunsen, während er in London und seine Familie in Totteridge verweilte, melbet ferner:

Totteribge, 18. December 1848.

Hier ist ein ruhrender Beweis, daß Neukomm's Sehkraft seit seiner Operation wiederhergestellt, wenngleich noch nicht so weit genesen ist, um gang freien Gebrauch davon machen zu durfen. Er schreibt:

"«Und Gott sprach, es werbe Licht! und es ward Licht.» «Danket bem Herrn; benn er ist freundlich, und seine Gnabe währet ewiglich.»

"Die erste Zeile, bie ich seit ber Operation vom 6. October geschrieben habe. Wie immer Ihr Freund Reutomm."

Bunsen selbst schrieb seiner Frau am nämlichen Montag Nach= mittag:

Ich habe einen Courier erhalten. Sie find sehr unglücklich, daß ich Bedingungen gemacht, da sie ohne Bedingungen angenommen; erklären aber zugleich, wegen der Instruction: daß Alles nach meinen Ansichten soll vereinbart werden; auch daß Niemand hier neben mir soll angestellt werden.

Da nun Schmerling und Co. abgetreten (worden) ift, und Heinrich von Gagern Premierminister, so ist Alles gut. Ich werbe ben Mann wol erst Mittwoch absenben, und an jenem Tage abends kommen. Mrs. Rich kann nächste Woche kommen.

Ein Brief von Heinrich von Gagern an Bunsen, während ber bamaligen Unterhandlungen geschrieben, lautet:

#### Frankfurt, 25. December 1848.

Es ist mir ein Bebürfniß, mahrend ber vielleicht nur turgen Frist, welche meinem Berbleiben im Ministerium gestedt ist, in persönlichen, vertraulichen Berkehr mit Ew. Erc. zu treten. Mit Dant gebenke ich ber verbindlichen Weise, in ber Sie in Köln auf bem Garzenich mich begrüßten. Es war bas ein Gruß, ber eine ganze Zukunft freundlicher Beziehungen in sich faßte. Und es thut noth, baß sich die Männer einander anschließen, die sich als Freunde des Baterlandes erkannt haben.

Ich bin also in das Ministerium eingetreten, in einem Augenblide, in welchem hier ein Anderer kaum möglich war; doch fragt es sich, ob die Entscheidung über mein Programm zu meinen Gunsten ausfallen wird, und was nach mir möglich ist? Alle Parteien sind stillschweigend übereingekommen, die Berhandlung über den ministeriellen Antrag, den ich beischließe, die nach Neujahr zu verschieden. Die Leidenschaften haben sich schon
jest etwas abgekühlt, ich verzweisle noch nicht am Erfolg. Ich verzweisle
auch daran nicht, daß eine Majorität sich dafür aussprechen werde, den
König von Preußen an die Spize des Bundesstaates zu stellen. Aber wir
werden in dieser Beziehung bei der bestehenden dynastischen Coalition nur
ein abermaliges Provisorium, kein Desinitivum erhalten. Des Königs und
Ihre Anstchten sind mir bekannt; ich rede nicht vom Wege, zum Ziele zu
kommen, sondern vom Liele selbst.

Die auswärtigen Angelegenheiten brängen zur Entscheidung unserer Berfassungsfragen; sie sind in den händen eines Reichsministeriums ohne Wittel, ohne Agenten, ohne bedeutenden Einfluß, in einer Lage, die ich nicht länger verantworten kann. Bei der Stellung, welche Desterreich eingenommen hat, bei der Auslehnung der Mittelstaaten, liegt jest das

Schickfal Deutschlands in Preußens Hand, wenn nabe Gefahr uns broben follte.

Die schleswig-holsteinische Sache liegt also zunächst in Em. Erc. Händen. Wer hegt nicht den Wunsch, diese Berlegenheit beseitigt zu sehen? Ich erinnere mich der Worte, die Em. Erc. mir gerade darüber im Gürzenich gesagt haben; ich war damals überrascht durch Ihre Zuversicht, doch setze ich sortwährend das unbedingteste Vertrauen in Ihre weise Führung der Sache. In sormeller Hinsicht zweiste ich nicht, daß Sie die Stellung des Herrn Banks diesem annehmbar machen wollen. Sie können sest darauf zählen, daß ich Alles auszubieten bereit din, daß hier Schwierigkeiten nicht auftauchen, die vermieden werden können. Nehmen Sie mich und die Sache unter Ihren patriotischen und geprüften Schutz. Herr von Andrian, der in London Abschied nehmen will, wird diesen Brief überbringen.

Genehmigen Sie bie Berficherung aufrichtigfter Berehrung.

B. von Gagern.

Ansang 1849 wurde Bunsen abermals nach Berlin berusen, um zu Rathe gezogen zu werden über die Beziehungen zwischen Preußen und dem Deutschen Parlament, an denen er lebendigen und ununtersbrochenen Antheil nahm. Es kann kein Zweisel daran sein, daß das "große Werk", von dem er in seinen damaligen Briefen spricht, darin bestand, den König zu bewegen, die deutsche Kaiserkrone anzunehmen. Bunsen war ein eifriger Fürsprecher dieser Maßregel, auf die der König einzugehen sich schließlich weigerte.

Während dieses zweiten Aufenthaltes in Deutschland sind die nachsfolgenden Briefe Bunsen's an seine Frau (der erste englisch, der zweite deutsch) geschrieben:

## Berlin, Hotel-bee-Brinces, 12. Januar 1849.

Ich befinde mich wohl, da ich bis Mittag zu Bett geblieben bin und gefastet habe, nur Gerstenschleim zu mir nehmend. Gestern Abend kehrte ich um 9 Uhr ohne Stimme aus dem Palais zurück, wo die Unterredung vier Stunden ohne Unterbrechung gedauert hatte. Der König empfing mich höchst gütig und herzlich. Ich schließe seinen Brief ein, der mich in Potsbam tras. Sobald wir im Cabinet allein waren, sagte ich dem Könige, ich sei sicher, er könne nicht glauben, daß die Worte meines Briefes dasienige besagten, was er zuerst darunter verstanden. "Einen Kuß", sagte der König; "es ist Alles in Ordnung" — und ein herzlicher Kuß war mein "Ja". Die Erzählung aller weiteren Einzelheiten hebe ich auf dis zu meiner Rücksehr. Ich sähle es sast als Gewißheit, daß ich am 19. oder 20. nach Franksurt abreisen und in der ersten Woche des Februar bei Dir sein werde. Es gibt hier setzt nichts für mich zu thun. Der

22. Februar\*) kann bie Gestalt ber Dinge um Oftern hernm verändern. In ber Zwischenzeit: bene vixit, qui bene latuit.

Ich traf ben Grafen Brandenburg, ben Premierminister, beim Könige — nichts konnte herzlicher sein als sein Empfang, und Alles, was er sagte, war in meiner Anschauungsweise. Ich muß heute und morgen Quarantäne halten, um mich von dieser anstrengenden Reise zu erholen. Dies zu Bette Bleiben ist ein wahres Glück, denn ich würde mich sonst zu Tode sprechen. Abelen hält mich au courant von Allem, was geschieht. Lepsius, Gelzer, hollweg, Bery, Gerhard erzählen mir Tausenderlei, was ein großes Bergnügen für mich ist. Ich glaube nicht, daß ich Dir noch einmal aus Berlin schreiben werde; aber Karl, der mir eine große Hilse ist, will es thun.

#### Frankfurt, Sonnabenb 26. Januar 1849.

Endlich, meine geliebte Fanny, fuble ich mein Berg frei, Dir gu fcreiben. Benn ich Schmerz leibe, habe ich eine Pferbenatur, und bleibe ftumm, und bas mar mein Gefühl bis beute vor acht Tagen, als nach einer Boche von Jammer und Sorgen, wie ich fie nie empfunden, ber Rönig mir plötlich Alles jugab, was ich verlangt und vergebens bis babin erbeten und erbettelt hatte. In brei Stunden mar Alles abgemacht, mas Monate und Revolutionen ju erforbern geschienen hatte. Das Rähere, wenn wir wieber vereinigt find - ich hoffe fpatestens heute in vierzehn Tagen. Sowie jener Sieg errungen war, entschlof ich mich, mein Befdid einmal in meine Band ju nehmen. 3ch folug vor, fogleich nach : Frankfurt zu geben, wohin gleichzeitig bie große Erklärung abging. oftenfible Grund mar, die ichleswig-holfteinische Inftruction zu "vereinbaren". und bann in Berlin bie befinitive Inftruction mir ertheilen zu laffen; aber . ich war zugleich bevollmächtigt, zu Gagern offen zn reben, mas ich für nothwendig halte, um bas große Wert zum Ende zu führen, mit Gottes gnäbiger Bulfe; auch nicht zu verfdweigen, mas ber Ronig mir und feinen Ministern und Freunden gefagt: "bag er mit mir in ber hauptsache einer und berfelben Meinung fei". Questo basta. Go langte ich benn, nach einer abentenerlichen Reife, am Donnerstag Abend bier an, ju fpat jebod, um noch ju Camphaufen ju geben, ber für ben Abend mir gu Ehren eine große und glanzenbe Gefellichaft gegeben hatte.

Gestern sprach ich mich mit Camphausen aus, ber nun bleibt, und mich als seinen politischen Freund erkannt hat. Dann ging ich zu Gagern. . .

<sup>\*)</sup> Bielleicht ein Schreibsehler statt 22. Januar. An biesem Tage wurde bie preußische Circularnote (vom 23. Januar) berathen, die allerdings, wenn die Regierung sest daran gehalten hätte, in 2 bis 3 Monaten den Zustand Deutschlands wesentlich zum Besseren verändert haben würde.

eine Botschaft von dem alten Drakel\*) — "Nehmen Sie au! Ich habe erklärt, daß ich die Brästdentschaft annehmen will, wenn Sie das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übernehmen wollen." Thile schreibt dasselbe. Aber in Berlin haben sie durchaus nicht den Bunsch, daß ich es thun möge.

Hier ist Alles beutsch. Ich sah Mevissen gestern Abend — ben lisberalen Abgeordneten — mit gegenseitiger Befriedigung. Deutschland hoch! Ich möchte lieber für mein ebles Baterland sterben, als für irgendetwas Anderes leben! Welch ein Unterschied zwischen einem Besuch in Köln 1837 und jeht! Ich bin ganz frisch. Hollweg traf ich in Wecheln.

Aus Berlin felbst find die folgenden Briefe Bunfen's:

Botel bes Princes, Berlin, Donnerstag 3. August 1848.

(An seine Frau.) Ich habe heute, da die öffentlichen Blätter von dem franksurter Antrag redeten, eine schriftliche Erklärung an Herrn von Auerswald abgegeben: "daß ich, bei dem jetigen Conslict zwischen Berlin und Franksurt, nicht daran benken könne, mein Schicksul von dem Preußens zu trennen, wenn überhaupt je von einem solchen Antrage die Rede sein sollte."

Ich habe gestern ben theuren König gesehen, und vier wichtige Stunben mit ihm zugebracht, in altem ungestörten Bertrauen. Alles Andere mundlich.

Ich gehe nicht über Frankfurt zurud. Ganz Preußen ift in Aufregung gegen Frankfurt wie Ein Mann. Die Sache ift von Frankfurt aus nicht gut geleitet.

Ich belohne mich heute Abend mit Goethe's "Iphigenie", und Beethoven's Abagio, im Theater.

Gott fei mit Dir und allen Lieben.

## Berlin, 4. Muguft 1848.

(An Stockmar in Frankfurt.) Georg hat Ihnen mitgetheilt, was meinen Entschuß hier bestimmt hat. Darüber wird schwerlich ein Streit zwischen und sein, benn mit Ehre und Pslicht kann kein anderer Beweggrund in die Schranken treten. Ich sinde einen anscheinend nicht zu lösenden Conslict, ich muß Berlin in einigen Punkten entschieden recht geben; ich sehe die Unmöglichkeit für Preußen, jest anders zu handeln, als das wahrlich naturwüchsige Nationalgesühl es verlangt — wie kann ich da zweiselhaft sein, was ich zu thun habe, nachdem ich 30 Jahre Preußen gedient, und mit seinem Wohl und Weh das meinige eng verknüpft habe, und an seinen König mit allen Banden der Dankbarkeit und Liebe gebun-

<sup>\*)</sup> Stodmar.

ben bin! - 3ch muß Ihnen aber mein Berg eröffnen über bie Sache felbft. . . . \*)

Nun, mein innig verehrter Freund! auf Wiebersehen in London. Ich bente nicht über Frantsurt zu gehen. Es kann zu nichts helfen. Außerbem glanbe ich, daß, sobald Bulow mit der Antwort zurücksommt, es gut ift, daß ich in London ohne allen Zeitverlust sei; es steht dort schlecht mit uns, seit der verweigerten Ratissication. Erhalten Sie mir Ihre Liebe und Freundschaft, die mir so theuer ist...

#### Berlin, Montag 7. August 1848.

(An seine Frau.) ... Mein Aufenthalt hier war bringend nothwendig, und ich kann nicht dankbar genug sein für den Eindruck, den meine Gegenwart hier gemacht hat. Daß des Königs alte Liebe bald wieder frisch über alle hindernisse zu mir strömte, und sein Bertrauen zu mir unbeschränkter ist als je, setze ich oben an. Aber ich habe auch Gnade gefunden bei den Ministern, denen ich doch wildfremd, und den meisten dazu verdächtig war. Endlich ist auch im Publitum nicht eine mistiedige Stimme gegen mich kund geworden — unberufen!

Ich glaube, ich bin nicht ganz unnütz für manchen Bunkt unseres öffentlichen Lebens hier, aber meines Bleibens ist nicht in Berlin. Noch weniger gehöre ich jetzt nach Frankfurt. Die leitenben Männer bort haben für einen Lauf entschieben, ben ich nicht mitlaufen könnte, ware auch kein Widerstreit ba mit Berlin.

Meine Gebanken über die hiefigen Zustände will ich niederschreiben in Totteridge Park, sobald ich dort wieder das ersehnte Glück genieße, bei Euch, Ihr geliebten Wesen, zu sein. Hier nur noch, daß R. mir sehr nützlich und sehr lieb ist, und daß gestern Alles ganz ruhig abgegangen ist. Die Clubs und Gewerbe hatten einen deutschen Festzug veranstaltet nach dem Areuzberge, mit deutschen Fahnen und einem "deutschen Einigkeitsliede" nach der Weise "Was ist des Deutschen Baterland?" — Biertausend teltower Bauern zogen eben dahin vom Lande mit preußischen Bannern und das Landwehrkreuz voran. Diese kamen aber zwei Stunden vorher, hielten ihre Reden, und sangen ihre Lieder, und zogen ab. Dann kamen die Erstgenannten und thaten desgleichen. Alles blieb ruhig. — Die hiesigen Straßenausläuse haben unbedingt nichts zu bedeuten, als daß sie die Gesetlosigkeit des Boltes durch Uedung vermehren. Die Aufregung ist Herrin der Stadt.

heute gehe ich nach Botsbam ju humboldt, bann nach Babelsberg zu bem Bringen von Breugen. Dann jum Bringen Karl, und gurud.

Die Rückehr Bunsen's nach England und seine aus Deutschland mitgebrachten Eindrücke sind in einer Mittheilung aus Totteridge, vom 21. August, folgendermaßen geschildert:

<sup>\*)</sup> Die hier folgenben Ausführungen find weiter unten (S. 456—458) mitgetheilt. ...

Am Samstag ben 19. landeten Bunfen und Rarl wohlbehalten, und um 7 Uhr erschienen fie bier, in blubenber Gesundheit und Frifde. Gine frobe Schaar von Sohnen, Tochtern und Enteln, sowie Laby Raffles waren ba, um ihn ju bewilltommnen. Der allgemeine Einbrud, ben ich aus feiner Ergablung fcopfte, ift fein unbefriedigender, aber es laffen fich fower Bermuthungen fiber bas, was in ber Bolitit ober in unseren perfonlichen Berhaltniffen vor fich geben mag, aufftellen. Gine gludliche Fugung ift es inbeffen immerbin gewesen, bag Bunfen burch biefe Reifen in Deutsch= land in ben Stand gefet worben ift, ben Buftand ber Gemulther aus unmittelbarer Anschauung tennen zu lernen, sowie bie Bebeutung und bas gegenseitige Berhalten ber wichtigften Berfonen, fobag er fich ein befferes Urtheil fiber bas, mas ihm zu thun obliegt, und fiber bas Wie bes Sanbelns bilben tann, und nicht langer in ber Ungewigheit und Finfternig ber Entfernung feinen Weg zu fuchen braucht. ... Dit bem Rbnige hat er bie vertrauteften Befprechungen gehabt und wurde mit berfelben Liebe behanbelt wie immer; mas aber ihre Anfichten und politischen Grundfate betrifft, fo geht es ihnen wie zwei Kreisen, die fich wol an einem Buntte berühren tonnen, aber bann in ihrem gangen übrigen Umtreife nach verschiebenen Richtungen auseinanbergeben.

Aus dem September berichtet dieselbe Quelle folgendermaßen aus London:

Freitag 8. September 1848.

Nachbem wir am Dienstag ben 5. ber Bertagung bes Parlaments beigewohnt und nachber bei Lord Balmerston gespeist batten (ein angenebmer Abend wie gewöhnlich), gaben wir am Mittwoch ein Diner zu Ehren von Baron Anbrian, bem frantfurter Gefandten, ber in Erwiberung von Lord Cowley's Miffion nach London geschickt ift. Er fieht wie ein Italiener aus, und tommt aus bem italienischen Tirol. Lord Balmerfton mar jugegen und mar wie gewöhnlich febr gesprächig; charafteristisch außerte et fich gegen mich über Dr. Anften: "Er verbient, wie ich ihm eben gesagt, ben Dant ber Nation, weil er ber Konigin ju einer angenehmen Reife verholfen; - man bat ausgerechnet, bag er 14 Tage von ber biesjährigen Parlamentefeffion in Anspruch genommen bat. Satten wir nun biefes hinderniß nicht gehabt, fo maren wir 14 Tage fruber fertig geworben, und die Reise ber Ronigin murbe, anftatt bei bem jetigen iconen Better, mitten unter Regenftromen ftattgefunden haben." Es überrafcte mich, bag er mit Anstey, ber jene 14 Tage ju Angriffen gegen ihn in Anspruch genommen, überhaupt gefprochen.

Unter dem 18. October 1848 schrieb Bunsen aus London an Herrn von Usedom:

... Ich erwarte Stodmar in acht Tagen. Sein ebles Betragen in Beziehung auf mich, und ebenso in Beziehung auf Preußen, ist ganz, was ich von einem Mann erwartet, bessen Freundschaft mit mir eine heilige ist; benn sie ist auf dem Altar des Baterlandes beschworen, angesichts der West-minsterabtei.

Ueber eine Antwort Usedom's äußert eine gleichzeitige Mittheilung:

4. November 1848.

Ein gerade angekommener Brief vom Propheten Jeremias \*) gibt eine unnachahmliche, und, wie ich fürchte, nur zu genaue Beschreibung ber gegenwärtigen "Richtregierung" in Berlin — weber Leben noch Tod, wie das beutsche Sprichwort sagt "zu viel zum Sterben und nicht genug zum Leben". Die "Jeremiade" erstreckt sich auch auf Frankfurt, das, wie er glaubt, blos für einen Augenblick triumphirt, am Rande des gähnenden Schlundes der rothen Republik, die bereit sei, es zu verschlingen. Aber wir wollen Bessers hoffen.

Bon Bunsen selbst find bann wieber die folgenden Briefe:

Carlton Terrace, 9. November 1848.

(Un Bare.) Mein theurer Freund! Ich habe lange geschwiegen, aber Sie werben nie baran gezweifelt haben, bag meine Seele beständig bei Ihnen ift, wie ich ju meiner unaussprechlichen Erquidung weiß, bag bie Ihrige bei mir ift. Bur Beit ber Sunbflut hat gewiß ebenfalls wenig Bertebr flattgefunden, wenigstens zwischen benen, die wuften, daß es eine Sünbflut war. Ich fühle, bag ich in eine neue Lebensperiobe eingetreten bin. Ich habe alle Privatbeziehungen, alle eigenen Studien und Forschungen aufgegeben, und lebe gang für bie gegenwärtigen politischen Ereigniffe meines Landes, um in und mit denselben zu ftehen oder zu fallen. Els olovos арготод (Ilias, XII. 243). Sanct Hettor's Glaubensbetenntnig ift bas meinige. In Diesem Beifte habe ich eine kleine Schrift von etwa funfzehn Drudbogen gefdrieben: "Deutschlands Bergangenbeit und Rufunft". Sie besteht aus brei Theilen, junachft einer Ginleitung in zwei Abschnitten: "Wohin geht Europa?", "Bobin geht Deutschland?" Dann zwölf Abschnitte über bie Bergangenheit, um zu beweisen, bag bie Deutschen immer ein Bolf gewesen find, und zwar ein Bunbesvolt; und zu erklaren, warum ihre Berfaffung nicht früher vollendet und durchgeführt wurde. Der lette

<sup>\*)</sup> Bunsen hatte Herrn von Usedom im Scherz biesen Ramen gegeben wegen seiner stets treffenden Beschreibungen der von ihm beobachteten Personen und erlebten Ereignisse. Anmerkung der Berfafferin.

Theil enthält eine politische Analyse der Grundsätze, nach welchen die Bundesversaffung der Bereinigten Staaten auf Deutschland angewandt werden kann. Natürlich stimme ich mit Gagern darin überein, daß das deutsche Reich jetzt die österreichischen Provinzen nicht einschließen kann, sondern daß die beiden Reiche, das eigentliche Deutschland im engeren Sinne und das österreichische Deutschland, durch einen Bertrag ewigen Kriedens in ein Bundesverwandtschaftsverbältnist treten muffen.

#### 12 1/2 Uhr Dienstag 28. November 1848.

(An seine Frau.) Nur ein Wort, Dir zu sagen, daß Stodmar soeben von Frankfurt die Nachricht erhält, der König habe Bassermann ermächtigt, zu erklären: er gebe die diplomatische Bertretung sogleich ab an die Censtralgewalt.

Alfo biefer Buntt mare befeitigt.

Ich habe eine wichtige Note von Lord Palmerston erhalten über bie Streitigkeiten zwischen ber schleswig-holsteinischen Regierung und Danemark, in Antwort auf ein Memorandum von mir vom 10. — Ich habe ihm sehr triumphirend antworten können, da mich die guten Schleswiger mit allem Nöthigen versehen hatten.

Alle Nachrichten von Berlin, nach den Zeitungen, gut, soweit sie geben. Der Rudschlag zu Gunsten des Königs ist allgemein. Die schlesische Landschaft hat 2 Millionen angeboten, — Städte wie Magdeburg (!),
sogleich für ganz 1849 die Steuern zu zahlen, u. s. w. — Ich lege einen
prächtigen Brief des Führers des rechten Centrums, Harkort (aus Westfalen),
an die Arbeiter bei.

Lord Clarendon hat mich gerade verlaffen. Er, wie alle Anderen, billigt die Handlungen des Königs, und hofft nur, daß er ftandhaft bleiben wird.

# 81/4 Uhr Donnerstag 7. December 1848.

(An biefelbe.) Der Menfc bentt's - Gott lentt's! So geht's auch biesmal, geliebte Fannh!

Eben habe ich alles Persönliche überwunden und den guten Banks aufgesordert, die Stelle anzunehmen, während Stockmar nach Frankfurt schrieb, sie möchte ihm angetragen werden — habe dieses gestern nach Berlin gemeldet — bin im Begriff Abeken zu schreiben, wie ich froh sei, jetzt perfönlich auszuscheiden aus der Angelegenheit, — als ein Brief von Camphausen vom 4. meldet: das Reichsministerium habe ihn gebeten, meine Bevollmächtigung für die Unterhandlungen zu bevorworten — was er sogleich thue.

Er hatte mir zwei Tage vorher geschrieben: in Berlin liege nichts Perfonliches ber Sache im Wege, aber bie Centralgewalt habe als Bewilligung angesehen, was ein Opfer gewesen sein würde; jedenfalls könnte nur noch von berfelben ein Antrag gemacht werden, daß ich officiös für das Reich neben meiner officiellen Stelle für Preußen auftrete; aber der Antrag muffe von Frankfurt kommen. Wir wollen nun morgen überlegen.

Freitag Morgen. — Ich stehe jeben Tag um 5 1/2 auf und gehe in meinem Belgrod' hinunter, um mein Feuer anzusteden. Ich habe vier Abschnitte bes Buches geschrieben, und Karl hat von dem einen eine Reinschrift gemacht; wir hoffen drei fertig mitzubringen, um vorgelesen zu werden. Wir kommen, so Gott will, übermorgen Nachmittag.

Wien ift belagert.

Am folgenden Tage traf aus Totteribge folgende Antwort ein:

Wir staunen ob ber Nachricht! Möge nur die Ungewißheit nicht zu lange dauern! Ich grolle darüber, daß Du in der Gemütheruhe gestört wirst, welche Du Dir wiedererobert hattest. Aber ich muß doch die herzliche Befriedigung ausdrücken, mit der ich die Kämpfe beobachtet habe, die während einer für Fleisch und Blut höcht aufregenden Prüfung in Deinem Inneren stattsanden, und Zeuge gewesen din von dem vollsommenen Siege, welchen Du über ganz natürliche und zulässige Gesühle davongetragen hast. Einem solchen Siege konnte seine verdiente Belohnung nicht fehlen, in dem erneuten Bewußtsein der niemals sehlenden Hilse von oben, die in jedem Sturm menschlicher Leidenschaften Ruhe gebieten kann, wenn sie nur in Demuth und in Eingeständniß der menschlichen Ohnmacht angerusen wird. Aber den äußeren Lohn erwartete ich kaum so rasch, wenn auch die Erzeignisse jett mit Eisenbahnschnelligkeit einander solgen.

Möge Gott Dich segnen und durch gute und bose Nachrebe, burch Bemühungen ber Freunde und Lügen ber Feinde zu dem einen Ziele Deines Lebens hindurchführen!

Tu fecisti nos ad te et cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te!

Bunsen selbst schreibt in Antwort hierauf:

71/2 Uhr früh Sonnabend 9. December 1848.

Gott sei gedankt! Die Constitution, die der König gegeben, ist nicht die alte, sondern eine sehr verbesserte, und hat Bieles von dem, was ich wünschte. Ich bringe sie mit. Stockmar hat sich bereits in Osborne angesagt, und kann also wahrscheinlich nicht kommen. Wird er nicht besohlen, so kommt er.

Tausend Dank für Deinen lieben Brief! Es ist mein höchster Lohn, Deine Billigung und Zustimmung zu haben in Allem, was ich thue, und beshalb ist meine Freude über Deine Aeußerungen unbeschreiblich gewesen.

Nun die Renigkeiten: Der Kaifer von Desterreich hat abdicirt zu Gunsten seines Reffen. Der König hat die Bersammlung aufgelöst, Manteuffel weggeschickt, Brandenburg nur die Präsidentschaft gelassen, sür die anderen Ministerien liberale Männer genommen, eine Constitution octropirt, um später discutirt zu werden. Nun ist Preußen gerettet, und Deutsch-land. Gott gebe seinen Segen!

Das Tagebuch einer Tochter erzählt von einer Unterhaltung Bunsen's mit Stockmar in Totteridge Park am 10. December:

Mein Bater und Baron Stodmar tamen am Nachmittage an, als wir faft icon auf fie verzichtet hatten, und ichloffen fich unserem Spaziergang auf ber Terraffe an. Sie sprachen über bie preufische Berfaffung . . . . Im Bangen maren fie bamit zufrieben, aber Stodmar blieb babei, bag es Bieles in bem alten Project gabe, was fich in bie Constitution nicht batte einschleichen burfen. Ein Artitel führte ju einer Erörterung über bie Aufhebung der Todesstrafe; Stockmar sagte, er sei für die größtmögliche Beidrantung ber Anwendung berfelben, aber burchaus gegen ihre völlige Abichaffung, felbft bei politischen Berbrechen, welche feiner Anficht nach oft in ihren Folgen viel ernfthafter find als irgenbein privates Bergeben. Seine Grunde bafur maren junachft, bag er glaubte, bie Brivatrache, für beren Berhutung die Strenge bes Befetes forge, tonne fonft nicht verhutet werben; und bann, bag auf die große Maffe bie Furcht vor bem Tobe einen praventiven Einfluß ausübe, ber bei feiner anberen Strafe erreicht werbe. Als ein frangofischer Staatsmann genannt wurde, ben mein Bater als einen "ehrlichen Mann" anzusehen geneigt mar, wenn er auch fein Betragen misbilligte, fagte Stodmar: "Es gehört viel Berftand bagu, um in öffentlichen Angelegenheiten ein ehrlicher Mann zu fein - Berftand ift nöthig, bamit ein Manu wiffe, ob er wirklich ehrlich ift ober nicht; es tann Jemand funfundawangig Jahre lang fich in einem Labyrinth rund umber bewegen, und fich felber für ehrlich halten und es folieglich boch nicht fein."

Ein Brief an Bunsen, während er in London und seine Familie in Totteridge verweilte, melbet ferner:

Totteribge, 18. December 1848.

Hier ift ein rührender Beweis, daß Neukomm's Sehkraft feit seiner Operation wiederhergestellt, wenngleich noch nicht so weit genesen ift, um gang freien Gebrauch davon machen zu durfen. Er schreibt:

"«Und Gott sprach, es werbe Licht! und es ward Licht.» «Danket bem Herrn; benn er ist freundlich, und seine Gnabe währet ewiglich.»

"Die erste Zeile, bie ich seit ber Operation vom 6. October geschrieben habe. Wie immer Ihr Freund Reutomm."

Bunsen selbst schrieb seiner Frau am nämlichen Montag Nachmittag:

Ich habe einen Courier erhalten. Sie find sehr unglücklich, baß ich Bebingungen gemacht, ba sie ohne Bebingungen angenommen; erklären aber zugleich, wegen ber Instruction: baß Alles nach meinen Ansichten soll vereinbart werben; auch baß Niemand hier neben mir foll angestellt werben.

Da nun Schmerling und Co. abgetreten (worden) ist, und Heinrich von Gagern Premierminister, so ist Alles gut. Ich werbe ben Mann wol erst Mittwoch absenden, und an jenem Tage abends kommen. Mrs. Rich kann nächste Woche kommen.

Ein Brief von Heinrich von Gagern an Bunsen, während ber damaligen Unterhandlungen geschrieben, lautet:

#### Frankfurt, 25. December 1848.

Es ist mir ein Bebürfniß, während ber vielleicht nur kurzen Frist, welche meinem Berbleiben im Ministerium gestedt ist, in persönlichen, vertraulichen Berkehr mit Ew. Exc. zu treten. Mit Dank gebenke ich ber verbindlichen Weise, in ber Sie in Köln auf bem Garzenich mich begrüßten. Es war bas ein Gruß, ber eine ganze Zukunft freundlicher Beziehungen in sich satte. Und es thut noth, daß sich die Männer einander anschließen, die sich als Freunde des Baterlandes erkannt haben.

Ich bin also in das Ministerium eingetreten, in einem Augenblicke, in welchem hier ein Anderer kaum möglich war; doch fragt es sich, ob die Entscheidung über mein Programm zu meinen Gunsten aussallen wird, und was nach mir möglich ist? Alle Parteien sind stillschweigend übereingekommen, die Berhandlung über den ministeriellen Antrag, den ich beischließe, dis nach Neujahr zu verschieben. Die Leidenschaften haben sich schon jetzt etwas abgekühlt, ich verzweisle noch nicht am Erfolg. Ich verzweisle auch daran nicht, daß eine Majorität sich dasür aussprechen werde, den König von Preußen an die Spize des Bundesstaates zu stellen. Aber wir werden in dieser Beziehung bei der bestehenden dynastischen Coalition nur ein abermaliges Provisorium, kein Desinitivum erhalten. Des Königs und Ihre Ansichten sind mir bekannt; ich rede nicht vom Wege, zum Ziele zu kommen, sondern vom Ziele selbst.

Die auswärtigen Angelegenheiten brängen zur Entscheibung unserer Berfassungsfragen; sie sind in den händen eines Reichsministeriums ohne Mittel, ohne Agenten, ohne bedeutenden Einfluß, in einer Lage, die ich nicht länger verantworten kann. Bei der Stellung, welche Desterreich eingenommen hat, bei der Auslehnung der Mittelstaaten, liegt jetzt das

Schickfal Deutschlands in Preugens Sand, wenn nabe Gefahr uns broben follte.

Die schleswig-holsteinische Sache liegt also zunächst in Ew. Exc. Händen. Wer hegt nicht den Bunsch, diese Berlegenheit beseitigt zu sehen? Ich erinnere mich der Worte, die Ew. Exc. mir gerade darüber im Gürzenich gesagt haben; ich war damals überrascht durch Ihre Zuversicht, doch setze ich fortwährend das unbedingteste Vertrauen in Ihre weise Führung der Sache. In formeller hinsicht zweiste ich nicht, daß Sie die Stellung des herrn Banks diesem annehmbar machen wollen. Sie können sest darauf zählen, daß ich Alles aufzubieten bereit bin, daß hier Schwierigkeiten nicht auftauchen, die vermieden werden können. Nehmen Sie mich und die Sache unter Ihren patriotischen und geprüften Schutz. Herr von Andrian, ber in London Abschied nehmen will, wird diesen Brief überbringen.

Genehmigen Sie bie Berficherung aufrichtigfter Berehrung.

H. von Gagern.

Anfang 1849 wurde Bunsen abermals nach Berlin berusen, um zu Rathe gezogen zu werden über die Beziehungen zwischen Preußen und dem Deutschen Parlament, an denen er lebendigen und ununtersbrochenen Antheil nahm. Es kann kein Zweisel daran sein, daß das "große Werk", von dem er in seinen damaligen Briefen spricht, darin bestand, den König zu bewegen, die deutsche Kaiserkrone anzunehmen. Bunsen war ein eifriger Fürsprecher dieser Maßregel, auf die der König einzugehen sich schließlich weigerte.

Während dieses zweiten Aufenthaltes in Deutschland sind die nachsfolgenden Briefe Bunsen's an seine Frau (der erste englisch, der zweite deutsch) geschrieben:

# Berlin, Botel-bes-Brinces, 12. Januar 1849.

Ich befinde mich wohl, da ich bis Mittag zu Bett geblieben bin und gesastet habe, nur Gerstenschleim zu mir nehmend. Gestern Abend kehrte ich um 9 Uhr ohne Stimme aus dem Palais zurück, wo die Unterredung vier Stunden ohne Unterbrechung gedauert hatte. Der König empfing mich höchst gütig und herzlich. Ich schließe seinen Brief ein, der mich in Botsbam tras. Sobald wir im Cabinet allein waren, sagte ich dem Könige, ich sei sicher, er könne nicht glauben, daß die Worte meines Briefes dassienige besagten, was er zuerst darunter verstanden. "Einen Kuß", sagte der König; "es ist Alles in Ordnung" — und ein herzlicher Kuß war mein "Ja". Die Erzählung aller weiteren Einzelheiten hebe ich auf bis zu meiner Rückehr. Ich sühle es sast als Gewisheit, daß ich am 19. oder 20. nach Frankfurt abreisen und in der ersten Woche des Februar bei Dir sein werde. Es gibt hier jeht nichts für mich zu thun. Der

22. Februar\*) kann die Gestalt der Dinge um Ostern herum verändern. In der Zwischenzeit: bene vixit, qui bene latuit.

Ich traf ben Grafen Brandenburg, den Premierminister, beim Könige — nichts konnte herzlicher sein als sein Empfang, und Alles, was er sagte, war in meiner Anschauungsweise. Ich muß heute und morgen Quarantäne halten, um mich von dieser anstrengenden Reise zu erholen. Dies zu Bette Bleiben ist ein wahres Glück, denn ich würde mich sonst zu Tode sprechen. Abeten hält mich au courant von Allem, was geschieht. Lepstus, Gelzer, Hollweg, Bery, Gerhard erzählen mir Tausenderlei, was ein großes Bergnügen für mich ist. Ich glaube nicht, daß ich Dir noch einmal aus Berlin schreiben werde; aber Karl, der mir eine große Hülse ist, will es thun.

#### Frankfurt, Sonnabenb 26. Januar 1849.

Endlich, meine geliebte Fanny, fuble ich mein Berg frei, Dir gu fcreiben. Wenn ich Schmerz leibe, habe ich eine Pferbenatur, und bleibe ftumm, und bas war mein Gefühl bis heute vor acht Tagen, als nach einer Boche von Jammer und Sorgen, wie ich fie nie empfunden, ber König mir ploklich Alles zugab, was ich verlangt und vergebens bis babin erbeten und erbettelt hatte. In brei Stunden war Alles abgemacht, mas Monate und Revolutionen zu erforbern geschienen hatte. Das Rähere, wenn wir wieber vereinigt find - ich hoffe fpatestens beute in vierzehn Tagen. Sowie jener Sieg errungen war, entschloß ich mich, mein Gefcid einmal in meine Sand ju nehmen. 3ch fclug vor, fogleich nach : Frankfurt zu geben, wohin gleichzeitig bie große Erklärung abging. oftenfible Grund mar, Die ichleswig-holfteinische Instruction zu "vereinbaren". und bann in Berlin bie befinitive Instruction mir ertheilen zu laffen; aber . ich war zugleich bevollmächtigt, zu Gagern offen zu reben, mas ich für nothwendig halte, um bas große Wert jum Ende ju führen, mit Gottes gnäbiger Bulfe; auch nicht zu verschweigen, mas ber Ronig mir und feinen Ministern und Freunden gesagt: "bag er mit mir in ber Sauptsache einer und berfelben Deinung fei". Questo basta. Go langte ich benn, nach einer abentenerlichen Reife, am Donnerstag Abend bier an, ju fpat jeboch, um noch ju Camphaufen ju geben, ber für ben Abend mir ju Ehren eine große und glanzenbe Gefellicaft gegeben batte.

Gestern sprach ich mich mit Camphausen aus, ber nun bleibt, und mich als seinen politischen Freund erkannt hat. Dann ging ich zu Gagern...

<sup>\*)</sup> Bielleicht ein Schreibsehler statt 22. Januar. An biesem Tage wurde bie preußische Circularnote (vom 23. Januar) berathen, die allerdings, wenn die Regierung sest baran gehalten hätte, in 2 bis 3 Monaten ben Zustand Deutschlands wesentlich zum Bessern verandert haben würde.

1%

Wir wurden bald über bie Hauptpunkte einig. . . Heute ift Alles im Einzelnen verabrebet.

Ich habe noch nichts von Lord Cowlen gesagt, ber ber ebelste englische Diplomat und ber beste Welleslen ift. Er ist so bentsch wie ich. Auch er ist von ber Ueberzeugung burchbrungen, baß, wenn wir nicht binnen brei Wochen bas Wert zu Ende führen, eine Revolution vor ber Thur ist.

Gestern hat er mir ein großes Festmahl gegeben, und Bants und ich find bann bei ihm bis tief in ber Racht geblieben.

Run, mein Engel, sage mit mir: "Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit, die Du an mir thust!" — Richt, daß wir schon am Ziele seien,
umgekehrt, der Kampf beginnt jetzt erst, und wir können Alle darin untergehen; allein das steht in Gottes Hand, und ich fühle, daß sein Geist mit
mir ist. Es liegt mir nichts mehr am Leben, wenn nur das große Ziel
erreicht wird. Ein solches Baterland ist jedes Opfers werth. Es wird
mir sehr schwer zu scheiden, doch scheint es nothwendig für das Friedenswerk.\*) Kann ich es einleiten, durch eine Note, ohne vorerst selbst zu
kommen, so bleibe ich in Deutschland bis zur Entscheidung. Der 15. Februar ist zum Ausbruche der republikanischen Revolution in Deutschland
bestimmt, wobei es auf Mord und Brand abgesehen ist. Es wird aber
boch kein Haar von unserem Haupte sallen ohne Gotttes Willen, und ich
fürchte mich vor nichts.

3ch bente spätestens nächsten Donnerstag, ben 31. b. M., nach Berlin ju geben. \*\*)

Die Birksamkeit wie die Erlebnisse Bunsen's während dieser Zeit schildern seine (gleich solgenden) Tagebücher. Hier sei daher nur noch erwähnt, daß er am 17. Februar wieder in London bei den Seinigen eintras. Kurze Zeit nach seiner Ankunft, in der dritten Woche des März, sand der Umzug der preußischen Gesandtschaft aus dem Hause Nr. 4, Carlton Terrace, nach Nr. 9 statt. Innerhalb zweier Tage wurde Alles von dem einen Hause in das andere geschafft. Sieben denkswürdige Jahre waren in der schönen Wohnung des Lord Stuart de Rothesap verbracht worden; aber wie sehr man dieselbe auch nach Verdienst scholzen, so war doch der durch den Erwerd des bisher Mr. Merander gehörenden Hauses erlangte Gewinn unbestreitdar, sowol in Beziehung auf den Raum und die Fülle des Lichtes, als durch die bessere

<sup>\*)</sup> Berhandlungen wegen Schleswig-Holftein.

<sup>\*\*)</sup> Die Antwort auf biesen Brief, vom 1. Februar, enthielt die Bitte an Bunsen, lieber "ein paar Wochen länger zu bleiben, und durch persönliche Sinswirkung durchzusetzen, was eine solche Sinwirkung allein erreichen könne".

Bertheilung der Zimmer. Ein ernstes Unwohlsein war für Bunsen die Folge davon, daß er sich bei dem Umzuge den Märzwinden ausgesetzt hatte; denn die Zeit der Jugend war jest vorbei, in welcher er gegen körperliche und gemüthliche Schläge gewappnet war, und eine dreitägige Ruhe im Bett genügte nicht, um den Husten zu entsernen, mit dem er zu einem Diner bei Lord Palmerston am Mittwoch, den 28., und zum Drawing Room am 29. (der in einem gleichzeitigen Briefe als der erste "regnerische Hoftag", der im Lause von sieden Jahren beobachtet worden, erwähnt wird) zu gehen genöthigt war, um den Berzdacht zu vermeiden, er entziehe sich aus diplomatischen Gründen der Dessentlichkeit. Aber trot dieser jest leider so oft wiederkehrenden Krankheitsansälle nahm Bunsen's Thätigkeit in officiellen Mittheilungen an siederhafter Ausgeregtheit nicht ab, sondern zu, und zwar in demsselben Berhältniß, in welchem die Hossungen eines glücklichen Aussangs sich mehr und mehr verminderten.

In benfelben Tagen schrieb er einem Sohne zur Confirmation:

#### 1. April 1849.

Du haft bas Gelübbe abgelegt, nicht Dir selbst leben zu wollen, noch Deinem eigenen selbstischen Willen zu solgen, sondern dem Herrn, Deinem und unser Aller Gotte; und Jesum Christum zum Borbilbe zu nehmen, in Glanben und Demuth, für ein hingebendes Leben, und, wenn es nöthig ist, für ein muthiges Sterben für Recht und Wahrheit. Du trittst nun mit voller Selbverantwortlichseit in diese Welt, die Gott Allen eröffnet, welche in sie kommen, damit sie bieselbe umbilden nach dem göttlichen Urbilbe, und die Nothwendigkeit der Natur erheben helsen zur göttlichen Freiheit. Es ist ein besonderer Segen unserer Kirche, daß diese große Handlung in ihr ausgebildeter ist als in irgendeiner anderen. — Halte Dir den Ernst und die Feier bieser heiligen Stunden immer vor Augen!

Für die deutsche Sache habe ich Alles darangesetzt; die großen Gesahren aber beginnen jetzt erst. Du kannst benken, daß Graf A. nicht wein Mann ist, noch din ich der seinige. Ich sende heute einen Feldjäger
nach Berlin mit dem ernstesten Anrathen, daß der König die Reichsstatthalterschaft annehme und sogleich das volle Parlament nach Franksurt beruse. Alles ist in Gottes Hand — auch der Könige Herzen. Aber —
das Herz ist mir recht schwer, und das Leben wiegt mir oft schwer.

<sup>—</sup> Es folgen nun Bunsen's Tagebücher über seine beiben Reisen nach Deutschland, sowie über die zwischen benselben liegende Zeit:

Tagebuch meiner Reise nach Berlin vom 28. Juli bis 19. August 1848. \*)

Ich schreibe die Erlebnisse meiner Reise nach Berlin unmittelbar nach meiner Rücklehr in die selige Ruhe und Stille dieses anmuthigen Landsstess nieder, damit sie meinen Kindern und Enkeln ein Zeugniß seien über mein Thun und Lassen in diesen mir ewig denkürdigen drei Wochen, und in der Zukunft vielleicht dem Ersorscher und Betrachter unserer Zeit ein kleiner Beitrag zur Beurtheilung der Zustände Preußens und Frankfurts in der gegenwärtigen Krise Deutschlands. Mein Bericht ist treu und vollständig, über mich wie über die, deren Reden und Briese ich berichte. Als Belege gebe ich (in einem besonderen Bändchen) die Abschriften meiner Briefe, sowie politische Briese von Freunden, endlich den Brieswechsel mit meinem Sohne Georg, dessen spätere Schreiben aus Frankfurt seiner ganzen Berichterstattung beiliegen. Er besitzt meine Briese an ihn, auch aus diesem Zeitpunkte, und ihm übergebe ich die Verstügung über mein Tagebuch nach meinem Tode. Gedruckte Belege sind besonders zusammengeordnet zwischen beiden.\*\*)

# I. Berufung und Abreife (25. - 28. Juli).

Es war am Dienstag, ben 25. Julius, daß ich ein von herrn von Auerswald gezeichnetes Ministerialschreiben vom 20. Juli erhielt, worin ich aufgefordert wurde, mich möglichst schnell nach Berlin zu begeben, weil der Minister sich mit mir über mehrere wichtige Puntte der gegenwärtigen Politik Preußens zu besprechen wünsche.\*\*\*) Ein vertraulicher Brief von Abeken legte mir die Reise noch besonders ans Herz, ohne jedoch mir Näheres über den besonderen Zweck derselben mitzutheilen. Am Tage vorher hatte Graf Rielmannsegge mir aus einem Briefe unseres ehemaligen sächsischen Amtsgenossen, Herrn von Beuft, mitgetheilt, daß man sich in

<sup>\*)</sup> Riebergeschrieben in Totteribge Park vom 20. August an: am 21.—22. bis zu ber Conserenz mit Auerswald am 1. August; ber Rest vom 24. September an; beendigt am 27. September. — Fünf Abschnitte: "Berusung und Abreise"; "Reise nach Berlin"; "Die drei ersten Tage in Berlin. Wiedersehen und Auftreten"; "Die Erklärungen und die Abreise"; "Reise nach Köln. Honn. Rückehr."

<sup>\*\*)</sup> Die hier erwähnten Belege find theils in ben Roten, theils im Anhang ausgüglich mitgetheilt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Wortlaut bieses Motivs war: "Unter ben gegenwärtigen Umständen, wo so viele wichtige Fragen schwebend sind, und so bebeutende Ereignisse von Tage zu Tage die Lage der Dinge immer mehr zu verwickeln drohen, ist es mir von großer Wichtigkeit, mit den Vertretern der Regierung Sr. Maj. an den wichtigken Punkten des Auslandes mich auch mündlich und persönlich über die einzusschlagende Linie zu verständigen und die umsassunft zu erlangen, welche aus schriftlichem Wege nicht immer so vollständig zu geben ist 2c."

Berlin noch sehr mit ber Ibee umhertrage, mich zum Reichsminister bes Auswärtigen in Frankfurt zu machen. Am Mittwoch erhielt ich Georg's Brief vom 23. mit ber Nachricht, Schmerling habe mit Stockmar über mich gesprochen und seine Ansicht über mich von ihm verlangt, ba er von mehreren Seiten auf mich gewiesen sei als Reichsminister ber auswärtigen Angelegenheiten. Stockmar ließ mich bringend auffordern, die Stelle anzunehmen; beschlossen solle nicht darüber werden, die der Reichsverweser auf der Rückreise von Wien nach Frankfurt in Berlin gewesen sei.\*)

Bas ich bei diesen Nachrichten gedacht und empfunden, ist in einem Briefe an den Brinzen Albert ausgedrückt, welchen ich am folgenden Morgen (Mittwoch) schrieb und absandte. In ihm ist urkundlich meine Auffassung der damaligen Stellung Breußens zu Deutschland niedergelegt, sowie auch meine Ansicht über die weitere Gestaltung der Berfassung selbst und meine eigenen Gefühle hinsichtlich des mir zugedachten Amtes.\*\*) Ich will hier nur hinzusügen, daß mir der Gedanke an eine solche Stelle nie in den Sinn gekommen, außer am Tage vor der Ankunft des Schreibens des Herrn von Auerswald. Bon Totteridge früh nach der Stadt zurücksahrend, fühlte ich den Gedanken mir beim Einsahren in die vorstädtischen Häuserreihen wie einen Geisterruf entgegentreten, und es dauerte wol zehn Minuten, ehe ich ihn loswerden konnte. Ich kann mir diesen Gedanken durchaus nicht aus früheren Erwartungen oder Befürchtungen erklären: ich habe aber mehrmals in meinem Leben Borahnungen herankommender Erslednisse gehabt.

Am Donnerstag (27.) war bas beutsche Festmahl in Greenwich, an welches ich mit Freude zurückenke. Der Gedanke des Unternehmens war nicht von mir ausgegangen, sondern von Herrn Kausmann Sieveking, einem edlen deutschen Patrioten, würdig seines Namens und der Feldzüge von 1813, welche er mitgemacht hatte. Der Geist war gut: es gelang, die beutsche Formlosigkeit in den Rahmen einer englischen Festordnung zu bringen; das Gemüthliche machte sich bessenungeachtet Raum, am besten noch im Gesange, den jedoch die meisterfängerische Zunftphilisterei der Lon-

<sup>\*)</sup> Derselbe Brief enthält außerbem (wie eine große Anzahl anderer Briefe verschiebener Correspondenten mährend des ganzen Jahres 1848 aus Franksurt wie aus Berlin) wichtige Besonderheiten über das Parteitreiben in Franksurt. Bon Bunsen heißt es hier persönlich: "er habe die Schleswig-Holsteiner aller Parteien zu Freunden, und die Anderen sähen in ihm etwas, was sie nicht länger vermissen möchten". — Ein Brief vom folgenden Tage meldet noch: "Man scheint hier mit Stockmar's Borschlage einverstanden zu sein, und wenn nicht in Berlin andere Combinationen gemacht werden, so bürfte die Sache feststeben."

<sup>\*\*)</sup> Der Brief geht gleichzeitig auch auf die banische Angelegenheit ein und stellt als allgemeines Programm der auswärtigen Politik auf: "Enge Berbindung mit England, Belgien, Holland und der Schweiz: nach erfolgter Rustung Borschlag zu allgemeiner Entwaffnung."

boner Liebertafel nicht zum gebührenden harmonischen Bollsausdrucke ge-langen ließ, wodurch wir Meyer's schönes Baterlandslied und überhaupt den vollen, gesellschaftlichen Bollsgesang verloren. Die "Times" gaben einige Andeutungen von dem, was ich dort gesagt; leider wurde nichts mitgetheilt über Bancrost's begeisterte deutsche Rede, welcher im Ramen der Bereinigten Staaten das junge Brudervolt begrüßte und unter anderem sagte: "Eure Unternehmung ist die größte That der neueren Geschichte, und das öftliche Sternendanner des vereinten Deutschlands wird den Reigen sühren am himmel der Menschheit!" Lord Cowley, den ich, als mit der vertraulichen Sendung an den Reichsverweser betraut, eingeladen hatte, war leider abgehalten zu kommen.

An biesem Tage erhielt ich einen zweiten Brief von Auerswald, worin er meiner Frau schrieb, man erwarte mich am Mittwoch, b. h. am Tage nach bem Empfange ber Aufforderung! Dies bestimmte mich jedoch, die sehr giltige Erlaubniß des Prinzen Albert abzulehnen, der Königin und ihm noch vor der Abreise meine Auswartung auf der Insel Wight zu machen.

Der Reisetag, Freitag, war wie gewöhnlich mit Abschlissen, Anordnungen und Briefen überfüllt, zum Abende kam die edle verehrungswürdige Amalie Sieveking, später Lord Ashleh. Ich reiste mit Karl unmittelbar nach dem Essen ab, ehe dieser hochherzige Freund kam. Kurz vorher hatte ich Lord Valmerston gesehen (wie früher Beel und Lord Iohn Russell) und bei ihm die Klagen Whnn's gelesen über Preußen, wegen Abschließung auf die von ihm selbst vorgeschlagenen Bedingungen des Wassenstillstandes. Ich wußte von dem Allen nichts, fand aber in Berlin, daß Whnn's Darstellung vollkommen richtig war.

Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß die Wahl des Reichsverwesers und die Zustimmung der Fürsten zu derselben sowie seine Annahme und sein erstes Auftreten den Unglauben der Engländer bedeutend
erschüttert hatten. Sie singen an zu meinen, es sei die ganze Unternehmung doch wol wichtiger und folgenreicher, als sie sich dieselbe gedacht.
Beel und Russell versicherten mich Beide, daß die Einigung Deutschlands
ihre ganze Theilnahme erwede und ihre besten Wünsche habe. Beel ging
in seinen Fragen am meisten auf die Hauptpunkte des Bundesspstems ein,
wie ich es mir benke und wie es sich gestalten dürse. Die Idee eines
monarchischen Bundesstaats mit dem Organ des amerikanischen war ihm
jedoch zu neu, als daß er sich damit vertraut machen konnte und wollte.

Herr D. von ber "Times" sagte mir: ihr Blatt werbe ganz für bie beutsche Sache schreiben, sobald wir nur ben dänischen Krieg zu Ende gebracht. Sie lenkte auch, auf Beranlassung bes Festmahles in Greenwich, merklich auf biese Seite über. Ueber mich perfönlich äußerte sie sich sehr schmeichelhaft.

So verließ ich England unter erfreulichen Sindrücken. Ich fab bie

ı

langgenährte Soffnung auf ein ebenburtiges Busammenfteben beiber Brubervölker mit gegenseitiger Erganzung ihrer Erfüllung naber als je, und baburch ben friedlichen und gesegneten Fortschritt ber Menscheit mitten im brobenben Sturme gefichert. 3ch fab mich felbft für fiebenjähriges, offenes und treues Berfahren burch allgemeines Bertrauen und ehrenhafte Zuneigung belohnt und eine größere Birtfamteit in biefem mir fo vielfach werthen Lande mir in Ausficht gestellt, falls ich nicht zu einer Thatigfeit im Baterlande felbst berufen werben follte. Hierüber erlaubte ich mir nichts Bestimmtes zu munichen. Ich abnte eine auseinandergebende Ansicht ber Dinge in Berlin und in Frankfurt, und ich hatte bie Mittel nicht, zu ent= fcheiben, wo bie größere Beisheit und bas beffere Recht fei. Dein ganges ! Berg glubte fur bie beutsche Ginbeit; ich batte nie Breugen anders geliebt als wie bas Wertzeug ber Wiebergeburt Deutschlands. Des Königs Ehre fchien mir nicht weniger an bie Berwirklichung biefes großen Gebantens verpfändet, als bas rubmliche Fortbesteben ber Monarcie, ja bie Rettung berfelben ichien mir bebingt burch bas "Aufgeben in Deutschlanb" b. b. baburch, bag Breugen an bie Spite Deutschlands trete, feine Besonberbeit ablege und alle übrigen beutschen Stamme mit feinem Bolte au einem wahrhaften Deutschland vereinige. Aber welche Garantien bot Frankfurt? welche verlangte Berlin? Das tonnte ich nur an Ort und Stelle boren; vorab alfo in Berlin, wobin grabenwege ju reifen mir vorgefdrieben mar.

#### II. Reife nach Berlin (28 .- 30, Juli).

In 24 Stunden war ich in Roln. Georg und helmentag, ber treue Freund und Landsmann, erwarteten mich am Bahnhofe. Georg theilte mir ichon auf bem Bege jum Gafthofe Stodmar's Gruge und Bufpruch mit, und feine Erflarung, bag er bie Stelle eines Minifterprafibenten annehmen werbe, wenn ich bas Ministerium bes Auswärtigen übernehmen wolle. Selten hat mich bas Bertrauen eines Freundes fo gerührt und ergriffen, ale biefe Ertlärung Stodmar's. Ein Bebante, ben ich bisber nur als in ber Luft fdwebend angeseben, fdien ploglich Wirklichteit mer= ben zu wollen. Ein ehrenvolles freudiges Wirten für bie neue Gestaltung bes geliebten Baterlandes ftand in Ausficht: ber Mann, ben ich als einen ber erften Staatsmanner Europas ehrte und als Freund innig liebte, zeigte mir bas höchfte Bertrauen, indem er zugleich mir felbst ein höheres Bertrauen zu meinen Rraften in meiner Seele erweckte. 3ch fab in feiner Bereitwilligfeit bie fconfte Gemahr bes Gelingens bes großen Bertes, und gab mich ber hoffnung, es werben bie Berichiebenheiten ber Ansicht über einige wefentliche Buntte ber tunftigen Reichsverfaffung fich bei gemein= famem Befprechen und Wirten balb verlieren, um fo eber bin, ale er ja Breugen als bem fünftigen (nach ihm erblichen) Reichsoberhaupte mehr geben wollte, als ich für möglich und beshalb rathlich bielt. Meine Stel-

lung zu Breufen konnte also burch eine politische Berbindung mit Stockmar nicht benachtheiligt werben. Außerbem verband uns bas felige Band jener Freundschaft, welche aus Achtung und Bertrauen entspringt, und fich baburch ewig fuhlt und ungerftorbar, bag fie fich bewußt ift, nichts Berfonliches zu wollen, fonbern in ber Liebe zu Bahrheit, Recht und Freiheit zu wurzeln. Als mir nun Georg alles Beitere furz mittheilte, was er mit liebevoller Sorgfamkeit auf bem Rheine für mich niebergeschrieben als im Auftrage Stodmar's, aus feinen letten Befprechungen mit ihm über ben mir gemachten (ober vielmehr zu machenben) Antrag und über bie von mir babei zu nehmenbe Stellung - ba begann ich ber Sache mit Ernft ins Auge zu schauen. Für ben Inhalt biefer wichtigen Mittheilungen verweise ich auf ben schriftlichen Bericht Georg's "gum 29. Julius", ben wich= tigften und iconften; ben er mir gemacht. Man fieht baraus, bag Stodmar mich entschieben ermahnte, anzunehmen, jeboch ohne Bedingungen und ohne vorgefaßte Meinungen, bis ich vierzehn Tage in Frankfurt gewefen. Rugleich offenbarte fich in Stodmar's vertraulichen Meugerungen jenes Befteben auf ber Ansicht, bie er mir in bem mertwurdigen Briefe vom Monat Dai ausgesprochen: von Preugen, als bem unmittelbaren Reichslande, mit noch größerer Ausbehnung ber Centralgewalt (namentlich auf Universitäten und Nationalbank) als die Siebenzehner sie gefordert. \*) Die Sicherheit bes Aussprechens und Durchführens bieser Anficht machte mir einen tiefen Einbrud, ohne mich jedoch an meiner eigenen Auffassung burchaus irre ju machen. 3ch beschieb mich, bag ich erft aus bem Anschauen ber beutschen Buftanbe, namentlich Frankfurts, zur enbgültigen Ueberzengung gelangen könne.

Einige Zeilen von Thile aus Frankfurt, ber als Mitglied ber preussischen Gesandtschaft von Allem wissen mußte, bestärkten mich in dem Ginsbrude, daß man mir in Berlin, infolge ber frankfurter Borschläge, ben Antrag machen werbe, in bas Reichsministerium zu treten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Unter ben übrigen Aeußerungen Stockmar's, welche in biesem Briese mitgetheilt sind, fällt durch ben vorausschauenden Blick in die Zukunft besonders solgende aus: "Was aber auch die preußische Regierung in petto behalte — daß sie nur nicht an Allianzen etwa mit Hannover und anderen reactionslustigen Staaten benke! Preußen könnte nur Unheil davon ernten. Entweder der Kampf gelänge, welcher daraus entstände, so hätte es nachher seine Berbündeten zu sürchten, oder er mislänge, und im ersten Augenblicke würden die Mächte Berrath üben und sich als Berführte an die Spize der Gegner stellen."

<sup>\*\*)</sup> Rach einer allgemeinen Ausführung über die bringende Rothwendigkeit, biesen Antrag anzunehmen, fährt dieser Brief Thile's sort: "Dennoch wage ich noch meinerseits ein bittendes, ja beschwörendes Wort hinzuzufügen, daß Sie sich dem schweren Berufe nicht entziehen wollen. Die Gefahr einer Spaltung zwischen Frankfurt und Berlin, die immer unleugbarer hervortritt (Sie werden das in Berlin selber sehen), kann nur beseitigt werden, wenn Sie Reichsminister werden. Camphausen's Weigerung hat schon boses Blut erregt. Sagen Sie auch nein, so

Alles dieses zusammen, zugleich mit der Freude über das Zusammentressen mit dem geliebten Sohne, dem Anblide der ersten deutschen Stadt seit den Tagen der Freiheit, dem Anschauen des Domes, den ich am Morgen besuchte, als die große Glode das Hochamt zu Ehren des Reichsverwesers einläutete, erregte meine innerste Seele. Ich gab mich dem vollen Gefühle der Freude hin über des großen Vaterlandes nahe Wiedergeburt — ein Gefühl, welches ich die dahin immer mit Macht bekämpst hatte, weil ich den Muth nicht fühlte, über eine Täuschung mich zu trösten.

So waren die wenigen wachen Stunden in Köln der Gipfelpunkt der Reise für das Gemüth. In dieser Stimmung schrieb ich einige flüchtige Zeilen an meine Frau\*), als schon der Wagen wartste, der mich noch gerade zu rechter Zeit auf die Eisenbahn brachte.

In ben Betrachtungen und Erwägungen, die sich hieran knüpften, ging ber Tag vorüber. Es war ein schöner Sonntag und die Welt schien in zwei Hälften getheilt: die eine, welche reifte, die andere, welche die Reisenden vorbeisansen sah oder bewirthete. Allenthalben deutsche und preußische Flaggen und Cocarden; die Soldaten trugen auch beide Farben im Preußischen, im Hannoverischen hörte dies auf. Das fruchtbare Land breitete den Segen seiner unermesslichen Fluren aus: die Menschen waren unverkennbar fröhlich und guter Dinge ob der reichen Erntehoffnung und wol auch im Gefähle erhöhten politischen Lebens. Kaum am Abend in Hannover angelangt, meldete ich mich bei Stüve. Er war beim Rönige und kam um 9 Uhr zu mir. Wir kannten uns nicht, begegneten uns aber als Bekannte. Stüve ist ein ehrenhafter, reichsbürgerlicher, deutscher Mann, ein schlechter Preuße, ein guter Hannoveraner und wirklich ein sehr guter Deutscher. Der König hat ihm offenbar Achtung eingeslößt, und, was beim deutschen Bürger nie sehlt, Zuneigung; aber er hat Deutschland nicht

sieht man hierin ein verabredetes Spiel, ein arglistiges Passibverhalten Preußens. Also nochmals, theurer herr Geh. Rath, entziehen Sie sich nicht der großen Aufgabe, deren Lösung allein uns vor einem politischen «dreißigjährigen Kriege» bewahren kann."

Ein ausführlicher Brief Heinrich von Arnim's aus Soben vom 26. Juli verfolgt benselben Zwed. Es heißt barin unter anderem: "Jhnen zuzureben kommt mir nicht zu; ich weiß, was sich von Ihrem persönlichen Standpunkte Alles gegen den Sintritt sagen läßt; Sie werden sich das Alles selbst sagen, besser als ich es kann. Aber auch besser als ich werden Sie sich sagen, was auf dem Spiele steht für das deutsche Baterland, und daß weder für dieses ein solcher Moment wiederkommt zur Rettung, noch eine solche Gelegenheit für seine Kinder, sich ihm zu weihen und, wenn es sein muß, zu opfern. . . Die große Frage, über die man Sie in Berslin zu Rathe ziehen will, ist die über das Berhältniß Preußens zum neuen deutschen Reich. Wenn man Sie hört und Ihnen solgt, ist mir nicht bange; bisher war ich es."

<sup>\*)</sup> Dieser Brief vom 30. Juli ift bereits oben (S. 429-430) mitgetheilt.

geopfert, noch aufgegeben. "Die vielgetabelte Erflärung stammte vom Könige: nur unter der Bedingung, sie so zu geben, erhielten wir das Uebrige, die Zustimmung selbst. Hinsichtlich der Zukunft ist der König ganz zufrieden mit Beuder's Berbesserung der Borschläge hinsichtlich des Reichsheeres: Truppentheile über 6000 Mann sollen ganz unter den Beselblen und Bersügungen des Landesherrn stehen; alle Truppen eines Armeescorps durch dasselbe fortrücken. Hinsichtlich der Bertretung ist der König zufrieden, wenn man ihm seinen Gesandten in London läst."

Ueber ben banifchen Rrieg fagte er, Golbaten, Offiziere und Burger seien beffen berglich satt. Die Schleswiger wollten Schleswiger sein, hatten aber gar feine Begeisterung für Deutschland. Die Soldaten seien unmuthig, baf fie ber Danen niemals habhaft werben tonnten. Die Refruten batten ben fich jurudziehenben Danen neulich zugerufen: "Dane fto!" Gine Bauerefrau vom Lande, Die ihn neulich beim Spaziergange angerebet, habe ihm gefagt, fie habe zwei Bruber bort; allein es fei ein folimmer Rrieg, benn bie Danen lebten nicht, wie andere Menschen, auf bem Lande, foubern wie Kifche im Baffer; von Zeit zu Zeit tamen fie aus bem Baffer bervor, nedten bie Deutschen, und wenn biefe fie ju hafden suchten, folüpften fie ichnell wieber ins Baffer. "Run, wenn's nicht anders fein tann", fette fie bingu, "fo marten wir bis gum Binter, bann wird es boch ben Danen wol zu talt im Waffer werben, und bann muffen fie aufe Land tommen und wir werben fie fangen." So entstehen Mythen . . . ... In Magbeburg fah ich wieder viele beutsche Cocarden neben ben preufifchen, auch allein.

Am Bahnhofe in Berlin empfingen mich die beiben lieben Freunde Abeken und Lepfius, ber Lettere unverändert, ber Andere mit Schnurrbart und etwas gealterten Zügen, die aber von bemfelben Geiste und herzen zeugten.

III. Die brei ersten Tage in Berlin (31. Juli, 1. und 2. August). Wiebersehen und Auftreten.

Ich will bamit beginnen, daß ich so treulich und urkundlich als möglich die Ansichten und Boraussetzungen barstelle, mit welchen ich hinsichtlich
ber beutschen Angelegenheit in Berlin eintraf. Der Brief Arnim's von
Soben, den 26. Juli \*), bestimmte mich wie in den Eindrücken, die ich
in Köln empfangen, so in ben Boraussetzungen und Annahmen, von denen
ich seitbem ausgegangen war. Diese Boraussetzungen beruhten vorzüglich
auf der Annahme, daß man durch Beckerath von Frankfurt ans alle nöthigen Einleitungen und Erklärungen in Berlin gemacht, hinsichtlich der Maßregeln, wodurch die provisorische Reichsregierung allmählich in die Hände

<sup>\*)</sup> Der auf ber vorhergehenden Seite erwähnte.

Preußens, natürlich im Sinne ber beutschen Einheit, übergehen solle. Die Besehung ber brei hauptministerien bes Reiches erschien mir nur als ein Theil und Zeichen dieser Einigung. Es ist wahr, daß ein vertranlicher Brief Bederath's an Mevissen, ben dieser mir an dem Abende vorlas, welchen ich in Köln zubrachte, mir Beranlassung zu einigen Bedenken gab. Bederath melbete darin seinem Freunde, daß herr von Auerswald ihm das Reichsministerium des Auswärtigen angetragen und wiederholt in ihn gebrungen sei, um ihn zu dieser Annahme zu bewegen. Bederath hatte natürlich ein Amt abgelehnt, zu welchem er auch nicht die mindeste Borbereitung und ich glaube Anlage hat. Ich seize voraus, dies sei Alles geschen, ehe der Borschlag meinetwegen, sowie Stockmar's bedingte Zussage, nach Berlin gekommen, odwol ich nicht begriff, wie herr von Auerswald einen solchen Antrag an Bederath machen konnte, wenn es ihm mit der Sache ernst war. Bulett beschied ich mich, die Sache nicht beurtheilen zu können und legte die Thatsache vorerst beiseite.

Arnim's Brief sagte mir zuerst, was ich mir gebacht: baß ber Hauptzwed meiner Berufung sei, mich über die Stellung Preußens zu Deutschland zu befragen. Er rieth mir bringend an, das Reichsministerium anzunehmen, und sprach die Hossung aus, Preußen werde die gebotene Hand ergreisen, und sich nicht an die Spite eines Sonderbundes setzen, wodurch es sich nur den Untergang bereiten könne. Daß Preußen jetzt wirklich die Leitung der Reichsangelegenheiten übergeben werden solle, schien mir durch diesen Brief jedenfalls entschieden. Arnim war täglich in Frankfurt und wußte von Allem,- was vorging.

Abeken's und Usedom's abgeriffene Bemerkungen während des Abendeffens, wobei Lepfius gegenwärtig war, machten mich dast auf den schroffen Gegensat ausmerksam, in welchen man in Berlin gegen Franksurt getreten war. Alles, was ich später in einer kleinen Abendgesellschaft beim Grasen Bülow, dem Unterstaatssecretär der auswärtigen Angelegenheiten, hörte, kam aus demselben Tone einer höchst ausgeregten Stimmung gegen Franksurt. Daß der ehemalige hannoverische Bundestagsgesandte Herr von Wangenheim diesen Ton annahm, eben wie Herr von Reinhardt, der würtembergische Gesandte in Berlin, befremdete mich nicht. Es ist ja die alte Politik dieser Fürsten, Prensen von Franksurt zu trennen; auserdem missällt beiden der demokratische Ton der franksurter Bersammlung. Aber Graf Bülow? und Usedom? das war mir unerwartet und berührte mich schmerzlich, was ich dem Letztern, als einem vielgeprüstem Freunde und einem seltenen politischen Kopfe, nicht verdarg, als wir allein waren.

Am nächsten Morgen sollte ich herrn von Auerswald sehen. Ich beschäftigte mich beim Schlafengeben mit bem Gehörten und bem zu Bernehmenden und stand um 5 Uhr morgens auf, um in zwei turzen Auffagen meine Gebanten niederzuschreiben, so wie fle fich bis babin in mir gestaltet hatten. Ich schrieb biese Gedanken nur für mich auf, als ein Mittel, mir klar zu machen, inwieweit ich mir felbst ber praktischen Folgen meiner Ansichten und Grundsätze bewußt war: und als ein Zeugeniß über das, was ich in dieser Lage gedacht.

Der erfte Auffat behandelt bie banifche Frage. Ich verhehle barin nicht, bag ich bie gange malmber Berhandlung als einen Irrthum und Fehler von Anfang an betrachte. \*) Und wirklich, nie ward ein größerer Rebler gemacht. In ber Form, weil man England baburch verlette, nachbem man ihm viel Mühe verurfacht; in ber Sache, weil man bie Schweben in biefer Berhandlung ftatt Englands als Bermittler bereingezogen; befondere aber, weil man fich viel weniger gunftige Bedingungen batte gefallen laffen, als von London aus vorgeschlagen maren. Rach ben in London geführten Berhandlungen blieb gang Holftein ben beutschen Truppen, und nur bie Freifcharen follten entlaffen werben, infolge ber Dalmber Berhanblung hatte man in Berlin felbst vorgeschlagen (ober angenommen) ... baf bie ichleswiger Truppen nach Schleswig verlegt werben follten, bie holfteiner in Holftein blieben, beibe auf bem Friedensfufe (Art. VIII): ferner bag bie Danen 400 Mann in Alfen halten burften, ale Gegengewicht gegen 400 Mann in Altona, welche allein von ben beutschen Truppen in Solftein ju verbleiben haben murben. Dies nun hatte Brangel als ichmablich bezeichnet und als unausführbar nachgewiesen, und fo mußte man in Malmo bebeutenbe Abanderungen fordern, mabrend bie Dauen mit Buftimmung ber Schweben und Englander fich barauf beriefen, bag fie angenommen, mas Breufen vorgeschlagen, mit Aufgabe beffen, mas fie mehr in Malmo verlangt. Befonbere ftraubten fie fich gegen bie Abanderung von Art. VIII, und gegen ben Borbehalt ber Genehmigung bes Reicheverwesers, von welchem bie Danen nichts mußten noch wiffen wollten, und ber jebenfalls in ihren Mugen nur ber Rachfolger bes Bunbestages fein tonnte, in beffen Auftrage Breufen ohne allen Borbebalt als Unterhandler aufgetreten mar. Aber bas Allerschlimmfte mar biefes; ben Baffenftillftand tonnte man nicht erlangen mit Rudgabe ber Schiffe und Aufhebung ber Safensperre, ohne fich mit Danemart über eine gemeinsam ju errichtenbe Regierung mahrend ber Baffenrube ju vereinbaren; und bas fette bie Auflösung ber von Deutschland anertannten, und in Frantfurt febr ftart beglaubigten Proviforifchen Regierung voraus. Gerabe beswegen, weil biefer zweite Buntt ein fcmerglicher mar, batte ich mich am

<sup>\*)</sup> Außer ben im Text angeführten Gründen für diese Auffassung sei hier noch der weitere angeführt; "Es war serner eine Maßregel, welche unmöglich war in Deutschland durchzubringen, — von den Herzogthümern nicht zu reden —, wenn man nicht gleichzeitig die Berpssichtung Dänemarks zu einer Bewilligung vorzeigen konnte, welche den Zwed des Krieges in der einen oder anderen Art sicherte und die Ehre Deutschlands rettete."

17. Mai entschloffen, Alles anzuwenden, bamit ber Baffenstillftand nicht obne bie Borbebingungen bes Friedensschluffes ausgemacht werbe. 3ch batte bies auch erlangt, sowol in bem erften Borichlage Lord Balmerfton's (vom 18. Mai) als in bem zweiten (vom 23. Juni). Wenn Danemart so angehalten murbe, Deutschland in ber Sauptfache Genugthuung ju geben und Bufagen zu machen, welche einen ehrenvollen Frieden ficherten, tonnte es nicht feblen, bak man über ben bofen Buntt, ben zweiten, binwegtam. Best aber ftand Deutschland gang bloß binfictlich bes endlichen Friedensfoluffes, und man mußte bie Brovisorische Regierung opfern, ohne ju wiffen, ob ein ehrenvoller Friede möglich fein werbe.

Diefen Buntt nun berühre ich leicht in jenem Auffate. Dein Saupt= augenmert geht babin ju zeigen, bag ein Entweber - Dber vorliege: abschließen ohne Frankfurt -

Frankfurt die Bollmacht gurudgeben. \*)

Die Erwägung biefes Zwiefalls führte natürlich auf bie beutsche Frage, ben Gegenstand bes zweiten Auffates.

Der Sauptzweck beffelben ift, ju zeigen, daß Breugen ben Augenblick ergreifen folle, um fich an die Spite ber Organisation bes beutschen Beeres au ftellen, und ameitens, daß mahrend ber Reichsverweserschaft bie preußi= ichen Gefandten bie beutschen Angelegenheiten als Reichsgesanbten beforgen mußten. Dies fei auch fur Deutschland bas einzige Mittel, ben Demuthigungen zu entgeben, bie seiner sonft warteten. \*\*)

Um 9 Uhr war ich bei herrn von Auerswald. 3ch fant in ihm einen feinen, geiftreichen, garten Mann, mit Ton und Sprache ber .. Stabt

<sup>\*)</sup> Rachbem die schlimmen Folgen der ersten Alternative dargethan find, beißt es weiter: "Es bleibt also nichts übrig als zu sagen: «Preußen habe fich überzeugen muffen, daß es weder Danemark zur Annahme des Borbehaltes bewegen tonne, noch Deutschland jur Annahme bes Baffenftillftanbes allein, ohne Bafis eines ehrenvollen Friebens. Da nun unterbeffen bas Reichsminifterium gebilbet fei, so übergebe Breugen in beffen Sanbe bie weitere Aubrung biefer beutschen Angelegenheit.» Es foll bier nicht untersucht werben, inwieweit biefer Schritt im Allgemeinen ber rechte sei. Da Preußen die Besetzung bes Prafibiums sowie ber auswärtigen Angelegenheiten in seinen banben bat und ber Willigkeit bes Reichsverwesers gewiß ift, fo tann ibm baburch nur Bortheil erwachsen, wenn es feine Bollmacht zurudgibt. Es wird icon an biefer Angelegenheit fich zeigen, bag Preußen Deutschland ebenso ficher von Frankfurt aus und durch Frankfurt regieren tann, auch biplomatisch, als es unfabig ift, bies von Berlin aus zu thun."

<sup>\*\*)</sup> Die Ausführung über bie Rothwenbigfeit beiber Schritte beginnt: "Die allgemeine Bolksftimme in Breugen, namentlich in ben mittleren und öftlichen Lanbichaften, verlangt, bag Breugen bei ber neuen Geftaltung Deutichlands bie Stelle ber leitenben Dacht einnehme. Darin liegt jugleich, bag bie Bolls: ftimme bon ber Regierung verlangt, daß fie biefe Stellung ergreife, nicht unthätig bleibe bei ber Bilbung ber Reichsgewalt und ber Befetung ber vom Reiche abhängigen Stellen, noch auch abwarte, was man in Frankfurt etwa thue."

ber reinen Bernunft" und — Rosentranzens. Er sagte nichts von Frantfurt, er äußerte nur, er wünsche sich vor Allem wegen Schleswig mit mir zu besprechen. Ich setzte ihm meine Ansicht auseinander, wie ich sie am Morgen niedergeschrieben. Er leugnete das Entweder — Ober. Preußen muffe die Unterhandlung jetzt in Malmö zu Ende führen: das Andere finde sich.

Diefer Bunkt brachte uns auf bie beutsche Angelegenheit. Auch bier- über habe er gewünscht, fich mit mir zu verständigen.

Die Droschke zur Nationalversammlung warb angemelbet, und ich empfahl mich. Wirklich fant ich unten bie Drofchte Rr. 287 auf ber Rampe vorgefahren. Ein Beichen ber Beit! Ueberhaupt fuhr Riemand andere als in Diethsbrofchten, ober - ging ju Fuße, Cigarren rauchend großen-Belder Abstand von Berlin, wie ich es fannte! Der Grund mar Furcht, ben neuen herren zu misfallen. 3ch ging zur Nationalversammlung, in bie Singatabemie. Der Anblid ber Berfammlung mar nicht febr er-Man fab fogleich, bag bier eine Menge Menschen ohne Bilbung und Berftandniß fagen. Die Reben maren auch nicht febr parlamentarisch im englischen Sinne. Des Fragens war tein Enbe. Die Minister antworteten von ihren Sigen wie gefragte Symnastaften, nicht ale Mitglieber ber Berfammlung, noch als mit ber ausübenben Gewalt bes Ronigs betraut. 3d besuchte bie meiften an bemfelben Tage. Alle machten mir ben Eindruck tuchtiger Geschäftsmanner und ernfter Reformer. . . . 3d erholte mich von bem Allen am Nachmittage, als ich mit Lepfius bas von ihm eingerichtete wundervolle Aegyptische Museum besuchte, und Raulbach's göttliches Bilb ("bie Berftrenung ber Bolterftamme in Babel") und ben genialen Runftler felbft fab.

Es tam Mittwoch, - bas Wiebersehen bes Ronigs in Sanssouci. 3ch traf bort humbolbt und General Rauch, bie Bertreter ber beiben Gegenfate, Frankreichs und Auflands. Der Konig trat endlich ein, reichte mir bie Band, und fragte, weshalb ich mich nicht bei ber Durchreise gemelbet? (was ich nicht wagte, ba mir Gile nach Berlin anempfohlen mar, und auch bie hoffitte bies mir nicht zu erlauben ichien). Nach ber Tafel rief mich ber Ronig ins Cabinet, und fagte: "Dag Gie berberufen worben, ift nicht mein Wert, ich weiß nur, und fage Ihnen biefes als Freund, bamit Sie fich banach richten: Sie find verklaticht, wie fo oft; man will Ihnen eine Lection lefen." - "Bon bem Allen", antwortete ich, "weiß ich nichts und habe auch nichts bavon verspürt; was man geflatscht haben tann, weiß ich naturlich nicht."- "Es wird wol wegen Ihrer Stellung gu Deutschland, ober gegen Rufland fein", fagte ber Konig. "Bon bem, mas Ihnen aber gefagt und geschrieben ift, weiß ich nichts." - Nachbem ich bem Könige furz gemelbet, was ich Auerswald geantwortet, begann er mir, mit aller Offenheit, fein Leib zu flagen. "Die Demotraten wollen bie Bolts-

fouveranetat und bie Republit: barein wird mich teine fterbliche Macht bewegen zu willigen; tommt's fo weit, fo ziehe ich bas Schwert. Die Ariftotraten, Manner, bie ich ale Stupen bes Thrones betrachtete, biefelben, welche hier von Legitimität reben, haben anberswo « decheance » gerebet. Man will von beiben Seiten mir Beer und Bolt abwendig machen. meinem jetigen Ministerium bin ich im himmel; fie behandeln mich anftanbig. Die alten fagten mir jebesmal ben Dienst auf, wenn ich nicht nachgab. Arnim hat mich mishanbelt. Er hat Dutenbe meiner Briefe nicht beantwortet, und bann bas Gegentheil von bem gethan, mas ich forieb. 3hm fciebe ich ben 21. Marg au, ber mir fo viel geschabet, und ben Krieg mit Danemart. Die auswärtigen Angelegenheiten geboren mir: ich babe fie mit ibm, nicht mit bem Ministerrathe zu verhandeln, und im Princip muß geschehen, was ich will; die Art ber Ausführung ift bes Ministeriums Sache. So mit bem Beere. 3ch werbe mich mit Schredenftein verfteben, bas ift genng. Berlin ift ein Tollhaus: wenn ich winte, eilen bie Provinzen berbei, ich halte fie zurud. Aber es liegen 10000 Mann in Berlin und 23000 in ber Umgegend: alle vom besten Beifte befeelt. Much bas Bolt außerhalb Berlins ift gut von einem Enbe jum anderen."

Ich fam spät zurud, getröstet über meine Berhältnisse zum Könige, aber tiefbetrübt über bie Biderfprüche, in welchen ber König mit bem constitutionellen System und ber Gegenwart stand. Auch war bie preußische Reaction gegen Frankfurt nicht zu verkennen.

# IV. Die Erflärungen und bie Abreife (3. bis 12. Muguft).

Diese Reaction wurde jeden Tag sichtbarer, hörbarer, fühlbarer in Berlin. Der Haß der Reactionare gegen die constitutionelle Regierung entlud sich in der Form des Preußenthums. Daneben trat ein achtbares Gefühl im Bolte der Anmaßung P-'s und des Reichsministeriums entgegen. Sollten die des alten Friz Monarchie auflösen? Sollte Preußen, welches Napoleon widerstanden, sich unter Frankfurt beugen? Während die frankfurter Freunde wieder von Jena redeten, nannte U. die Nationalversammlung in Frankfurt den Napoleon von 1848!

Meinen Sntschluß hatte ich in Sanssouci gefaßt, während der König sprach. Es ward mir klar, daß man mir preußischerseits mistraute, daß die Popularität in Frankfurt mir geschadet, daß man mich bekehren oder beseitigen wolle.

Offenbar war es nun an mir, einzugreifen in die Wendung meines Geschides. Ich schrieb am nächsten Morgen eine Denkschrift für herrn von Auerswald über die beiden hauptfragen, die er mir am 1. gestellt: Englands Stellung in der banischen Frage und zu Deutschland.\*) Indem

<sup>\*)</sup> Die Antwort auf die erste Frage: "Belche Stellung wird England in ber schleswig-holsteinischen Angelegenheit nehmen?" lautet im Befentlichen:

ich fie jetzt wieder durchlese, kann ich mir nur Glud wünschen, das, was seitbem geschen, so kar vorhergesagt zu haben. Diese Denkschrift begleitete ich mit einem vertraulichen Schreiben. Ich brach das Stillschweigen

"hinsichtlich ber Berhanblungen mit Dänemark forbert England jeht unbedingte Ratissication, b. h. ohne Borbehalt ber Ratissication in Frankfurt. Der Grund dieser an Preußen gestellten Forderung liegt darin, daß England den Frieden hergestellt sehen will, und zwar theils deswegen, weil der Krieg seinem Handel Sintrag thut und Anlaß gibt zu allgemeinen Klagen seines Handelsstandes und der Fabrikherren, theils weil seine Staatsmänner in einer weiteren Fortsetung des Krieges eine unmittelbare Gesahr allgemeiner, europäischer Berwidelungen sehen. Diese Beforgniß ist in der vorigen Boche noch durch die mündlichen Eröffnungen des Bertreters der französischen Republik vermehrt. Diese Gröffnungen lassen Lord Palmerston befürchten, daß Frankreich entschen für Dänemark Partei nehmen werde, theils aus Sisersucht gegen Deutschland, theils um seinen Einsluß in Ohnemark nicht ganz, Rußland und England gegenüber, zu verlieren.

"Diese ganze politische Anficht bes englischen Ministeriums ift in noch viel , boberem Grabe bie ber entschieben banisch gefinnten Tories, wie Lord Aberbeen's und bes Bergogs von Wellington. Selbst Beel neigt fich entschieben auf biese Seite, obwol ein warmer Freund Deutschlands. Endlich ift bie Preffe und bie gesammte öffentliche Meinung, welche begann, fich ber beutschen Anficht juguwenben, einstimmig bafür, bag bie Soulb an Deutschland liege, wenn ber Baffenftillftanb nicht ratificirt werbe. Bor ber Unterhandlung in Ralmo wurde Danemart angesehen als im Rudftanbe befindlich, weil es ben erften Borfcblag abgelehnt und auf ben zweiten noch teine Antwort gegeben. Jest fteht bie Sache umgekehrt ber bon ber foniglichen Regierung bier und bon mir in London geltenb gemachte Umstand hinsicklich ber inzwischen eingetretenen Reichsverweserschaft macht bort burchaus teinen Ginbrud, ba man fich bisjest nur an Preugen halt, als welches bie Unterhandlung geführt und in Malmo bie Initiative ergriffen babe. Lord Palmerfton erwibert immer: England ftebe noch in feiner Beziehung jum Reichs: verwefer, Danemark wolle sogar in eine folde Beziehung für die Unterhandlung nicht eingeben, ber Reichsverwefer fei, im europäischen Gefichtspunkte, an bie Stelle bes Bunbestages getreten, von welchem Breugen bie Bollmacht erbalten babe. Preußens Sache fei es, fich mit Frankfurt abzufinden, nicht Englands."

Ueber ben zweiten Buntt: "Wie wird sich England in Beziehung auf bie biplomatischen Berhältniffe zu bem Reichsverweser ftellen?" ertheilt bie Denkschrift folgende Antwort:

"England hat mir auf bas bestimmteste erklärt: man werbe die Reichsgewalt als ausschließliche Bertreterin Deutschlands nicht anerkennen ohne vorherzgegangene Erklärung der in London vertretenen deutschen Rächte, daß sie mit jener ausschlichen Bertretung einverstanden seien und Großbritannien ersuchten, die Reichsgewalt in dieser Stellung anzuerkennen. Allerdings sühlt England, seitzdem der Reichsverweser erwählt und von den Regierungen anerkannt ist, ein gewisses Bertrauen in die neue Gestaltung Deutschlands. Dies beweist die Sendung Lord Cowleh's mit einem eigenhändigen Begrüßungsschreiben der Königin an den Reichsverweser noch vor ersolgter Ratissication, ein sehr starker Schritt, welcher wol dem Einslusse des Prinzen Albert zuzuschreiben ist, und mir selbst unerswartet war.

"Aber alles Weitere hangt von ber Stellung ab, welche bie beutschen Re-

über die frankfurter Antrage, indem ich mich auf die offentlichen Blätter berief, die davon gerebet. Da fich nun ein unvermeidlicher Conflict herausgestellt zwischen Berlin und Frankfurt, so könne es mir als preußischem Staatsdiener schon beswegen nicht zweifelhaft sein, was ich zu thun baben würde, sollte von einem solchen Antrage je die Rede sein.

Als ich (gegen 11 Uhr) bie Schreiben eingeschick, ging ich ans, nm Berlin am 3. August zu sehen: so lange Jahre ein Festag für die Bürger und das Land. Es war erfreulich, zu sehen, wie in der Racht sich des Königs Wohnhaus von dem Treppengeländer an und am Eingange ganz mit Blumengewinden und grünem Laubwert geschmickt hatte; eine sinnige und schöne Todtenseier, an welche Niemand rührte. Aber um das Haus herum wurde es schon unruhig. Die Studenten bereiteten Reden vor (hieß es), um den 6., den Tag der "Holdigung", als beutsches Fest zu seiern. Man sah mehr deutsche Cocarden als je. Die Angestellten (selbst Minister) trugen doppelte Cocarden, die beutsche über oder neben der preußischen, oder zusammengesetzte, die Reichsfarden um die preußischen, manche nur preußische.

Am Nachmittag besuchte ich Schredenstein, ber mir mit großer Offenheit entgegenkam, und mit dem ich wol 1½ Stunde mich über die Zustände der Gegenwart unterhielt. Das ist ein Mann der That — nämlich der militärischen; — aber in solchen Tagen bedarf ein solcher ein verantwortliches politisches Haupt, um handeln zu können. Der Unverschämtheit der Bolksführer und dem Toben der Hausen setzt er ruhige Besonnenheit und gute Laune entgegen. Er ist aus der bairischen Rheinpfalz und diente unter Napoleon. Als ich, nachdem ich an Georg geschrieben, am Abend ins Theater ging, um den Tag durch Goethe's "Iphigenie" zu seiern, wim-

gierungen zu ber Frage von ber Bertretung Deutschlands im Auslande mährend ber Reichsverweserschaft nehmen, und ich setze mit Bestimmtheit hinzu, von ber Stellung Preußens ganz besonders. Ohne Preußen wird die Reichsgewalt in England in der Luft stehen; ich glaube aber auch, Preußen würde es in seiner Racht haben, ihr jede Geltung zu verschaffen, welche es will.

<sup>&</sup>quot;Ich meinestheils kann kaum zweifeln, daß die um den Reichsverweser verssammelten einstuhreichen Männer in Frankfurt die Sache wesentlich ebenso ansehen. Ich glaube, daß die Centralgewalt ihnen gleichbedeutend ift, bei der definitiven Gestaltung Deutschlands, mit Preußen. Etwas Anderes ist es, ob sie Garantien geben können (wenn auch nur moralische) für die Ausschrung ihrer politischen Idee, und das müßte sich wol balb zeigen.

<sup>&</sup>quot;Bielleicht kommen fie auch noch zur rechten Zeit auf ben praktischen Gebanken, baß Deutschland einer schmählichen ober minbestens sehr peinlichen Stellung im Auslande während ber Reichsverweserschaft am einfachsten und nur daburch entzgehen kann, wenn es die Bertretung der beutschen Interessen der Ginsch und Rechtlichkeit Preußens mit Bertrauen überläßt: ich meine, wenn es sie den preußisschen Gesandtschaften anvertraut und unter den Ginsug und Schut Preußens stellt."

melte es von Bollshaufen vor bem Hofe ber Universität. Ich börte nachher, daß man versucht hatte, die preußische Flagge vom Balton des Gebändes herabzunehmen, wo sie mit der deutschen wehte. Man machte nachber dem Aergerniß ein Ende, indem alle Flaggen von den öffentlichen Gebäuden weggenommen wurden. Welch ein Anblic im Theater! Karl und ich waren, außer einem alten Manne, die einzigen Zuschauer, die nicht im Parterre saßen. Dieses war jedoch nicht ganz leer, sondern mit gebilbeten Bersonen besetzt.

Ich hatte "Iphigenie" nie aufführen gesehen, und so empfand ich mehr als je (trot des mangelhaften stillosen Spieles Aller außer Iphigenien), daß dies bei weitem das erste aller deutschen Dramen ist, als vollendetes Kunstwert und großartiger Borwurf. . . . .

. . . Beim nach Saufe Beben geriethen wir auf bem Plate vor ber Universität faft in einen Boltshaufen, ber vor ben vom hofe vorrudenten Burgerwehren zu flieben begann. Bom Balton bes naben Gafthofes (Bringenhof) fab ich bie Straffenjungen ben Rachtrab machen, wie fich bas oft an ben folgenden Abenden wiederholte. Es war Rederei, aber feine un= foulbige, fondern ungezogene und jum Theil ficherlich bezahlte. Gbenfo unter ben Linden bie Gruppen und Reben bes Lindenclube. Gegen 11 1/2 Uhr warb's immer fill; man ging nach Saufe. Nichtsthun und Disachten ber Obrigkeit war bie Tagesorbnung. An ber Ede bes Baufes ftanben vier Bürger mit einem vielgesprächigen Demagogen, ber von ber "socialen Frage" fprach. Bas ift benn bas? fragte einer. "Das will ich Ihnen erklaren", antwortete ber Strafenphilosoph: "bie politische Frage ift: wer wird mich regieren? bas ift mir gründlich einerlei; aber bie fociale Frage beißt: wovon foll ich morgen leben? - bas ift bas große Broblem, und bis das gelöft ift, kummert mich alles Andere wenig." Die Antwort, daß er, um morgen zu leben, entweder arbeiten ober ftehlen muffe, ichien Riemand in ben Ginn ju tommen.

Am nächsten Morgen (Freitag) war mein erstes Geschäft, mich gegen Stodmar auszusprechen. Ich sah vorher, daß wir Beibe nun eine Zeit lang entgegengesetzte Wege geben müßten, und daß er, Alles vom frankfurter Standpunkte aus benrtheilend, Preußen alle Schuld geben würde, während ich nicht einsehen konnte, daß man Preußen einen redlichen und billigen Borschlag gemacht.

Mein Brief führt bas naber aus. \*) Als ich ben geschlossen, fiel

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Ausführungen bieses Briefes an Stodmar, bom 4. August, beffen Anfang und Schluß schon oben (S. 430) mitgetheult wurden, lauten:

Buborberft fand ich hier seitens Frankfurts nichts eingeleitet, vorbereitet. Rein Staatsmann, am wenigsten Sie konnen erwartet haben, daß Preußen seinziges, burch und burch als lebenbiger Organismus in ber Nation daftehendes heer ber Auslösung preisgeben werbe, auf die Garantie eines Kriegsministers hin,

mir ber Gebanke ein: follte es nicht zu etwas führen können, wenn Stodmar hierher käme? Ich fprach dies in wenigen Worten als Nach-schrift aus.

weil er ein preußischer General ift, ober auf die eines von Breugen zu besetzenben Brafibiums und Ministeriums bes Auswärtigen, welches nach acht Tagen gestürzt fein tann . . . ober endlich einer Dehrheit im Barlament, welche «tuhne Griffe» liebt ober gefcheben läßt! Rein! Das geht nicht. 3hr Alle bort verlangt, bag Breuken anders gestellt werben folle als bas übrige Deutschland - und boch bebanbelt ibr es, als ftanbe es auf gleicher Linie mit hannover und Sachsen, um nicht zu fagen mit Schleig, Greig, Lobenftein. Benn bas Berlobniß feftftebt, fo bebanbelt auch ben erforenen Bräutigam anbers als bie übrigen Freier. Die Braut tann fich ber Ehre beffen vertrauen, bem fie eigen fein will; aber fie muß ihre Ehre nicht baburch fichern wollen, baß fie ihn entmannt! — Bogu all ber phantastische Plan einer improvisirten und nothwendig vorübergehenden Reichsvertretung mit bem feltfamen Anfinnen, Preugen bon ben beutschen Berhandlungen auszuschließen, welche es allein unter allen beutschen Mächten bisber im beutschen Sinne geführt bat? Wenn Breugen jest nicht feine Diplomatie (mit Ausmerzung ber Rullen ober Berbrauchten) jur beutschen ftempeln foll, und so nur verftand ich, wie Sie wiffen, ben Borfclag, ben man Preugen machen wolle -, nun bann mußte man (und follte man noch jest) Preugen einfach ersuchen, mabrent bes Brovisoriums bie beutschen Angelegenheiten au führen, was ich in London mahrend 3 Monate formlich gethan. Jeber anbere Schritt fest Deutschland, felbft in Lonbon, in eine ichmähliche Stellung. . . .

Battet ibr (wie ich borausfeste) Preugen erfucht, auf Ehre und Gewiffen, seine Diplomatie burch die tuchtigften Diplomaten anberer Staaten zu verftärken. so batte sich eine sehr anständige Bertretung bilben können, welche die Probe bor Europa bestände und bas beutsche Reich einführte. Bon bem Allen ift, so viel ich bier erfahren tann, nichts geschehen. . . . Bon bem Geere rebe ich weniger, weil es meines Amtes nicht ift, und weil es einzig in seiner Art baftebt. Ich babe bier gefagt, was ich Georg am folner Dom gefagt: «Preußen muß Deutschlands Scharnhorft werben.» Aber bann muß man nicht auflofen, was beftebt; nicht eingreifen in eine Schöpfung, welche mabrend 40 Rabre die Regierung (im großen Gangen) mit Beisheit, die Ration mit fpartanischer hingebung gegründet, erhalten bat, und bie jest lebenbiger als je bafteht. Ich tann mich nie ju ber Weisheit betennen, welche einen gefunden Organismus auflöft und gerftort, um ihn ju verbeffern. 3ch liebe feine Debea-Curen. Rehmen Sie bas Ansehen ber Befehligenben weg und Sie gerftoren die Beeresqucht, und gerftoren Sie biefe, so ift morgen bie fomachvollste Böbelherrschaft ba, und Recht und Gefet und Eigenthum und Leben bem Communismus und allen losgelaffenen Mächten ber hölle preisgegeben. On ne refait pas une armée. - 3ch wieberhole es, ber frankfurter Borichlag, bas Breugen bas Reichsminifterium in feinen entideibenben Rweigen bilben foll, beißt mir prattifc nichts, wenn ich ihn in Beziehung auf jene zwei Buntte nicht fo überfeben fann:

Breugens heer wird ber Rern bes Reichsbeeres.

Preußens Diplomatie wird Reichsbiplomatie: Beibes cum grano salis. . . . Wir sind in der hauptsache einig. Aber den Weg Franksuts babin kann ich nicht geben: er führt jett zum Conflict mit Preußen, später zur Zertrümmerung

Nachmittags war ich in Sansspuci. Der König tam unmittelbar nach ber Tafel an mich beran, und fagte mir mit innig vergnitatem Geficht: "Sie haben auf Auerswald einen febr gunftigen Ginbrud gemacht. Er fagt mir: er habe fich überzeugt, Sie feien ein Mann, ben man nicht vergenben muffe." Er wieberholte biefes Wort. Ich fab gang bie alte Liebe; ber Ronig freute fich im Bergen, bag ich feinem Minifterprafibenten gefallen und von ihm anerkannt werbe. Der Rönig nahm mich nachher, wie gewöhnlich, ins Cabinet und ging nun in manche Ginzelheit über feine Lage ein. Der Grundgebante mar: "Er wolle als constitutioneller Ronig von Breuffen banbeln, und ber beutschen Cache treu bleiben; aber nie fein Saupt beugen vor ber Demofratie, und ebenso wenig vor einem provisorifchen Reichsministerium. Die Krone Deutschlands wolle er nicht, nie habe er baran gebacht; ich fei fein Zeuge, wie er immer biefes Desterreich jugebacht habe; aber bie Sache ber beutiden Surften fei bie feinige. Sinsichtlich ber Berfaffung muffe man im Befentlichen bie englische einführen." 3ch machte auf biefes Alles theils beruhigenbe, theils erweiternbe Bemerfungen. Meinen Gebanken wegen Stodmar's hierhertunft nahm er febr lebhaft auf. Dem banischen Rriege ein Enbe zu machen, mit ober ohne Frankfurt, war er fest entschlossen. Bolle man ihm den Krieg machen, so wolle er ben Angriff erwarten. In Intland werbe man 100000 Russen finden. Und wohin bann?

Nachbem wir so lange gesprochen, wurde zum Thee nach dem Marmorpalais gesahren. Der Rönig hatte seine alte Heiterkeit wiedergewonnen. Er fragte nach Aegypten, Chronologie, römischen Ausgrabungen, die mir in dem Augenblicke so fern lagen als der Mond. Mein Eindruck war persönlich ein mehr heiterer: politisch derselbe wie vorher.

Am nächsten Morgen (Sonnabend) schrieb ich an Stodmar, ihm ben Gebanken einer Reise hierher nahe legend, und bann wieder die Willigkeit Preußens betheuernd, auf wirkliche Garantien bin zu Frankfurt zu treten.\*)

Deutschlands, mindestens zur Spaltung in zwei Halften. Er ist ferner ein Beg bes europäischen Krieges, während ich den Beg des Friedens für nöthig erachte während der Geburtswehen, und überzeugt bin, daß Rußland keinen Krieg gegen und machen will, und Frankreich (welches gar gern möchte) es nicht kann, wenn wir einig bleiben und nur das Mögliche erstreben. Dieses Mögliche ist für und, nach meiner Ueberzeugung, zugleich an sich das Beste. Jeder Staatsmahn in Europa und Amerika, den ich gesprochen, sagt mir: es ist das Größte, was in Europa geschen, wenn es gelingt. . . .

Rur bas Aufftellen Preußens, wie es ift, leibt und lebt, als ber Kern für bas heer und bie Bertretung Deutschlands im gegenwärtigen Augenblicke, könnte Frankfurt vor bem Abgrunde retten und bafür hat weber herr von Schmerling (von beffen in Aussicht gestelltem Programm ich hier nichts gesehen ober gehört) noch sonft Jemand hier auch nur die ersten Schritte gethan!

<sup>\*)</sup> In biefem Briefe fagt Bunfen: "Der Friede muß hier gemacht werben.

Mein Aufenthalt in Berlin war eigentlich zu Ende. Ich mußte auf meine Abfertigung warten, wenn Below von Frankfurt zurücktam: allein was konnte er bringen? Worauf sollte ich noch warten — als auf Stockmar? Unterdessen besuchte ich Freunde, besonders Lepsius und Lachmann, sah auch oft den treuen Schwarze. Am Sonntage (6. August) hörte ich eine tresseliche Predigt von Nitzsch in einer sast leeren Universitätskirche. Dies war der Tag der dentschen Demonstration. Alle Clubs und die Bürgerinnungen (etwa 8000 Mann) versammelten sich von der Universität an die unter die Linden (einige Wenige mit der rothen Fahne, so der souveräne Lindensclub) und zogen nach dem Kreuzberge. Dort, glaubte man, würden sie mit dem preußischen Zuge aus der Nachbarschaft zusammenstoßen. Allein die waren weise und zogen vorher ab. So blieb die Sache unsschuldig.

Am Montag besuchte ich ben Prinzen und die Prinzessen von Preußen in Babelsberg. Ich fand die Prinzessen und bie Prinzessen und sehr besorgt. . . . Ich ersuhr zugleich hier, was auch Humboldt bestätigte, den ich besuchte, daß der König beschlossen hatte, nach Köln zu gehen zum Domseste; ich hatte dies immer für bedenklich, aber für nothwendig gehalten. Mein Entschluß war gesaßt, mitzugehen. Am 8. (Dienstag) war große Parade der Bürgerwehr, zur Ehre des Reichsverwesers. Gegen 20000 Mann marschirten in schönster Ordnung und guter Haltung vorbei; deutsche und preußische Fahnen wurden vor dem Zeughause ausgepflanzt, gegenüber stellte sich, seierlich geführt, als Alles geordnet war, die Nationalversammlung auf; dann hielt der Besehlshaber der Bürgerwehr eine frästige Rede für die Einheit Dentschlands und für Preußens Monarchie — alle Fahnen neigten sich — und die Feierlichseit ging nun ihren gewöhnlichen Gang.

Jebermann konnte sehen, daß bas Bolt Preußen bleiben, aber ein einiges, beutsches Baterland haben wollte — Wie? — dies wußten fie eben

nicht! Die Demonstration follte bie Regierenben aufforbern, bas Bie? ju finden, wenigstens mußte fie fo von ber Regierung gefaßt werben.

Unterbeffen erfuhr ich von Georg querft bie frobe Runbe, bag Stodmar, gerührt von meinem zweiten Briefe, fich entschloffen, obgleich unwohl, die Reise zu unternehmen nach Berlin — bann, daß er es aufgegeben, aber mich in Koln zu treffen bereit fei. Das war auch mir unterbeffen als bas Befte erschienen. Berlin und Frankfurt gingen nun einmal auseinander. Arnim's Brief vom 6. war bas Bilo ber frankfurter Leibenfcaftlichfeit\*), bas ber berliner gab mir täglich bie Bilhelmsftraße. Diefe bot in ber gangen Boche bas traurigste Bilb ber Rathlosigkeit und Berwirrung bar. Below mar jurudgefommen mit ber Bufage ber Bollmacht für bie Berhandlung. Wer follte geben? Niemand, ber nicht wollte: benn Jeber that nur, mas er wollte. Graf B. war fo erbittert über D's. Borbrangen . . . . und fo unzufrieben mit bem Ministerium, bag er weggegangen war ohne Berichterstattung, und nur jurudtehrte, um fich ju beklagen. U., ber Kluge, wollte nicht geben, und barin batte er recht. follte Donhoff geben. Als ber bie Acten gelefen, bebantte er fich. Below ward ausersehen (auch ein Preuße) und er ging - als Abjutant, als in einer Dienstsache. Manteuffel war auch fo gegangen. Die Acten waren voll Luden (Pourtales hatte nie einen Bericht erftattet von ber zweiten

<sup>\*)</sup> Zur Charalteristit bes von Heinrich von Arnim vertretenen Standpunktes biene bie folgende Stelle:

<sup>&</sup>quot;Mein theurer Freund! Die haben Sie nur glauben konnen, bag Sie aus bochftem ober bobem Runbe in Botsbam ober Berlin ein treues Bilb ber Stimmung in Preußen erhalten wurben! Allerbings ift bie neueste preußische Reaction gunftig ju benuten gegen bie biefigen Breugenfreffer, aber boch gewiß nicht ju pflegen und auszubeuten in Preugen. Was fie bier wirten konnte, hat fie schon gewirkt, weiter ift fie nicht zu brauchen obne Gefahr. Denn Sie irren fich, wenn Sie glauben, daß die Thatsache eine allgemein preußische sei. Möchte man boch um Gottes willen barauf bin nicht versuchen, mit Deutschland ju brechen, es wurbe fich bann augenblidlich zeigen, wie viel an ber Allgemeinheit fehlt. Die Ratholiken warten ja fehnlichft auf einen Borwand, fich von Breugen zu trennen, freilich nicht aus Liebe ju Deutschland und ju seiner Einheit, sonbern um ihre Sonberzwede ju verfolgen. 3ch habe barüber bie ficherften Rachrichten. Wenn auch ber Gebante eines Erzbisthums Roln nicht zu realistren ift, so ristiren wir boch, bag «freie Stäbte » entstehen und fich an Belgien anschließen. Ebenso brobt ber Abfall eines Theiles von Schlefien. Ber möchte bas wol verschulbet baben, aus eitler Furcht bor bem Gefpenft in Frankfurt? . . . .

<sup>&</sup>quot;Sie werben mich nicht misberstehen; es kann ein Moment kommen, wo wir brechen muffen; wenn bas Interesse und die Ehre, die das Kapitalinteresse ist, es gebieten. Dann stehe ich auch zu Preußen. Der Moment ist aber nicht gekommen, und solange mir das nicht mein preußisches Ehrgesühl sagt, nehme ich nicht Partei zwischen Preußen und Deutschland, sondern suche mich über der Frage zu halten, wie es einem Staatsmanne zukommt, der alle seine Kräfte dem Baterlande gewidmet hat, d. h. dem größeren wie dem engeren, solange dies vereindar ist."

Sendung) und Widersprüche. Riemand war ba, zu arbeiten, als Graf Bülow (der die Gesandten sah und Vieles selbst schreiben mußte) und dann Abeken, wie immer, mit vollster hingebung. . . . Below studirte die Acten, Graf Dönhoff legte sie ihm aus, und wies ihn an; unterbessen kam Max von Gagern mit der (sogenannten) Bollmacht, und herr von Auerswald arbeitete mit Rosenkranz. Der Boden brannte mir unter den Füßen. . . .

Stodmar's Brief vom 8. und seine Ablehnung tamen mir nicht unerwartet.\*) Donnerstag, am 9., sah ich wieder den König, der mir im
engsten Bertrauen die Gemeindeordnung zeigte, die er unterzeichnen sollte
für die Borlage in der Nationalversammlung. Wieder Rlagen — Gelübbe,
bei einem gewissen Punkte Widerstand zu leisten —; an die Folgen des
Beschlusses der Aufforderung an das Heer dachte Niemand weiter, als daß
man entschlossen war, ihn nicht auszusühren. "Die Sache ist unsittlich
und inquisitorisch, ich werde nicht das Unrecht thun", sagte mir
Schreckenstein.

Ich hatte ben Tag vorher Rauch's großes Wert gesehen und mit Entrustung bemerkt, daß neben Kant, Lessing und Graun, Windelmann sehlen sollte. "Man hat ihn nicht gewollt", sagte Rauch, "weil er katho-lisch geworden und unsittlich in Rom gelebt habe." Und nicht einmal unter ben Namen war der seinige zu sinden.

3ch trug die Sache bem Rönige nach ber Tafel vor, als "Fürbitte

<sup>\*)</sup> Stodmar's Brief lautet im Befentlichen:

<sup>&</sup>quot;Soweit Sie allein und für Ihre Person zu mablen hatten, billige ich Ihren Entschluß, Sie konnten als guter treuer Mann nicht anbers. Selbst wenn Sie fic volltommen bem Stretbum bingegeben batten, es wirb foviel nicht zu bebeuten baben. benn es ift fo fpat in ber Stunde geworben, bag nicht mehr viel barauf antommen wird, ob ber Einzelne ben rechten ober ben falfchen Weg einschlägt, er wird boch nicht an ben Ort tommen, an ben er will. Worte thun es nicht mehr. 3ch fpreche baber auch nicht von frankfurter, sondern von berliner Atmosphäre. Rur wunsche ich, bag bie Dinge in Berlin und Preugen wirflich Leib und Leben haben, und nicht in turger Beit fich als Dunft und Rebel zeigen mogen. Sie fagen: Breugen verlangt weniger, als ihr ihm geben wollt! Ich antworte: Wenn Preußen wüßte, was und wiebiel es wollte, fo hatten wir schon langft gegeben, was noththut. Daß es tein einziger beutscher Fürft, teine Regierung aufrichtig mit Breugen meine, tann ich aus Erfahrung bestätigen. Aber Breugen meint es nicht einmal auf: richtig und ehrlich mit fich felbft. Breugen ift nicht in 1807, sonbern in 1806, mit bem Entschluffe, wenigstens bem icheinbaren, feine 250000 nicht gegen Rapoleon von 1806 ober 1848, sonbern gegen ein gang Guropa burchaudenbes Erbbeben ju fübren. . . .

<sup>&</sup>quot;Ihr klagt, daß wir euch mit Sachsen, hannover u. s. w. auf gleiche Linie stellen; hattet ihr Baiern, Sachsen, hannover gegenüber je den Muth oder den Willen, euch auf eine höhere zu stellen? Rein, ihr habt euch selbst klein gemacht. Ich weiß wohl, es war nicht euer Ernst, aber man hat euch beim Worte gesnommen und nach euern eigenen Worten behandelt."

für einen großen Tobten". Der König sagte (was ich mir gedacht), er wiffe nichts bavon; Rauch möge ihn nur machen, — wenn es nicht anbers sein könne — an die Stelle bes Oberpräftbenten von Schlabrenborf.

Db es geschieht, ift mir febr zweifelhaft.

Dem Könige sanbte ich die Gemeindeordnung mit einem beschwichtisgenden Briefe zurück. Am Tage vorher hatte ich eine Denkschrift entsworsen, und am 10. eingereicht, über die weitere Fortbildung der Reichsverfassung. Ich trug die Grundzüge dem Könige vor, der damit ganz einverstanden war, allein nicht glaubte, daß die Franksurter sich daraus einlassen wirden. So hatte ich also mein Programm für die Franksurter gegeben, und zugleich meine Weisung über die Absichten und Ansichten der Regierung empfangen. — Am Tage der Abreise empfing ich noch Georg's Klagebrief vom 10.\*)

Auf bes Königs Wunsch (trot bes Hofes) sollte ich Sonnabend in Sanssouci effen und bann ben König nach Magbeburg begleiten. Die Sache war ruchbar geworden, und die westfälischen Katholiken ber National-versammlung hatten Auerswald gesagt, ich sollte nach Köln und Münster geben, und bann Eultusminister werden. Ich beruhigte Auerswald darüber und er die Herren. So ging der Aufenthalt in Berlin am 12. August zu Ende.

3ch tann biefe Erzählungen nicht schliegen ohne einige Betrachtungen, bie fich mir beim Scheiben über Berlin und Preugen aufbrangten. 3d habe icon angebeutet, bag mein Gefühl ein unbeimliches mar. Das alte Breufen war babin. Die Monarchie Friedrich's bes Grofen, die mir an jenem Morgen (Juli 1844) gleichsam leibhaftig in Sanssouci por ben Beift getreten mar - war gestorben und begraben. Bierzig Jahre bes neuen Breufene, wie Stein und Scharnborft es anlegten, ichienen mit ihm in bie Grube gegangen ju fein; bie Unterlaffungen Friedrich Bilbelm's III., feit 1815, und bie unficheren Schritte und Disgriffe feines geiftreichen Sohnes ichienen alles Bute und allen Fortichritt, ber unverfennbar baneben berging, verschlungen ju haben. Der Rönig hatte fich ben Beruf geglaubt, Die Zeit zu feiner Zeit zu machen, fie feine Sprache reben zu laffen - bie Zeit und Sprache ber geschichtlichen Entwidelung, welche bie noch formlofen, aber gewaltigen Strebungen bes Jahrhunderts für Irrthum und Täuschung hielt, und die Rettung in den Formen bes Mittelaltere suchte. Und boch mar, endlich, eine Berftanbigung erfolgt. Rönig und Bolt sprachen fich aus durch den Bereinigten Candtag, und begannen fich zu versteben. Rur einen bergbaftigen, aufrichtigen Schritt

<sup>\*)</sup> Der Inhalt bieses Briefes besteht in naheren Ginzelheiten über bie Reubilbung bes Reichsministeriums und die Stimmung im Parlament nach der Beigerung Preußens, auf die frankfurter Borschläge einzugeben.

vorwärts, und ber Abgrund war ausgefällt. Da tam ber Morbanfall Tiched's - bie munberbare Rettung gab bem Könige neue perfonliche Buverfict; fie fant feinen Biberftand in Miniftern, Die felbst befangen waren in firchlichen ober faatlichen Reactionen, und feinen Unterschied tanuten zwischen ber Treue eines Ministers und ber eines Abjutanten ober Generals. Man war fo weit gefommen, bag man in Rratau nur ben großmuthigen und getreuen Bunbesgenoffen bebrangter Freunde fab, in ber Schweiz nur ben Rampf gegen bie Revolution, mit Sonderbund und Befuiten, und in ber frangofischen Revolution nur ben Sturg ber "illegitimen Dynastie bee Inline", worüber man fich ja boch unmöglich grämen könnte. Gleichzeitig follte ber brobenbe Sturm in Deutschland Sand in Sand mit Defterreich beschworen werben: burch eine fogenannte Preffreiheit, welche bie Cenfur bebauern ließ, und burch einen Fürstencongreg in Billnit! Man wollte ben Deutschen Bund zur Wirklichkeit machen - ohne bas beutsche Bolt; und man versprach balbige Beschluffe, ale bie Revolution foon in Aller Bergen mar. Da tam ber 18. Marg mit bem verhangnißvollen Aufruhr - ber Sturg am 19., ber Umgug am 21. Am 24. ber Entschluß wegen ber Berzogthumer, ohne allen Gebanten an bie Folgen, wenn ber Rrieg nicht mit bem erften Schlage ju Enbe gebracht murbe. Run beginnt bas Leiben ber Monarchie; mit bem Thun mar es aus, und ift es aus bis auf ben beutigen Tag. Der 14. Juli (Zeughausfturm) und Beuder's Anfinnen wedte Leben. Der Gegenschwung bes Preugenthums mar eine Bewegung, welche Bolt und Regierung naber jufammenbrachte - allein nur folange man mit Frankfurt nicht brach. - Deutschfand von Berlin aus regieren ju wollen, erfcbien als ein Spott, und boch traumte bas Preugenthum bavon, eben wie Frankfurt von einer Berfugung über bas preußische Beer traumte, bas Einzige, was noch als Damm gegen Die Revolution baffanb. Der Konig tonnte fich ins conftitutionelle Syftem nicht finden, und fuchte bie Dacht bes Ronigthums außerhalb beffelben. . . Der Bring und bie Bringeffin von Preugen ftanben auf fcmalem, fcmerem Steige mit einem hoffnungevoll aufwachsenben Thronerben. Reine Minifter. Reine Staatsmänner. Rein Beborfam. Rein Bufammenhang. Rein Bertrauen. D, welche Erinnerungen an 1806! Wer etwas vermochte, ober ju vermogen glaubte, hielt fich gurud, wie ber Reiche fein Gelb. Dit biefer Berfammlung, welche in ber Singatabemie rebete, tonnte Riemand regieren: aber wer ohne fie? In Berlin war feine Giderheit und Freiheit mehr por ben bemofratischen Bereinen: aber wie und wo außerhalb Berline? Mein fester Bunft blieb Deutschland. Reine Rettung fur Deutschland ohne Breugen; teine für Breugen anbere ale mit und in Deutschland. Aber wie? Unflarheit und Mistrauen auf beiben Seiten, in Berlin und in Frankfurt; ausgebeutet von ben Bublern und ben politischen Feinben Breugens, welches gar teinen wahren Freund hatte.

Oft wunderte ich mich, auf meine eigene Stellung hinsehend, daß ich noch auf meinem Plate war. Des Königs Günftlinge waren vom Schauplate verschwunden, meist gestürzt und verrusen; die kirchlich Gesunten standen im Berruf, die alten Diplomaten waren geächtet oder verbraucht; mein nächster politischer Freund und langer Amts= und Leidensbruder, Arnim, war gefallen. Ich begriff volltommen, daß ich dieses Glück vorzüglich meiner Schrift über Schleswig und dem allgemeinen Ruse einer vortrefslichen Stellung in London und England verdankte. Ich sand doch aber auch eine Beruhigung darin, daß ich den Sturm, kirchlich sowol als politisch, immer und immer wieder, besonders seit 1840, vorhergesagt, und als kein anderes Mittel helsen wollte, mir durch Austreten vor der Gemeinde Lust gemacht hatte. Aber um so größer war wieder mein Schmerz, wenn ich den Blick auf den König richtete, so vieler seiner herrlichen Borsäte, Absichten, Plane gedachte, so vieler vortrefslichen Schritte vorwärts und so größen Edelmuthes selbst bei den falschen Schritten.

So fand ich benn meine Beruhigung zuletzt nur barin, baß ein großes Geschick sich erfülle, baß eine große Zukunft sich für Deutschlaub und also für Preußen eröffne, und baß es nicht mehr gelte, an sich zu beuten und gute Tage für bes Lebens Abend zu hoffen, sonbern träfzig zu wirken bis zum Tobe fürs Baterland. Das Gelübbe that ich, als ich Berlin verließ, froh, ben Staub von ben Füßen zu schütteln.

# V. Reife nach Röln — bie Feste in Köln — Bonn — Rüdtehr. (13. bis 19. August.)

Des Rönige Reise war ein ununterbrochener Triumphang. Die gange Bevölkerung erfchien trot bes Regens an ben Balteftellen und auf ben Babnbofen; bie Linie, Landwehr, Geiftlichkeit, Schule, Groß und Rlein, Alt und Jung. Alles wehte von flaggenden Sahnen, porberrichend preufiichen, boch auch beutschen. Magbeburg funbigte fich von weitem an; ba waren an manchen Stellen bie beutschen Farben vorherrschend, ber Ronig wandte sich aber, offenbar absichtlich, immer babin, wo bie preußischen vorberrichten. 3ch erklare mir bies barin, bag bie Befinnung, welche fich ber beutschen Farben bebiente, ihm verbachtig und verkehrt und feindlich mar. Er wollte Breugen, wie er angekundigt, Deutschland guführen, aber nicht vom Bolfe ins Schlepptau genommen werben. In Magbeburg felbft batte eine von ben Ministern censirte und bann gurudgenommene Abreffe faft eine laute Disstimmung hervorgerufen. Es ging boch Alles gut ab. Abends faß ich bei ber Tafel neben bem Brafibenten Gerlach; ich traf auch Bischof Möller. Das religibse Agitationselement mar verschwunden, burch bas politische. Uhlich war nicht mehr Prediger, sonbern Abgeordneter. Die "freie Gemeinde" löfte fich auf mit bem Biberftanbe.

3ch ließ ben König in Magbeburg und fuhr mit bem Nachtzuge nach

Köln, wo ich abends spät eintraf. Ich fand Georg in Helmentag's Hause. Der Erzherzog und Gagern waren bereits eingetroffen. Stockmar, ber eble Freund, war wirklich gekommen — mit Camphausen; Beibe hatten aber kein Wort Bolitik miteinander gesprochen auf dem ganzen Wege.

Montag früh (14. August) erschienen Arnim und Stockmar, zufällig Beide gleichzeitig. Es war eine peinliche Scene. Arnim begann gleichsam einen Anklageact oder eine Klage gegen und über mich. Ich suchte ihn zu überzeugen, daß Frankfurt unpraktisch gehandelt und Unbilliges gefordert hätte, und daß man Preußen wirklich Garantien bieten muffe. Stockmar schwieg. Endlich begann er zu sprechen: er begreise, daß man verschiedener Ansicht sein könne über den Weg, welchen man zu gehen habe, in Berlin und in Frankfurt; aber es gebe keine Rettung für Preußen als durch Deutschland, und der günstigste Augenblick sei wahrscheinlich vorbei. Wir wurden unterbrochen. Camphausen kam. Die Freunde ließen uns allein. Camphausen zeigte mir Bertrauen, in seiner Art, als eine holländische Natur. "Hätte ich gewußt, was ich jetzt weiß", sagte er unter anderen, "so hätte ich angenommen, als man vor drei Wochen mir die Präsidentenstelle anbot." Er schien Gagern zu trauen, aber nicht den Süddeutschen. Doch sprach er sich entschieden aus für das treue Festhalten an der beutschen Einheit.

Mir machte ber gange Mann einen febr befriedigenden und ermuthigenden Eindrud. Leider fab ich ihn nicht wieber. Denn nun begann ber garm und bas Treiben ber Festlichkeiten. Der Ronig jog am Nachmittag fpat ein, vom Erzbergog begegnet; megen bes Gingelnen beziehe ich mich auf ben Bericht ber Zeitungen. Dann begab er fich in bas Regierungsgebaube, wo alle Beborben versammelt waren. 3ch hatte mich hart am Eingange aufgestellt; ber Ronig bemertte mich und reichte mir freundlich bie Sand, mit freudestrahlendem Angesicht. Wirklich mar ber Empfang glangend und herrlich. Der König empfing zuerft ben papftlichen Runtius und die Bifcofe, die jur Feier getommen, eingeführt vom Erzbifchof von Dann folgte ber mertwürdige Empfang ber 25 Abgeordneten von ber Reichsversammlung. Ich tam noch zu rechter Zeit in ben Saal, um au boren, wie ber Ronig, nachbem er besonders freundlich mit Berrn von Gagern gerebet, fich ju ber Berfammlung wenbete, und bie vielbesprochenen Worte rebete, beren Schluß war: "Bergeffen Sie nicht, bag es Fürften in Deutschland gibt, und bag ich einer berfelben bin." In ber Zeitung find fle treu, eber etwas weniger fcroff, mehr verbunden mit bem Borigen, wiebergegeben, ale fie gefprochen murben.

Dienstag, ber 15. August, war ber große Tag bes Festes. Morgens ber Festauszug ber Bürgergarbe, von herrn von Wittgenstein geführt, vor bem Könige, bann ber herrlichen Truppen. Bon bort ging's zum Regierungshause. Der König ließ mich rusen, um mir zu sagen: Lichnowsky habe ihn angerebet: "Die hand, welche bas Schwert führt, muß auch ben

30

Scepter tragen", und eine Aubienz verlangt. Er wolle sich nicht mit ihm einlassen. Ich gab Lichnowsk recht in bem, was er gesagt, und was ich bem König in Berlin hundertmal gesagt, wie es mir schien, diesmal mit einigem Erfolg. Das Sträuben war geringer, obwol er immer (und mit Recht) betheuerte, er habe die Krone nie angestrebt, noch strebe er sie ietst an.

Gegen 11 Uhr ging's zum Dom. Der Einzug war feierlich: ber Empfang bes Königs, seitens bes Erzbischofs mit seinen acht Amtsbrübern, vorn im Schiff, großartig. Die Rebe von ober Kanzel war weniger pfäffisch und kürzer, als ich erwartet hatte. Während ber Messe stand ber König; als ber Erzbischof neben ihm, bei ber Wandlung, niederkniete, ergriff er ben helm und hielt ihn in den händen.

Um 1 Uhr war ich im Gurzenich. 1200 Gäste waren versammelt. An des Königs Tasel sasen rechts der Erzberzog, links die Prinzen Wilshelm und Karl — und ein Bicepräsident, welcher des Fürsten Salm Sits mit Gewalt sich zueignete, als den geringsten, den er nehmen könne. Dem Könige gegenüber saß Gagern: er hatte den Platz zu des Königs Linken, als Präsident angesprochen, aber sich mit des Königs Erklärung, das sei gegen die Sitte, als ein Gentleman zufrieden gezeben. Neben ihm saßen links der Runtius und Erzbischof, rechts Fürst Leiningen, Lichnowsky und herr von Grote. Ich ward an die nächste Tasel gesetzt mit Humboldt, Schmerling, Soiron, Beckerath, Camphausen. Des Königs Minister waren zerstreut; sie zeigten einige Unruhe.

Nun konnte man sehen, daß das Fest mehr ein politisches als ein kirchliches war. Seit Karl V. hatte kein beutscher Kaiser hier gespeift, nun saßen der König und der Reichsverweser zusammen, und freie Berfassungen waren über ganz Deutschland verkändigt. Die Begeisterung machte sich kund in den Gesängen, wobei Alle einstimmten, und bei den Festtränken des Königs und des Reichsverwesers. Dann sollte Grote das deutsche Baterland ausbringen, und darauf sogleich wollten die Herrschaften ausbrechen; allein der König stand auf, um "die Baumeister am großen Werke, die Nationalversammlung in Frankfurt" auszubringen. Darauf dankte Gagern und ließ die Nationalversammlung in Berlin und die Versammlungen anderer deutschen Staaten leben, wozu Soiron noch einige Worte hinzusügte. Nun war es hohe Zeit; Raveaux kündigte einen Trinkspruch an (ich glaube "Volkssouveränetät"). Die Minister eilten heran, der König brach auf — wir folgten. Unendlicher Jubel begleitete den König. Gagern ward festgehalten.

Stodmar tam zu mir, als Alles vorbei war. Er fündigte mir an, baß er zu König Leopold ohne Berzug reifen muffe und beshalb bes Königs Einladung nach Brühl nicht annehmen tonne. Wir besprachen nun ernst, ob wir nicht zu einem praktischen Einverständniffe tommen könnten; er sagte

mir seine Bunkte; ich bictirte bann Georg bas Programm in seiner Gegen- wart, er genehmigte es mit ben Worten: "Kein Wort mehr und keins weniger!"\*) So schieben wir. Stockmar reiste ben Abend noch nach Bruffel ab.

In Brühl empfing mich Lord Cowley, ben ich bem Könige vorge= fclagen einladen zu burfen. 3ch fand in ihm einen Mugen und wohlwollenden Beobachter. Er hatte fich überzeugt, daß bie Theilung von Schleswig bas einzige Mittel fei, um Frieden berzustellen. Die Abgeordneten für Schleswig wurden nicht von Frantfurt laffen und biefes fie nicht aufgeben. 3ch fab Befeler, Bermann, Welder und viele alte und neue Freunde: von Unterhaltung mar feine Rebe; einige flüchtige Worte mit Gagern, Mohl und Leiningen waren Alles, boch genug, um mich mit diesen Dannern über ben Sauptpunkt, bas Berhaltniß Breugens gu Deutschland, von meinem Standpunkte auszusprechen. Ich fand Auftog bei Allen, mehr ober weniger, wenn ich bie Ibee aussprach: bie Diplomatie muffe im Proviforium Preugen übertragen werben; weniger, wenn ich forberte, bag Breufen bie Beerestordnung überlaffen werbe. Der Sauptgrund war immer: "Die Nationalversammlung werbe bies nicht zugeben." Mobl hatte ichon barüber Scrupel (fo febr ibn bes Ronigs Borte im Burgenich ruhrten), bag ber Erzherzog-Reichsverweser bie gange Zeit preugische Generalsuniform trage, mabrend Breufen bie Sulbigung verweigert! Arnim's Bor-

<sup>\*)</sup> Das hier erwähnte Programm hat folgenben Inhalt:

<sup>&</sup>quot;Es wird wahrscheinlich sehr balb bie Frage an ben König treten, ob er sich mit Preußen an die Spige Deutschlands stellen will ober nicht; und zwar so, daß er barauf mit Ja ober Nein zu antworten hat.

<sup>&</sup>quot;Der König sollte unbebentlich Ja sagen und hierbei insbesondere brei Puntte ins Auge fassen:

<sup>&</sup>quot;1. Nur wenn ber König sich an die Spite Deutschlands stellt, kann baburch bas Loos ber Fürsten ein ehrenvolles und haltbares werben.

<sup>&</sup>quot;2. Desterreich selbst wird durch eine solche Entscheidung in seiner Krise eine Stüte finden. Sei es, daß Desterreich sich als ein Gesammtstaat gestalten wird, sei es, daß es die beutschen Erblande mit Böhmen von diesem Gesammtstaat ablösen und diese in Deutschland aufgehen lassen will, in keinem Falle kann es Deutschland regieren, vielmehr bedarf es der hülse und Stüte Preußens und Deutschlands, um die fremdartigen Einslüsse in seinem Inneren zu bewältigen.

<sup>&</sup>quot;3. Der König kommt durch diese Wendung der Dinge am natürlichsten und glücklichsten aus den Berlegenheiten, welche eine unfähige preußische Constituante ihm verursacht. Die Verfassung Preußens, als der unmittelbaren Reichslande, und die Reichsverfassung bietet gerade diejenigen großartigeren Elemente dar, welche der König für sein Oberhaus wünscht.

<sup>&</sup>quot;Es ist wünschenswerth, daß schon während der Provisorischen Regierung Anträge seitens Frankfurts erfolgen, wodurch die Organisation des Heeres und die auswärtige Bertretung als im Auftrage der Centralgewalt in Preußens hände gelegt werden."

Nachmittags war ich in Sanssouci. Der König fam unmittelbar nach ber Tafel an mich beran, und fagte mir mit innig vergwugtem Beficht: "Sie haben auf Auerswald einen fehr gunftigen Ginbrud gemacht. Er fagt mir: er habe fich überzeugt, Gie feien ein Dann, ben man nicht vergeuben muffe." Er wieberholte biefes Bort. Ich fab gang bie alte Liebe; ber Ronig freute fich im Bergen, bag ich feinem Minifterprafibenten gefallen und von ihm anerkannt werbe. Der König nahm mich nachher, wie gewöhnlich, ine Cabinet und ging nun in manche Ginzelheit über feine Lage ein. Der Grundgebanke mar: "Er wolle ale constitutioneller Ronig von Preugen handeln, und ber beutschen Sache tren bleiben; aber nie fein Saupt beugen vor ber Demofratie, und ebenso wenig vor einem provisoris fchen Reichsministerium. Die Rrone Deutschlands wolle er nicht, nie habe er baran gebacht; ich fei fein Benge, wie er immer biefes Defterreich gugebacht habe; aber bie Sache ber beutschen Fürsten fei bie feinige. Binfichtlich ber Berfaffung muffe man im Befentlichen bie englische einführen." 3d machte auf biefes Alles theils beruhigenbe, theils erweiternbe Bemerfungen. Meinen Gebanten wegen Stodmar's Bierhertunft nahm er febr lebhaft auf. Dem banifchen Rriege ein Enbe ju machen, mit ober ohne Frankfurt, mar er fest entschloffen. Bolle man ibm ben Krieg machen, so wolle er ben Angriff erwarten. In Intland werbe man 100000 Ruffen finben. Und wohin bann?

Nachdem wir so lange gesprochen, wurde zum Ther nach dem Marmorpalais gesahren. Der Rönig hatte seine alte Heiterkeit wiedergewonnen. Er fragte nach Aegypten, Chronologie, römischen Ausgrabungen, die mir in dem Augenblicke so fern lagen als der Mond. Mein Eindruck war persönlich ein mehr heiterer: politisch derselbe wie vorher.

Am nächsten Morgen (Sonnabend) schrieb ich an Stodmar, ihm ben Gebanken einer Reise hierher nahe legend, und bann wieder die Billigkeit Preußens betheuernd, auf wirkliche Garantien hin zu Franksurt zu treten. \*)

Deutschlands, minbestens zur Spaltung in zwei Hälften. Er ist serner ein Beg bes europäischen Krieges, während ich ben Beg bes Friedens für nöthig erachte während der Geburtswehen, und überzeugt bin, daß Ruhland keinen Arieg gezen uns machen will, und Frankreich (welches gar gern möckte) es nicht kann, wenn wir einig bleiben und nur das Mögliche erstreben. Dieses Mögliche ist für uns, nach meiner Ueberzeugung, zugleich an sich das Beste. Jeder Staatsmahn in Europa und Amerika, den ich gesprochen, sagt mir: es ist das Größte, was in Europa geschehen, wenn es gelingt. . . .

Rur bas Aufftellen Preußens, wie es ift, leibt und lebt, als ber Kern für bas heer und die Bertretung Deutschlands im gegenwärtigen Augenblicke, könnte Frankfurt vor dem Abgrunde retten und bafür hat weder herr von Schmerling (von deffen in Aussicht gestelltem Programm ich hier nichts gesehen ober gehört) noch sonst Jemand hier auch nur die ersten Schritte gethan!

<sup>\*)</sup> In diesem Briefe fagt Bunfen: "Der Friede muß hier gemacht werben.

Mein Ansenthalt in Berlin war eigentlich zu Ende. Ich mußte auf meine Absertigung warten, wenn Below von Frankfurt zurückkam: allein was konnte er bringen? Worauf sollte ich noch warten — als auf Stockmar? Unterdessen besuchte ich Freunde, besonders Lepsus und Lachmann, sah auch oft den treuen Schwarze. Am Sonntage (6. August) hörte ich eine tresse liche Predigt von Nissch in einer sast leeren Universitätskirche. Dies war der Tag der deutschen Demonstration. Alle Clubs und die Bürgerinnungen (etwa 8000 Mann) versammelten sich von der Universität an die unter die Linden (einige Wenige mit der rothen Fahne, so der souveräne Lindensclub) und zogen nach dem Kreuzberge. Dort, glaubte man, würden sie mit dem preußischen Zuge aus der Nachbarschaft zusammenstoßen. Allein die waren weise und zogen vorher ab. So blieb die Sache unsschuldig.

Am Montag besuchte ich ben Prinzen und die Prinzessen von Preußen in Babelsberg. Ich fand die Prinzessen und bie Prinzessen und sehr besorgt. . . . Ich ersuhr zugleich hier, was auch Humboldt bestätigte, den ich besuchte, daß der König beschlossen hatte, nach Köln zu gehen zum Domseste; ich hatte dies immer für bedenklich, aber für nothwendig gehalten. Mein Entschluß war gesaßt, mitzugehen. Am 8. (Dienstag) war große Parade der Bürgerwehr, zur Ehre des Reichsverwesers. Gegen 20000 Mann marschirten in schönster Ordnung und guter Haltung vorbei; deutsche und preußische Fahnen wurden vor dem Zeughause ausgepflanzt, gegenüber stellte sich, seierlich geführt, als Alles geordnet war, die Nationalversammlung auf; dann hielt der Besehlshaber der Bürgerwehr eine kräftige Rede für die Einheit Deutschlands und für Preußens Monarchie — alle Fahnen neigten sich — und die Feierlichseit ging nun ihren gewöhnlichen Gang.

Jedermann konnte sehen, daß bas Bolt Preußen bleiben, aber ein einiges, beutsches Baterland haben wollte — Wie? — dies wußten fie eben

Es ist die höchste Zeit. Sie reben von der Kraft der frankfurter Atmosphäre: ich glaube nur zu sehr an ihre berauschende Kraft. Die berliner Atmosphäre ist wahrlich nicht berauschend; allein sie ist wichtig als der Resser des Bolksgesühls. Dies ist allenthalben in den Provinzen viel stärker: also ist das von Berlin gezgebene Maß ein sehr sicheres. Das Ding leidt und ledt. — Wer will in dieser Zeit Leben tödten — und wer könnte es? Clauben Sie meinen Worten. Ich din kellen will, der handle jeht danach und spreche es aus. Preußen verlangt weniger, als ihr Reichsterroristen (benn das ist euer Rame) ihm geben wollt: allein es will sich nicht mit gebundenen Händen und Füßen in den Zauberkessel werfen lassen, und selbst nicht, wenn Heinrich von Gagern die Wedea wäre. Die übrigen Fürsten sind miltbe oder weise genug, um sich nicht Berlin und Franksurt entgegenzusetzen. Ich habe das dei Stüve gesehen — keiner von ihnen (Braunschweig und Walbeck etwa ausgenommen) meint es gut mit Preußen und traut ihm; aber alle sürchten sich vor Franksurt, solange es mit Berlin nicht bricht. . . . ."

nicht! Die Demonstration follte bie Regierenben aufforbern, bas Bie? ju finben, wenigstens mußte fie fo von ber Regierung gefaßt werben.

Unterbeffen erfuhr ich von Georg querft die frohe Runde, bag Stodmar, gerührt von meinem zweiten Briefe, fich entschloffen, obgleich unwohl, bie Reise zu unternehmen nach Berlin - bann, bag er es aufgegeben, aber mich in Roln zu treffen bereit fei. Das war auch mir unterbeffen als bas Beste erschienen. Berlin und Frankfurt gingen nun einmal auseinander. Arnim's Brief vom 6. war bas Bild ber frankfurter Leibenfcaftlichkeit \*), bas ber berliner gab mir taglich bie Bilbelmeftrage. Diese bot in ber gangen Boche bas traurigste Bilb ber Rathlosigkeit und Berwirrung bar. Below mar jurudgekommen mit ber Busage ber Bollmacht für bie Berhandlung. Wer follte geben? Niemand, ber nicht wollte: benn Jeber that nur, mas er wollte. Graf B. war fo erbittert über D's. Borbrangen . . . . und fo unzufrieben mit bem Ministerium, baf er weggegangen war ohne Berichterftattung, und nur jurudtehrte, um fich ju beklagen. U., ber Kluge, wollte nicht geben, und barin hatte er recht. follte Donhoff geben. Ale ber bie Acten gelefen, bebantte er fich. Below ward ausersehen (auch ein Preuße) und er ging — als Abjutant, als in einer Dienstfache. Manteuffel war auch fo gegangen. Die Acten waren voll Luden (Pourtales hatte nie einen Bericht erftattet von ber zweiten

<sup>\*)</sup> Zur Charalteristit bes von Heinrich von Arnim vertretenen Standpunktes biene bie folgende Stelle:

<sup>&</sup>quot;Mein theurer Freund! Die haben Sie nur glauben konnen, bag Sie aus bochftem ober bobem Munbe in Botsbam ober Berlin ein treues Bilb ber Stimmung in Preußen erhalten wurden! Allerdings ift bie neuefte preußische Reaction gunftig ju benuben gegen bie biefigen Breugenfreffer, aber boch gewiß nicht ju pflegen und auszubeuten in Preugen. Bas fie bier wirten tonnte, bat fie icon gewirkt, weiter ift fie nicht ju brauchen ohne Befahr. Denn Sie irren fich, wenn Sie glauben, daß die Thatfache eine allgemein preußische sei. Möchte man boch um Gottes willen barauf bin nicht versuchen, mit Deutschland ju brechen, es wurbe fich bann augenblidlich zeigen, wie viel an ber Allgemeinheit fehlt. Die Ratholiken warten ja fehnlichft auf einen Borwand, fich von Preußen zu trennen, freilich nicht aus Liebe zu Deutschland und ju feiner Einheit, sondern um ihre Sonderzwede ju verfolgen. 3ch habe barüber bie ficherften Radrichten. Benn auch ber Gebante eines Erzbisthums Röln nicht zu realifiren ift, fo ristiren wir boch, bag «freie Stäbte » entstehen und fich an Belgien anschließen. Chenso brobt ber Abfall eines Theiles von Schlesien. Wer möchte bas wol verschulbet haben, aus eitler Furcht bor bem Gespenft in Frankfurt? . . . .

<sup>&</sup>quot;Sie werben mich nicht misberstehen; es kann ein Moment kommen, wo wir brechen müffen; wenn das Interesse und die Ehre, die das Kapitalinteresse ist, es gebieten. Dann stehe ich auch zu Preußen. Der Moment ist aber nicht gekommen, und solange mir das nicht mein preußisches Ehrgesühl sagt, nehme ich nicht Partei zwischen Preußen und Deutschland, sondern suche mich über der Frage zu halten, wie es einem Staatsmanne zukommt, der alle seine Kräste dem Baterlande gewidmet hat, d. h. dem größeren wie dem engeren, solange dies vereindar ist."

Sendung) und Widersprüche. Riemand war da, zu arbeiten, als Graf Bülow (ber die Gesandten sah und Bieles selbst schreiben mußte) und dann Abeken, wie immer, mit vollster hingebung. . . . Besow studirte die Acten, Graf Dönhoff legte sie ihm aus, und wies ihn an; unterbessen kam Max von Gagern mit der (sogenannten) Bollmacht, und herr von Auerswald arbeitete mit Rosenkranz. Der Boden brannte mir unter den Füßen. . . .

Stodmar's Brief vom 8. und seine Ablehnung tamen mir nicht unerwartet.\*) Donnerstag, am 9., sah ich wieder den König, der mir im
engsten Bertrauen die Gemeindeordnung zeigte, die er unterzeichnen sollte
für die Borlage in der Nationalversammlung. Bieder Klagen — Gelübbe,
bei einem gewissen Punkte Widerstand zu leisten —; an die Folgen des
Beschlusses der Aufforderung an das Heer dachte Niemand weiter, als daß
man entschlossen war, ihn nicht auszusühren. "Die Sache ist unsittlich
und inquisitorisch, ich werde nicht das Unrecht thun", sagte mir
Schreckenstein.

Ich hatte ben Tag vorher Rauch's großes Wert gesehen und mit Entrüstung bemerkt, daß neben Kant, Lessing und Graun, Windelmann sehlen sollte. "Man hat ihn nicht gewollt", sagte Rauch, "weil er katholisch geworden und unsittlich in Rom gelebt habe." Und nicht einmal unter ben Namen war der seinige zu sinden.

3ch trug bie Sache bem Könige nach ber Tafel vor, als "Fürbitte

<sup>\*)</sup> Stodmar's Brief lautet im Befentlichen;

<sup>&</sup>quot;Soweit Sie allein und für Ihre Person zu mablen hatten, billige ich Ihren Entschluß, Gie tonnten als guter treuer Mann nicht anders. Gelbft wenn Sie fic vollfommen bem Arrihum hingegeben bätten, es wird soviel nicht zu bebeuten baben, benn es ift fo fpat in ber Stunde geworben, bag nicht mehr viel barauf antommen wird, ob ber Ginzelne ben rechten ober ben falfchen Weg einschlägt, er wird boch nicht an ben Ort tommen, an ben er will. Worte thun es nicht mehr. Ich fpreche baber auch nicht von frankfurter, sonbern von berliner Atmosphäre. Rur wunsche ich, bag bie Dinge in Berlin und Preugen wirflich Leib und Leben haben, und nicht in turger Beit fich als Dunft und Rebel zeigen mogen. Gie fagen: Breugen verlangt weniger, als ihr ihm geben wollt! 3ch antworte: Wenn Preußen wüßte, was und wiebiel es wollte, fo batten wir icon langft gegeben, was nothtbut. Daß es fein einziger beutscher Fürft, feine Regierung aufrichtig mit Preugen meine, tann ich aus Erfahrung bestätigen. Aber Preußen meint es nicht einmal auf: richtig und ehrlich mit fich felbft. Preußen ift nicht in 1807, sondern in 1806, mit bem Entichluffe, wenigstens bem fceinbaren, feine 250000 nicht gegen Rapoleon von 1806 ober 1848, sonbern gegen ein gang Europa burchaudenbes Erbbeben gu fübren. . . .

<sup>&</sup>quot;Ihr klagt, daß wir euch mit Sachsen, Hannover u. s. w. auf gleiche Linie stellen; hattet ihr Baiern, Sachsen, Hannover gegenüber je den Muth oder den Willen, euch auf eine höhere zu stellen? Rein, ihr habt euch selbst klein gemacht. Ich weiß wohl, es war nicht euer Ernst, aber man hat euch beim Worte gesnommen und nach euern eigenen Worten behandelt."

für einen großen Tobten". Der König sagte (was ich mir gedacht), er wisse nichts bavon; Rauch möge ibn nur machen, — wenn es nicht anders sein könne — an die Stelle des Oberprästdenten von Schlabrendorf.

Db es geschieht, ift mir fehr zweifelhaft.

Dem Könige sandte ich die Gemeinbeordnung mit einem beschwichtisgenden Briefe zuruck. Am Tage vorher hatte ich eine Denkschrift entsworsen, und am 10. eingereicht, über die weitere Fortbildung der Reichswerfassung. Ich trug die Grundzüge dem Könige vor, der damit ganzeinverstanden war, allein nicht glaubte, daß die Franksurter sich darauf einlassen würden. So hatte ich also mein Programm für die Franksurter gegeben, und zugleich meine Weifung über die Absichten und Ansichten der Regierung empfangen. — Am Tage der Abreise empfing ich noch Georg's Klagebrief vom 10.\*)

Auf bes Königs Wunsch (trot bes Hofes) sollte ich Sonnabend in Sanssouci effen und bann ben König nach Magbeburg begleiten. Die Sache war ruchbar geworden, und die westfälischen Katholiken ber Nationalversammlung hatten Auerswald gesagt, ich sollte nach Köln und Münster geben, und bann Cultusminister werden. Ich beruhigte Auerswald barüber und er die Herren. So ging der Aufenthalt in Berlin am 12. August zu Ende.

3ch tann biefe Erzählungen nicht schließen ohne einige Betrachtungen, bie fich mir beim Scheiben über Berlin und Preugen aufbrangten. 3ch habe icon angebeutet, daß mein Gefühl ein unbeimliches mar. Das alte Breugen war babin. Die Monarchie Friedrich's bes Groken, Die mir an jenem Morgen (Juli 1844) gleichsam leibhaftig in Sanssouci vor ben Beift getreten mar - war gestorben und begraben. Bierzig Jahre bes neuen Breugens, wie Stein und Scharnborft es anlegten, ichienen mit ihm in die Grube gegangen ju fein; die Unterlaffungen Friedrich Bilhelm's III., feit 1815, und bie unficheren Schritte und Disgriffe feines geiftreichen Sohnes ichienen alles Gute und allen Fortichritt, ber unvertennbar baneben berging, verschlungen ju baben. Der Ronig hatte fich ben Beruf geglaubt, bie Beit ju feiner Beit ju machen, fie feine Sprache reben ju laffen - bie Beit und Sprache ber geschichtlichen Entwidelung, welche bie noch formlofen, aber gewaltigen Strebungen bes Jahrhunderts für Brrthum und Täuschung hielt, und bie Rettung in ben Formen bes Mittelaltere suchte. Und boch war, endlich, eine Berftanbigung erfolgt. Ronig und Bolt fprachen fich aus burch ben Bereinigten Landtag, und begannen fich zu verstehen. Nur einen berghaftigen, aufrichtigen Schritt

<sup>\*)</sup> Der Inhalt bieses Briefes besteht in naheren Ginzelheiten über die Reubilbung bes Reichsministeriums und die Stimmung im Parlament nach der Beigerung Preußens, auf die frankfurter Borschläge einzugeben.

vorwärts, und ber Abgrund war ausgefüllt. Da fam ber Morbanfall Tichech's - bie wunderbare Rettung gab bem Konige neue perfonliche Auverficht; fie fant teinen Biberftant in Miniftern, Die felbst befangen waren in firchlichen ober ftaatlichen Regetionen, und feinen Unterschied tanuten zwischen ber Treue eines Ministers und ber eines Abjutanten ober Generals. Man war fo weit getommen, bag man in Rrafau nur ben großmutbigen und getreuen Bunbesgenoffen bebrangter Freunde fab, in ber Soweig nur ben Rampf gegen bie Revolution, mit Sonderbund und Jefuiten, und in ber frangofischen Revolution nur ben Sturg ber "illegitimen Dynastie bee Julius", worüber man fich ja boch unmöglich grämen konnte. Gleichzeitig follte ber brobenbe Sturm in Deutschland Sand in Band mit Defterreich beschworen werben: burch eine fogenannte Breffreiheit, welche bie Cenfur bedauern ließ, und burch einen Fürstencongreß in Billnit! Man wollte ben Deutschen Bund jur Wirklichkeit machen - ohne bas beutsche Bolt; und man versprach balbige Beschluffe, als bie Revolution foon in Aller Bergen mar. Da fam ber 18. Marg mit bem verhangnißvollen Aufruhr — ber Sturz am 19., ber Umzug am 21. Am 24. ber Entschliß wegen ber Bergogthumer, ohne allen Gebanten an bie Folgen, wenn ber Rrieg nicht mit bem ersten Schlage zu Ende gebracht wurbe. Run beginnt bas Leiben ber Monarchie; mit bem Thun mar es aus, und ift es ans bis auf ben beutigen Tag. Der 14. Juli (Zenghaussturm) und Beuder's Anfinnen wedte Leben. Der Gegenschwung bes Breugenthums war eine Bewegung, welche Bolt und Regierung naber aufammenbrachte - allein nur folange man mit Frankfurt nicht brach. - Deutschtand von Berlin aus regieren ju wollen, erfdien als ein Spott, und boch traumte bas Preugenihum bavon, eben wie Frankfurt von einer Berfugung Aber bas preußische Beer traumte, bas Einzige, mas noch als Damm gegen bie Revolution baftanb. Der Konig tonnte fich ine conftitutionelle Spftem nicht finden, und fuchte bie Dacht bes Rönigthums außerhalb beffelben. . . Der Bring und bie Bringeffin von Breugen ftanben auf fcmalem, fcmerem Steige mit einem boffnungsvoll aufwachsenben Thronerben. Reine Minifter. Reine Staatsmanner. Rein Behorfam. Rein Bufammenhang. Rein Bertrauen. D, welche Erinnerungen an 1806! Wer etwas vermochte, ober ju vermogen glaubte, hielt fich jurud, wie ber Reiche fein Gelb. Dit biefer Berfammlung, welche in ber Singatabemie rebete, tonnte Niemand regieren: aber wer ohne fie? In Berlin mar feine Sicherheit und Freiheit mehr vor ben bemofratischen Bereinen: aber wie und wo außerhalb Berline? Mein fefter Buntt blieb Deutschland. Reine Rettung fur Deutschland ohne Breufen; teine für Breufen anbere ale mit und in Dentschland. Aber wie? Unklarbeit und Mistrauen auf beiben Seiten, in Berlin und in Frantfurt; ausgebeutet von ben Bublern und ben politifden Feinben Breugens, welches gar feinen wahren Freund hatte.

Oft wunderte ich mich, auf meine eigene Stellung hinsehend, daß ich noch auf nieinem Plate war. Des Königs Günftlinge waren vom Schauplate verschwunden, meist gestürzt und verrusen; die kirchlich Gesinnten standen im Berruf, die alten Diplomaten waren geächtet oder verbraucht; mein nächster politischer Freund und langer Amts- und Leidensbruder, Arnim, war gefallen. Ich begriff volltommen, daß ich dieses Glück vorzänglich meiner Schrift über Schleswig und dem allgemeinen Ruse einer vortrefslichen Stellung in London und England verdankte. Ich sand doch aber auch eine Beruhigung darin, daß ich den Sturm, kirchlich sowol als politisch, immer und immer wieder, besonders seit 1840, vorherzesagt, und als kein anderes Mittel helsen wollte, mir durch Austreten vor der meinde Lust gemacht hatte. Aber um so größer war wieder mein Schmerz, wenn ich den Blick auf den König richtete, so vieler seiner herrlichen Borsste, Absichten, Plane gedachte, so vieler vortresssichen Schritte vorwärts und so größen Edelmuthes selbst bei den falschen Schritten.

So fand ich benn meine Beruhigung zuletzt nur darin, daß ein großes Geschick sich erfülle, daß eine große Zukunft sich für Deutschland und also für Preußen eröffne, und daß es nicht mehr gelte, an sich zu benken und gute Tage für bes Lebens Abend zu hoffen, sondern kräftig zu wirken bis zum Tode fürs Baterland. Das Gelübbe that ich, als ich Berlin verließ, froh, den Staub von den Füßen zu schütteln.

## V. Reife nach Röln — bie Feste in Köln — Bonn — Rüdtehr. (13. bis 19. August.)

Des Königs Reise mar ein ununterbrochener Triumphzug. Die ganze Bevölkerung erschien trot bes Regens an ben Salteftellen und auf ben Babnbofen; Die Linie, Landwehr, Beiftlichkeit, Soule, Grof und Rlein, Alt und Jung. Alles wehte von flaggenden gabnen, vorherrichend preußiiden, boch auch beutschen. Magbeburg fünbigte fich von weitem an; ba waren an manden Stellen die beutschen Farben vorherrschend, ber Ronig wandte fich aber, offenbar absichtlich, immer babin, wo bie preußischen vorberrichten. Ich erklare mir bies barin, baf bie Befinnung, welche fich ber beutschen Farben bediente, ibm verbächtig und verkehrt und feindlich mar. Er wollte Preugen, wie er angefündigt, Deutschland zuführen, aber nicht vom Bolte ins Schlepptau genommen werben. In Magbeburg felbst batte eine von ben Miniftern cenfirte und bann gurudgenommene Abreffe faft eine laute Misstimmung hervorgerufen. Es ging boch Alles gut ab. Abends faß ich bei ber Tafel neben bem Brafibenten Gerlach; ich traf auch Bischof Möller. Das religible Agitationselement mar verschwunden, burch bas politische. Uhlich war nicht mehr Prediger, sonbern Abgeordneter. Die "freie Bemeinbe" löfte fich auf mit bem Biberftanbe.

3ch ließ ben König in Magbeburg und fuhr mit bem Nachtzuge nach

Köln, wo ich abends spät eintraf. Ich fand Georg in Helmentag's Hause. Der Erzherzog und Gagern waren bereits eingetroffen. Stockmar, ber eble Freund, war wirklich gekommen — mit Camphausen; Beide hatten aber kein Wort Politik miteinander gesprochen auf dem ganzen Wege.

Montag früh (14. August) erschienen Arnim und Stodmar, zufällig Beide gleichzeitig. Es war eine peinliche Scene. Arnim begann gleichsam einen Anklageact oder eine Klage gegen und über mich. Ich suchte ihn zu überzeugen, daß Frankfurt unpraktisch gehandelt und Unbilliges gefordert hätte, und daß man Preußen wirklich Garantien bieten müsse. Stodmar schwieg. Endlich begann er zu sprechen: er begreife, daß man verschiedener Ansicht sein könne über den Weg, welchen man zu gehen habe, in Berlin und in Frankfurt; aber es gebe keine Rettung für Preußen als durch Deutschland, und der günftigste Augenblick sei wahrscheinlich vorbei. Wir wurden unterbrochen. Camphausen kam. Die Freunde ließen uns allein. Camphausen zeigte mir Bertrauen, in seiner Art, als eine holländische Natur. "Hätte ich gewußt, was ich jetzt weiß", sagte er unter anderen, "so hätte ich angenommen, als man vor drei Wochen mir die Präsidentenstelle anbot." Er schien Gagern zu trauen, aber nicht den Siddeutschen. Doch sprach er sich entschieden aus für das treue Festhalten an der beutschen Einheit.

Mir machte ber gange Manu einen febr befriedigenben und ermuthigenben Einbrud. Leiber fab ich ihn nicht wieber. Denn nun begann ber garm und bas Treiben ber Festlichkeiten. Der Ronig zog am Nachmittag fpat ein, vom Erzherzog begegnet; megen bes Ginzelnen beziehe ich mich auf ben Bericht ber Zeitungen. Dann begab er fich in bas Regierungsgebäube, wo alle Beborben versammelt waren. 3ch batte mich bart am Eingange aufgestellt; ber Konig bemerkte mich und reichte mir freundlich bie Sand, mit freudestrahlendem Angestat. Wirklich mar der Empfang glanzend und herrlich. Der König empfing zuerft ben papftlichen Muntius und bie Bifchofe, bie zur Feier gefommen, eingeführt vom Erzbischof von Dann folgte ber mertwürdige Empfang ber 25 Abgeordneten von ber Reichsversammlung. Ich tam noch zu rechter Zeit in ben Saal, um au boren, wie ber Ronig, nachbem er besonders freundlich mit Berrn von Gagern gerebet, fich zu ber Berfammlung wendete, und die vielbesprochenen Borte rebete, beren Schlug war: "Bergeffen Sie nicht, bag es Fürften in Deutschland gibt, und bag ich einer berfelben bin." In ber Zeitung find fle treu, eber etwas weniger ichroff, mehr verbunden mit bem Borigen, wiebergegeben, ale fie gesprochen murben.

Dienstag, ber 15. August, war ber große Tag bes Festes. Morgens ber Festauszug ber Bürgergarbe, von herrn von Wittgenstein geführt, vor bem Könige, bann ber herrlichen Truppen. Bon bort ging's zum Regierungshause. Der König ließ mich rusen, um mir zu sagen: Lichnowsth habe ihn angerebet: "Die hand, welche bas Schwert führt, muß auch ben

Scepter tragen", und eine Aubienz verlangt. Er wolle sich nicht mit ihm einlassen. Ich gab Lichnowsky recht in dem, was er gesagt, und was ich dem König in Berlin hundertmal gesagt, wie es mir schien, diesmal mit einigem Erfolg. Das Sträuben war geringer, obwol er immer (und mit Recht) betheuerte, er habe die Krone nie angestrebt, noch strebe er sie jest an.

Gegen 11 Uhr ging's zum Dom. Der Einzug war feierlich: ber Empfang bes Königs, seitens bes Erzbischofs mit seinen acht Amtebrübern, vorn im Schiff, großartig. Die Rebe von -ber Kanzel war weniger pfässisch und kurzer, als ich erwartet hatte. Während ber Messe stand ber König; als ber Erzbischof neben ihm, bei ber Wandlung, niederkniete, ergriff er ben Helm und hielt ihn in ben Händen.

Um 1 Uhr war ich im Gürzenich. 1200 Gäste waren versammelt. An des Königs Tasel sasen rechts der Erzberzog, links die Prinzen Wilselm und Karl — und ein Biceprästdent, welcher des Fürsten Salm Sits mit Gewalt sich zueignete, als den geringsten, den er nehmen könne. Dem Könige gegenüber saß Gagern: er hatte den Platz zu des Königs Linken, als Prästdent angesprochen, aber sich mit des Königs Erklärung, das sei gegen die Sitte, als ein Gentleman zufrieden gegeben. Neben ihm saßen links der Kuntins und Erzbischof, rechts Fürst Leiningen, Lichnowsky und Herr von Grote. Ich ward an die nächste Tasel gesetzt mit Humboldt, Schmerling, Soiron, Beckerath, Camphausen. Des Königs Minister waren zerstreut; sie zeigten einige Unruhe.

Nun konnte man sehen, daß das Fest mehr ein politisches als ein kirchliches war. Seit Karl V. hatte kein deutscher Raiser hier gespeift, nun saßen der König und der Reichsverweser zusammen, und freie Berfassungen waren über ganz Deutschland verkündigt. Die Begeisterung machte sich kund in den Gesängen, wobei Alle einstimmten, und bei den Festiränken des Königs und des Reichsverwesers. Dann sollte Grote das deutsche Baterland ausbringen, und darauf sogleich wollten die Herrschaften ausbrechen; allein der König stand auf, um "die Baumeister am großen Werke, die Nationalversammlung in Franksurt" auszubringen. Darauf dankte Gagern und ließ die Nationalversammlung in Berlin und die Versammlungen anderer deutschen Staaten leben, wozu Soiron noch einige Worte hinzusstäte. Nun war es hohe Zeit; Raveaux klindigte einen Trinkspruch an (ich glaube "Volkssouveränetät"). Die Minister eilten heran, der König brach auf — wir solgten. Unendlicher Jubel begleitete den König. Gagern ward sehlten

Stodmar kam zu mir, als Alles vorbei war. Er kindigte mir an, daß er zu König Leopold ohne Berzug reifen muffe und beshalb bes Königs Einladung nach Brühl nicht annehmen könne. Wir besprachen nun ernst, ob wir nicht zu einem praktischen Einverständniffe kommen könnten; er sagte

mir seine Punkte; ich bictirte bann Georg bas Programm in seiner Gegen- wart, er genehmigte es mit ben Worten: "Kein Wort mehr und keins weniger!"\*) So schieben wir. Stodmar reiste ben Abend noch nach Bruffel ab.

In Brühl empfing mich Lord Cowley, ben ich bem Könige vorge= fclagen einlaben zu burfen. 3ch fant in ihm einen Hugen und mohlwollenden Beobachter. Er hatte fich fiberzeugt, daß die Theilung von Schleswig das einzige Mittel fei, um Frieden herzustellen. Die Abgeordneten für Schleswig wurden nicht von Frankfurt laffen und biefes fie nicht aufgeben. Ich fab Befeler, Bermann, Welder und viele alte und neue Freunde: von Unterhaltung mar feine Rede; einige flüchtige Worte mit Gagern, Mohl und Leiningen waren Alles, boch genug, um mich mit diesen Mannern über ben Sauptpunkt, bas Berhaltnig Preugens gu Deutschland, von meinem Standpunkte auszusprechen. 3ch fand Anftog bei Allen, mehr ober weniger, wenn ich bie Ibee aussprach: bie Diplomatie muffe im Provisorium Preugen übertragen werben; weniger, wenn ich forberte, bag Breugen bie Beeresordnung überlaffen werbe. Der Sauptgrund war immer: "Die Nationalversammlung werbe bies nicht zugeben." Mohl hatte fcon barüber Scrupel (fo febr ihn bes Ronigs Borte im Gurgenich rührten), daß ber Erzherzog-Reichererwefer bie gange Zeit preußische Generaleuniform trage, mabrend Breufen bie Sulbigung verweigert! Arnim's Bor-

<sup>\*)</sup> Das hier erwähnte Programm hat folgenben Inhalt:

<sup>&</sup>quot;Es wird wahrscheinlich sehr balb die Frage an den König treten, ob er sich mit Preußen an die Spike Deutschlands stellen will ober nicht; und zwar so, daß er barauf mit Ja ober Nein zu antworten hat.

<sup>&</sup>quot;Der König sollte unbebenklich Ja sagen und hierbei insbesondere brei Bunkte ins Auge fassen:

<sup>&</sup>quot;1. Nur wenn ber König fich an die Spige Deutschlands ftellt, kann baburch bas Loos ber Fürsten ein ehrenvolles und haltbares werben.

<sup>&</sup>quot;2. Desterreich selbst wird durch eine solche Entscheidung in seiner Krise eine Stütze finden. Sei es, daß Ocsterreich sich als ein Gesammtstaat gestalten wird, sei es, daß es die beutschen Erblande mit Böhmen von diesem Gesammtstaat ablösen und diese in Deutschland aufgeben lassen will, in keinem Falle kann es Deutschland regieren, vielmehr bedarf es der Hülfe und Stütze Preußens und Deutschlands, um die frembartigen Einslüsse in seinem Inneren zu bewältigen.

<sup>&</sup>quot;3. Der König kommt burch diese Wendung der Dinge am natürlichsten und glücklichsten aus den Berlegenheiten, welche eine unfähige preußische Constituante ihm verursacht. Die Verfassung Preußens, als der unmittelbaren Reichstande, und die Reichsverfassung bietet gerade diesenigen großartigeren Elemente dar, welche der König für sein Oberhaus wünscht.

<sup>&</sup>quot;Es ift wünschenswerth, daß schon mährend der Provisorischen Regierung Anträge seitens Frankfurts ersolgen, wodurch die Organisation des heeres und die auswärtige Bertretung als im Auftrage der Centralgewalt in Preußens hände gelegt werden."

schlag in seinem "Berlin und Frankfurt" fand nicht mehr Gnade als ber meinige, wie er sich benn auch praktisch von diesem wenig unterscheibet.

Deffenungeachtet kann ich nicht leugnen, daß ich mich unter ben Mannern von Frankfurt wohl fühlte. Es war mir, als fabe ich leibhaftig hier die einzige große Ibee der Zeit, für welche zu leben und zu sterben es der Mühe werth ist. Es ward mir klar, daß Deutschland ebensowenig von Preußen regiert werden kann als von Süddeutschen, aber daß die Süddeutschen das Rechte wollten — obwol mit deutscher Unklarheit und süddeutschen Das Rechte wollten — obwol mit deutscher Unklarheit und süddeutschen machte mir nur Sine großen Sewegung ansingen. Bon Persönlichkeiten machte mir nur Sine großen Sindruck: Gagern's. Heinrich von Gagern ist ein in Erz gegossener parlamentarischer Charakter, ein deutscher Parlamentssührer, vielleicht auch der Reichstanzler. Den übrigen sehlt es entweder an staatsmännischer Bildung oder an Energie. Bon den Unsern gesiel mir Beckerath am besten; er ist aber weniger Staatsmann als der bedachtsame Camphausen.

In ber großen Stunde auf dem Gürzenich verschwanden aber alle biese kritischen Bemerkungen hinter dem allgewaltigen Eindrucke des einigen wiederaufstehenden Deutschlands und seines Mittelpunktes, des deutscheu Bürgerthums. Wein Auge ging über von Thränen der Freude und mein herz von Gefühlen des Dankes, und heilige Gelübde gruben sich in meine Seele.

Brühl war ein königliches Fest, aber Alles war in Gile; die Herzen schnürten sich wieder zu, wie die Mantelfäcke beim Abreisen. Ich ließ mich bem Erzherzoge vorstellen; er sprach lange mit mir; der vorherrschende Eindruck war, daß er ein kluger herr ist, deutsch gesinnt, aber Desterreicher.

Der Ronig munichte, ich mochte boch bleiben. Gin Rachtquartier im Schloffe fant fich noch. Aber obwol ich bis Mitternacht martete, fab ich ben König an biefem Abenbe boch nicht niehr. Wohl aber am anbern Morgen. Um 1/27 Uhr ertonte im Schlofigarten unter bes Ronigs Fenftern, leife und lieblich, eine Hornmufit bes Regiments: ein Choral ihm folgten Symphonien - allmählich lauter und lauter, bann wurden foone Lieber bom Sangerchor beffelben Regiments gefungen. Unterbeffen fleibete fich ber König an und empfing mich, sowie er in sein Zimmer trat. Der Rönig batte fein Berg voll, und fo tamen wir von Ginem gum Anberen. Doch feste ich es burch, ibm Stodmar's und mein Programm vorzutragen und aufe ernsteste und eindringlichste zu empfehlen. Er hatte nichte Stichbaltiges bagegen einzuwenden, als bag man in Frankfurt nicht barauf eingeben werbe, und fo mar es mir flar, bag ich es mit ihm wurde burch= gefett haben, mare ich fein Ministerprafibent gemefen. Der Ronig stedte bas Blatt ein und versprach ben Inhalt zu beherzigen, wenn bie Zeit tommen follte. Gehr lebhaft und aufgeregt mar ber Ronig über bie tirdliche Frage, offenbar als fich im Gegenfate fühlend nicht blos gegen bie

herrschenbe Ansicht bes Ministeriums, sonbern auch gegen mich und meine Frage im letten Briefe: "haben Dir bas bie Juben gefagt?" Der Brotestantismus fei verloren ohne die apostolischen Formen, b. h. ohne volle Biebereinsetzung ber von Chriftus und ben Aposteln verordneten und geftifteten Memter; man muffe, wie bei ben Sacramenten, bie Sache eben als ein Gebot nehmen, auf welchem Segen ober Fluch ruhe. Als wenn Jemand bas bestritten, bag firchliche Aemter ba fein follen! Bolitisch fanb ich ben Konig tief verlett burch bas Ansprechen ber Souveranetat feitens ber constitutionellen Berfammlungen; es fei Treubruch. Meineid ober bollifche Berftorungswuth. Doch bas war Gefühl, nicht Bolitit. Die Wogen legen fich, fobalb ber Ronig fich im Wefentlichen auf bem alten Grund und Boben fühlt und die Theorien und die langen mittelalterlichen Blane und Traume vergift über ber Birklichkeit. Die neue Formel finbet fich ober nicht: bas Ding geht. Aber wir follten nicht ungeftort jufammen-Buerft melbete ber Rammerbiener, bag es 3/4 auf 8 fei, bann ber Abjutant, bag es 5 Minuten vor 8 fei, endlich General Rauch (ohne Zweifel von - gesenbet, bem meine Gegenwart ein Dorn im Auge mar, obwol er fich diesmal - nach ber Revolution - zwang, höflich zu fein), bag es 8 Uhr gefcblagen. Alles bas mar aber nur, um mich wegzutreiben, benn als ber König endlich aufstand, mich umarmte und entließ und bann ins Borgimmer trat, erklarten bie eiligen herren - ber Bug fei noch gar nicht ba. "Nun, fo wollen wir noch fprechen, bis er gefommen ift", fagte ber Ronig ju mir und ging wieber mit mir ine Cabinet. Das Gefühl von Berlin tam wieder über mich. 3ch begleitete ben Ronig bis Roln im Buge und fah ihn bann abfahren nach Münfter. Ich aber blieb ben Tag über in Röln, wohin ich Amterath Frande aus Solftein beschieben hatte.

Ich fand ihn schon warten. Wir sprachen die holstein schleswig banische Frage durch. Ich rebete ihm mit voller Offenheit; er zeigte sich
als ein verständiger, über Provinzalbelänge und Parteien hinausgehender Mann; doch nicht ohne Unklarheit und Selbstäuschungen . . . Doch im Allgemeinen war die Unterhaltung befriedigend.

Um 12 Uhr traf ich Humboldt im Dome. Boisserée und Zwirner führten uns. Hier war ein Beweis, was der seste Wille des Boltes vermag, wenn die Ausssührung in verständige Hände gelangt. Der Dom war so weit vollendet, daß er als Kirche eingerichtet werden konnte, am 600jährigen Tage seiner ersten Grundlegung. 600,000 Thir. war der Ueberschlag gewesen 1842, 580,000 hatten hingereicht zur Ausssührung, und zu welcher eblen und kunstreichen Ausssührung in Allem, was als vollendet gegeben wurde! Eine Million mehr wird gesordert, das Mittel- und Querschiffertig zu wölben (bis dahin bleibt die trennende Stützmauer vor dem Chor), dann drei Millionen für die Thürme; doch eine Million würde genügen, den Bau des einen Thurmes so hoch zu sühren, als der andere ist (unge-

fahr 230 Fuß) und bas Portal auszubeffern, wodurch zwei Bogen bes Langichiffes frei werben wurben, bie in ben Thurmen liegen. Die Bfaffenranke ber ultramontanen Bartei . . . . werden aber mahricheinlich ben Fortgang bemmen; benn ihre Anmagungen und Ginfeitigfeiten haben ben Unwillen ber Brotestanten erregt, bie bas Bange angeregt und bas Deifte beigeftenert hatten. 218 Zwirner am 14. an ber Spite bes Bauvereins ben Dom bem Ergbifchof feierlich fibergab, fagte biefer bem eblen und aufopfernben Manne auch nicht Gin Wort bes Dantes und ber Anerkennung. 2wirner ift Broteftant. Boifferee, felbst Ratholit, mar emport. bem Ronig von Baiern geschenften Fenfter find bie iconften Glasfenfter, bie ich gesehen, und von munberbarer Besammtwirfung. Gie fteben murbig benen ber anberen Seite aus bem 15. Jahrhundert gegenfiber. Bir faben fpater Zwirner's Zeichnung in feinem Saufe. Er erflarte une, bag er seine 400 Arbeiter fo behandle, bag jeber Alles mache, mas er vermöge. "Es wurde vielleicht außerlich bas Werf mehr forbern, wenn ich bas Princip ber Theilung ber Arbeit ftrenger burchführte; allein erstlich ift bas physifch graufam; ber Mann, ber fich mube gearbeitet im Aushauen bes roben Steines, ruht fich aus bei feineren Arbeiten, und bann ift's boch geistig fehr hart und unmenschlich, einen Menschen zu ber robesten Arbeit ausschlieflich zu verdammen. Jeber tommt also bei mir, soweit er fann. Rann er nicht bis jum Bochften und zeichnet fich barin nicht aus, fo fangt er wieber an auszuhauen aus bem Groben. Go ift in Allen ein Runftgefühl erwedt und ein Gefühl ber Burbe ihres Sandwerkes. Den Begabteren fiberlaffe ich alle Ginzelheiten in ber Ausführung; fie erfinden neue Bergierungen und auch Schwänke. Sier (am Norbeingange) finben Sie bie Burgermehrmute ale Bergierung angewandt; feben Gie, wie gierlich und lebendig bas Laubmert gebacht und gearbeitet ift. Das ift Alles bas Wert und bie Erfindung meiner Steinmeten. Die Statuen follen fo gut gemacht werben, als es bie Runft jest vermag; nicht in tobtet Nachahmung ber Unvolltommenheiten bes Mittelalters, in welche biejenigen bas Eigenthumliche bes gothifden Stile feten, welche fein eigentliches Befen gar nicht versteben." War bas nicht Alles echt fünftlerifc und echt beutsch? Auch lohnte ben eblen Mann bie Liebe seiner Arbeiter und ber ganzen Burgerichaft am nachsten Tage mit einem ichonen Ehrenzuge gu feinem festlich von jenen geschmudten Baufe, und einem Befange und frifchen Reben.

Wir agen bei helmentag, lauter Walbeder: Rauch, Kaulbach und ich, und unterhielten uns gemüthlich über heimatliches und Baterländisches, mit freier heiterkeit. Kaulbach ist voll humors, Rauch immer frisch. — Nachher besahen wir noch Cornelius' herrliche Schöpfung: die vier apostalpptischen Reiter für den Campo santo, wol das Gelungenste, was der geniale Künftler ausgeführt.

Am nächsten Morgen, Donnerstag, flog ich nach Bonn, nachdem ich Stodmar Rechenschaft gegeben von dem in Brühl Besprochenen.\*) Zuerst zu Arnim. Die erste Stunde war peinlich. Ich legte ihm Rechenschaft ab von dem, was zwischen dem Könige und mir über ihn vorgesallen war. Arnim war tief verletzt, daß der König ihn nicht eingeladen zu den Festen in Köln und Brühl, obwol er sich angemelbet. Ich sagte ihm, der König habe gesagt, er sei ja als Kammerherr innmer besugt zu erscheinen und er werde ihn gern wiedersehen. Das genügte Armin nicht, er wollte aus Dienst und Baterland treten, was ich ihm jedoch als Freund abrathen

\*) Wir entnehmen biefem Briefe bie folgenben Mittheilungen:

"Soweit ber Bericht. Nun will ich Ihnen schreiben, wie ich zu ber Sache stehe, nachbem ich mit Gagern und ben leitenden Männern der franksurter Berssammlung, besonders mit Robert Mohl, der doch der beste subbeutsche Ropf ist, gesprochen.

"1. Es will Reinem ber subbeutschen ober Gagern'schen Partei in ben Kopf, Preußen heer und Bertretung zu übergeben, was ich offen von ihnen geforbert. Sie find alle trunken von ihrem eigenen, perfonlichen und collectiven Souveranestätsschwindel.

"2. Sie werben also ebenso gewiß jest mit bem Kopf an die Band rennen, in ihrem Schatten-Bertretungsschiftem, als in ihrem ohnmächtigen Bersuch, Preußen in seinen Heeresangelegenheiten zu besehlen, statt seine Dienste in Anspruch zu nehmen als Bevollmächtigten bes Reichs.

"3. Das ganze Ministerium ist unhaltbar und verdient auch gar nicht länger als vierzehn Tage zu bestehen. Solange ein Reichsministerium sich nicht reblich und ohne kühne Griffe mit den preußischen Abgeordneten und dem Reste der Recheten und des Centrums verständigen und der Linken den Krieg erklären will, ohne Berhandlung über Grundsäte, kann es nicht bestehen, noch Gutes thun.

"Die herren haben sich überzeugen muffen, daß Breußen leibt und lebt, und baß ber König wieder mit dem Bolle zusammensteht und von ihm getragen wird. Sie muffen einsehen, daß sie Breußen nicht in französische Departements und Präsfecturen auflösen können. Aber sie haffen es bafür nur noch mehr.

"Her einige kleine Bersonalien. . . . Drei Abgeordnete und Unterstaatssecrestäre kamen zu herrn von Münch, dem ordnenden Kammerherrn, und sagten, auf den Hosmatschall Grafen Keller hinzeigend: «Das geht nicht, der Mann darf mit dem Stode nicht hier umbergehen.» Es bedurfte langer Erklärung, um ihnen beutlich zu machen, daß der Stod ein Stab sei, womit er seinen Untergeordneten ein Zeichen gebe, mit Stampfen auf den Boden u. dgl., und daß er damit Riesmand schlage, nicht einmal die Bedienten."

<sup>&</sup>quot;Ich habe die vier Punkte vorgelesen und offen erläutert. Ratürlich fand sich mancher Widerspruch. Zulest kam aber Alles auf den Punkt zurück: «Anträge von der Rationalversammlung, in dem Sinne der Borschläge wegen Bertretung und heer während der Regentschaft, müßten von den Fürsten unterstützt kommen, um mit Stre und gutem Gewissen angenommen werden zu können.» — Ich fragte, ob der König dabei an einer Form hänge? ob collectiv? ob einzeln? Er sagte: «Daran liege nichts. Aber er könne eine Usurpation, gegen die er protestire, soweit Preußen betheiligt sei, nicht gutheißen, da sie gegen die Anderen lause.»....

mußte. Wir tamen bann auf unsere Meinungsverschiebenheit in Beziehung auf die Stellung Preußens; es sei jeht zu spät, meinte er, allein die Schuld sei Preußens allein. Ich ertrug seine Borwurfe, weil ich fühlte, daß er unglücklich war und ich glücklich, und daß meine heftigen Reben ihm nicht größere Wirkung gemacht haben wurden als meine ruhige Ber-theibigung.

Wir sahen seine liebe Else; ich fühlte aus ihren Augen bas Bilb ber engelgleichen Mutter mir entgegenstrahlen; auch er erfreute sich bes lieblichen Kindes und meiner Freude an ihr; unser Gespräch wurde heiter, und balb trat der alte vertraute Freundeston wieder ein.

Wir freisten alle bei Brandis, wo auch Welder war. Ich fand alle Freunde entruftet über bas bemagogische Treiben und fart preußisch gefinnt. ohne jedoch bie beutsche Ginheit aufzugeben. Wir gingen bann zu Boifferee. ber mir fein fleineres Domwert fchentte, und eilten jum Babnhofe. Leiber batte ich Dorner nicht feben konnen; welche Freude, als ich beim Ginfteigen borte, er fei jufallig ba, um einen Freund einfteigen zu feben! 3ch foling ihm vor, mit mir bie Roln ju fahren. Er willigte ein, ber Bug rollte fort und wir befanden uns allein im Bagen. 3ch begann fogleich, nachbem ich ihm für feinen Brief gebankt, ba anzuknüpfen, wo ich bie Untersuchung im "Ignatius" gelaffen. 3ch erflarte ibm, feine zweite Musgabe fei mir zu firchlich bogmatisch; ich begreife nicht, wie er anlanben wolle bei ber neuen Begrundung ber Christologie. Er versicherte mich, feine Ansicht fei mefentlich keine andere geworden; er fei aber wol zu weitläufig gewefen; er glaube noch, bag ber Buchstabe ber alten Christologie wiffenschaftlich unhaltbar fei, obwol er fie fur wefentlich wahr balte, in bem Rreife, welchen fie beleuchtet habe. Wir rebeten bann bin und wieber, erklärend, annähernd. Die "Deutsche Theologie" war auch ihm ein beller Buntt, aber unfere Eregese stimmte nicht gang jusammen, und wir tamen amar uns naber, aber nicht ber Sache. Wir führten bie Zwiesprache im Baufe fort, bis bie liebe Bausfrau jum Rachteffen rufen lieft.

So waren festliche, schöne, gemüthliche Tage vorüber. Ich sah sie enden mit inniger Dankbarkeit, gesehen und gefühlt zu haben, wie es in Deutschland aussah, und befähigt zu sein, mir klarer zu machen als zuvor, was ich für dasselbe etwa thun könnte außer meinem unmittelbaren Beruskkreise. Ich nahm Abschied von dem edlen, treuen Freunde Helmentag und seiner gemüthlichen Gattin, dann auf dem Bahnhose von Georg, der nach Franksurt zurückeilte. Karl und ich flogen nach Oftende. In Löwen entbeckte mich Herr von Gumpach, ein geheimnisvoll nach Belgien verschlagener bairischer Protestant und Gelehrter, Schriftsteller über theolosische Gegenstände in partidus insidelium. Wir füllten die Wartezeit mit Gesprächen aus.

Als wir in Ostenbe anlangten, war das englische Schiff bereit. Wir hatten eine herrliche Fahrt; um 1 Uhr waren wir im Hafen von Blackwall, wo Ernst mit dem Wagen unser wartete. In Carlton Terrace angelangt, schrieb ich sogleich einen Brief an Arnim, einen an den König\*) und einen an Graf Bülow\*\*), und um 5 Uhr rollte der eigene Wagen nach dem lieben Totteridge Park, wo Frau und Kinder mich liebevoll empfingen. Soli Deo gloria!

"Wie sollte ich es Ew. Maj. Scharfblick verbergen können, wie meinem allergnäbigsten herrn verbergen bürsen, daß ich mit noch schwereren Besorgnissen das Baterland verlassen habe, als ich es betreten? Ich erblicke Ew. Maj. in den größten Conslicten zwischen dem Alten und dem Reuen, zwischen Potsdam und Berlin, zwischen Preußen und Frankfurt. Die nationale Reaction in Preußen ist in ihrer Allgemeinheit eine Regung zum Leben, insosern sie Ohnastie und Bolt wieder näher bringt, selbst in den Schichten des Liberalismus, und insosern sie die frankfurter Bersammlung auf die Realität stößt, welche sie aus den Augen zu verlieren im Begriffe stand.

"Das Fest in Köln und Brühl ift eine von Gott gesandte Fügung: ganz Deutschland hat seinen König wiedergesehen und erkannt, so gut wie Preußen seinen Friedrich Wilhelm IV. — Aber ich traue der weißschwarzen Reaction ebenso wenig höhern politischen Berstand zu, und bei Bielen ebenso wenig Redlickett, als der deutschen. Beide beden manche bose Absicht. Die Nacht der Zeit liegt in dem Streben Deutschlands zur Einheit. Bon ihm hängt Leben und Tod ab. Franksurt ist noch im Rausche, allein seine Führer meinen es mit Ew. Maj. und Preußen ehrlich, was ich von keinem der deutschen Fürsten glaube; wenigstens von keinem der Könige."

\*\*) In biefem Briefe an Graf Bulow beißt es:

"Meinen Saupteinbrud tann ich in folgende Worte gusammenfaffen.

"Sinfictlich Deutschlanbs:

"bie vorherrichende Macht ber Gegenwart in Deutschland ift die große Bolls: bewegung, um die Einheit Deutschlands zu Stande zu bringen: die Butunft gehört bem, welcher sich ihrer bemächtigt.

"hinfichtlich Gagern's und ber leitenben Männer im Reichsministerium und im Parlament:

"sie wollen Preußen an die Spige Deutschlands stellen, wissen selbst aber noch nicht wie, und noch weniger ist ihnen klar, in welcher Weise sie durch das Provisorium auf das Definitivum hinleiten sollen...

"Der Schluß von dem Allen ist mir dies: Um Gotteswillen keinen Bruch; mit Frankfurt, tausendmal besser doch kommen wir mit den Leuten dort fort als mit den Fürsten. Es ist wahr, die Reichsfarden werden jest von der Revolution misbraucht. Die schwarzweiße Reaction ist aber jest bei Vielen die Decke von einer viel schlimmeren, weil viel gefährlicheren Reaction, einer politischen Contres revolution. Bas kann sie hervordringen als das Schlimmste?"

<sup>\*)</sup> Der wesentliche Inhalt bieses Briefes ift:

Die Zeit zwischen ben beiben Reisen.
(20. August 1848 bis 5. Januar 1849). "Goffen".\*)

I. Der erste Bersuch ber Berständigung. Das zweite Senbschreiben. Die Malmöer Berhandlungen und der Barrikabenkampf in Frankfurt. (20. August bis 20. September 1848.)

Wenn ich bie Ruften Albione mit gang befonberer Frende begrufte, fo noch mehr bie rubigen Räume und Gange von Totteridge Bark. batte nun endlich bas neue Breufen und bas neue Deutschland geseben; ich hatte meine eigenen Einbrude empfangen, mein Gemuth mar von ben verschiedenartigsten Empfindungen bewegt; größerer Glaube als zuvor an ben Ernst und einstigen Sieg ber Einheitsfache, aber auch größere Renntniß ber ju überwindenben Gegenfate und Schwierigfeiten. Berlin mar in ber Revolution; eine bumpfe Erbitterung lag wie eine Donnerwolke über Gubbeutschland. Die politischen Anfichten in Deutschland, sobalb fie über bas gewöhnliche Bleis bes constitutionellen Dechanismus binausgingen, maren weit auseinanbergebend und ichienen mir burchmeg unflar. In Preugen mußte gehandelt werben. Bar bas Ministerium entschloffen, fähig und im Stande zu handeln? Schreckenftein batte feinen fittlichen Unwillen ausgesprochen über bie inquisitorische Zumuthung ber Rammer in Beziehung auf bas Beer; allein bas war ja noch keine Lösung. An biesem Mangel von That ging bas Ministerium Auerswald unter. Bfuel trat vor als Mann ber That (21. September). War er ber Mann ber That? 3d war geneigt, ibm Thatfraft zuzutrauen von feinen früheren Jahren Aber ich konnte nicht vergeffen, bag ber felige B. mir gefagt, ein trefflicher Menschenkenner: er fei ein bamonifder Mensch, ohne Salt und Berlag. Damit stimmte Bieles in feinem Leben und auch fein unbegreif= licher Borfclag in ber fcweizer Rrife, Reuenburg von ber Schweig gu trennen ober gar bie Schweig felbst zu theilen. B. hatte mich icon fruber vor ihm gewarnt.

<sup>\*)</sup> Sin "Borwort" zu biesem Tagebuch (Totteribge Park, 16. April 1849) sagt unter anberem: "Sine schwerere Krise als die von 1848 scheint im Anzuge. In einem so angstvollen Zustande ist es eine Erholung und Reinigung, den Seist zurückzusübren zu dem Berlaufe jenes Zeitabschnittes, der dadurch auch in jedes Sinzelnen Leben sich als Abschluß darstellt. Roch sind die Sindrücke der letzten acht Monate frisch, und wenn sie mir auch nicht bereits Geschichte geworden, so siehen sie mir doch in ihren Umrissen gegenständlich vor Augen. Wer weiß, was die nächste Zukunft bringt! und außerdem

Vitae summa brevis Spem nos vetat inchoare longam.

<sup>...</sup> Geschichte zu geben strebe ich nicht an, aber mahre Eindrude der durchlebten nächsten Bergangenheit will ich geben und bin ich mir bewußt zu geben, da ich in jenen Berhandlungen nichts Selbstisches gesucht und festgehalten habe."

Aber ich eile ber Gefcichte vor. Rach London gurudgefehrt, fant ich alles bortige Streben rein provinzial, insularifc, verftodt. Der großen Weltbewegung Weben entzogen burch gludliche Difdung ber gefellichaftlichpolitifden Elemente unter ben Besithenben, Gebilbeten und Organisirten, war England, Bolf und Staatsmanner, auch bem gangen Buge und Berftanbniffe biefer machtigen Bewegung entfrembet. Es verneinte ihre Befenheit. Sie war ihm nur ein Befen bes Bofen; ben Bhigs bie Thrannei bes Absolutismus, ben Tories bie Tprannei ber Revolution. Die alte Ordnung (meinten fie) batte noch lange besteben konnen, wenn nur nicht bie Könige Constitutionen gegeben ober wenn fie fie gehalten batten; Frankreich war ber gangen Bewegung Urfache und Beranlaffung, ober Louis Philippe und Metternich. Daß in ben beutschen Bolfern ein eigenes Leben feit 40 Jahren fich entwidelt und ber Bille fich gebilbet, ein Bolt, eine Nation zu fein, - bas wußte Niemand, weil man fich nie barum bekummert und weil es unbequem mar, an ein Unbefanntes, Bufunftvolles ju glauben. Das Ministerium und bie Whige überhaupt stellten insofern noch bas Beffere bar, ale fie boch noch an die Freiheit als ein politisches Element, ale politische Dacht glaubten, auf welche ju achten, welcher Rechnung zu tragen weife fei. In ber Nation felbst aber, auch ohne die Whige auszunehmen, lebte gar fein Mitgefühl für die Freiheit vom menfclichen Standpunkte aus. Sie ftand jur Freiheit wie Bilatus jur Bahrheit, vom theoretischen Standpunkte, und wie ber Pharifaer bem Bollner gegenüber vom praftifchen. Die politische Freiheit mar ihnen ein απαξ λεγόμενον, ein Anglicismus, für die Frommen eine Belohnung ber Frommigfeit ober eine Erhörung bes Gebetes ber Liturgie: "Lord, make thy chosen people joyful!" Die Demuthigsten sprachen mit Dantbarkeit babon und wollten es nicht "berufen", aber boch gern boren. Die Rlugen beriefen fich auf die ungestörte Rube, ben Boblftand, Die Bobe ber Staatepapiere; babei vergeffend Irlands, ber Troftlofigkeit bes Buftanbes ber unteren besitzlofen Rlaffen in Stadt und Land, ber Berfunkenheit und bes fichtbaren Sintens bes geistigen Lebens in ber gesammten Ration und ber hoffnungelofen Unfreiheit bes Beiftes in allem Religiöfen und Rirchlichen.

Ich bekämpfte mit Stodmar, Meher und einigen geistesverwandten Engländern, wie Hare und Thirlwall, Lyell und Dafent, die innere Ersbitterung, die ich als Deutscher tief empfand, wenn ich sah, wie wir den Haß mit Frankreich theilten, die Berachtung, den Hohn aber allein trugen. Ich zog mich zurud von allen englischen Gesellschaften, soviel ich konnte, schloß mich dagegen sehr an die Bancrosts an, Mann und Frau.

Um mir Luft zu machen, beschloß ich ein zweites Senbschreiben fiber bie Bunbesversaffung und bie Möglichkeit und Dringlichkeit, bas Provisorium zu organistren, an meine geliebten Landsleute zu richten, zugleich als Berständigung mit bem Könige wie mit ben Männern in Frankfurt

(5. - 7. September). Wie ich bas Gange vollenbet und icon an ben treuen Georg eingefandt jum Drude \*), tam ber Sturm in Frankfurt (13. September). welchem bie Malmöer Berhandlungen im Barlament (5. September) jum Borwand und zur Beranlaffung bienten. Diefe Ereigniffe ergriffen mich tief. Ich schrieb über bie Malmber Sache (10. - 14.), was ich mit Bahrbeit fagen tonnte gur Beruhigung und Abweht. Denn bie gange Ibee, in Malmö zu unterhandeln, war ja natürlich ein Fehler, eine falsche und jum Theil verratherische Bolitit, Die Danemart nur mehr verftodte und erbitterte. Aber indem ich nun auf ben praktischen Borichlag ber Organifation bes Broviforiums, burch Feststellung ber Rreife ober Staateneinbeiten. jurudichaute, brangte fich mir ber Bebante auf, ob man nicht am Enbe am weisesten thate, biefe Organisation ine Definitive ju ichieben und ohne Beiteres Preugen an die Spipe einer Bundesverfaffung mit Bolfshaus und Staatenhaus ju ftellen. Ich führte aus, wie Breugen, als Breugen, babei ebensowol seine politische Spipe verlore wie Baiern und Sachsen: baß es nur, wie im Bollvereine, baburch gewinne, bag es fich in ein . Banges werfe, welches burch bie Bereinigung jur fteigenben Dacht murbe.

Bei dieser Arbeit trat mir schon vor die Seele, daß Oesterreich bem beutschen Reiche nicht beitreten könne. Wie sollte es sich unterordnen? Seine nothwendige Selbständigkeit als Gesammtstaat machte ich ja auch schon bei dem Borschlage über die diplomatische Bertretung Deutschlands durch Preußen geltend. Allein ich ließ doch den Gedanken an Ein Deutschland, Desterreich einschließend, nicht fahren, obwol Stockmar schon im April mir das richtige Losungswort der Zeit ausgesprochen hatte.

Kaum hatte ich die Nachschrift vollendet, so stieg mir der Gedanke an eine gründliche Erörterung des Wesens des Bundesstaates auf, mit besonderer Hervorhebung des Bortheils, welchen das wiedergeborene Deutschland über alle anderen Staaten Europas haben werde; die freie Landschaft (von Preußen zuerst angestreht und bis auf einen gewissen Grad dargestellt) und die Staatenunabhängigkeit im Bunde, als die beiden höchsten Berwirtslichungen der freien Selbstregierung, wodurch große Staaten jetzt noch, und zwar monarchisch, möglich wirden. Ich gab aber diesem Gebanken erst im October Gestalt.

<sup>\*)</sup> Bunsen's "zweites Senbschreiben" ans Parlament trägt ben Titel: "Borsschlag für die unverzügliche Bildung einer vollständigen Reichsverfassung während der Berweserschaft zur hebung der inneren Anstände und zur träftigen Darstellung des Sinen Deutschlands dem Auslande gegenüber." In dem ersten Sendschreiben (vom 7. Mai 1848) war "zur Prüfung des Entwurses der Siebenzehn" dus "eigenthümliche Berhältniß der beutschen Bundesversassung zu den Bersassungen Englands und der Bereinigten Staaten" dargethan worden. Schon unter dem 21. März 1848 hatte übrigens eine (noch ungebruckte) Denkschrift Bunsen's seine Gedanken über die deutsche Bundesversassung entwicklt. Den Zusammenhang dieser Denkschriften untereinander zeigen die im Anhang mitgetheilten Auszüge.

Der furchtbare Kampf in Frankfurt ergriff mich tief wegen bes Morbes ber beiben tapferen Männer; an sich erschien er mir als Sturz ber republikanischen Bublerei.

Mit viel größeren Sorgen blickte ich nach Berlin. Das Ministerium hatte nichts gethan, um dem Stein'schen Antrage zu begegnen. War es Schreckenstein's Schuld, ober lag seiner Unthätigkeit das Widerstreben gegen nicht parlamentarische Mittel der Begegnung zu Grunde? Am 7. September wurde das Ministerium geschlagen, am 21. trat Pfuel endlich auf als der "Mann der That". So hoffte man: denn offenbar mußte jetzt gehandelt werden!\*) Das schrieb ich auch dem König am 16. Der Gebanke beschäftigte mich um so lebhafter, als Georg, nach Erwägung der Umstände, meine ganze Nachschrift ungedruckt gelassen hatte.

II. Die Borverhandlungen über die Bertretung Deutschlands in London. (21. September bis 5. December.)

'Am 21. September trat Pfuel ein. Die Berwirrung wurde immer größer, ohne bag es zur Rrifis tam. \*\*) Die nun folgenben fieben Wochen

<sup>\*)</sup> Unter den Mittheilungen über die englische Auffassung der deutschen Krists befindet sich die solgende: "daß alle Wenschen in England, dis hinad auf die radiscale Presse, einig sind in der Berdammung der berliner Bersammlung, obgleich der dortige Berichterstatter des «Morning Chronicle» meint, es sei besser, to give M. M. Stein, Roddertus & C' a rope to hang themselves — in acht Tagen, als die Herren auseinanderzujagen."

<sup>\*\*)</sup> Diese Situation malt unter anderem ein Brief eines berliner Diplomaten vom 27. September: "Ich muß Ihnen boch ein fleines Lebenszeichen geben, obgleich ich eigentlich nicht fagen tann, ich lebe; fo verzweifelt bin ich über bie Art, wie die Sachen geben, hier und in Frankfurt. hier, wo man die materiellen Mittel hat, keine Energie — bort eine Energie, die auf dem leeren hohlen Richts eitler Traumereien ruht und barum balb in fich felbft jusammenbrechen wirb." -In einem anderen Briefe bom 23. October beißt es: "Die Entscheibung tommt nicht von felbft, und man will fie auch nicht machen belfen; fo bintt Alles in gegenseitigem Mistrauen weiter, und bas Gouvernement verliert immer mehr Terrain. . . . Statt auf gutem Terrain ben Conflict zu acceptiren, zieht man fich immer weiter von ihm jurud. Das heißt ben Frieben erhalten um ben Preis ber Existeng: eine Bolitit, bie nicht einmal bie Befriedigung hat, vor einem Tilfiter Frieden Jena und Splau verloren ju haben. Pfuel scheint böllig alt und confus, fist ewig bei bem republikanischen Barnhagen und läßt fich von bito Weibern beberrichen. Darüber große Ungufriebenheit in Botsbam. . . . Go blaft noch immer ber Margfturm, ber bamals bas Staatsschiff auf bie anbere Seite warf, in feine Segel, und wird es auf bem Felfen gericheitern, wenn es nicht ein Ereigniß im entgegengesetten Ginn abermals herumwirft und ben Curs veranbert. . . . hierzu tommt nun noch Frankfurt mit feinen Pratenfionen einer Oberherrichaft, an welder Preugen keinen Theil hat. . . . Sowie Frankfurt conservativ wird, wie es gu seiner eigenen Erhaltung seit bem 18. September zu thun strebt, bepopularifirt es fic und verliert in Deutschland an moralischer Racht, die fich bier jest vorzugs:

bis zum Einrucken bes Militärs in Berlin, unter Brandenburg's Ministerium, waren fürchterlich. Man sah das Unglück herankommen, ohne daß ihm entgegengetreten wurde. In Frankfurt ging man seine Wege fort, als wenn die Grundrechte Alles, die Verfassung und die darauf gestützte Einigung nichts wären.

Um mich von unerträglichem Schmerze zu befreien, begann ich mit Anfang October eine Form für die oben angebentete staatsrechtliche und geschichtliche Arbeit über die Bundesversassung. Aus dem Entwurfe von Sendschreiben wurde balb ein Buch. \*) Ich rebe bavon schon, als fortgesschritten, in meinem Schreiben an den König vom 8. October. Aber schon in dem Briefe an Camphausen vom 22. September \*\*) sindet sich die

weise nur ben bestructiven Tenbenzen zuwendet. Dies fühlend, streben sie jetzt in Frankfurt so sehr nach materieller Macht und suchen sie Preußen durch Drohung ober Unterhandlung abzugewinnen. Allein Alles, was sie uns als Preis der Abtretung bieten, ist der reinste Humbug. Wie wird wol ein deutscher Mann sich von einem anderen beherrschen lassen? Das Einheitsgefühl ist da, aber jenes Sondergefühl ist auch da, und jedes dieser beiden widersprechenden Gefühle tritt allsgleich hervor, sowie man ihm Gewalt anthun will." Neberhaupt liegen aus der ganzen Zeit der Revolution fast tägliche Berichte von Freundeshand vor, sowol aus Berlin wie aus Franksurt.

<sup>\*)</sup> Diese ausführliche Arbeit über "Deutschlands Bergangenheit und Zutunft" würde bei Berausgabe von Bunfen's politischen Denkschriften nicht fehlen burfen. hier fei wenigstens (außer ben fogleich folgenben Grundgebanten) noch bas Schema bes Inhalts mitgetheilt: Einleitung: I. Was will unfere Untersuchung barthun? II. Bobin geht Europa? III. Bobin geht Deutschland? - Erftes Buch. Deutsch: lands Bergangenheit ober bie Borbereitung jum freien und fünftigen Bunbesftaat. I. Die Anfange. II. Das Grundprincip ber Entwidelung. III. Die germanischen Staaten im weftlichen Römerreiche. IV. Rarl ber Große und bas Deutsche Reich. V. Der reine Feubal Bunbesftaat ober bas 10., 11. und 12. Jahrhunbert. VI. Die Freien Stäbte, ber Anfang ber Entpuppung. VII. Maximilian I. VIII. Karl V. IX. Die Auflösung bes alten Reichs, X. Der Untergang bes alten Reichs. XI. Das neunjährige Zwischenreich und ber breiundbreißigjährige Bund. XII. Die felbständige Stellung und politische Ausbildung bes preußischen XIII. Die beutsche Ginheitsbewegung zu Anfang 1848. XIV. Das Gesammtergebnig ber geschichtlichen Betrachtung. - Zweites Buch. Deutschlande Autunft. I. Die Formel bes constitutionellen Einzelstaates. II. Die allgemeine Formel bes Bundesstaates. III. Die Formel bes germanischen Bundesstaates in ben Bereinigten Staaten. IV. Anwenbbarkeit biefer Formel auf bas neue Deutschlanb. V. Das Reich und die Staatenprincipien. VI. Die Reichstreise in ihrem Princip. VII. Die Formel für die ausübende Gewalt. VIII. Die Formel für die gefet: gebenbe Gewalt. IX. Die Formel für die richterliche Gewalt. X. Die Formel ber Bunbesverwandtichaft. — Schluß. I. Die Folgen für Deutschland. II. Die Folgen für Europa. III. Blid in die Butunft unseres Geschlechts.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie in Bunsen's zweitem Senbschreiben ans Parlament ausgesprochenen Ibeen heißt es in biesem Briefe: "Solche Gebanken verlegen vielleicht hier und ba einen örtlichen und personlichen Chrgeiz; allein sie werben bem wahren

Grundibee far ausgesprochen: Breugen muß in Deutschland aufgeben, indem es an feine Spite tritt; es muß ale erblicher Brafibent ben Bunbesftaat regieren, mit Ausschluß aller Ibeen von Directorium und bergleichen, wogegen ich in ber Nachschrift jum zweiten Senbschreiben fo heftig (wie es manden bamals ichien, unnöthigerweise) geeifert batte. Aber Preuken, als Breufen, fann gar feine politische Dacht ober politische Berfaffung baben, fonbern nur ale Reichsoberhaupt. Man fann Deutschland nicht von Berlin und von ber Wilhelmestrafe regieren. Rach beiben Seiten bin muß alfo bie Ibee bes Bunbesftaates nach Principien festgestellt werben: im Gegenfate bes Einheitsflaates und im Begenfate bes Staatenbundes. Diefer philosophisch = ftaatsrechtlichen Untersuchung mußte aber (fo fcbien mir) bie geschichtliche Rachweifung vorhergeben, bag bas beutsche Bolt ursprünglich ein Bunbesvoll gewefen, bag es immer ben Bunbesstaat angestrebt, bag es ebenbeswegen fich langfamer und volltommener entwidelt als bie Ginbeitestaaten, endlich bag jest zum ersten male alle Elemente fich vereinigt finden, welche zur Bermirklichung jenes Urftrebens, jenes organischen Triebes aeboren.

Als Einleitung bot sich die Betrachtung bar: Bohin geht Europa? wohin geht Deutschland? Damit war auch der Schluß angedeutet: Bas wird das neue Deutschland in Europa sein und werden? und wie wird es seinerseits suchen muffen, die großen allgemeinen Aufgaben der Zeit zu lösen, wenn die politische Formfrage beseitigt sein wird?

Um 15. October begann ich endlich ju fchreiben, abzufaffen.

Die Arbeit schritt rafch vorwarts. Bis jum 23. October mar ber erfte Gug vollenbet.

Dann begann die Arbeit von neuem, mit verstärktem Muthe. Ich hatte bei bem ersten Sturmanlauf viel gelernt, viele Lucen beobachtet. Es ging ans Forschen, bazwischen warb abgesaßt. Ich fühlte frische Schöpfungekraft.

Alles Aeußere war betrübend. So des Königs, von Aufregung gegen Frankfurt, als herd der Revolution, sibersprudelnder Brief vom 21. Ich antwortete beschwichtigend am 8. October. Am 24. October entwickelte ich ihm die unterdessen philosophisch und historisch durchgearbeitete Idee des bundes verwandtschaftlichen Berhältnisses Deutschlands zu Oesterreich. In einem Schreiben an Usedom (welches ich nicht absandte, da ich die Idee verwarf) besprach ich die Frage: ob die Stellung der Minister zum

Staatsmanne und aufrichtigen Baterlandsfreunde anders erscheinen. Hinsichtlich bes Königs liegen meine Besorgnisse auf einer ganz anderen Seite. Er muß erst mehr ins 19. Jahrhundert sich hineinleben, und über die Stellung Desterreichs zum beutschen Kaiserthum sich keine Täuschungen machen. Ich habe nach beiden Seiten hin meine Ueberzeugung in Berlin so ausgesprochen, wie sie jetzt in die Dessentlichkeit tritt."

Parlament im beutschen Bunbesstaate nicht nach amerikanischem Borgange sollte entschieden werden? \*)

Sinfichtlich ber außeren Politik liegt meinen Papieren eine Denkschrift über bie öfterreichische Politik in Oberitalien bei \*\*): im September (Anfang) hatte ich eine über bie englische Politik eingereicht.

Am 31. October begannen die brohenden Bewegungen in Berlin, welche am 8. November die Berlegung der Bersammlung nach Brandenburg zur Folge hatten, am 10. die Rücktehr der Truppen, am 11. die Anflösung der Bürgergarde, am 12. die Erklärung des Belagerungszustandes. Am Tage vor dem Einzuge der Truppen schrieben der Prinz und die Brinzessin von Preußen mir mit warmer Herzlichkeit, bei Uebersendung des Bildnisses des Prinzen, mit der einsachen Inschrift "1848". Ueber die Ereignisse selbst hielt mich der liebe, treue Abeken durch fast tägliche Mittheilungen in Kenntniß.

Am 18. November schrieb ich an ben König, bem ich bis bahin keine Frendigkeit gefühlt hatte eine Ansicht ober einen Rath mitzutheilen. Ich melbete ihm, daß die Minister die geschehenen Schritte billigten: aber (wie ich) Zweifel hegten, ob Graf Brandenburg und seine Collegen, die Männer ber muthigen That, auch die Führer der Kammern sein könnten. \*\*\*) Mein

<sup>\*)</sup> Die damalige Correspondenz Bunsen's und Usedom's bezog sich gleichzeitig auch auf die italienische Frage, und dürste ein Ausspruch des Letteren (vom 26. October) gerade heute besonderes Interesse erweden: "Bon Ansang an din ich mit Lord Palmerston überzeugt gewesen, daß nach den Ereignissen von Mailand und noch mehr nach denen von Wien Desterreich den Besit des gesammten Lomedardosenetianischen Königreichs auf die Länge nicht halten kann. Man ist durch die Analogie eigener Freiheiten, Grunde und anderer Rechte genötigt, den Italienern bei sich gleiche Freiheit und Bewegung zuzugestehen, welche sie nicht zu ihrer Zusriedenstellung, sondern für die Erringung ihrer Nationalunabhängigkeit benutzen werden. Hieran liegt ihnen mindestens ebenso viel als an freien Institutionen, wenn nicht noch mehr, da sie fürchten müssen, die Freiheiten möchten— unbeschützt durch Nationalunabhängigkeit — leicht wieder austriacisirt werden. Alle gewährte Freiheit wird, je größer sie ist, dann besto mächtiger im Sinne der Rationalunabhängigkeit, d. h. der Losreisung von Desterreich ausgebeutet werden; man legt nothwendig den Keim zum Untergang des eigenen Wertes."

<sup>\*\*)</sup> Diese Denkschrift "Ueber bie oberitalienische Angelegenheit", vom 31. October 1848 batirt, mußte ebenso wie eine Reihe anderer für jest zuruckgestellt werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die nähere Darlegung über diese Frage lautet: "Die ungunstigen Racherichten, welche Lord Palmerston und die Zeitungen über die überwiegend schlechte Stimmung in Preußen und Deutschland erhalten, haben die hiesigen Staatsmänner keineswegs irregemacht in ihrer Ansicht von der Rothwendigkeit, das Ansehen der Sesehe und der Regierung herzustellen, und von der vollen Gesehlichkeit der getroffenen Maßregeln. Aber sie machen sie geneigt zu glauben, daß alle Umstände und Persönlichkeiten entsernt werden sollten, welche jene wenn auch noch so unsbegründeten Besorgnisse im deutschen Publikum erregt haben. Die Wahl von

eigener Borfchlag (ben ich früher an Abeten mitgetheilt) ging babin, man folle bie conftituirenbe Berfammlung auflofen und bis nach Entscheibung über bie Reichsverfaffung vertagen. Es scheint, bag man (natürlich gu fpat) in biefem Sinne einige fcwache Schritte in Frankfurt gethan, aber bie gange Ibee mar in Berlin nur eine Nothhülfe in Berzweiflung, benn Riemand traute Frankfurt, und man wollte Deutschland an Breufen gieben, nicht Breugen an Deutschland bingeben. Go fand auch Gagern bie Lage ber Dinge, ale er am 24. November in Berlin eintraf. Die herrichenbe Ministerialpartei mar burchweg fcmarg-weiß, bas Breugenthum trat wieber ftart hervor unter ben boberen Offigieren und bei ben martifc-pommerfchen Juntern, ebenfo ber Territorialariftofratismus, beim Ronige perfonlich eine mit Mühe unterbrudte Leibenschaft gegen bie Revolution und beshalb gegen Frankfurt. Gagern's eble und bobe Perfonlichkeit machte einen Ginbrud auf ben Ronig, er umarmte ihn beim Scheiben und nannte ihn Freund; bag er babei gehofft habe, biefer Freundschaft nie zu bedürfen, gestand er mir übrigens im Januar. Diefes Gefühl fteigerte fich immer; es warb geschürt burch bie Camarilla, welche täglich ihr Lofungswort burch Gen. R. vom Freiherrn v. Dt., bem r. Gefandten, empfing. Die Fürsten und Rönige Deutschlands thaten auch treulich bas Ihrige. Gagern's Unerbieten, bem Ronige bie Buftimmung ber Fürften zu ichaffen, ericbien alfo bem Ronig als eine Drohung, ben rechtmäßigen Lanbesherren Gewalt anzuthun. Dag Berfprechungen und Zufagen vorlagen - bag bie Fürsten bem Barlament und ber Centralgewalt ungeheure Dacht zuerkannt - baf endlich weber ein einzelner Fürft, noch beren Gefammtheit, Deutschland als Reich barftellten und bie Berren ber beutschen Nation maren, bas Alles wurde übersehen und für Richts geachtet. Gagern machte (nach A.) in Berlin ,allenthalben ben übelften Gindrud". Dan fprach zwei verschiebene Sprachen, und wunderte fich gegenseitig über bie greuelhafte Unwiffenheit, Bertehrtheit und Unmagung bes anderen Theiles.

Einen ganz anderen Eindrud machte Gagern's denkwürdiger Borschlag, in seiner Rede vom 30. October, auf das englische Ministerium. Lord John Russell empfing am 2. November den ausstührlichen Bericht Lord Cowley's über diesen Plan, welchen Gagern mit ihm am Tage vor jener Rede ausstührlich durchgesprochen hatte. Er wünschte mich zu sprechen und erklärte mir: dies sei die erste staatsmännische Idee, welche die englische Regierung begreifen könne. Die Idee, Desterreich und Deutschland zu

Männern, welche nicht als Feinde der constitutionellen Monarchie, sondern umgekehrt durch constitutionelle Gefinnungen auch in früherer Zeit bekannt find und in dieser Beziehung Garantien geben, welche keine königliche Machtvollommenheit, für den gegenwärtigen entschiedenden Augenblick wenigstens, ersetzen kann — eine solche Wahl scheint hier dringend nothwendig, sobald die Ruhe in Berlin hergestellt ist."

Einem Reiche zu verbinden, sei entweder eine Thorheit und ein Unstun, oder eine Maßregel, die ganz Europa gegen diesen Bersuch einer Universalmonarchie bewaffnen mitse. Gelinge das Unternehmen nicht, so erfolge Anarchie, Bürgerkrieg, Einmischung von Frankreich und Rußland, allgemeine Berwirrung. Gelinge es (gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit), so bedrohe ein Reich von 74 Millionen im Herzen Europas die Unabhängigkeit des Festlandes und damit England. Dieses werde daher jenen Plan begünstigen. Jest wünsche man vor Allem, daß Preußen Franksurt freundlich entgegenkomme, was in diesem Augenblick nicht der Fall zu sein scheine.\*) Ich stimmte natürlich Lord John in dieser politischen Ansicht mit voller Ueberzeugung bei und bestärkte ihn in der Ansicht: ein selbständiges Deutschland mit einheitlicher Bundesregierung sei die sicherke Gewähr des Friedens und der Freiheit, sowie die einzige wahre Stütze des österzreichischen Gesammtstaates, welcher auf jeden Fall eines Stützpunktes bedürfe.

Es war mir merkwürdig zu feben, wie schnell und sicher die englischen Staatsmänner jene Ibee aufgefaßt und in ihrer europäischen Bebeutung erkannt hatten, während man in Berlin so wenig davon begriff. Ich stattete beshalb einen ausführlichen Bericht darüber ab und schrieb unterm 10. November noch vertraulich über das Ganze an Graf Dönhoff.

Wir selbst war bieser Umschwung ber Politit bes englischen Ministeriums, welches bis bahin ohne allen Glauben an die Einheit Deutschs- lands gewesen, ein neuer Antrieb, mein geschichtlich-staatsrechtliches Werk zu vollenden und nach allen Seiten hin vollsommen zu machen. Ich war mir bewußt, in den Hauptpunkten in der Wahrheit zu stehen und eine reiche Aber europäischer Staatsweisheit und Zukunft-entdedt zu haben.

Am 5. December verlieh ber König die Berfassung, nachdem am 27. November das damalige österreichische Ministerium sich im Maniseste von Kremsier, wie es schien, im Sinne jener Politik ausgesprochen. Mit dem 5. December beginnt aber auch für mich eine neue Epoche, durch den Antrag der Stelle eines deutschen Bevollmächtigten. Die Berhandlungen über die Nothwendigkeit einer Bertretung Deutschlands bei den zu eröffenenden Conferenzen und über die Räthlichkeit der Berbindung der deutschen und preußischen Bertretung bilbeten den Gegenstand vielfacher Berichte nach Berlin im Monat November.

<sup>\*)</sup> Unter ben weiteren Aeußerungen Ruffell's ist besonbers seine Aufassung bes frankfurter Parlaments harakteriftisch: "Ich gestehe, daß Preußen Aus gethan, was gewünscht werben kann, und daß ber hinsichtlich ber gemeinschaftlichen Bertretung gemachte Borschlag die natürlichste Lösung darbietet. Ich süge nur hinzu, daß ich zwersichtlich hosse und dringend bitte, die königliche Regierung wolle wohlmeinenden unpraktischen Prosesson und nicht sehr in den Formen ersahrenen improvisieren Staatsmännern soviel entgegenkommen als nur möglich; denn es ist von der größten Bichtigkeit, daß die Sache bald erledigt werde."

III. Die Berhandlungen über die Bertretung Deutschlands in London für die danische Unterhandlung und über die deutsche Frage, bis zur Berufung nach Berlin und Abreise dahin.

## (5. December 1848 bis 6. Januar 1849.)

Die ganze Geschichte bieser Berhandlungen ift von mir actenmäßig in ber Beilage zur Antwort auf bes Königs Charfreitagebrief 1849, und so vollständig bargelegt, daß ich hier nur ben Schliffel geben will zu ber Stellung ber Gemuther mährend jener Berhandlungen. \*)

Zuerst wollte man in Frankfurt keine preußische Bertretung bes Reichs, bann wollte man sie in London ausnahmsweise, weil man sich nicht zu helsen wußte. Schmerling persönlich wollte sie eigentlich gar nicht, er konnte sich aber nicht ber Nothwendigkeit entziehen. In Berlin mistraute man der ganzen Sache: benn die vorherrschende Idee dort war und blieb, Deutschland zuerst dictatorisch, dann durch verfassungsmäßiges Ausgehen Deutschlands in Preußen, zu beherrschen. Unterdessen hatte man kaum Zeit, eine politische Ivee durchzubenken, welche über das Brandenburger Thor hinausging. Ich machte mir darüber noch Täuschungen, ich rechnete auf die Fortbauer des ursprünglichen Instincts und Willens; aber diese Täuschung gab mir den Muth, den ich vielleicht sonst nicht gehabt, nach beiden Seiten die Wahrheit zu sagen, immer sesthaltend, daß ich trot Allem mit Preußen sehen und fallen müsse und wolle.

Ich habe auch wenig zu sagen über ben Briefwechsel mit bem Könige binfichtlich ber beutschen Frage felbst. Die Actenftude sprechen für sich selbst. Betrachtungen barüber jett anzustellen, ift zu schmerzlich.

Der zuerst von Stockmar ausgesprochene Gedanke: vor Allem musse Desterreich ausgeschieden werden, bestätigte sich mir immer mehr. Die Bershandlungen darüber und insbesondere der Brief des Königs vom 13. December führten zum Schreiben an denselben vom 23. December. Der König warf mir vor, "ich verstehe ihn nicht, oder vielmehr, ich könne ihn nicht begreisen". Ach, wie wahr! Nein, wer konnte ihn begreisen, der ihn verstand! Der König wollte die Reichskrone, aber von den Fürsten, als die allein ein Recht hätten, sie ihm zu geben. Die ihm gebotene sei ein Schimpf und eine Schande für einen Hohenzoller. . . .

Ich schrieb bem König zuerst nur praktisch, ihn aufzusorbern, sich ohne Desterreich an die Spipe ju stellen, sobalb die Zustimmung ber Fürsten eingegangen sei. Ueber bas auf mich Bezügliche in des Königs Brief ging ich weg. Aber es trantte und betrübte mich im tiefsten Herzen.

<sup>\*)</sup> Bunsen's Berhandlungen über bie schleswig holsteinische Frage hangen so sehr mit ben vorhergebenden und nachfolgenden Stadien berselben zusammen, daß sie nur im Zusammenhang mit diesen dargestellt werden können; sie werden baber bier nicht naber berührt werden.

Mein Brief an Stodmar vom 25. December spricht diese Stimmung aus.\*), Ich fühlte mich gedrungen, ben König stärker anzusafsen. Dies führte zuerst zur Ausarbeitung der Denkschrift (24. December): "Das Berhältniß
Desterreichs zu Deutschland", welche später in Franksurt gedruckt wurde
(Beilage zur "Deutschen Zeitung") mit einigen Auslassungen. \*\*)

Des Königs leitenbe Ibee war: Organisation bes Brovisoriums burch bie Fürsten, einschließlich Desterreichs, also bas Gegentheil von bem, was ich wollte und anrathen mußte. Der Punkt, worin ich mit bem König übereinstimmte, war, baß die Bersammlung in Franksurt nicht bas Recht habe, einseitig abzuschließen. Einen Borschlag, wie eine Berständigung möglich gemacht werden könne, enthält die zweite Denkschrift der Beihnachtstage (26. December).\*\*\*) Ich hielt damals noch für möglich, daß die Bersammlung sich vertagen werde, um einer Berathung im gemeinsamen Ausschusse Raum zu geben. Dies war ein Irrthum: das Bertrauen der Bersammlung in ihre eigene Lebensfähigkeit war gering, das auf die Fürsten und eine Berständigung mit ihnen ohne Zwang unbedingt Null.

Der König konnte auf meine Einwürfe und Borschläge weber eingeben, noch sie ganz von sich werfen. So befahl er mir (27. December), nach Berlin zu kommen, noch ehe meine zweite gewappnete Antwort eintraf. Ein Brief vom zweiten Weihnachtstage, worin ich, um bes entschiedenen Zwiespalts willen, um meinen Abschied bat, ward zurückbehalten, weil ich sühlte, daß ich noch gereizt war. Erst am 30. sandte ich die Denkschriften ab.

Ich erhielt bes Rönigs Schreiben gerabe, wie ich am Abenbe bes Jahresschlusses nich bereitete, um zu ben Meinigen zu gehen, die versammelt waren zum Singen ber schlußlieber und einem stillen Stünden zur Betrachtung und Erbauung. Da fuhr ein Wagen vor: ber Felbjäger stieg aus und überbrachte mir ben königlichen Brief mit einigen Zeilen bes Grafen Bülow (28. December). Ich eröffnete jenen nur, um zu sehen, was er brachte, und stedte ihn, nachdem die ersten Zeilen mir dieses gesagt,

<sup>\*)</sup> Der Grundgebanke biefes Briefes ift: "Richts kann geschehen, weber in Franksurt, noch in Berlin, noch im übrigen Preußen, bis Desterreich ausgeschieben ist." Der Schluß lautet: "Ich bin entschlossen, Alles, b. h. meine bienstliche Stellung selbst, baranzuseten; benn jetzt gilt es um Sein ober Richtsein für bas Baterland."

<sup>\*\*)</sup> Ein Auszug aus biefer Denkschrift folgt — in Berbindung mit den übrigen ähnlicher Art — im Anhang.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Titel bieser Denkschift lautet: "Neber bie bringende Rothwenbigkeit, baß bie beutschen Fürsten sich über die Bereinbarung ber Reichsberfaffung miteinander und mit ber franksurter Bersammlung verständigen, und wie das bewerksstelligt werden könne."

sogleich bei. Rach ber Hausandacht las ich ihn und theilte die Entscheibung mit.

Eine Erkältung, von ber ich nicht hergestellt war, machte es unmöglich, sogleich abzureifen. Ich benute die Zeit, Einiges abzuschließen, und schrieb insbesondere die letten sechs Kapitel des zweiten Buches meiner Schrift über die Bundesverfassung. So reiste ich am 6. Januar ab. Ich gerieth in einen Schneesturm unweit vom Harz und kam erst am 11. Januar an.

Meine beiben Dentschriften hatten sich mit bem Rufe bes Königs getreuzt. Sie waren aber schon in die Berkettung einer ganz entgegengesetzten Bolitik gerathen.

Glücklicheren Boben fanden sie bei Gagern. Ich hatte ihm beibe Denkschriften mitgetheilt, die eine ganz geheim. Seine Antwort an mich ist mir ein köstliches Angebenken und bilbet den Ansangspunkt einer politischen Freundschaft, welche bald eine persönliche wurde und hoffentlich bis zum Grabe dauern wirb. \*)

Der Aufenthalt in Berlin und Frankfurt. (11. Januar bis 14. Februar 1849). "Rampf."

I. Der Aufenthalt in Berlin vom 11. bie 24. Januar 1849.

3m Laufe bes Monate December hatten auf Befehl bes Ronigs vertraulice Besprechungen in Wien ftattgefunden zwischen Graf Bernftorff und bem Fürsten Schwarzenberg, über bie Organisation eines Provisoriums burd bie "feche Konige" mit Bortritt Defterreiche und Preugene. 3m November hatten Burtemberg und Baiern Klindworth mit formlicher Beglaubigung ber Rönige (eigenhändig feitens bes R. von B., beibe jeboch ohne Gegenzeichnung) nach Berlin gefandt, um ohne Defterreich zu einem Fürstenbunde ju gelangen. Das berliner Ministerium weigerte fic, Rl. Bu feben: - - feste es endlich burch, bag man ihn anhörte. Der Untrag mar: ein Directorium ju bilben, mit Brenfene Borfity: "ein bummer Borfcblag", fagte ber Abgefandte, "aber er ift nur ale Ginleitung ju betrachten, wir fonnen bier in Berlin baraus machen, mas wir wollen" (b. h. fie fenben mich, ich aber will euch bienen, wenn ihr mir's lohnt). sittliche Entruftung behielt bie Dberhand; man wies ihn ab. Beibe Konige spielten falfches Spiel, bas falfchefte ber R. von 2B., beffen Charatter mir Stein 1821 gang fo gefchildert hatte: "burch und burch falfch, ber einzige boje Fürft in Deutschland." Stodmar war von herrn von Sügel (bem früheren Gefandten in London) ein eigenhändiger Brief bes Rönige an ibn im October in Frankfurt gezeigt worben, worin er, ber König, feine

<sup>\*)</sup> Gagern's Brief vom 25. December 1848 ift bereits oben (S. 437-438) mitgetheilt.

Bereitwilligkeit aussprach, zu ber Hegemonie Preußens seine Zustimmung zu geben; allerdings seien ihm von Desterreich und dem Reichsverweser schöne Anerbietungen gemacht, insbesondere auch in Beziehung auf die Oberfeldsberrnstelle (!) St. begnügte sich, H. zu sagen: "der König sei jetzt auf dem rechten Wege, er solle nur danach handeln." Da aber nun Preußen ihm nicht entgegenkam, versuchte er es auf einem anderen Wege, dis er spätershin geradezu sich für Desterreich erklärte!...

Der König von Preußen wollte bagegen offen mit Desterreich vorangehen und die anderen Könige und dann die übrigen Fürsten heranziehen; es sollte eine Revision der frankfurter Berhandlungen vorgenommen und tann zur Bereinbarung mit der Berfammlung geschritten werden, vermittelst eines von den Fürsten zu erneunenden Staatenhauses.

Das Ministerium hatte sich, obwol nur in vertraulicher Form, in biese Ibee auf bes Königs eifriges Drängen eingelassen. Gleichzeitig war Camphausen nach Berlin berusen, ba er sein Berbleiben auf bem franksurter Bosten an eine entschiedene Erklärung Preußens, auch ohne Desterreich vorangehen zu wollen, knüpfte, und an die Annahme der Grundrechte. Er war einige Tage vor mir eingetroffen.

Beim Anfahren mit bem Gifenbahnzuge in Potsbam am 11. morgens fant ich einen Willfommbrief bes Ronigs, ber bort icon zwei Tage auf mich gewartet hatte; er lub mich für ben Mittag nach Charlottenburg ein. Der Brief mar ber eines Freundes, mit leifem Schmalen barüber, bag ich im vorletten Briefe ihm ben Dienst aufgefundigt. Salb unwohl flog ich nach Charlottenburg. Nach ber Tafel folgte ich bem Konig ins Cabinet, wo er mich umarmte, ale ich ein Wort über ben Ginn jener eventuellen Auffündigung fagen wollte. Der Ronig gab mir (in Graf Brandenburg's Gegenwart) feine eigenhandige Dentidrift vom 4., welche Graf Brubl am 5. nach Olmut gebracht batte, und bie barauf erfolgte erfte Antwort. Defterreich wollte nichts wiffen, weber von Bolts- noch von Staatenhaus. Frankfurt follte gefprengt werben; als Grunblage ber militärischen Reftanration trat eine Mediatifirung Deutschlands ju Gunften ber feche Konige hervor, furg eine in Deutschland bisber unerhörte Gegenrevolution, bie zugleich zeigte, was man fur Defterreich felbft beabsichtige: eine Bolonifirung Deutschlands unter Defterreich, biefes Reich felbft burch Militargewalt unter bem Scheine eines Centralausschuffes in Wien regiert. Ich mar wie vom Blite getroffen fiber biefes Alles und nahm gern bie Bapiere mit mir, um meine Unfichten nieberzuschreiben.

Ich brachte die nächsten Tage (12. bis 15.) theils im Bette zu, theils am Schreibtische. Das Wetter war abscheulich, und ich fühlte die Nothwendigkeit, mich mit ber physischen wie mit ber geistigen Atmosphäre Berlins ins Gleichgewicht zu setzen, ehe ich mit entschiedenem Rath und Hanbeln aufträte.

Freitag, ben 12., sah ich Graf Billow bei mir. Er vertrante mir, bag er bis auf einen gewissen Grad sich genöthigt gesehen habe, auf die olmützer Unterhandlung einzugehen; ich sprach ihm meine Befürchtungen und Warnungen darüber aus, und rieth ihm, von jetzt an dem ganzen unglädseligen Getriebe entgegenzutreten. Er erklärte sich damit einverstanden, machte mich aber aufmerksam auf die Schwierigkeit seiner Stellung neben Brandenburg, den der König unter vier Augen für sich gewinne, und neben Collegen, die nichts von Politik verständen, gegenüber einem König, der die ganze Politik selbst führen wolle nach eigenem Gutdunken und ohne alle Rücksicht auf constitutionelle Formen.

Zwei andere wichtige Unterredungen hatte ich mit Camphausen. Dieser brave und eble Mann glaubte zuerst, ich werde ihn in Frankfurt ersetzen; als ich mich aber offen über meine politische Ansicht erklärt und ihm Pfänder meines Bertrauens gegeben hatte, kam er mir vertraulich entgegen. Wir sprachen uns über die große Zukunft unseres Baterlandes aus und über die Mittel, sie herbeizusühren, oder vielmehr zu verhindern, daß sie nicht im Keime, fürs erste wenigstens, erstickt werde.

Bülow theilte mir am 15. (Moutag) ben Entwurf mit, welchen Camphausen zum Eingange ber von Preußen zu erlassenben Erklärung vorgelegt hatte. Wir fanden ihn Beibe zwedmäßig, und ich versprach ihm, beim König dahin zu wirken, daß eine solche Erklärung erfolge. Auch Graf Brandenburg war für biesen Schritt.

Unterbessen arbeitete ich die mir vom König aufgetragene Kritit feines eigenen Borschlags und bes öfterreichischen aus. Sie trugen beide bas Datum bes 13., an welchem sie auch fast ganz vollständig geschrieben find. \*)

Ich fandte sie dem König am 16. (Dienstag) ein, mit einer zusammenfassenben Darstellung meiner Ansichten siber die Politik des Augenblicks,
wobei ich auch die Nothwendigkeit hervorhob, Camphausen in Frankfurt zu
halten, und die Hoffnung aussprach, ihn von der Forderung der Annahme
ber Grundrechte in diesem Augenblick abzubringen. Dies that ich auch
gleichzeitig mit Ersolg. Endlich brachte ich auch die Idee zur Sprache:
das kinstige preußische Oberhaus durch die Provinzialstände zu bilden.
Ich meldete mich in diesem Schreiben gesund und ward nun fast täglich

<sup>\*)</sup> Das Resultat der Kritik des öfterreichtichen Vorschlags ist: "Man wird sagen, der große Kurfürst hätte vergebens gelebt und Friedrich der Große hätte umsonst seine Kriege geführt, wenn Preußen unter Desterreich stehen sollte, in einem deutschen Reiche, dessen Hälfte Preußen sast deine eigenen Länder bilbet, und bessen Ganzes es allein zu schützen und zusammenzuhalten hat, an welchem aber Desterreich nicht theilnehmen kann, ohne entweder sich selbst zu zerstören, oder Deutschsland der Rothwendigkeit seiner eigenen Politik aufzuopfern. Und dieser Behauptung wüßten wir nicht entgegenzutreten!" Die Denkschriften selbst folgen im Anhang.

nach Charlottenburg gelaben, außer am Orbensfeste, wo ich ben Rönig in Berlin fab (Donnerstag).

Ueber die dem König gelegentlich gemachten Aeußerungen finde ich Folgendes, auf einem als Bruchstud eines Tagebuchs beschriebenen Blatte verzeichnet:

"Berlin ift voll bavon, daß Camphaufen ausscheiben will. Dies ift leider nur zu mahr. Er sagte mir: «Ich kann nicht ber Tobtengraber am Grabe aller hoffnungen bes beutschen Bolles fein. Will man die Einheit und Freiheit Deutschlands nicht, so scheibe ich aus und ziehe mit ben Meisnigen nach Amerika.»

"Die Grundrechte wird Camphausen aufgeben. In der österreichischen

Angelegenheit bentt er wie ich.

"Die Zeit forbert zum schleunigen Handeln auf, wie Ew. Maj. felbst fühlen und sagen. Allenthalben reißt Anarchie ein. Ew. Maj. wollen bie Revolution bekämpfen, aber eine Contrerevolution ist unmöglich, wenn sie auch im Ansange gelingen sollte. Aber leicht und von der Borsehung als das rettende Werk geboten ist's, der Revolution entgegenzutreten mit der Mehrheit der franksutrer Bersammlung, und zugleich allen billigen Erswartungen Desterreichs hinsichtlich des Bundesverhältnisses zu entsprechen. Ew. Maj. müssen annehmen, was Deutschlands Fürsten und das durch die franksutrer Bersammlung dargestellte deutsche Bolt bieten und bieten werden. In der holsteinischen Angelegenheit liegt ein neuer Beweis, wie nothwendig es ist, jest und in diesem Sinne zu handeln; was man verlangen muß, ist billig, und wird zugestanden werden, sobald Deutschland einig dasseht.

"Wollten Ew. Maj. jetzt nicht in biesem Sinne handeln, und auf jenem Bege nicht träftig bis zum Ziele fortgeben, was würde aus Ihren eigenen Zusagen werben?"

Welcher Abgrund aber zwischen meiner Ansicht ber ganzen Sachlage und der des Königs war, zeigte sich mir erft recht bei dem ersten zusammenhängenden Bortrag, den ich, ganz ohne Zeugen, am Freitag, den 19. 3a= nuar, nach der Tafel im Cabinet des Königs in Charlottenburg hielt.

Der König hatte Denkschriften und Briefe gelesen. Er erklärte aber, er könne in ber Hauptsache mir durchaus nicht beistimmen, und er wolle jetzt Alles anwenden, um mich für seine Ansicht zu gewinnen. Und nun hielt er eine Rede voll begeisterter Aussprüche über die Pflicht, der Revolution entgegenzutreten und über den Bunsch, gleichzeitig der Ration zu
genügen, wobei er Gagern und die mit ihm verlebte Stunde erwähnte,
mit einem Gemisch von Bewunderung und Abschen. So oft ich Gelegenheit hatte, machte ich meine Gegenbemerkungen. Zuletzt gerieth der König
in einen heftigen Ausbruch von Zorn, nicht gegen mich, den er zwar als
einen Berirrten oder Berblenbeten, aber immer als geliebten Freund

behandelte, wohl aber gegen die ganze Bewegung von 1848 in Preußen und in Frankfurt. . . .

Ich entschloß mich, ernster als je zu reben, zu seinem Gewissen wie zu seinem Berstand. Beim ersten Ansatz versagte mir die Stimme, Thränen erstidten meine Stimme, ich mußte einige Minuten einhalten; bann aber sagte ich bem Könige ungefähr Folgenbes:

"Ew. Maj. find von Gott geftellt zwifden Bolt und Fürften Deutsch= lands. Sie erkennen bies jest felbst an. Aber eben weil Sie an Gottes Statt fprechen und richten, muffen Gie mit gleichem Gewicht magen. Das thun Sie nicht. Sie vergeffen alles Unrecht ber Regierungen, Sie vergeffen alle Unterlaffunge - und Begehungefunden ber Fürften in jener furchtbaren Zeit nach bem großen Rriege; Sie verschließen Ihr Berg ber Stimme, bem Fleben, ber Roth, ber Berzweiflung bes Bolles. Richt bes eigenen. 3d rebe nicht von Breugen. Aber ich rebe von Deutschland. Rein Furft, felbft Gie nicht, auch nicht ber Fürften Befammtheit, find Die herren bes beutschen Bolles als Nation. Sie hat ein Recht, Nation wieder fein zu wollen, und alfo über fich, wie über ben Fürsten, in ber Sphare bee Bunbeereiche, Ginen Berrn ju haben, beife er nun Raifer ober Ronig, ober wie er wolle. Diefes Recht vertennen Sie. Gie vertennen ferner bie Entschiebenheit bes Willens ber Ebelften bes Bolfs, ben Ranten Defterreiche und Baierne, und ber Feindseligfeit aller übrigen Ronige entgegenzutreten, und nicht zu ruben, bis jene Bunbeseinheit erftrebt ift. Gie vergeffen, bag bas Parlament biefe Bewegung in eine verfaffungemäßige Bahn geleitet, bag es, ber Sauptfache nach, ein confervatives Element ge= wefen, daß die von ihm ausgegangene Berfaffung in ben Sauptpuntten richtig gegriffen ist. Davor Em. Maj. zu warnen ist meine Bflicht, aber fie ift eine fcwere."

Meine innere Bewegtheit bei bieser Anrebe und meine offenbare innere Angst vor dem kommenden Geschick, wenn der richtige Weg nicht einge-halten werde, vor Allem wol das Mitgesühl meiner tiesen Ueberzeugung wowie meiner unwandelbaren, treuen Liebe zu ihm, machten auf den König einen Eindruck. Er gab mir einige vertrauliche Briese von Radowitz und Boddien und beschied mich auf den nächsten Tag zum geschäftlichen Bortrag über die Berhandlungen. Die Hauptmittheilung aber war die Antewort des olmützer Cabinets vom 17., die Brühl zurückgebracht.

Es war über 8 Uhr abends, als ich, ohne zur Abendgesellschaft ber Königin zu geben, tief bewegt zu Hause fuhr. Ich betete. . . .

Sonnabend, ben 20., suhr ich zum Bortrag hinaus. Graf Branbenburg mar gegenwärtig. Der König war ruhiger und hörte zu. Seine Einwendungen waren immer dieselben; er mußte mir recht geben, daß die österreichischen Borschläge Deutschland zersplitterten und Preußen vernichten wollten, allein er trat deshalb doch nicht unseren Borschlägen bei. Graf Branbenburg war nämlich in den Hauptpunkten meiner Ansicht. Es war schon wieder ziemlich spät, als wir an die praktische Frage kamen: ob die zu eröffnende Berathung der beutschen Regierungen nicht eine allgemeine sein mütse und nicht ein Königerath? Natürlich bestand ich auf jener, leugnete die Besugnis von diesem.

"Wir wollen boch einen Augenblid C. hereinrufen" (fagte ber König), "er ist im Borzimmer." Ich rief ihn ins Cabinet. Der König trug ben Punkt vor. C. stimmte bem König bei: man thue besser baran, mit Desterreich und ben Königen anzufangen.

Während er sprach, faßte ich ben Entschluß, gar keine Renntniß von E. zu nehmen, und ohne alle Hoffnung bes Erfolgs, aber auch ohne allen Rüchalt, in talter Geschäftssprache, um die Erlaubniß zu bitten, meinen Bortrag kurz vollenden zu bürfen.

Der König gab sie mir: ich trug vor, worin Nabowit und ich Abereinstimmten, worin nicht; ging ein auf die Ibee des Bundes, zeigte, daß jenseit besselben nur ein völkerrechtliches Berhältniß liege, das sich aber durch die moralische Kraft der Bundesverbindung als ein sehr starkes Trupbundniß zeigen werde, und daß hiernach zu handeln sei.

"Bas benn verlangen Sie?" fragte ber König. "Nichts", erwiberte ich, "als daß Ew. Maj. genehmigen, daß die Circularnote abgehe; sie ist nothwendig und stört das Berhältniß zu Desterreich nicht."

"Baben Gie fie gelefen?"

"Natürlich, jebes Wort erwogen."

"Billigen Sie fie?"

"Durchaus."

"Nun" (zu Graf Brandenburg gewandt), "so laffen Sie fie abgeben: nur daß beshalb die Verhandlungen mit Desterreich nicht abgebrochen werden."

Graf Branbenburg war wie aus ben Wolken gefallen: C. machte ein seltsames Gesicht. Der König stand auf, nachdem er noch einige Worte hinzugesügt, und ging in sein Ankleibezimmer. Wir sahen uns drei einander an. "Des Herren Kopf ist anders organisirt als der eines anderen Menschen" (sagte Graf Brandenburg), "weshalb hat er sich so lange gesträndt, und weshalb unmittelbar nachber auf einmal nachgegeben?" C. schwieg; ich auch, und eilte fort, um Graf Billow die Kunde zu bringen, womit ich ihn sehr erfreute.

Am felbigen Abend schrieb er noch einige vorläufige Worte an Camphausen nach Frankfurt; am Sonntag ward Alles ausgearbeitet. Montag war Urwahl, und keine Feber in Bewegung zu setzen. Dienstag am 23. gingen die Ausfertigungen ab an alle Höfe, nachdem Graf Brandenburg ben Grafen Trautmannsborff mit ber Nachricht erfreut hatte, die alle seine Plane zerriß. Nachbem ich selbst am Sonntage (21. Januar) Gott in der Universsitätskirche (wo Nisssch predigte) gedankt, und Montag dem König meinen Glüdwunsch zu seinem Entschlusse mitgetheilt, mir auch die Erlaudniß zur Reise nach Franksurt erbeten, nahm ich von ihm am Dienstag Abschied. Wir sprachen unbefangen über die franksurter Berhältnisse: "Halten Sie sest", sagte der König, "wie überzeugt ich din, daß die deutsche Sache versloren ist, wenn Franksurt untergeht, und die Angelegenheit in die Hände der Fürsten fällt." Daraus wollte er aber keineswegs den Schluß ziehen, den jeder Andere daraus gezogen hätte: er sah sein dictatorisches Einschreiten mit den Fürsten, aber an deren Spihe, als die einzige Rettung an, und rechnete dann noch auf eine Berständigung mit Franksurt. Er wollte die deutsche Frage lösen als Obrigkeit, damit die Revolution nicht zur Herrschaft gelange.

Er sagte bies nicht mit so vielen Worten, aber seine ganze weitere Handlungsweise hat gezeigt, daß dies seine Ansicht war und blieb. Ein Wort, das er mahrend meines damaligen Aufenthalts oft wiederholte, zielt auch dahin: "Es tann kein Segen daraus kommen, wenn die Idee der Obrigkeit nicht wieder vorher hergestellt wird."

Darin waren wir, grundfählich, Alle einig; allein wir konnten nicht vergeffen, daß wir in der Revolution waren, und daß man aus einer Revolution nur durch Berständigung wahrhaft siegreich hervorgeht; daß man eine zerbrochene Freiheit nicht wieder willkürlich ausbaut, wenn man auch redlich es will; daß endlich die deutsche Nation ebenbürtig war, alle Fürsten aber feindlich, die mächtigsten . . . .

## II. Aufenthalt in Frankfurt — Rücklehr nach Berlin — Reise. (24. Januar bis 17. Februar.)

Die Berabredung mit König und Ministern war diese: Mein amtlicher Auftrag war Schleswig. Hierüber hatten meine Borschläge ungetheilten Beisall gesunden. Ich sollte meine Instruction von Frankfurt erhalten, aber die k. Regierung sollte damit einverstanden sein. Zu dem Zwede legte ich einen allgemein gehaltenen Entwurf bei, den ich dem Grasen Bülow vortrug, und mit Mehendorf durchsprach. Seine Ausarbeitung sollte in Franksurt statisinden, nachdem ich das Reichsministerium zu der Ansicht geführt und für sie gewonnen haben würde. Das Ergebniß sollte dann weiter in Berlin besprochen werden. Dabei war Bieles in meine Hände gelegt, Niemand sast glaubte, daß mir das Reichsministerium seine Bustimmung dasur geben würde; der Borschlag war nicht gemacht, beliebt zu sein im Bolke, es gehörte Vertrauen und Muth dazu, ihn zu genehmigen. Mir war aber dasur nicht bange. Ich wußte nicht, ob der Plan gelänge; aber das wußte ich, Deutschland mußte friedlich auftreten, und nichts Anberes ließ sich vornehmen. Die Zeit lief endlich für Deutschland, das war Glaubenssache. Meine Stellung selbst war eine redliche, offene, kühne: ich blieb preußischer Gesandter, aber meine Beisungen kamen nur von Frankfurt, an welchem Orte Preußen seinen Einfluß auf sie ausstben mußte. Rebliche Männer waren auf beiden Seiten, das Uebrige mußte sich sinden. Niemand konnte, wie die Sachen einmal lagen, die Berhandlung führen außer mir.

Das alfo, und bas allein war meine amtliche Stellung.

hinsichtlich ber beutschen Angelegenheit aber erbat und erhielt ich vom König die einzige Freiheit, zu fagen, mas ich bachte, babei ausbrucklich bemertend: bies fei nur meine perfonliche Ansicht. Die Minister waren zwar gemissermaßen beutsch gefinnt, allein nicht in meinem Sinne; ber Ronig wieber anders. Als ich in Berlin antam, fant ich große Untenntnig. Man hatte theils aus Dumpfheit und eigener Roth, theils aus Disliebigteit ber Sache ober Rathlofigfeit und Unklarheit feit Arnim's Austritte Die beutsche Sache eben geben laffen, wie man im Schiffbruch ein anderes Schiff berfelben Flotte geben läßt, wie es will und tann. Rein einziger ber bortigen Staatsmanner, aufer Gichborn, fab in ber beutschen Cache eigentlich und wefentlich mehr als ein Mittel, Breugen als Schupherrn an die Spite Deutschlands ju ftellen: bag bie preugischen Rammern aufboren muften, eine politische Stellung ju baben, wenn bas beutsche Barlament verfaffungemäßig ale Darftellung bes Bunbesftaates bafteben murbe, erregte, ale ich es ben Miniftern aussprach, großes Befremben. Beniger beim Könige: ihn fprach die in Brubl zuerft ihm vorgetragene 3bee an, bag er baburd ber berliner Rammer und eines preufischen Ministeriums quitt werben konne. Bei ihm ftand nur Defterreich im Bege und mittel= alterliche Ibeen von Schirmberrichaft und landesväterlich=militarifch=con= ftitutioneller Lehnsbictatur ober gar ber zweite Blatz neben Defterreich. Beibe Wiberfpruche, ober beffer gefagt, miberftrebenbe Anfichten, machten mir eben nicht viel Gorgen, weil bie Ereigniffe offenbar ftarter waren als bergleichen Widerstandefraft und Bille. Die Reicheverfaffung mußte boch früher ober fpater zu Grunde gelegt merben; man fonnte mefentlich nicht anders wollen, weil die Nation wefentlich nicht weniger annehmen wollte, als eine Nation ju fein; bie Bundesform ift aber bafur gewiß bie freiefte und am wenigsten beengenbe. Auf Gagern und seine Freunde hatte ich volles Bertrauen, auf die Nation unbeschränftes, ich glaubte an fie.

Meine Ansicht machte eine Bermittelung möglich zwischen Preußen, Desterreich, ben Fürsten und Frankfurt. Ich war mir barüber vollkommen klar, baß ber richtige Plan für Alle ein Bortheil und für Alle zugleich eine Nothwendigkeit war, falls sie Politik üben wollten. In diesem Sinne sprach ich mich beshalb unbefangen gegen Alle in Berlin aus: noch am Tage vor ber Abreise gegen Graf Lerchenfeld, ber, nach München berufen, durchaus vorher mit mir sprechen wollte, in ber hoffnung, ich werbe ihm

vie Ibee des Cabinets aussprechen. Ich vermuthe, daß er mir kein Wort geglaubt hat; ich hatte aber das frohe Bewußtsein, ihm die volle Wahrheit gesagt zu haben, ohne irgendein Geheimniß zu verrathen. Ich beschwor ihn, dem König Wax zu rathen, sich auf die Ausbildung des Reichsraths ernstlich einzulassen; damit lasse sich Alles erreichen, was er wünschen musse und erlangen könne.

Mittmoch, ben 24., reifte ich ab und gelangte, trot eines Berfebens auf bem Babnhof in Rothen, vermittels eines Extragugs boch ju rechter Beit nach Gifenach und war am folgenden Abend in Frankfurt; leiber gu fpat, um an einem für mich veranstalteten großen Abendfeste bei Camphaufen theilzunehmen. Rarl hatte ich in Berlin gurudgelaffen, wo er mir febr bulfreich und lieb gemefen war; in Frankfurt fant ich, ein reicher Bater, Georg wieber. Dit ihm ging ich ben nächsten Tag zu Cowlen, nachbem ich am Morgen bei Gagern (ber frant mar) und Anberen Besuche gefahren war. Die öfterreichische Frage war vom 5. an im Barlament verhandelt: Gagern batte an jenem Tage ein icones, amtliches Schreiben an Rirchgefiner über bas Berhältniß ber Centralgewalt ju Defterreich erlaffen mit Besteben auf felbständiger Unterhandlung; barin, und vor bem Saufe hatte er gang bie Ansichten entwickelt, Die er am 30. October bereits ausgesprochen; er mar aber biesmal klarer und eingehender gewesen und hatte fich auf ben Bund von 1815 geftutt, wie ich in meiner Dentschrift. Sonnabend, Sonntag und Montag fah ich ihn und seine Freunde, bas Berg ging mir auf, wie ich mit biefen Mannern gufammentraf; es mar mir, als ware ich aus ber Frembe in bie eigentliche Beimat gelangt. Fremb mar mir bas Breufenthum, beengend bie Wilhelmftrafe, jumiber bie Sale ber Camarilla. Dort mar ich ein Auslander, ein Emportommling, ein Liberaler, ober, wie die "Neue Breufische Zeitung" mich nannte, "ein Mann von hirnverbrannten, finnengerruttenben Borfcblagen und Blanen". Bier mar ich ein Deutscher unter Deutschen, ein Burgerlicher unter Bargerlichen, ein Batriot unter Batrioten. Bum erften male in meinem Leben fühlte ich mich als beutscher Staatsmann, und in Beschäften als Deutscher und in Deutschland.

Die erste Woche in Frankfurt (28. Januar bis 3. Februar) ging fast ausschließlich (außer bem leibigen Essen ber Festmähler, bie mir gegeben wurden) mit ber Behandlung ber schleswiger Angelegenheit hin. Ich verweise hier wegen bes Näheren auf die Acten. Es war eine Freude, die Berhandlung: es gab tüchtige Stöße im Reichsministerium, wo Alle, und besonders die Unterstaatssecretäre, mitsprechen wollten; allein es war eine männliche und beutsche Besprechung, und vor Allem leuchtete Gagern's leiztende Umsicht. Ich mußte zwar Einiges nachgeben hinsichtlich der Stellung Schleswigs zu Deutschland, was mir nicht möglich auszusühren schien; allein in der Hauptsache seite ich doch mein Memorandum durch; die an

Balmerston zu machende Eröffnung ber Art, worin Dentschland ben Blan ber "Selbständigkeit Schleswigs" auffassen könne und sich aneignen wolle. Das Ministerium zeigte Muth im höchsten Grade, auch die Holsteiner gaben so viel nach, als ich erwarten konnte und fordern mußte; — — allein war und blieb ein Thor, und — — zeigte sich als unaufrichtig. Präsident Beseler war der Einsichtigste und Eingehendste. Schmerzlich war Allen die Entscheidung, aber sie nahmen sie mit Bertranen an.

Sie erfolgte Sonnabend, am 3. Februar. Die amtliche Erflärung an Lord Cowley trägt biefen Tag an ber Stirn.

An bemselben Tage begann ich nun aber auch meine beutschen Arbeiten. Ich hatte in der Woche Bieles gelernt, über Bieles meine Meinung festgesetzt, über Einiges, aber nicht Wesentliches, sie geandert. Ich sah, was möglich und nicht möglich war. Binde's Bekanntschaft, die ich erst in der nächsten Woche machte, gab mir große Hoffnung für das nächste preußische Ministerium. Es erschien mir als möglich, daß er sich mit dem Könige verständigen könne.

Am 3. und 4. schrieb ich bas "Gutachten über bie zu erlangenben Abanderungen bes frantfurter Berfaffungsentwurfe"; am 5. bie "Grundlinien fiber bas Berhaltniß bes beutschen Reiches ju Defterreich". Die weiteren Betrachtungen begann ich am 6., am 7. besprach ich sie mit Camphaufen, bem ich bie berliner Papiere mittheilte, am 8. vollenbete ich fie, nachbem ich alles Frühere Gagern mitgetheilt, bas Gutachten Binde. \*) Meinen Borfdlag über ben Reichsrath wollte Riemand weber recht angreifen noch mit Liebe aufnehmen; bie näheren Bemertungen find am Ranbe beigefchrieben. Die Anfichten wegen Defterreich tamen Allen bebenklich vor in ber Ausbehnung, die ich ihnen gegeben. Erft in jenen letten Tagen ging ich zu Rabowit, mit bem ich bis babin nur freundlichen Gruß schriftlich gewechselt. Er stimmte mir in Allem bei, mit folgenben Abweichungen: Er bestand auf einer mehr als völlerrechtlichen Form bes Berhältnisses zu Desterreich als Gesammtstaat. Er wollte bem Ronige nicht mehr geben, als was einem "Borftanbe" bes Fürftenrathes gutommt; biefem, bem Reicherathe, aber neben ben Rechten, ber Executive gegenüber, welche ich forberte, jedenfalls die Theilung ber Initiative und ber Sanction. Mehr wurden "bie tatholifden Sympathien bes Gubens" nicht vertragen. Man fete fonft Alles aufs Spiel. Jebenfalls mar in jenem Borfchlage bie Erblichkeit und bie 3bee bes Bunbesstaates mit Ausschluf Defterreichs begriffen. Das genugte mir, um an feine Ehrlichkeit ju glauben; benn bas stimmte überein mit ben Meußerungen an ben König. Niemand aber außer mir traute ihm. Seine spätere Handlungsweise hat aber boch bewiesen, daß ich recht hatte ihm zu trauen, soweit seine Berficherung ging.

<sup>\*)</sup> Beibe Denkschriften folgen im Anhang.

"Die kirchliche Frage", sagte ich ihm, "kann jett beutsche Bolitiker nicht trennen." "Davon bin ich fiberzeugt", antwortete er, "aber ich allein von meinen Glaubensgenossen im Parlament; ich werbe mit ihnen Allen barüber brechen mussen, wenn die Zeit kommt, sich auszusprechen." Und so ist's geschehen; nur Einer von mehr als sunfzig Ultramontanen, die sonst nur auf ihn sahen, stimmte mit ihm für den preußischen Raiser.

Die letzten Tage ward die Wohnung von Besuchenden nicht leer. Ich fühlte, es war Zeit, daß ich wegging. Auf einem Tagebuchblatte finde ich Folgendes verzeichnet:

### Befuche am Mittwoch, ben 7. Februar:

- 83/4. Leban, Handwerker von Offenbach, auf bem Wege nach Jerusalem.
- 9. Befeler, Exprafibent ber Provisorischen Regierung in Schleswig- Holftein.
  - 10. Bernharbi, Bibliothefar aus Raffel, Abgeordneter.
  - 101/2. v. Dusch, babifcher Minister ber auswärtigen Angelegenheiten.
  - 11. Balan, preußifcher Refident.
  - 111/4. Fürft Leiningen.
  - 12. Pring Abalbert von Breugen.
  - 121/2. Joutoffsti und Radowis.
  - 1. Camphaufen.
  - 2. Ausfahren 2c.

Besuche am Freitag, ben 9. Februar (Tag ber Abreise):

- 8½. Graf Giech und herr von Rotenhan (offenes Gespräch über bie bairische Politit; Beibe erklärten, fie seien entschlossen, mit ganz Franken für ben Erbkaiser zu stimmen; zwei eble beutsche Manner!).
- 9½. Radowit Beder (aus Gotha, der treue alte Freund und gute beutsche Bürger!).
  - 11. Dudwit Legationerath Balan.
  - 1. Lorb Cowley und Gagern.

Um 3 Uhr zum Reichsverweser: Empfangs- und Abschiebsaubienz als Bevollmächtigter. Aufwartung bei Frau von Brandhof. Borfahren bei Herrn von Schmerling und Binde.

- 31/2. Bederath.
- 4. Binde (politisches Gespräch: ob Berlin ober Frankfurt ber haupt= punkt für bie preußischen Abgeordneten? über Reichsrath).
  - 6. Camphaufen.
- 7. In dem Eilwagen nach Eisenach. Ein Freund bringt den ersten Abbrud ber öfterreichischen Erklärung.
- Ich schied von Franksurt mit freudiger Dankbarkeit für den Erfolg meiner Unternehmungen, für alle Liebe, die ich bort gefunden, und für den Troft und Glauben, den ich mir für die schwere Zukunft im Herzen des

beutschen Bolles geholt, bei Männern, wie Arnbt, bem ewig jungen, bem hohen Gagern, bem eblen Bederath, bem rührigen Duckwitz, bem trefflichen Bassermann, bei Binde, Sauden-Tarputschen, Carl und anderen
beutschen Preußen, Radowitz nicht am mindesten. Ich trug das Bewußtsein in mir, daß teine Macht der Erde im Stande sei, das dort angesangene Werk zu zerstören, was auch die Geschicke der nächsten Monate
und Jahre bringen möchten. Nie schaute ich klarer an, daß Deutschland Ein Land sei, und die Deutschen die erste Nation Europa's zu sein Bestimmung, Mittel, Kraft und Muth hätten.

Sonntag Morgen, 11. Februar, um 6½ Uhr war ich in Berlin. Ich schrieb sogleich einen Bericht an ben König, um nicht nöthig zu haben, einen ausstührlichen später zu schreiben. Ueber die schleswissche Sache sagte ich, daß des Königs friedliche Absichten und Borschläge freundliches und williges Entgegenkommen gefunden. Ueber Deutschland stellte ich fünf Säte als entschieden auf: 1) Erblichkeit, 2) Revision, jedoch ohne Bertagung, 3) Nothwendigkeit, daß Preußen sich erkläre, im Geiste der Sircularnote vom 23. Januar ohne Desterreich sich an die Spite der Bundesbewegung seten zu wollen: dabei 4) volle Freiheit jedem Mitgliede gebend, einzutreten oder nicht, endlich 5) rathend, vor Allem den Hebel, Frankfurt, nicht zu zerbrechen. Wenn ich die vier Seiten dieses Briefes jetzt lese, und der letzten zwei Monate gedenke, so wird mir das Herz schwerer, als es schon ist.

Der König antwortete mir umgehend, in haft, benselben Tag: "Er werbe Nichts von bem Allen thun, — ber Weg, ben man eingeschlagen, sei ein Unrecht gegen Desterreich, — er wolle mit bem Fortsahren einer so abscheulichen Politik nichts zu thun haben, sondern überlasse sie bem Ministerium, — aber komme die persönliche Frage, bann werbe er als Hohens zoller antworten, um als ehrlicher Mann und Fürst zu leben und zu sterben."

Ich erfuhr alsbald ben Commentar von den Ministern. Bald nach der Abreise war der König gänzlich umgeschlagen: ein geheimer Briefwechsel mit Olmütz ward durch — fortgeführt; an die Nothwendigkeiten der Kammern und der Berständigung mit ihnen ward nicht gedacht; der König wollte die Politik allein führen.

Ich bewältigte den Schmerz . . . . und war doppelt froh, meine Abreise dem Könige auf Mittwoch angekündigt zu haben. Das Wiedersehen war freundlich. Der König las mir den Brief an den Prinzen Albert vor, den ich mitnehmen sollte, und worin er sagte: "nie habe er so sehr einen Schritt bereut als den, zu welchem ich ihm gerathen. Er, der Prinz, solle mich aber felbst darüber hören."

Er theilte mir ferner ben merkwürdigen, hinterlistigen Brief des Konigs von Bürtemberg mit, ber nun ganz von Desterreich gewonnen war. Ich sollte baraus seben, wie die ganze Welt jest gegen Preußen sei.

Roch an bemfelben Abend fchrieb ich Camphaufen, mit bem und Binde

und Gagern ich mich durch Hanbschlag zum treuen Festhalten an der deutschen Sache verbunden hatte, um Gottes willen Berlin als den Schwerpunkt der deutschen Angelegenheit anzusehen und mit den anderen preußischen Abgeordneten zur Eröffnung der Rammern hierherzueilen. Ausssührelicher schried ich ihm am 13. An diesem Tage schried ich auch an Binde; beim Könige beurlaubte ich mich nach der Tasel. Er ward gegen das Ende wieder ganz zärtlich und berührte die schwerzlichen Punkte nicht mehr. Er erzählte mir, welchen Trost er in verzweislungsvollen Stunden im Glauben und im Sebete gesunden, wie er auch in der Nacht vom 19. und 20. ohne alle Furcht und Besorgniß sür sein Leben gewesen. Das große Misverständniß am 19. bleibe ein Geheimniß. Ein Abjutant, dessen Namen Niemand wisse, habe den misverstandenen Besehl zum Abziehen gegeben, statt daß er, der König, besohlen hatte, die Truppen sollten abziehen nach dem Schlosse hin. Dieses Käthsel konnte oder wollte mir Niemand lösen.

3d fcieb mit Thranen, fdweigenb, fdweren Bergene. Um Mittwoch fdrieb ich wieber an Camphaufen, - auch Gagern theilte ich ben Stanb ber Sache mit. Abends fpeifte ich bei Westmoreland, nachbem ich am Morgen eine beftige Scene mit M . . . gehabt. 3ch trug ibm bie wesentlichen Buntte bes Memoranbums vor. Da wollte er mich einschüchtern. "Sie wiffen, baf Sie nie vorber von ber Formel von Norwegen fprachen, bas haben Sie fich in Frankfurt aufreben laffen, aber bas ift Rrieg, ich arbeite hier gegen Gie, ich bin gang feinblich 2c." 3ch antwortete ihm mit großer Rube und gehaltenem Tone: "Laffen Sie bas bobe Reben, bas macht auf mich teinen Ginbrud, ich tann auch laut reben, es ift aber beffer, wir besprechen uns rubig. Gie wiffen fehr gut, bag ich Ihnen biefelben Borte: «bas Berhaltnig Norwegens folle bie Bafis bilben », por meiner Abreife vorgelefen; beffer aber muffen Gie noch wiffen, bag Graf Reffelrobe biefe Formel in einer Depefche an Berrn von Bubberg gebilligt hat!" Er wurde nun (ich weiß nicht ob beschämt) rubig und einlenkenb, und folog mit febr fugen Worten. Wie fcabe, daß ein gemuthlicher Menfc und Chrenmann fich zu einer folden Diplomatie berabläßt.

Graf Billow gab einige sehr richtige Grunde an, weshalb einige Buntte bes Memorandums ganz, andere vorerst wegbleiben müßten. Es waren großentheils die Puntte, welche man mir in Frankfurt aufgetragen; außerbem die Neutralität Schleswigs, mein eigener Gedanke, von dem er mich aber leicht überzeugte, daß er nicht praktisch und bebenklich sei.

So verging ber lette Tag in Berlin. Aber ben Abend brachte ich noch eine erfreuliche Stunde beim Prinzen und bei ber Prinzeffin von Breuken qu. . . .

Dann sah ich Bert und eilte, schon spät, zum theuren, geliebten Lepfins, wo ich jüngere germanische Freunde traf, unter Anderen — aus Rürnberg und — — aus Braunschweig, die mir zu meinem ersten Theile

bes Berfassungsbüchleins manche Gloffe geliefert. Bir tranten auf Deutschlanbs Bohl und schieben um 10. Abeten begleitete mich zur Sifenbahn.

Am nächsten Morgen, Donnerstag ben 15., waren wir um 6 Uhr in Braunschweig nach ber Eisenbahn. Um 11 Uhr morgens, am Sonnabend, 17. Februar, langten wir nach einer herrlichen Fahrt im Mondschein und bei Frühlingsmorgensonne von Dover in Carlton Terrace an.

Ich melbete mich bei Lord Palmerfton einen Tag früher, als ich ver- fprochen, und fuhr mit ben Theuren nach bem lieben Totteribge.

Leben und Thun in England vom 18. Februar bis 17. Juni 1849. "Aufgeben."\*)

Allgemeine Ueberficht und Rudblide.

Wie ich Frankfurt verlaffen hatte mit bem fehnfüchtigen Bunfche, bort einmal im Mittelpuntte bes beutschen Lebens wirksam fein zu konnen, fo Berlin mit einem physischen Wiberwillen gegen ben Gebanken, bort zu leben ober au fterben. Ein allgemeines Diebehagen batte mich ichon 1845 bort ftarter als je beschlichen, es war 1848 bis jum Etel geftiegen; jest batte moralischer Unwille, Unmuth und Schmerz für immer in ber Seele fich feftgefest. Debr als je fühlte ich mich ein Frember in ber Sauptstadt bes Baterlandes, abgestoßen felbst in bes Ronigs eigener Bohnung. Die unbeimlichen Gefichter in ben Borgimmern riefen mir 1806 gurud: fein freier Sinn, fein frifches Berg, fein Menfc unter allen ben Menfchen, bie bort umberfcblichen und fagen. Da fag -- , bem meine Begen= wart ein Dolchstich mar, und ben ich, trop feiner Chrlichfeit, weit weggewünscht batte; ein junger - -, ber ben Bolitifer machen wollte; bisweilen -- , ben ich zu ehrlich mar zu befuchen, und ber mich ebenso mieb wie ich ihn; vor Allen aber - . Dt.'s Organ beim Ronige. Durch ihn erfuhr ber Konig jeben Morgen alle nur aufzutreibenben, unangenehmen und aufregenden Rachrichten, balb von ber Unart ber frantfurter Rebner, balb von Gagern's wühlerischen Aussprüchen und Blanen, balb von biefen und jenen Rlagen beutscher Fürsten. Grafen und gebrudter Bohlgefinnten im Lande. Auch höhere Bolitit marb getrieben. Der burchaus beschränkte und ber Politik frembe - - besprach mit mir bie Dentidriften. Durch - - brobte ber Raifer bem Ronige, brieflich ober munblich. Go bilbeten fich in bem Cabinet bes Ronigs Bebanten,

<sup>\*)</sup> Während das Tagebuch über "Die Zeit zwischen ben beiden Reisen" das "Hoffen", und "Der Aufenthalt in Berlin und Frankfurt" den "Kampf" darstellt (vgl. S. 474, 485), ist seit der Rücklehr nach England die Zeit des "Aufgebens" gekommen. Das Tagebuch über das "Leben und Thun in England", von dem hier der Ansang mitgetheilt ist, behandelt in seinem weiteren Berlauf besonders den Ausgang der schleswig-holsteinischen Sache.

Blane. Gefühle, gegen welche bie Minister vergebens antampften; gebeime Briefmechsel, welche bie Bolitit beberrichten und bie Diplomatie verbarben. 3ch hatte felbft icon 1848 von biefen Zwischentragereien Spuren entbedt, ja von ihnen gelitten. Der Laby - - hämischer Brief an Frau von Dt. tam auf biesem Wege zu bes Konigs Renntnig. Jest aber mar ich tiefer hinter bie Couliffen getreten und hatte bie politifche Bublerei und ihre verberblichen Birfungen mit Banben gegriffen. . . . Die Borte vergingen mir im Munbe, wenn ich biefe Gefichter anfah. Humboldt's Gegenwart war ein Troft, und bisweilen auch hier und ba ein Mann ber Geschäfte, ber mich aus fruberer Zeit tannte. Der hag bes Junterthums und ber Bureaufratie, ber mich nun zwanzig volle Jahre verfolgt hatte, trat mir fcroffer ale je entgegen; ebenfo ihre beillofe Unfähigkeit und unverbefferliche Befdranktheit, welche bie Erbitterung über 1848 nur noch mehr bervorhob. Aber auch bei ben würdigen Mannern im Ministerium fuhlte ich mich fremb, in ihren Saufern, Familien und Gefellschaften einfam. Graf Branbenburg jog mich an burch feine einfache Gutmuthigkeit und feine eble Singebung an ben Konig, allein feine ganze frühere Richtung war ein Tabel ber meinigen, und fo umgekehrt. Graf Bulow ichentte mir Bertrauen, bas ich völlig ermiberte; er wollte entschieden bas Beffere, aber er tonnte fich bes Breugenthums nicht entfolagen, und ber beutschen Bewegung als solcher war er gang fremb. Die übrigen Minister fab ich taum; - fab aus wie ein verbiffener Bureaufrat, überhaupt mar Berbiffenheit ber vorherrschende Ausbruck. Gerlach und bie anderen Manner bes "Bolitifchen Wochenblattes" ergingen fic, in Gemeinschaft mit bem politisch tief unsittlichen Leo, in Schmähungen alles Deutschen und gaben ihrer Feinbschaft gegen mich freien Lauf in ihrem Barteiblatte. Gin wirklicher Staatsmann mar nirgends ju fcauen. Und was follte er auch bei biefer Gestaltung ber Dinge in Charlottenburg anfangen? Der Ronig wollte bie Bolitit allein fuhren; er wollte Dictatur üben neben ber Constitution, und babei boch als freisinniger, constitutioneller Fürft angesehen werben, obwol er bas constitutionelle Suftem für ein Shstem bes Truges und Luges hielt. Der Treue, ber Zucht und bes Muthes im Beere fich mit gerechtem Stolze freuend, glaubte er burch bie Solbaten am Ende ben politifden Ananel entwirren ju tonnen; tiefe Erbitterung über ben 19. und 21. Marg hatte fich in fein ebles Berg eingefreffen, und biefe trug fich mehr und mehr auf Frankfurt über. tamen ibm wirklich beutsche und freisinnige Gefühle und Gebanten, aber bie Umgebung und bie gebeimen Schreibereien von Olmus und Munchen ließen fie nicht auftommen. Wie ich mich auch bes Bebantens erwehrte, ich tonnte es mir nicht verhehlen, daß ber eble Fürft fich und bem Baterlande ein fcmeres, fcmeres Gefdid bereitete, welches unabwendbar fcien. Menschlicherweise mar jebe Gulfe unmöglich, wenigstens folange ber König

in Charlottenburg und Berlin blieb. Einem geistreichen, möglichst vornehmen ober europäisch beruhmten, beutschen Ministerium batte er fich vielleicht noch gefügt, aber einem preugifchen, martifc-pommerifc-fachfifc-berlinischen nimmer! Der Gebante, bag Unterthanen und folde, benen er fich in Erfahrung und Talent überlegen fühlte, feine Politit leiten, ihm verwehren follten, zu handeln wie er wollte, - ber Bebanke war ibm unerträglich. Bas mir früher, felbft 1848 noch, Bufälligfeit, Borübergebenbes geschienen hatte, stellte fich mir jest als Grundcharatter und Geschid bar. ... 3ch fublte mich an ihn gefeffelt burch Liebe und Dantbarteit, allein bas eigentliche Seelenband mar gerriffen; bie hoffnung, bie ich auf ibn gestellt, erschien mir als Tauschung, die Zufunft, seine und bes Baterlandes, buntel, jedes nabere Berhaltnig im Dienfte als Staatsminifter unmöglich ohne balbigen, foweren Bruch. Rings um mich her aber erblidte ich Richtachtung, Distrauen, Sag, Erbitterung gegen ben Ronig, Die mein Berg ebenso fehr emporten als verwundeten. . . . Und bas bei einem so eblen, fo felten begabten, fo bochbergigen und überragenben Fürften, geboren, bie Bonne seines Bolles, die Zierbe bes Jahrhunderts zu fein. . . .

## Unhang.

# Auszüge aus Buusen's Denkschriften in den Jahren 1848—1849.

I.

Aus der Denkschrift über die deutsche Bundesverfassung, vom 21. März 1848.

Infandum . . . renovare dolorem.

Der Deutsche Bunbestag, bas Rind einer verfrüppelten und zulest auf ein Geringftes gurudgeführten Berfaffung, hat in 33 Jahren fich felbft gerichtet. Bon 1815 bis gu ben Rarlebaber Befchluffen im September 1819 that er wenig Gutes, von da an nichts als Boses und Unrühmliches. Bon jenem furchtbaren Zeitpuntte an war er bas Wertzeug ber Beiligen Alliang: ein bloger Fürftenbund gur Unterbrudung ber Freiheit ber Bolfer, untraftig nach außen, und bei ber erften Aufforberung, bas Baterland ju ichuten, unfahig wie unwillig, Die Bunbespflicht ju erfullen. Luremburg ift ber schimpflichste Name ber beutschen Geschichte nach außen, wie mainzer Centralcommiffion nach innen. Rein ebler und bedeutender Mann ber großen Beit blieb unberuhrt von ihrem inquisitorifchen Drude; wenn fie Stein, ben Sochgestellten, nicht in ben Rerter werfen ober verbannen tonnte, fo verunglimpfte fie ibn burch bezahlte Schriftfteller, und hielt ibn wie einen Bestfranten fern von allem öffentlichen Leben; sie verbannte Riebuhr nach Rom, wie fpater nach Bonn; humboldt in bas, nur burch feinen Genius verschönerte Batmos, wo er Athens und Spartas gebachte; fie lieg Oneifenau ale Berbachtigen fterben, Schleiermacher entging ber Berfolgung nur burch bie Beihe bes Propheten, Arnot warb mishanbelt und wie ein Berbrecher von bem Inquisitionerichter verhöhnt und von bem Sauptwertzeug ber Tyrannei, Ramps, noch vor wenigen Jahren angegriffen wegen eines Aufrufe jum Aufruhr und Morbe in Geftalt einer freventlich misverftanbenen Randbemertung Friedrich Wilhelm's III. Gichorn, ber jetige Dis nister, warb als gleich verbächtig beobachtet, und lebte jahrelang in ber

Erwartung, bag man auch seine Papiere ihm wegnehmen und ihn verboren und verhaften wurde wie Arnbt. Metternich verlangte wiederholt feine Absehung. Breugen ward burch Metternich regiert vermittels Wittgenftein's, beffen Creaturen Ramps und jener unfelige Tafchoppe maren, ber Hauptinquisitor, melder als Wahnstnniger enbete, von ber gottlichen Rache getrieben fich als ben langft vergebens aufgefuchten Baupt = und Centralbemagogen ertennend. Dehr ale 500 Manner und Jünglinge murben jahrelang in Rertern und auf Festungen gehalten, theils als nur ber "bemagogifden Umtriebe" verbächtig, theils wegen unschuldiger ober wenigstens unschablicher Studentenverbindungen mit republitanischen Traumen, in welche fie bie Bereitlung ber gerechteften Soffnungen und bie fustematische Unterbrudung alles politischen Beiftes trieb. Bunberte ftarben im Rerter, Unbere verloren in ihm Gefundheit ober Bernunft ober beibe; nach 10 ober 15 Jahren freigelaffen, fanden fie fich zum hungertode verurtheilt, als unwürdig erklärt zum Staatsdienst, b. h. zum Leben, wofür allein fie gebilbet waren. Und wenn die Bahl biefer ebeln Opfer geringer war als bie, welche Alba burch Schwert, Galgen und Scheiterhaufen tobtete, so brang die furchtbare Thrannei in Preugen und zum Theil in Baiern, in geringerem Grabe auch in ben anderen beutschen Staaten (mit Ausnahme Desterreiche, wo reiner Tob herrschte) burch bie Kraft bes Polizeistaates viel tiefer als irgendeine frühere Berfolgung, und mehr als irgendein bleibenber, geiftlahmenber Drud, ben Deutschland je im Großen erfahren, in bas ganze Gefchlecht ein, welches von 1820 - 1840 aufwuchs. Es ift biefe unbeilige und boch mit bem Beiligen fpielende Reaction, welche bie Blute bes Bolles, leiblich, geiftig, fittlich, auf Schulen und Universitäten gefnickt bat. Alle Schul - und Studienordnungen ber iconen Reit von 1808-1817 wurden nach biefem Spftem abgeandert, die hohere Staatserziehung follte bas Mittel fein, ben unbandigen Beift ber Jugend au brechen. Und welcher Jugend! Giner Jugend voll Unerfahrenheit, wie jebe andere, aber voll einer fittlichen und geiftigen Erhebung und Begeifterung, welche einzig in ber neueren Geschichte baftebt.

Diefes Spftem allgemein zu machen in Deutschland, mar bie Aufgabe bes Bundes, es ift feine emige Schmach, fie mit Beharrlichkeit verfolgt und

nur zu erfolgreich gelöft zu haben.

Das Jahr 1840 und die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. lofte bem fast verzweifelten Geschlechte, bas aufgewachfen war in jener fluchwärdigen Zeit, ober aufwuchs in ihren Folgen, fo weit wenigstens Berg und Bunge, bag es wieder aufzuathmen begann. Unter allem Drude hatte fich boch manches wenngleich gehemmte Leben im Reime entwickelt, langer Frieden hatte bem Burgerftand Bobihabenheit und Bewußtsein feiner Dacht und feines Berufes gegeben. Das brach jest hervor, nicht mehr grubelnb und ins bobenlofe Allgemeine sich vertiefend, fondern die Wirklichkeit bes Lebens mit Befonnenheit anstrebenb. . Aber bem Bunde war nicht gu helfen. Nach 25 Jahren war weber das Bundesheer in ruftigem Stande, noch die Bundesbefestigung jum Schute des Oberrheins auch nur begonnen. Die mit bem Blute ber Freiheitetampfer errungenen Millionen foliefen, fast gang fruchtlos, in ben Gewölben, ober halfen bas königliche Judenhaus auf ben Gelbthron fegen. Friedrich Wilhelm IV. lofte ben Gorbifchen

Knoten, ben niedrigste Gesinnung geschürzt zum Hohne Deutschlands, indem er die mangelnden fünf Millionen zum Bau Ulms hergab, und badurch Metternich's Zustimmung zu Rastadt erkaufte. Der Bau ward begonnen, ist aber 1848 noch nicht dis zur Bertheidigungsfähigseit gediehen, und kann von Strasburg aus leicht zerstört werden, wenn der Krieg jetzt ausbricht.

So wie der Bund die Bundeswehr nicht möglich machte (was 1830 und 1831 bis zur Sendung Clam's nach Berlin auf Preußens Auregung geschah, war, wie der Zollverein, außerhalb des Bundes), so verhinderte er durch Festhalten der "provisorischen Gesetzgebung von Karlsbad" die Freiwerdung der Presse, und machte dadurch die Regierungen noch mehr wehrlos, als er die öffentliche Meinung ihnen verdeckte, wenn sie sehen und hören wollten.

Bare bem Bunde noch eine Achtung und Shre geblieben, so mußte sein ehrloses Benehmen bei ber Revolution Ernst August's in Hannover biefen Rest völlig vernichten.

Das war der Bundestag, welchen die Revolution von 1848 vorfand! Aber noch ehe fle ausbrach, hatte ein Geisterhauch urplötlich eine neubelebende Idee in dem deutschen Bollsbewußtsein angeregt. Die Bertretung des deutschen Bolles auf dem Bundestage ward von Bassermann und Belder gesordert, und ein Echo von Millionen fam dem Worte entgegen. Das Schickal selbst schien allenthalben für Deutschlands Herstellung zu wirken; Baiern, vom Pfassendrucke erlöst, ward durch eine Berkettung von Umständen, bei denen das Sinwirken ebler Männer doch das Bedentendste ist, an die Spise derselben kräftigen Einheitsbewegung gestoßen, welche es 1815 und später so beharrlich bekämpft hatte.

Europa vernahm ben seltsamen Laut zuerst mit Lächeln, bann mit Schreden, wenige Freunde nur mit freudigem Staunen ob der unzerstörbaren deutschen Ratur. Uber wie soll der befonnene Staatsmann sich bei der hingeworfenen Idee einer Bersammlung von 400 bis 1000 Bollsvertretern beruhigen, welche entweder die Republik ausrufen oder wenigstens

bie Monarcien Deutschlands gerftoren mußte?

Wir wollen versuchen, zu einer sicheren praktischen Grundlage badurch zu gelangen, daß wir, von der bestehenden Bundesverfassung ausgehend, den möglichen dauernden Zweck und Gegenstand einer Erneuerung dessehend, den Grundlage der Bolksvertretung ins Auge fassen, und dadurch uns ins Klare setzen über die Mittel, welche zur Berwirklichung der schönen Toee ersorberlich erscheinen. Grundgedanke ist, daß die Thätigkeit eine reine Bundesthätigkeit sein und in die Staatenregierung nicht eingreise. Dieser vorläusigen Untersuchung lassen wir dann zwei Borschläge folgen. Beide sehen ein Bundeshaupt und vereinte Bertretung der Regierungen und des Bolkes voraus.

A. Der erste geht von ber Ibee aus, die Berfammlung ber 17 Abgefandten ber Fürsten und Regierungen als Bundesministerium ber Berfammlung ber abgeordneten Bertreter bes beutschen Bolles gegenüberzustellen.

B. Der zweite faßt bie (burch Curiatstimmen ber Mebiatisirten zu erweiternbe) Berfammlung ber 17 ober auch ber 69 ale ein Oberhaus

auf, welchem bas Haus ber Bollsvertreter als Unterhaus gegenübersteht. Das Ministerium würde hierbei vom Bundeshaupt aus beiben Häusern nach seinem Ermessen gebildet.

Wir nehmen ben jetigen Bestand ber 38 beutschen Herrschaften als gegeben und nothwendig fortbauernd an. Es handelt sich nur darum, biesem übermäßig ausgebildeten Bole des besonderheitlichen Lebens eine entsprechende Kraft des allgemeinen oder Bundeslebens gegenüberzustellen. Wir durfen nicht zerstören, was wir besitzen, sondern mussen es vervollständigen.

Indem wir uns ftreng an die bestehende Bundesversaffung halten, finden wir folgende funf große Gegenstände der Bundesregierung theils ausbrudlich vorbehalten, theils durch den großartigen Ausbrud "der Sorge für innere und äußere Sicherheit des Baterlandes" mit Nothwendigkeit

gegeben.

Und hieran muffen wir uns halten.

Festgehalten muß ber Grundfat jedes Bundesstaates wie jedes Staatenbundes werben:

nichts kommt ber Bundesregierung zu, als was bestimmt von ber Gefammtheit ber oberherrlichen Staaten ihr übergeben worden, aus beren Bereinigung ber Bund entstanden.

Mur muß baneben auch ber Grundfat festgehalten werben:

viese Bereinigung selbst ist eine nothwendige, unauflösliche, in Reines Willkur gestellte: die Einheit Deutschlands, durch Stamm, Sprache und tausendjährige Geschichte gegeben, ist älter als die einzelnen, großentheils erst durch Napoleon oberherrlich gewordenen Regierungen.

Die Bundesacte und die Berhandlungen, welche ihr vorhergingen, ertennen ben zweiten Grundsas ebenso bestimmt an als ben erften.

Bene fünf Gegenstänbe find:

- I. Die Bundeswehr: also Bundesheer, Bundesfestungen und in vielleicht ganz naher Zukunft Bundesflotte. Ihr entspricht die, auch bereits wieder angenommene, deutsche Bundesfahne mit den alten brei Reichsefarben und bem Doppelabler.
- II. Das Bundesgericht, seitbem ausgebildet in bem Austrägalgerichte: Entscheidung bei Streitigkeiten zwischen Bundesstaaten und zwischen Regierungen und Ständen. Dies ist die einzig mögliche beutsche Form für das Gericht über ein verantwortliches Bundesministerium, wenn die Reichsversammlung es in Anklage sett. An dieses Gericht wird auch anzuschließen sein, was sich für Einheit des deutschen Rechts thun läßt.
- III. Bundesvertretung im Auslande. Der Bund kann Gesandte empfangen und senden, natürlich nur für Bundeszwecke. Alles Uebrige bleibt den einzelnen Staaten. Wenn ein Bundeshaupt da ift, wird in gewöhnlichen Fällen ihm diese Vertretung obliegen. Fürsorge für die Aus-wanderer gehört hierher.
- IV. Bundesverkehr, also ber bundesgemäße Zoll-, Handels- und Schiffahrts-Berein, mit seinen Berathungen über gemeinsames Maß und Gewicht, und über Post- und Wegeordnung, ebenso über Patente für Ersfindungen und Aehnliches.

V. Bunbestaffe für bie angegebenen Bunbeszwede: vorweggenom-

mener Betrag aus der Bollvereinstaffe.

Ueberblicen wir diese fünf großen Gegenstände, so stellt sich Mar heraus, daß der Bund einer ununterbrochenen verwaltenden Thätigkeit und Behörde bedarf, und einer regelmäßig eintretenden und wiederkehrenden gesetzgebenden; daß aber die Berwaltung (durch einen Bundesrath oder Senat oder Ministerium seitens der Regierungen) nicht möglich ist ohne ein träftiges Bundeshaupt.

Wie foll biefes Bunbeshaupt fich finben?

Pfizer hat sehr gründlich nachgemiesen, daß das Bundeshaupt start sein muß, daß der deutsche Staat, der es werden soll, auf jede eigene Politik verzichten muß, die nicht Bundespolitik sei, daß Preußen beide Eigenschaften vereinigen kann, sobald es ganz in den Bund tritt; mit einem Worte, daß es dem Bunde und dieser ihm bieten kann, was gegenseitig recht ist.

## JI.

## Aus Bunsen's erstem Sendschreiben an das Dentsche Parlament,

vom 7. Mai 1848:

Die deutsche Bundesverfassung und ihr eigenthümliches Berhältniß zu den Berfassungen Englands und der Bereinigten Staaten. Zur Prüsfung des Entwurses der Siebenzehn.

... Ja, hohe Berfammlung, ich glaube an die Zukunft Deutschlands; ich glaube, daß mir und meinen Altersgenoffen noch die Freude zutheil werden soll, das in Wirklichkeit zu schauen, was wir in den Tagen unserer Jugend erflehten und erstrebten, woster viele von uns kämpften und ftarben. . . .

Reine Nation tann, ohne unterzugehen, fich eine größere Aufgabe ftellen, als die das Geschick ihr, zu ihrer Stunde, vom Tagewerke der Welt-

geschichte zuweist. Aber auch nicht eine kleinere.

Die Aufgabe, welche uns gestellt wird in diesem erhabenen Augenblide, ift die größte, an welche sich der europäische Geist seit dem Untergange des Römischen Reiches gewagt hat. Sie ist innerlich und äußerlich größer als diejenige, durch beren Lösung Hellas und später Rom die Geschiefe ber Menschheit für Jahrtausende bestimmten.

Erlauben Sie mir, hohe Berfammlung, Diefe Behauptung burch wenige andeutende Borte ju rechtfertigen. Der Gebante führt uns unmittelbar

jum prattifden Biele unferer Betrachtung.

Die Alte Welt ward groß durch die geistige und politische Bildung und Herrschaft freier Städte mit ihrem Gebiete. Ueber die Stadt als Grundlage der Freiheit vermochte die Alte Welt nie hinauszugehen. Rom

felbft, als es ben größten Theil bes befannten Erbfreises beherrschte, fannte feine Berfaffung, welche ben Segen felbftverwaltenber und ebenburtiger, mitregierenber Freiheit auch nur über bie italischen Bolfer verbreitet batte.

Der germanische Geift ftellte bie Forberung und gab bie Möglichkeit, ein großes Boll und also ein ganges Land gur Grundlage ber Freiheit zu machen.

Nach langen Rampfen bes Mittelalters erft ward jene Möglichkeit

wirklich.

Das System ber Corporationen im Bolle mußte erft in allen seinen Gegenfähen fich entwidelt haben, bis bas ganze Bolt als Trager ber politifchen Freiheit anerkannt, und als bie einzig bleibenbe Ginleibung bes politischen Geiftes in ihm bargestellt werben tonnte. Der europäische Ginbeitestaat war ber nothwendige Gegensat bes Corporativspfteme bes Mittelalters. Er löfte ben Biberftreit zwischen Regierung und Bolt in ben meisten Ländern anscheinend jum Bortheile bes Absolutismus. Aber ber europäische Geist, erstarkt burch ben gebildeten Bürgerstand, bulbete ibn nur als Dictatur.

England stellte, erft seit 1688 mit voller Freiheit, ben germanischen Gebanken in einem großen Magstabe wirklich bar, jedoch als möglichst un-

gegliederter Ginheitestaat und in insularischer Form.

Der europäische Beift fant aber balb bie Formel biefer großen Naturerscheinung. Die englische Berfaffung, wie fie in ihren wefentlichen Bebingungen, unter veranderten Buftanben, in ber belgifchen fich wiederholt hat, ift, mas fie fein mußte, Die Ausprägung bes ftarten und freien Ginbeitoftaates. Bas biefem Grundgebanten ber Ginheit wiberftrebte, bat im Laufe von anderthalb Jahrhunderten untergeben muffen. Was bie Union mit Schottland begann und bie mit Irland vervollständigte, bat die Reform durch Berallgemeinerung ber englischen Zustände und durch beren Uebertragung auf Schottland und Irland vollendet. Much Frantreich versuchte, 100 Jahre fpater, einen freien Einheitsstaat zu bilben. Far ben Einbeitoftaat hatten seine Konige feit 300 Jahren vorgearbeitet: Die Republit verstärkte ihn durch die Kraft unbeschränkter Centralisation einer Boltemacht, bas Raiferreich burch bie noch größere einer geordneten Beamtenhierarchie nach bem burchgeführten Gefete übermachenber Berwaltung. Die Bourbonen nahmen dieses System als gute Erbschaft an, und bauten bie parlamentarische Freiheit auf Regierungsverwaltung. Orleans wollte zuerst die Gemeinde freigeben, allein es geschah nicht; die Gemeinde wollte ober tonnte fich nicht felbft regieren.

So ift bis auf unsere Zeit der Einheitsstaat in Frankreich erftrebt, auf gant entgegengesetter innerer Grundanlage mit bem germanischen. Der englische Einheitsstaat ist gebaut auf Selbstregierung, auf bas, was bie frühere Soule bei uns bie freie Berwaltung nannte. Der englische Staatsorganismus ift bie Gefammtwirtung ber felbständigen Bewegung aller unteren Spharen, von ber Gemeinde an. Das euglische Bolf ift wesentlich frei beshalb, weil es seine eigenen Geschäfte treibt, in der Gemeinde, im

Bezirte, in ber Graffchaft, ohne Beamte ber Centralregierung.

Die parlamentarische Freiheit Frankreichs berubt nur auf ber Gleich=

heit Aller vor dem Gefete; aber hinfictlich der Berwaltung und Regierung ift diese Gleichheit nicht eine Gleichheit der Freiheit, sondern der Bevor-

munbung, ber Beamtung.

Dies ift ein Wiberspruch: ibn lofen zu wollen baburch, bag man an Die Stelle einer Centralmonarchie eine Centralrepublit fest, beift nichts Anderes, als ben Wiberfpruch größer machen. Denn Republit ift eine Frucht ber bochften Gelbstregierung bes gangen Organismus, und im jegigen Beltalter außerbem in großem Magitab nirgenbe bentbar ale unbeschränkte Centralgewalt ohne Berbundung (Föberalismus), wovon wir bald werden ju reben haben. Rach 60 Jahren Ummälzungen ift ber Borfchlag, welchen in biefen Tagen ber größte Denter und Schriftsteller Frankreiche, Lamennais, gemacht, ber Borfchlag ber Darftellung ber freien Gemeinbe, ber felbstregierenden Municipalität, ber erfte Schritt, um Die mahrhafte Freiheit in Frankreich wirklich zu machen. Denn abnliche Gebanten in 1789 tamen nie vom Bapier in die Wirklichfeit. Db fie es jest thun, ftebt zu erwarten. Erst wenn ber Gebante ber Selbstregierung redlich gewollt und burch aufsopfernbe und einsichtige Selbstthätigleit ber Burger verwirklicht wirb, erft bann hat Frankreich ben socialen politischen Grund zu legen begonnen, auf welchem bie germanische Freiheit Englands ruht, und in welchem Alles wurzelt, mas bei uns von mabrer Freiheit erftrebt und errungen ift. Die Freiheit, Alles ju reben und ju fchreiben, ift nur bie formelle Bebingung, an fich fann fie ebenso gut jur Anarchie und jum Despotismus führen als zur geordneten Freiheit. Aber freie Gelbstregierung führt mit Nothwendigkeit jur freien Berfaffung bes gangen Staates. Sie, und nur fie allein tann diese Berfaffung immer wieder verjungen burch vollsmäßige Fortbilbung bes Bestehenden, solange noch politisches Leben und burgerliche Tugend im Bolfe lebt.

Bei dieser Berfassung des Einheitsstaates erscheint die Monarchie als Schützerin aller mehr aristokratischen oder mehr demokratischen Freiheiten: eine Berbindung dreier Elemente, welche Aristoteles und Cicero als das nicht verwirklichte Urbild der wahren Republik, d. h. des wahren freien Staates oder Gemeinwesens darstellten. Der Thpus der englischen Berfassung, d. h. diese Form in ihrer Idee aufgefast, ist classisch, weil naturgemäß. Zu diesem allgemeinen Thpus gehört aber die Form des Herrenhauses als ausschließlich erblicher Pairie ebenso wenig als irgendein Eensus oder eine andere Wahlbedingung; wesentlich gehört dazu nur die auf der freien Gemeinde ruhende Regierung durch ein erbliches monarchisches Oberhaupt, welches durch verantwortliche Minister die Ausübung der gesegebenden Gewalt mit einer doppelten Bersammlung theilt: nämlich mit dem Ausdrucke des überwiegend erhaltenden Elementes im Oberhause oder Sewagungselementes im Unterhause, dem Hause der jezeitig gewählten Boltsewegungselementes im Unterhause, dem Hause der jezeitig gewählten Boltse

vertreter. . . .

Bas fucht nun Deutschlanb?

Richt ben englischen Einheitsstaat. Er ware nicht allein unmöglich, sonbern er ware für uns ein Rudschritt. Der geglieberte Organismus steht in ber Natur auf ber Stufenleiter ber organischen Wesen böher als ber ungeglieberte ober weniger geglieberte. Selbständigkeit ber Einzelnen,

bedingt burch ben 3med bes Ganzen, ift die Ratur jedes lebendigen Drganes in ber Natur. Chenfo ift es eine hobere Entwidelung ber Freiheit, wenn bie Centraleinheit eines parlamentarischen Staates nicht auf bloken Gemeinden oder Berwaltungsabtheilungen, fondern auf bedingt felbständigen Staaten rubt. Bei arbkeren und politisch ausgebildeten Nationen ift biefe lettere Form fast eine Naturnothwendigkeit. Denn nur fo wird die allgemeine Dertlichkeit bes politischen und also bes ganzen geiftigen Lebens ber Nation zu sichern sein. Je größer die Nation, desto mehr ift die Centralisation ber gesetzgebenben Gewalt ohne Landschaftlichkeit und Berbundung (Föderalismus) eine Gefährdung ber Freiheit und eine Ertöbtung des politischen Lebens im Bolte. Auch ein Bollsleben wird getöbtet burch bas Auftrönten bes Blutes nach bem Haupte; es ftirbt ab, zuerst geistig, bann politifd. Dies gilt in gewiffer Binficht für ben freien Ginheitsftaat noch mehr als fur ben bespotisch regierten. Die vollendete Centralisation eines allmächtigen Parlaments ift politifch einer ber "taufend Wege bes Tobes" für bas Bolfeleben, und eine Centralrepublit ift bas Siegel biefes Tobes, falls fie mehr fein will als bie Bermittelung eines Anfanges ber wahren Freiheit, und als Uebergang von einem Spfteme bes Scheines und bes Truges zu einem ber Wahrheit und bes allgemeinen Bertrauens. Alfo Englands Formen tonnen uns nicht genfigen. Unfere Aufgabe ift eine andere, ich glaube eine bobere; ich meine, fie ift die Form ber Butunft. Aber gewiß ist fie bie ber gangen germanischen Bergangenheit in Deutschland, und jeder wird zugeben, daß fle eine von der englischen Aufgabe wesentlich verschiebene fei.

Die ameritanische Formel ift bie eines Bundesstaates. Infofern ift

fie nothwendig die unferige.

Allein mit Ausnahme ber vier Freien Stabte find bie felbständigen Staaten Deutschlands nicht Demofratien, wie bie nordamerifanischen, fonbern conflitutionelle Monarchien, ihrer Anlage und ihrer Richtung nach, von ber englisch-belgischen Formel. Unter ihnen fteben obenan ein Raiferftaat und ein Konigestaat, welche feit 1815 ihren Blat ale zwei ber funf europäifden Grogmachte einnehmen. Dann folgen vier Ronigreiche, alle, wie jene beiden Großmächte, burch nationale Fürstenhäuser regiert, welche mit ben von ihnen regierten Stämmen und ihrer Beschichte innig ver-Daffelbe gilt, im Magstabe ihrer Grofe, von ben übrigen wachsen sind. großberzoglichen, berzoglichen und fürftlichen Baufern. Alle ftellen, wenn man Lichtenstein beseitigt, und die verschiebenen Linien einiger anderen Keinen Fürstenhäuser auf Ginen Stamm gurudführt, einen Ginheitestaat bar, fowie ihre Lander eine ftammliche Berfonlichkeit im beutschen Bolfe. Jene Fürsten find bie bei weitem größten Grundbefiger ihres Landes, und bilben für bas miffenschaftliche und fünftlerische Leben ber Nation mehr ober weniger einen fougenden und forbernben Mittelpunft. Alle unfere Fürftenbaufer haben geschichtlichen Ruhm: fle haben Belben in ihrem Stamme aufzuweifen; mehrere, felbft ber fleineren, haben Deutschland Raifer gegeben.

Wenn also eine weise und mabre Bunbesverfaffung nur biejenige beißen tann, welche die gegebenen politischen Elemente vereinigt, so ift es unmöglich, auf eine folche Grundlage constitutionell-monarchischer Bundesstaaten eine republikanische Bunbesregierung zu fepen. Dies mare eine vollständige Umwälzung gefetlich bestehender Wirflichkeit, und die Nation hat mit taufenbfachen Stimmen erflärt, daß fle diese Umwälzung nicht will.

Dies genügt gur Berftanbigung.

Ich felbst aber, hohe Bersammlung, lege über biesen Bunkt unbebentlich mein persönliches Glaubensbekenntniß offen bahin ab, baß ich die constitutionelle Monarchie da, wo sich die Elemente für sie sinden, auch im Bundesstaate für die vollkommenste Form halte. Nur sie sichert die größte Freiheit bei der größten Entwickelung. Ihr Organismus ist ein höherer und umfassenderer. Die Bereinigten Staaten konnten keine Monarchie sich einverleiben ohne unterzugehen: Deutschland, als constitutionelles Kaiserreich, könnte unbedenklich eine Republik in sich aufnehmen zum Bundesgliede, ohne dadurch wesenklich mehr betheiligt zu werden in seinem Gesammtorganismus, als es setzt durch die vier Freien Städte geschieht, welche
vielmehr eine herrliche Zierde der Nation sind, und deren ich uns mehr
wünschte, wie sie bas alte Reich besaß.

Indem ich heute (11. Mai) den Druck dieses am 7. begonnenen Schreibens vollende, kommt mir die Nachricht zu, daß die Stadt Schleswig mir die Shre erzeigt hat, mich zu ihrem Bertreter bei dem Deutschen Parslament zu ernennen. Sollte die mir hier übertragene Unterhandlung über die schleswig-dänische Angelegenheit mich des Glückes berauben, von diesem Shrenrechte Gebrauch zu machen, so wollen Sie die vorstehenden Blätter als das politische Glaubensbekenntniß des abwesenden Mitgliedes über die große Versassungsfrage ansehen und gütig aufnehmen....

Die Reichsversassung ruht hiernach auf ber breiten, lebenbigen Basis ber bem beutschen Bolte gewährleisteten allgemeinen Rechte und auf ben freien Berfassungen ber einzelnen großen wie kleinen Bundesstaaten, welche wiederum auf Selbstregierung der Gemeinden und Landschaften gegründet sind. Für kirchliche Zerwürfnisse ist der Grund und Boden weggeschnitten: vollkommene Glaubens- und Religionsfreiheit wird Allen gewährleistet, und der Genuß bürgerlicher wie politischer Rechte soll durchaus unabhängig sein von dem Bekenntnisse; eine Ansicht, welche ich 1845 und 1847 öffentlich als die einzig richtige und als die bleibende Form der Zukunft dargestellt und vertheibigt habe. . . .

Möge bas große Bert, zu welchem bie Borsehung Sie berufen hat, von Ihnen balb, recht balb zu einer Entscheidung geführt werden, welche nicht allein einer vorübergehenden Boltsaufregung, sondern den bleibenden Bedürfnissen unseres großen Baterlandes, dem furchtbaren Ernste der Gegen=

wart und ber Noth biefer Zeit entspricht. . . .

## III.

## Aus Bunsen's zweitem Sendschreiben an das Deutsche Parlament, vom 5. September 1848:

Borschlag für die unverzügliche Bildung einer vollständigen Reichsverfassung während der Berweserschaft, zur Hebung der inneren Anstände und zur kräftigen Darstellung des Ginen Deutschlands dem Auslande gegenüber.

Mehr noch ein Wort ber Berständigung über ben ernsten Augenblick ber Begenwart, ale ber Erflarung über einige, bier und ba mieverstanbene Punkte, welche ich in meinem ersten Senbichreiben berührt habe, treten biefe Zeilen vor Sie, mit ber Bitte um geneigtes Bebor und um Bebergigung. Bang Europa erblidte in ber Bahl bes Reichsverwefers, ber einstimmigen und unverzüglichen Anerkennung berfelben, und bem berzhaften Antritte ber Reichsverweserschaft einen Bendepunkt in ber Entwidelung bes großen Bertes, welches Deutschland begonnen und beffen Gelingen Europa bezweifelt hatte. Allerdings hatten Ihre praftifche Thatigkeit und bie bebeutenben rebnerischen und felbst staatsmannischen Fabigkeiten, welche fich unter Ihnen entwidelt, bereits manche Borurtheile befeitigt. Eigenschaften ber Bersammlung, Die willfährige Theilnahme ber Regierungen und die Ginmuthigfeit ber Nation hatten ferner Ihren Bemuhungen die allgemeine Aufmerksamkeit ber Staatsmänner in immer gesteigerter Beife jugewendet. Aber erft jenes große Ereigniß gab ben erftaunten Beobach= tern im Auslande ben Dafftab bes prattifchen Ernftes, mit welchem bie große Bewegung unferes Baterlandes gemeint mar, und beurkundete unverkennbar, felbst für die gang Ungläubigen, einen wie besonnenen Fortfdritt mahrend feche Bochen biefe große Bewegung gemacht, welche, nach breifigjahrigem anscheinenben Schlafe, aber in ber That nach ernfter Borbereitung ber Nation mahrent 40 Jahren, im Berglande Europas ausgebrochen war. Die frangösische Republik hatte es, mit ihren beruhmten Staatemannern, gerabe ju einem gestrengen militarischen Ruchtmeifter gebracht, nach blutigem Umsturze und mörderischem Bürgerkampfe, als die beutsche Nation, in friedlicher Berathung, sich am 29. Junius einen Reichsvermefer gab, und als am Tage barauf bie Bevollmächtigten ber Fürften ihn anerkannten, und bamit ihm und bem Reiche die in jenem Beschluffe ausgesprochenen Rechte feierlich zugestanden.

Gegen folde Thatfachen verstummte felbst ber Sohn feinbseliger Blat-

ter bes Auslandes.

Die Reise bes Königs von Preußen jum benkwürdigen Feste in Köln, und seine bortige Begegnung mit bem Reichsverweser sowol als mit Ihren Abgesandten und anderen bebeutenden Männern aus Ihrer Mitte schien bas Siegel auf diese innige Bereinigung aller Regierungen mit ihren Bölftern zu bem großen Werke bes beutschen Bundesstaates bruden zu muffen.

Boher benn plötlich die schwüle Stille in Ihren Mauern? Woher bas Gefühl der Unbehaglichleit im Baterlande? Woher die Tone des Mistrauens unter dem kaum verhalten Jubel der Freude? Woher die hämische Schadenfreude aller Abgünstigen im Lande und in der Fremde? Woher ihre wegwerfenden und höhnenden Redensarten über deutsche Einheit? Woher endlich (was dem deutschen herzen das Schmerzlichste ist) selbst Berdächtigungen zwischen Organen der öffentlichen Meinung in Frankfurt und in Berlin, Berdächtigungen nicht blos des Handelns, sondern auch der Gestnung?

Erlauben Sie, hohe Berfammlung, bag ich Ihnen offen fage, mas ich barüber bente. Die Centralgewalt hat als Reichsgewalt auftreten wollen, auf bem blogen Grunde ber eiligen und vorläufigen Bestimmungen Ihres Beschluffes vom 28. Juni. Sie hat ohne irgend vorhergebende Berabredungen ben Beruf und bie Macht gefühlt, bie Form ber Anerfennung bes Reichsverwefers binfictlich bes Beerwefens vorzuschreiben, und eine hulbigung ber gesammten Beeresmacht ber beutschen Staaten verlangt, auch in Breugen, welches unter feinen Jahnen mehr Truppen halt als bas Doppelte von bem, mogu es für ben Bunbesbienft verpflichtet mar, und in Desterreich, beffen Beere vierfach und funffach gemischt find. hat gleichzeitig geglaubt, eine Bertretung bes Reiches ichaffen ju muffen und au tonnen außerhalb ber Bertretung ber beiben Grogmächte, um baburch die politischen Fragen ber Gegenwart mit den großen Dachten Guropas vermittels ihrer eigenen Diplomatie bergestalt zu verhanbeln, als wenn Breugen und Defterreich (bas erfte wenigstens) aufgehört hatten, ihren Blat in Europa einzunehmen.

Preußens König hat seinen Truppen, in seiner Beise, ben Antritt bes Reichsverwesers angekündigt, und ihnen die Ueberzeugung ausgesprochen, daß sie in der Stunde der Gesahr auf seinen Besehl mit gewohnter Tapferzeit neben den anderen deutschen Brüdern für das gesammte Baterland zu tämpsen bereit sein würden. Die preußische Regierung hat gleichzeitig ihre Bedenken gegen die angesonnene Form in der schonenbsten, rücksichten Weise dem Reichsministerium ausgedrückt. Sie hat bald darauf einen auszegezichneten Stadsossizier und hochgestellten Beamten im Kriegsministerium aus seiner Wirsamseit entsernt, weil er in verlepender Weise jenen Erlaß des Reichstriegsministers besprochen und getadelt hatte. Ebenso hat sie, hinsichtlich der Vertretung, sich darauf beschränkt, zu erklären, daß Preußens Gesandte, während des jetzigen provisorischen Zustandes, nicht aushören würden, wie bisher, bei allen Gelegenheiten die Belänge des Gesammt-

vaterlandes nach Rraften zu vertreten.

Kein böses Wort ist auf ber einen ober anderen Seite über beibe Punkte gefallen; allein es ist unleugdar, daß jene Schritte der Reichsminister eine Berrechnung, ein Uebersehen großer und ernster Wirklichkeit waren. Die Centralgewalt hat ferner geglaubt, sie könne von den Regierungen nicht allein Bertrauen, sondern auch Folgsamkeit fordern für Alles, was jenseit der Rechte des Bundestages liegt, deren Erbin sie ist, ohne daß die Reichsminister die ihnen unentbehrliche Stellung in der Nationalversammlung auch hinsichtlich des Berfassungswerkes eingenommen und geltend gemacht hätten. Das war eine zweite Berrechnung. Die Centralgewalt

hat endlich gehandelt, als ob fie glaubte, es konne, nachdem einmal ein Reichsministerium baftebe, ein Berfassungswert überhaupt friedlich und förberlich zu Ende geführt werben, ebe alle die organischen Anftalten geichaffen find, beren gegenseitig fich erganzenbes Wirten erft ben einzelnen Staaten und ihren Regierungen die Gemahr gludlicher Lofung und friedlicher Berftanbigung geben tann. Das war bie britte Berrechnung und bie folimmfte. Schon bas Zweite mar eine Nichtbeachtung beffen, mas ju einer Bunbesregierung gebort. Dies aber hat noch außerbem ben Schein, als wolle fich bie Centralregierung ftuten auf ben ärgften aller Despotismen, nämlich benjenigen, welcher einer Berfammlung nabe liegt, die mit Beanspruchung unbedingter Machtvolltommenheit und ohne alle Berantwortlichkeit in einem provisorischen Zustande als verfassunggebend und zu-

gleich in bas Ausübende eingreifend auftritt.

Diefes anscheinende Stupen auf einen folden Despotismus mußte foon die ernstesten Beforgniffe aller mabren Freunde der beutschen Ginbeit erregen, wenn Ihre Berfammlung ein Staatenhaus mare, wie bie conftituirenbe Bersammlung ber Bereinigten Staaten, wie die Rammer ber Bereinigten Niederlande, wie die verfassunggebende Tagfanung ber Schweiz es gewesen, und nicht vielmehr ein Bolfshaus, im Buftanbe ber bochften Aufregung gegen bie Staatenregierungen und gegen ben Fortbestand ber Staaten felbft, vom gesammten Bolle gemablt. Mit fürzeren Borten: Die Centralgewalt hat die Birklichkeit anfaffen wollen ohne handhaben; fie hat eine große verfassunggebende Bersammlung leiten wollen ohne irgendeine Macht bei ben Berfaffungsberathungen; fie hat endlich die Kraft und Macht ber Staaten und bas unbedingt hingebende Bertrauen, ja ein felbftvernichtenbes Berfdminben ber Regierungen (unter welchen zwei europäifche Grogmachte) in Anspruch genommen, indem fie, namentlich von Breugen, für bie gange Dauer eines zeitweiligen Buftanbes, in ben erften Anfangen eines noch gang unentwidelten Broviforiums, Die Auflösung feiner Beeresjucht und bamit feines Beeres und bas gangliche Burudtreten aus ben biplomatischen Berhaltniffen bes mit ihm burch bie wichtigsten Bertrage und Berhandlungen verbundenen Europa geforbert hat....

Ich werbe nichts mehr fagen von bem Bergangenen. Die Krife ift ba, und es gilt, fie ju überwinden - eine Bermidelung liegt vor, und es

gilt, fle schnell, verständig und brüberlich zu lösen.

3ch glaube, wenn wir nur unsere jetige Bunbesverfassung in proviforischer Form vervollstänbigen, so wie wir es ohne alle Beranberung bes Bestebenben und ohne alles Gingreifen fogleich tonnen, fo boren bie Stockungen auf, fo erhalten wir eine fraftige Centralgewalt und fteben schon, mahrend ber ferneren Monate ober Jahre ber Bergthungen über bie Reichsverfaffung, bem Auslande Bertrauen einflößend und zugleich Achtung gebietend gegenüber.

Auf diesen praktischen Bunkt sind meine Borschläge gerichtet. Ich habe fie auf bie Wirklichkeit gebaut, und habe babei nichts vorausgeset als Ihre Weisheit und Baterlandsliebe, Die Redlichkeit und Befonnenheit ber Centralgewalt und ber Staatenregierungen, und ben unerschütterlichen Willen bes beutschen Bolles, jur Einheit Deutschlands zu gelangen, ohne Berftorung bes Bestehenben. Ich unterwerfe meine Ansichten vertrauensvoll Ihrem erleuchteten Urtheile und erbitte mir Ihr theilnehmenbes Bertrauen

und Ihre gutige Anfmerksamkeit.

In meinem ersten Senbschreiben habe ich die Ansicht zu begründen gesucht, daß der von uns zu schaffende politische Organismus nicht dem des constitutionellen Einheitsstaates, sondern vielmehr dem der Bereinigten Staaten entsprechen musse, in der eigentlichen Form der einzelnen Organe aber den Charafter der constitutionellen Monarchie an sich tragen wurde,

wenn er naturgemäß und bauernd fein follte.

3ch habe ferner in jenem Schreiben entwidelt, wie ein Bundesftaat neben bem Boltshause, als ber Darstellung ber beutschen Ration, ein Staatenhans bedarf als Bertretung ber einzelnen Staaten felbst, aus welden ber Bunbesftaat gebilbet werben foll. Reben biefem gefetgebenben Rörper, beffen Doppelheit, mit weit mehr organischer Nothwendigkeit und Bebeutung als im Einheitsstaate, aus ben Elementen bes Bunbesstaates hervorgeht, habe ich ferner einen fürstlichen Reichsrath geforbert, welcher nicht neben ben gesetzgebenben Bersammlungen ftanbe, fonbern neben ber ausstbenden Gewalt, bem Reichsoberhaupte und feinem Ministerium. 3ch habe vorgeschlagen, einem folden Rathe im Wesentlichen biejenigen Rechte jugutheilen, welche ber ameritanische Senat in feinen erecutiven Situngen bem Prafibenten gegenüber ausubt, und bie man als Betorecht ober als Recht ber Buftimmung bezeichnen tann. 3ch bin bavon ausgegangen, bag bie Schliefung von Bertragen, bie Befdluffe über Rrieg und Frieben nicht ohne bie größte Begriffsverwirrung und Schwächung ber Regierung von ber Bustimmung eines gesetzgebenben Körpers abhangig gemacht werben burfen, bag aber in einem Bunbesftaat irgendwo eine prufende, und wo es ihr nothwendig fcheint, ablehnende, feineswegs jedoch felbft handelnbe Behorde bestehen muß. Ihr liegt ob, bei fo wichtigen Sandlungen ju untersuchen, ju prufen, einzustimmen ober abzulehnen. Im letten Falle erfolgt eine weitere Eröffnung ber Regierung. Gine folche Gewalt zeigt fich in ben Bereinigten Staaten ale bochft mobithatig. Es verftebt fich, bag die unmittelbare Einwirfung des gefetgebenden Rorpers und namentlich bes Boltshaufes, felbft bis jur Bermeigerung ber Gelbbemilligungen, baburch nicht ausgeschloffen ober aufgehoben wirb. Ebenfo wenig wird bie Nothwendigfeit geleugnet, bie Ausführung ber Bertrage im Innern burch gefengebende Befdluffe ins Bert zu feben. Gin foldes Buftimmungs- und Ablehnungsrecht wird auch ba stattzufinden haben, wo es sich um folche militärische oder diplomatische Ernennungen handelt, welche der ausübenden Gewalt zuerkannt find. Der Brafibent ber Bereinigten Staaten allein hat biefe Ernennungen, aber ber Senat tann gegen bie bezeichnete Berfon Ginsprache thun, und baburch ben Brafibenten nöthigen, eine andere mehr geeignet icheinenbe und mehr genehme Berfon zu ernennen.

Diefe Berechtigung fließt nicht aus ber republikanischen Form bes amerikanischen Bunbesftaates, fonbern aus beffen Charakter als eines

organischen, freien Bunbesftaates. . . .

#### IV.

## Aus der Denkschrift vom 24. December 1848:

Grundlinien einer staatsrechtlichen Untersuchung über das Berhältniß Desterreichs zu Deutschland und die dringende Nothwendigkeit, dasselbe por allem Anderen festzustellen.

(Bgl. Ø. 484.)

Erfter Theil: Grundlinien ber ftaaterechtlichen Untersuchung.\*)

D. Desterreich kann als selbständige Gesammtmonarchie nur in das Berhältniß der Bundesverwandtschaftlickeit treten mit einem selbständigen durch das deutsche Element ihm eng und unauflöslich verbundenen deutsichen Reiche.

Die Formel biefer Stellung für Desterreich wurde biefe sein: Desterreich reorganisirt sich als ganz selbständiger Staatenbund auf dem Grundsate der Gleichberechtigung der verschiedenen vollich-staatlichen Elemente und hinsichtlich der deutschen Lande auf der Basis des Bundes von 1815 mit dem Princip fortschreitender möglichster Annäherung an das einheitliche Deutschland im Sinne der Bundesverwandtschaftlichseit.

Dies und bies allein entspricht ben ftaatsrechtlichen Anforberungen Deutschlands sowol als ber österreichischen Monarcie. . . . gramm bes jetigen Ministeriums wird juvorberft ber Grundfat feftgestellt, bag bie Monarchie als ein Staatenbund reorganisirt werben foll nach bem Princip ber Gleichberechtigung ber verschiedenen barin begriffenen Bollerschaften und Staaten. Ein folder Staat bedingt ein neues öfterreichisches Staaterecht, welches auf Die Ibee eines innig und gleichartig in allen feinen Theilen zusammenhangenden Gesammtstaates gegrundet ift, und auf biefen Principien allein aufgebaut werben tann. Alles, mas außerhalb biefes Principes liegt, alfo bas gange Staatsrecht eines Bunbes= ftaates, muß, wenn ber Gefammtftaat Defterreich bestehen foll, allmählich beseitigt und umgestoßen werben nach bem Brincip ber Gelbsterhaltung, welches sich allenthalben als bas stärtste erweift. Das neue Desterreich bedingt mit Nothwendigkeit die neue öfterreichische Politik. Das neue Staatsrecht gründet nothwendig starkberechtigte Landtage der einzelnen Provingen und, wenn bie verheißene Gesammtverfaffung zu Stande tommt, einen Reichstag fiber ben vielen Canbtagen: jebenfalls eine Bolitit, ju welcher ble Bolfer felbst mehr ober weniger mitwirken, nicht, wie bisher, eine bloge Sof= und Cabinetepolitit auf bem Grunde bee burch Schwäche gemilberten Sausbespotismus. Das beißt mit anberen Worten: alle Folgerungen bes neuen öfterreichischen Staatsrechts machen ein beutsches Bunbesrecht und eine barauf gebaute beutsche Politit als oberftes Princip noch unmöglicher für bas nationale als für bas alte rein bynaftische Defterreich.

<sup>\*)</sup> Dieser erste Theil zerfällt in die Abschnitte: A. "Das Bundesverhältniß von 1815 ist durch die begonnene Resorm und Umgestaltung nicht aufgehoben, sondern bleibt für beibe Theile bindend." B. "Rach den bereits sestischenden Grundsägen der künftigen Reichsverfassung kann eine überwiegend nicht beutsche Racht überhaupt nicht in die Reichseinheit eintreten." C. "Desterreich kann weder aus dem Bunde aus-, noch in das Reich eintreten." D. (Siehe oben.)

Defterreich tann nicht glauben, bag Dentschland fich noch ferner gefallen laffen werbe, bie einzige große europäische Nation zu fein, welche tein ver-

nfinftiges Staaterecht und feine eigene Bolitit hat. . . .

Wenn es in bem Programm noch ferner heißt: "Erst wenn bas verjüngte Desterreich und bas verjüngte Deutschland zu neuen und festen Formen gelangt sind, wird es möglich sein, ihre gegenseitigen Beziehungen staatlich zu bestimmen. Bis bahin wird Desterreich fortsahren, seine Bundespflichten treulich zu erfüllen", — so ist das entweder eine absichtlich

boppelfinnige Rebensart ober ein beillos unflarer Ausbruck.

Soll bamit gefagt sein, bag man fich vorerft nur auf bie Bafis von 1815 beschränten und fich mit Deutschland in bas ftaatsrechtliche Berhaltniß ber Bunbesverwandtichaftlichkeit zweier felbständigen Reiche ftellen, Die weitere Ausbildung biefes Berhaltniffes aber fich gegenseitig offen halten wolle, so ift nichts bagegen zu erinnern, als bag tiefer Sauptpuntt febr folecht ausgebrudt ift in einer übrigens febr flar und gut gefchriebenen Soll aber jene Rebensart andeuten, Deutschland muffe mit feiner Reconstruction warten, bis Defterreich mit ber feinigen ju Stanbe gefommen, fo entbehrt biefe Forberung nicht allein eines ftaatsrechtlichen Grundes, fondern fie beruht entweder auf einer feltsamen Untlarbeit ober auf einem gegen Deutschland verratherifden, für Defterreich gefahrlichen, gegen beibe unreblichen hinterhalte. . . Jeber Theil muß und tann bem anderen helfen, feine Reorganifation möglichst schnell und friedlich zu vollenden: in der möglichften Unnaberung bes Bundesftaates Deutschland und bes Gefammtstaates Desterreich werben sich beibe Theile gewiß auf halbem Bege entgegentommen. .

Zweiter Theil: Grundlinien ber politifden Betrachtung

über bas Berhaltniß zwischen Defterreid und Deutschland.

Rein weiser beutscher Fürst ober Staatsmann wird die Stellung der europäischen Politik zu der neuen deutschen Berfassung übersehen. Die europäische Politik kann sich aber nur mit demjenigen Plane einverstanden erklären, den wir staatsrechtlich als allein zulässig erkannt haben. Abgesehen von aller Eifersucht und allem Neide gegen das Aufstreden einer bisher so verachteten und so verächtlich behandelten Nation muß jeder europäische Staatsmann sich aus guter Politik gegen jede andere Lösung dieser Frage erklären, wohl aber für diejenige, welche aus dem Standpunkte des deutschen Staatsrechts als die allein mögliche sich ergibt. Wenn ein Staat sich bildet auf einem staatsrechtlichen Princip, welches mit einem inneren Widerspruche und Unrechte behaftet ist, so wird ein erfahrener Politiker nicht auf seine lange Dauer rechnen. Es müssen insolge solcher Widersprüche sich früher oder später Störungen, oft sogleich Umwälzungen ergeben. Ein solcher Zustand von mehr als 70 Millionen im Herzen Europas muß aber für jeden besonnenen Staatsmann höchst bedenklich sein.

Sollte jedoch, wider alles Erwarten, eine so ungeheure Masse sich wirklich zu einem einigen und einheitlichen Reiche erheben und dauernd befestigen, so mussen die drei übrigen Großmächte und die kleineren mit ihnen einem solchen Ereignisse mit gerechten Besorgnissen entgegensehen. Ins-besondere aber mussen sich Frankreich und Rusland gleichmäßig von ihm bedroht halten. Es ist nicht anders zu erwarten, als daß sie Alles

anwenden, damit ber Blan icheitere. Sind fie boch icon jest ber teutschen Einbeit gram, und werben nur burch ihre eigenen Beforgniffe ober Dachtlosigkeit abgehalten, offen gegen fie aufzutreten und zu versuchen, jene Ginbeit mit Gewalt im Reime zu erftiden. Es liegt aber bie Berfuchung fehr

nabe, es burch treuloje Rathichlage und feine Rante ju versuchen.

Die Bilbung einer solchen Monardie ober auch nur eines einheitlichen öfterreichischen Gesammiftaates, welcher ben berrichenben Ginflug in Deutschland batte, mußte zu einem engen Bundniffe Frankreichs und Ruglande führen. Beiben, vereinigt, murbe es leicht fein, alle fleineren Dachte bes Festlandes in ihre Bolitit hineinzuziehen. Dag in ber Bartei ber Bewegung fowol in Deutschland als in Desterreich Eroberungsplane unter bem Titel von "nationalen Miffionen" im Schwunge geben, ift ja von ber Tribune in Frankfurt, felbft von angefebenen Mannern, fo unbefangen verklindigt, als könne Riemand baran Anstoff nehmen, ober als wiffe man

vorber, baß es nicht so schlimm gemeint fei.

Unter biefen Umftanden muß eine unabhängige Gestaltung beiber Reiche. Deutschlands und Defterreichs, nach ber oben angegebenen Formel Europa nothwendig als ein minberes Uebel erscheinen. Ja man tann fagen, daß, wenn Deutschland mit mehr Rube und Besonnenheit und mit angemeffeneren Formen als bisher auftritt, Die Zeit nicht fern ift, wo weise und wohlgefinnte Staatsmanner in Rufland und Frantreich bie beutsche Einheit bald als ein großes Gut ansehen werben, nämlich als ein confervatives Element, als eine Gewähr des Friedens, dessen alle Reiche und alle Nationen beburfen. Weber ein beutsches Bunbesreich noch ein ofter: reichischer Gesammtstaat tonnen ihren Nachbarn ernsthafte Beforgniffe einflogen, noch auch bas bunbesverwandtichaftliche Berhaltnig beiber. wahrer Bunbesftaat tann nie fich erobernd anbere Stamme einverleiben, weil die Ungleichartigfeit ber Mitglieder und Intereffen fein Grundprincip ber Gleichartigfeit und Gleichberechtigung gerftoren muß. Außerbem leidet immer ein Theil ber Mitglieber mehr von einem Rriege als ber andere, und beshalb ift die Regierung eines Bunbesstaates nothwendig friedlich und gegen alle Eroberungsfriege.

Die Bereinigten Staaten erobern und ertaufen ungeheure menschenleere Lanberstreden, fie einverleiben fich aber teine fremben Elemente. Gin buntichediger Staatenbund endlich, wie ber öfterreichische, bat bie gange Rraft ber Regierung nothig, damit die Ginheit erhalten werbe. Rur in ber Erhaltung bes Friebens tonnen fo gang verschiebene Nationalitäten und Interessen zusammenkommen. Darauf allein wird also auch bas Bundesverhaltniß Desterreichs mit Deutschland feine europäische Birffam-

feit erftreden fonnen.

Dies ist ber Grund, weshalb bie großbritannische Regierung mit bem wahrhaft staatsmännischen Blide, welcher fie auszeichnet, fogleich jene Eventualität mit Bertrauen begrußt und fich ohne Bebenten aufs gunftigfte

für ihre Berwirklichung ausgesprochen bat.

Die innere Bolitit beiber Theile führt ju bemfelben Ergebniffe. Defterreich bedarf Deutschlands Schut im Westen, Deutschland Defterreichs Shut im Often. Indem Defterreich 1815 Deutschland jenseit ber Donau aufgab, sprach es sich eigentlich für eine ehrliche und klare Bolitik, bie Forberung eines von ihm unabhängigen, aber ihm eng verbundeten Deutschlands felbft aus. Es ift fo thoricht gemefen, fich felbft zu betrügen, indem es Deutschland betrog. Best muß es jebenfalls, wenngleich in ber elften Stunde, einsehen, bag nur ein ftartes einheitliches Deutschland biefen Gout gewähren und vor Allem ihm im Innern feine febr fcwierige Reorganifation sichern tann. Trügt nicht Alles, fo fteben im Often Europas grofere Beranberungen bevor als im Beften. Die untere Donau ift mehr bewegt und bebrobt als ber Rhein. Desterreich tann, wenn biefer Sturm ausbricht, nur in einem ftarten, mit ihm jur Bertheibigung verbunbeten Deutschland seine Stüte finden. . . .

Die Glaven find nur aufrieben, wenn bie Beforgnig verfdwindet, baf fie fich von 40 Millionen Deutschen follen beberrichen laffen in einer Monarchie, beren Mehrheit fie bilben. Einem bunbesverwandtichaftlichen Berhaltniffe Defterreichs mit Deutschland find aber bie flavischen Bolitifer ans febr begreiflichen Grunben umgefehrt febr zugethan. Denn barin allein seben fie eine Barantie fur Die wirkliche Gemahrung und Erbaltung der ihnen verheißenen Freiheiten. Ihre Freiheit tann weder erzielt werben, noch im Gesammtstaate ju Stanbe tommen, wenn bie beutsche Freiheitsbewegung unterbrudt wird und die beutsche Ginheit auferhalb

Defterreichs nicht zu Stanbe tommt.

Daffelbe gilt von ben Magharen.

Die Möglichkeit bes Fortschrittes in Civilisation und Freiheit hangt aber auch für bas beutsche Defterreich selbst bavon ab, bag fich eine freie beutsche Nation als Reich bilbet, und bag die öfterreichische Gesammtmonardie mit Deutschland in Berbindung bleibt. An die Stelle bes Despotismus ift in Bien fogleich Bobelherrschaft getreten. Dag bas Bolf in Defterreich eine constitutionelle Berfaffung will, mit bemfelben Dage wie bie übrigen beutschen Stamme, leibet feinen Zweifel, allein ber Uebergang baju wird fower und langfam fein, ba die Regierung feit Jahrhunderten alle Borbereitungen verfaumt, allen Fortschritt unterbrudt bat. . . .

So viel von ber öfterreichischen Politif. Werfen wir nun noch einen Blid auf Deutschland selbst im engeren Sinne: auf bas Deutschland bes fünftigen Reiches. Die Ausscheidung Defterreichs aus ben Berathungen über bie kunftige Reichsverfassung ift bie erfte Bebingung, um eine völlige

Anarchie zu verhilten. . . .

Die öfterreichischen Abgeordneten fculugen fich jur Linten, bamit tein Beschluß zu Stande tame. Die Anarchie herrscht in Frankfurt. . . . Unterdeffen tritt ein Napoleon an die Spite Frankreiche, Rugland und Frankreich broben in Danemark. Der in wenigen Monaten bevorftebenbe Rrieg in Italien tann ben Feind an bie Grenzen Deutschlands führen. Subbeutschland, Sachsen und Thuringen find in Angroie. . . .

Eine ungefäumte Bereinbarung zwischen Fürsten und Barlament tann

allein retten.

Allein wie ift biefe möglich, ohne bag gleichzeitig bas Berhaltnig mit Defterreich festgestellt wird? Wie aber tann bies gefcheben, ohne bag Defterreich aus jenen Berathungen ausscheibet, indem seine Regierung mit ber Centralgewalt und ben Fürften Berhandlungen eröffnet auf ber Bafis, bie sich, ftaatsrechtlich und politisch, als die einzig mögliche zeigt? . . .

#### V.

## Aus der Denkschrift vom 26. December 1848:

Neber bie bringende Nothwendigkeit, daß die beutschen Fürsten sich über die Vereinbarung der Reichsverfassung miteinander und mit der frankfurter Versammlung verständigen, und wie das bewerkstelligt werden könne.

#### (Bgl. G. 484.)

... Nachbem bie Fürsten bie Berufung einer constituirenben allgemeinen beutiden Berfammlung genehmigt und Bablen bafur angeordnet hatten, verfaumten fie, fich untereinander ju verftandigen, ebe bas Parlament gusammentrat, und ließen dieses sich gleichsam als eine Convention selbft constituiren, anstatt sich ihm als Regierungsbeborbe gegenüberzustellen. Dies wird die Geschichte entweder ber Aurzfichtigkeit und Rathlofigkeit aller Fürften auschreiben ober ber Feindseligkeit und hinterlift einiger. Es mare voreilig, barüber jett urtheilen zu wollen. Die Thatsachen liegen noch nicht vor. Nach wenigen Jahren wird ber Schleier bes biplomatischen Bebeimniffes gelüftet fein. Das jeboch fteht schon jest urtundlich feft, bag bie wohlgefinnten, leitenben Manner bes Parlaments und manche andere Baterlandsfreunde, und unter ihnen felbft Fürften, es bamals an Bitten. Ermahnungen, Borftellungen nicht haben fehlen laffen.

Der Einbrud im Bolte ift jest überwiegend ein für bas Ansehen und ben Ruf ber Fürsten ungunstiger, und baburch fur bas ganze Baterland bochft betrübender. Das Bolt fieht darin eine Barritadenpolitit, ein Abwarten, um die ganze Bewegung nicht sowol ins Gleis zuruchuführen, als burch ihre eigenen Ausschweifungen zu vernichten. Gin giftiges Distranen ift bie Folge bavon. Gleichzeitig bamit gibt fich allenthalben ein Berlangen bes Boltes nach Berftellung ber Rube, bes Bertrauens, bes Bertehrs tund, und bas Ansehen ber Berfammlung, bie fo viele Zeit mit Grundrechten und Mebensachen verloren bat, ift entschieben gefunten und

im fortbauernben Sinken. . . .

Breugens König hat seinem Bolte eine Berfaffung gegeben, welche freisinniger ift als die belgische und Lebenselemente ber erhaltenben Entwidelung in fich tragt, welche ber belgischen und allen anderen bisherigen Berfassungen fehlen, und ben Weg burch gang Europa finden werben. . . .

Sollten wider alles Erwarten Die übrigen Könige fammtlich fich weigern, bem Plane beigutreten, fo bleibt nichts fibrig, als nichtsbestoweniger mit ben Gleichgefinnten unverzüglich vor ber Nation aufzutreten; benn ber Entichluß ift enticheibend fur Krieg und Frieden, fur Leben und Tob, fur Sein und Nichtsein. Breugen muß bei ben Fürften wie beim Barlament bie Initiative ergreifen....

Wenn bas beutsche Reich irgendeiner Regierung und ihren Standen nicht gefällt, fo bleibe ein folder Staat nur auf bem Grund und Boben ber Bunbespflichten und Rechte von 1815. Das ift Recht für ihn und

bie anderen. Es tritt beshalb weber ein rechtslofer noch ein feinblicher Bustanb ein, sondern nur ein unvollsommener und für Alle unbequemer. Kein Bundesstaat kann sich halten, ohne daß die einzelnen Glieder darin ihren Bortheil sinden. Das werden also die einzelnen Regierungen mit sich selbst und mit ihren Ständen auszumachen haben. Ein Bundesreich auf Zwang gebaut ist ein innerer Widerspruch.

## VI.

## Politische Kritik des preußischen Vorschlags vom 4. Januar 1849.

(Berlin, 13. Januar 1849.)
(Bgl. G. 487.)

Der in ber Denkschrift vom 4. Januar entwidelte Blan geht von zwei unbestreitbaren Annahmen aus. Die erste ist diese: es sei von der größten Wichtigkeit, daß Desterreich und Preußen in diesem Augenblide zusammen wirken für die deutsche Angelegenheit. Hierbei ist nur zu erinnern, daß der Politiker zuerst zu fragen hat: auf welcher Basis eine solche Zusammenwirkung stattsinden solle? Denn dasselbe Princip ist von 1815—1847 das leitende für die preußische Politik gewesen, und seine Anwendung hat weder Preußen noch Deutschland befriedigt.

In Beziehung auf ben Augenblick ber Gegenwart aber muß die vorliegende Denkschrift sich unumwunden babin aussprechen, daß die erste vorläufige Bedingung eines solchen Zusammenwirkens die fei, daß Desterreich feine Stellung im Bunde, aber neben dem engeren beutschen Reiche nehme. . . . Dieser Bunkt beherrscht den gegenwärtigen politischen Moment.

Die zweite Annahme ist: es mußten die bentichen Fürsten und Obrigkeiten jett in die Berathung des Berfassungswerkes eintreten. Daß bieser Anspruch gegründet sei, wird Niemand leugnen, der den alten Rechtsboden nicht als untergegangen ansieht. Es fragt sich nur, welches unter den gegenwärtigen Umständen die mögliche Form des Berständnisses sei, nach der Stellung, welche Frankfurt einmal theils mit Zustimmung, theils mit Zustimmung, beils mit Zusassung der Fürsten eingenommen hat und behauptet?

Wahrscheinlich wird die Bersammlung mit bebeutender Mehrheit den Anspruch der Fürsten auf Bereindarung im Princip verwerfen. Dies ruht auf der in allen Kreisen herrschenden Ueberzeugung, daß eine förmliche Berathung der Fürsten in einem Collegium, dessen einstimmige Zustimmung nöthig ware zur Annahme und Aussührung der Berfassung, zu nichts sühren wurde. Allein es leidet keinen Zweisel, daß heinrich von Gagern nichts mehr wünscht, als daß die einzelnen Regierungen, Preußen vor Allen, sich darüber äußern, was sie an der berathenen Berfassung

veranbert miffen wollen. Er fühlt fich Macht uub Billen, Breugens Gin-

fpruchen über jeben einzelnen Buntt Geltung zu verschaffen. . . .

Der tonigliche Borfchlag in feiner Gefammtheit geht babin, bag alle beutschen Regierungen zu einer Bereinbarung zusammentreten sollen: fo nämlich, bag bie feche Rönige sich zuerft als Königscollegium conftituiren, bann aber, bag biefe mit allen anberen Fürften und Obrigfeiten ein Staatenhaus beschiden.

In biefer Berbindung von Ronigscollegium und Staatenhaus liegt ein schönes Gerechtigkeitsgefühl, benn es ift nicht zu leugnen, bag bie feche Rönige tein ausschließliches Recht haben ben anderen Fürsten gegenüber. Merbings muß aber bemerkt werben, daß ein Staatenhaus, zu bem bie Stanbe nicht mitgewirft, bas nicht aus freien Mitgliebern bestände, welche nach ihrem Gemiffen zu stimmen vereidigt waren, nicht wohl biefen Ramen führen tann, insofern bie einzelnen Staaten constitutionelle find. Denn in biefen ift bie legistative Thatigteit zwischen ber Krone und ben Rammern getheilt, und bas Staatenhaus foll ja nur die Gesammtbarftellung biefer

legislativen Thätigkeit ber einzelnen Staaten sein. . . .

Nach ben vorliegenden Anertennungsacten seitens ber Regierungen ift es unmöglich, bem Ronigscollegium bas Recht juzusprechen, bie provisorische Centralgewalt von der frankfurter Berfammlung gang zu trennen und aur "ausübenden Behorde bes Ronigscollegiums" ju machen. Selbft nach ältestem beutschen Rechte ift bas Reich nicht beschloffen in ter Besammtbeit ber Fürsten; eine Mitwirtung bes Boltes (fruber oft in ber Form von Borberathungen bes Stammes mit feinem Berzoge, was alfo jest burch bie reprasentative Form ausgebrudt wirb) ift immer vorausgesest, oft ausbrudlich und förmlich erwähnt. Außerdem ift aber die Centralgewalt eingefett auf ben Beschluß vom 28. Junius, und am 30. von ben Bevollmächtigten ber Regierungen in Frankfurt anerkannt.

Nicht alfo burch ein anerkanntes und unbestreitbares Recht, fonbern nur burch einen Gewaltstreich tonnte bas Konigscollegium an bie Stelle ber Centralgewalt treten. . . Das führt nicht jum Bruch mit ber Central= gewalt und Nationalversammlung, sonbern ift ber Bruch mit ihr und gugleich ber Bruch aller ihnen gegebenen Anerkennung. Die Leitung ber Angelegenheiten bes beutschen Reichs ware alsbann in ben Sanbeu von Rönigen, beren feiner noch zugefagt bat, bem Reiche beizutreten, beren einer

auf teinen Fall ehrlich beitreten tann!

Sollte bergleichen zu versuchen politisch sein, wenn man zugleich übergeugt ift, bag ber Sturg Frankfurts ber Sturg ber beutschen Einheit sei, und daß die deutsche Sache für verloren gelten muffe, wenn fie in die

Banbe ber beutschen Fürsten gerath? -

In Beziehung auf die Andeutungen am Schluffe über bie befinitive Form ber Reichsregierung muß bie ernfte Mahnung ausgesprochen werben, bağ man boch ja auch nicht entfernt baran bente, ein römisches Reich wieber aufzurichten (bas von Anfang an ein Trug gewesen, bann ein Fluch und das für ewig untergegangen), noch an ein Lehns- ober Statthalterverhaltnig Preugens zu Defterreich, noch endlich an eine vieltöpfige Reicheregierung, Trias ober wie eine folche politische Monstrofität heißen mag. Jenes wurde bas preußische Boltsgefühl noch mehr beleibigen als das beutsche Nationalgefühl. Dieses wäre eine Berkennung ber ersten Principien eines lebensfähigen Bundesstaates. Ebenso wenig endlich genügt ein Schutverhältniß: die ausübende Reichsgewalt kann nur in den Händen Eines Oberhauptes liegen, und dies kann nur der Rönig von Preußen sein; alle nur möglichen Rechte der übrigen Könige hinsichtlich der ausübenden Gewalt sichert ein Königscollegium oder Reichsrath, wie anderwärts entwidelt ist.

## VII.

## Denkschrift über den öfterreichischen Vorschlag.

(Berlin, 13. Januar 1849.)

(Bgl. Ø. 487.)

Der Borschlag Desterreichs geht einsach babin, Deutschland in sechs Königreiche zu theilen, die fibrigen beutschen Staaten zu Gunften Preußens und besonders ber kleineren Königreiche zu mediatisten, diese Königreiche selbst aber unter Desterreichs Einstusse Preußen gegenüberzustellen und zur sesten Dpposition gegen Preußen zu machen, damit Desterreich, wie auch die Karten fallen mögen, nicht allein ber alte Einstuß gesichert bleibe, sondern ein noch viel größerer bereitet werde.

Heineren Staaten liegt so auf ber Behauptung. — Die Mediatistrung ber kleineren Staaten liegt so auf ber Hand, baß es unnöthig ist, burch eine politische Beweisssührung barzuthun, baß es nach bem Plane Desterreichssich um nichts weniger handelt. Die Mediatistrung ist ber Köber, burch welchen Desterreich (b. h. Schmerling und, auf seine treulosen Rathschläge hin, ber Reichsverweser im Bunde mit dem Fürsten Schwarzenberg) die übrigen Könige zu dieser unerhörten Gegenrevolution glaubt anloden zu können. Es ist ausgesprochen, daß nicht allein militärisch, sondern auch ständisch die kleineren Staaten sich an das Königshaus "der Gruppe" ansschließen sollen.

Es ist wichtig, biesen Bunkt scharf ins Auge zu sassen. Er gibt ben Maßtab für ben Charafter bes ganzen Planes. Unter jenen zu mediatissenden Staaten besinden sich Baden (nicht viel kleiner als Würtemberg), die beiden Sessen, Braunschweig, Rassau, die Hainer als Würtemberg), die beiden Dessen, Braunschweig, Rassau, die Hanseltete. Als Napoleon den Rheinbund stistete, erlaubte er sich teine so große Gewaltthätigkeit. Und das war 1806, der österreichische Borschlag steht auf der Höhe von 1848! Das österreichische Ministerium (d. h. Schmerling) wird natürlich die Krallen zurücziehen, sobald es sieht, daß es sie zu früh ganz ausgestreckt; besser Zeiten werden abzuwarten sein. Aber der politische Gedanke liegt klar vor. Er wird von der Geschichte scharf und strasend gerichtet werden. Die össenliche politische Meinung wird ihn aber in wenigen Bocken oder böcksens Monaten etwa so bezeichnen:

Ein Bersuch, die beutsche Nation durch eine Contre-Revolution zu polonistren, zur Strafe bafur, daß sie einen beutschen Raiser verlangt und den Anspruch gemacht, eine Nation zu fein und nationale Bolitit zu haben, wie jebe andere große Nation die ihrige hat: Preußen aber zur gehässigen Ausführung zu gebrauchen und baburch zu stürzen.

Wir kommen nun auf die Stellung, welche die Ausführung jenes Borschlages Desterreich und Preußen in der desinitiven Reichsverfassung geben würde. Eine Reichsregierung (und also ein Reich) ist bei solcher Theilung rein unmöglich, wenn diese Theilung nicht auch schon an sich eine Revolution ware. Dies beweist die folgende politische Betrachtung.

Defterreich tann nur einen von zwei Fallen im Ange haben. Ent-

weber will es auf einen Bund hinarbeiten ober auf ein Reich.

Benn auf einen Bund, so muß ber Bundestag hergestellt werden, und die Regierung durch den Bundestag. Eine parlamentarische Regierung mit Oberhaupt, Bolls = und Staatenhaus ist damit unvereinbar. Die Bundesgewalt kann, nach der Anechtung aller Staaten zweiten und britten Ranges, nur noch geringer, noch illusorischer sein als die alte, denn die sechs großen Fürsten werden sich nur um so weniger in ihrer Souveränetät beschränten lassen von einer Gewalt, die sie, einzeln, im Stande sind zu stören, verbündet gänzlich zu lähmen.

Diese Berbündung der vier kleineren Königreiche ist durch das Befen des öfterreichischen Borschlages für den unbefangenen Politiker vollständig als eine nothwendige Folge gegeben. Schon bei Annahme eines ganz paritätischen Bundes. Denn auch in ihm steht Desterreich als der natürliche Beschützer der Unabhängigkeit und Unbeschränktheit der vier kleineren Könige da, gegenüber Preußen, welches allein die Macht wie den Willen haben kann, die Bundesgewalt im Belange Deutschlands und deutscher

Freiheit zu üben.

Aber Desterreich gewinnt ben Zwed ber Bolonistrung Deutschlands in noch höherem Grabe, sobald man, um Preußen zu gewinnen, und bie öffentliche Meinung Deutschlands jum Scheine zu befriedigen, bem Rönige von Preugen eine Art Lehnprimat ober Reichsvermeserschaft ober Statthalterschaft bes (fogenannten) Beiligen Romischen Reiches in Deutschland verleihen will. Denn Desterreich weiß, bag es felbst gar nicht im Stande . ift, Deutschland zu regieren. Richt einmal ben geheimen Bertrag von 1815 ift es zu erfüllen im Stande, wonach ihm die Leitung von Gudbentschland zufiel. Aber es kann (und jener Plan zeigt, daß es will) benfelben 3med auf eine viel beffere Beife erreichen. Gerabe inbem es Breugen voranstellt und fich felbst jum Scheine jurudftellt, wird es bas stebende Haupt ber antispreufischen Opposition. Bor Desterreich, welches auf die Donau = und Alpenlinie angewiesen ift, fürchtet fich tein beutscher Rönig; vor Preugen fürchten fich Alle, nämlich beswegen, weil Breugen allein eine ehrliche nationale Politit faffen und burchführen konnte, wenn man nur ihm nicht wehrte.

Alles dieses gilt gegen ben Plan an sich. Er ware das, was hier von ihm gesagt ist, wenn auch seit 1815 nichts geschehen, wenn 1848 gar nicht dagewesen ware. Es ist aber doch nicht unbillig noch unnöthig, sich die Aussührung dieses Planes zu benten mit Beziehung auf die ungeheuren

Ereignisse bes verflossenen Jahres, und zwar insbesondere auf bas, mas in

Deutschland und in Breugen gefchehen ift.

Querft in Begiebung auf Frantfurt und die bort berathene beutsche Man muß bier fich befonbers Alles vergegenwärtigen, fowol Berfassung. in Deutschland als in Breugen, mas bie Regierungen, Defterreich und Breugen an ber Spite, am 1., am 8., am 10. Marg und bann in ben folgenden öffentlichen Erklärungen und Sandlungen bis zum 29. Junius gefagt und gethan haben. Die hannoverische Regierung hat neulich (nicht ohne einen Seitenblick auf Breugen) von Herrn von Wangenheim eine Busammenftellung ber hauptfächlichen Actenftude bruden laffen, auf welche Beber gur Auffrischung bes Gebachtniffes bingewiefen werben tann.

Bebenkt man biefes, fo muß man fagen, bag ein folder im Jahre 1849 auszuführender Blan, wie der Defterreiche, binfichtlich ber Butunft an Blindheit Metternich's Bolitit übertrifft, und hinfichtlich ber Gegenwart an maglofer Recheit bes antinationalen Abfolutismus bie Thaten Napo-

leon's gegen Deutschland im Jahre 1806 überbietet.

Es ift eine Contre-Revolution, die ihresgleichen nicht hat in ber Welt-

geschichte, weber an Rühnheit noch an Berberblichkeit.

Schon die bloke Annäherung an die Ausführung dieses Planes sett voraus, daß man die Deutsche Nationalverfammlung und die Centralgewalt fprengt, und ber bann in vielen Theilen Deutschlands eintretenben Anarchie bie Baffengewalt und Militarberrichaft entgegenstellt. Dies ift fo flar, baß man wol nicht zu weit geht, als politischen hauptzwed im Geifte bes Urhebers jenes Planes aufzustellen, bag eine folde Anarchie folle hervorgerufen werben, damit die militärische Restauration besto schneller und ficherer erfolge.

Sie fest ferner voraus, daß (in confequenter Berfolgung jenes Gebantens) nicht blos die öfterreichische Berfassung auf militärisch und polizeilich gezügelte Brovinzialstände mit einem machtlofen und gelehrigen Ausschuffe in Bien zurudgeführt, sondern auch die preußische Berfassung bis auf 1847 zurudgeschoben, die ber übrigen Bier natürlich auf biefelbe Beife gestaltet, alle anberen vernichtet werben follen. Ronnte man Italien mehr bieten? Bot Napoleon bem beutschen Bolle mehr in 1806 nach Maggabe ber bamaligen Ruftanbe? Rann es eine tiefere Beleidigung bes (leiber burch fo lange Rerriffenbeit icon fo febr gefunkenen) politifchen Chraefubles ber beutschen Nation geben? eine bitterere Berhöhnung ihres ebeln und rettenben Aufftrebens, nach taufendjährigen Rämpfen und Borbereitungen enblich als Nation ebenbürtig neben England und Frankreich bazusteben? Und fann, ebenbeshalb, irgenbetwas unpolitischer fein?

Es anbert gar nichts, wenn man fagt, es handle fich nur um eine Organisation bes Provisoriums. Gine solche Contre-Revolution macht jebes Definitionm in einem anderen Sinne als bem einer blogen Feststellung beffelben Provisoriums absolut unmöglich bem Befen nach, wollte man auch noch, jum hohne ber beutschen Ration, bas Schattenbild eines Ober-

bauptes bingufügen.

Ein Staatenhaus im ehrlichen Ginne bes Wortes neben bem Geche-Rönigs-Collegium tann Defterreich natürlich nicht zugeben. Gin solches nämlich kann nicht aus von den Königen ernannten Männern bestehen.

tann nur gebilbet werben aus gang freien, unabhangigen, bem Reiche burch

Eib und Bewiffen verpflichteten Stanbemitgliebern.

Das Staatenhaus in einem constitutionellen Bundesreiche ist eben nichts als die Gesammtdarstellung der einzelnen Staaten in ihrer besonderheitlichen legislativen Gestaltung. In constitutionellen Staaten ist diese eben die Gesammtheit der repräsentativen Rammern auf der einen Seite, und die durch verantwortliche Minister geführte Regierungsgewalt der Krone auf der anderen. Deshalb ist der Borschlag gerechtsertigt, daß die Rammern nicht den alleinigen Bahlkörper des Staatenhauses bilden, sondern daß die von der Mehrheit in den Kammern getragenen Minister der Krone die eine Hälfte der Mitglieder ernennen. Die Hauptsache aber ist, daß das Gewissen der einen Hälfte sowol als das der anderen vollkommen frei sei von allen Banden, als denen des Gewissens und ihrer Treue gegen das Reich und bessen Kersassung. Welcher politische Ehrenmann würde sich auch sonst zum Mitgliede machen lassen? Und welcher Staatsmann würde nicht einsehen, daß das ganze Haus sonst allen Ausehns entbehrte?

Desterreich benkt beshalb nicht baran, ein Staatenhans zuzulaffen für bie Organisation bes Provisoriums. Schwerlich auch ein Schattenbild besselben, welches nichts als eine Bervielfältigung bes Königscollegiums wäre burch untergeordnete Beamte. Ein solches haus hörte badurch nicht auf gefährlich zu sein, baß es alles Ansehens und alles Gewichtes in der Nation

entbebrte.

Es bleibt nur noch übrig, zu betrachten, welche Birfung schon bie Renntnig, noch mehr bie Ausführung eines solchen Blanes auf bie öffent-

liche Stimmung in Breugen haben wurde.

Wir stehen nicht an zu sagen, baß, wie auch immer die am 26. bes nächsten Monats, in einigen und vierzig Tagen also, sich versammelnden Kammern aussallen mögen, jener Plan den tiefsten Schmerz, um nicht zu sagen die größte Entrüstung in Prenßen, namentlich in den alten Provinzen hervorrufen würde, ganz abgesehen von der Stellung zur deutschen Sache.

Man wird sagen, ber große Aurfürst hatte vergebens gelebt, und Friedrich ber Große hatte umsonst seine Ariege gesührt, wenn Preußen unter Desterreich stehen sollte in einem beutschen Reiche, bessen Halle Preußen fast durch seine eigenen Länder bildet, und bessen Ganzes es allein zu schälten und zusammenzuhalten hat, an welchem aber Desterreich nicht theilnehmen kann, ohne entweder sich selbst zu zerstören oder Deutschland der Rothwendigkeit seiner eigenen Politik aufzuopfern. Und dieser Behanptung wüßten wir nicht entgegenzutreten.

## VIII.

Gutachten über die nöthigen Abanderungen des Entwurfes der Deutschen Reichsverfassung vom politischen Standpunkte.

(Frankfurt, 3. Februar 1849.)

(B41. 6. 494.)

Es ift nicht allein munichenswerth, sonbern nothwendig, daß Preugen feine Bemertungen möglichft principiell halte (nicht eine buchftabliche Saf-

fung vorlege als lettes Wort) und zwar mit ber Formel:

"Breugen will die Reicheverfassung annehmen, wenn folgenden Bemertungen Rechnung getragen wirb. Es macht biefelben im Belange bes gemeinsamen Ginverftanbniffes und einer womöglich einstimmigen Berständigung."

Die hauptfächlichsten burften vom politischen Standpunkte folgende sein:

#### A. Die Grundrechte.

Diefer Punkt follte womöglich zuerft erledigt werben, bamit die britte Lefung und bann bie Beröffentlichung in Preugen fogleich erfolgen tonne.

Bom Standpuntte des aufgeffarten Bunbesrechts erheben fich im Allgemeinen bie größten constitutionellen Bebenten gegen alle biejenigen grundrechtlichen Bestimmungen, welche irgenbetwas Unberes enthalten als Festftellung folder Principien ber Gefetgebung, ohne Uebereinstimmung mit welcher bem Bunbe bie nothige innere Ginbeit fehlen wurde.

Die Berfaffung ber Bereinigten Staaten von 1787 gibt hierin ein fcones Beispiel ber Enthaltung und ber Achtung vor ber Autonomie ber einzelnen Staaten. Befanntlich tennt fie nur zwei Grundrechte: teine Monarchie und tein Abel in einem ber Staaten. In ben übrigen herrschte

und herricht noch jest bie größte Berichiebenbeit.

So hielt Reuport (wenigstens bis 1848) fest an ber Nichtlostäuflichteit der Grundrenten vom Landbesite. Eine Congressache baraus zu machen, ift ben ärgften Gegnern biefer Einrichtung nicht eingefallen.

Man follte bebenten, bag, wenn ber Beift eines Bunbesvolles, welches mit den nothigen conflitutionellen Organen verfeben ift, wirklich auf Ginbeit und Freiheit geht, die einzelnen Staaten fich von felbst in möglichst gleichem Sinne ausbilben; fehlt biefer Beift, fo find alle Borfdriften ein tobter Buchstabe und geben nur Borwand jur Auflösung. Belder Deutsche wollte aber bem beutschen Beifte und ber Rraft ber Ginen beutschen Befittung, Wiffenschaft, Literatur, Breffe und öffentlichen Meinung mistrauen?

Das erfte Brincip follte alfo fein:

Alle Grundrechte follten wegfallen, beren Rothwendigkeit nicht aus bem Brincip bes Bunbesrechts bemiefen werben fann.

Das zweite Princip ift nicht weniger wichtig:

Alle über folche allgemeine Brincipien binausgebenben Bestimmungen, bie man aus Ausnahmsgrunden für nothwendig erachten follte in die Grundrechte aufzunehmen, follten von unbestreitbarer Bahrheit und allgemeiner Anwendbarteit fein.

Bei einer fehr mäßigen Anwendung biefer beiben Grundfate wurden viele Bestimmungen ber Grundrechte von vornberein wegfallen muffen mit allgemeiner Buftimmung.

#### Artifel II.

§. 7. Bon ben vier erften tautologischen Gaten ift ber erfte und britte allein beigubehalten:

"Bor bem Gefete gilt tein Unterschied ber Stande. Alle Stanbes-

vorrechte find abgeschafft."

Der folgende Sat ift fo allgemein gefaßt, bag biernach fogar ber Doctortitel, eine febr gute miffenschaftliche Auszeichnung ohne alle Borrechte, aber tein Umt, ausgeschloffen werben wurde. Go taufend andere. Der folgende Sat:

"Rein Staatsangeboriger barf von einem auswärtigen Staate einen

Orben annehmen"

folieft aus, mas England febr weife bei einer folden Bestimmung festgehalten bat: bie Unnahme von Orben fur Dienste, vor bem Feinde geleistet von einem Officier, ber im Auftrage ober mit Bewilligung ber eigenen Regierung in einem verbunbeten Beere biente. Die abnliche Beftimmung wurde bier zu empfehlen fein.

§. 9. Die Abschaffung ber Tobesftrafe ift eine burchaus unausführ= bare und an fich verberbliche Uebertreibung bes Grundfapes, bag biefelbe nur auf bie Falle vorfatlichen Morbes, bes Lanbes- und Sochverrathes follte befdrantt werben, wo bies nicht bereits gefetlich geschehen ift.

Jene geforberte Abschaffung wurde die Blutrache hervorrufen, lynchlaw, und Stiletmord an die Tagesordnung bringen, und außerbem ju landes- und hochverratherischen Thaten, in Erwartung früherer ober fpaterer Freilaffung, einlaben. Die unverhohlenen Motive vieler wird bie Beschichte ftreng und bitter richten.

#### Artifel V.

"S. 17b. Rene Religionsgesellschaften burfen fich bilben; einer Unerkennung ihres Bekenntniffes burch ben Staat bebarf es nicht."

Bier burfte ber Bufat vielleicht zwedmäßig fein:

"Der Behorde muß Anzeige gemacht werben von ber Grundung einer neuen Religionsgefellfchaft, von ihren Statuten und von bem fur bie gottesbienstlichen Berfammlungen bestimmten Locale. Diese Berfammlungen selbst muffen mit offenen Thuren gehalten werden."

Diefe Bestimmung streitet nicht wiber &. 29 und wirb auch burch benfelben nicht unnöthig, boch ift fie es vielleicht infolge allgemeiner polizei-

licher Bestimmungen.

#### Artifel VI.

"S. 27b. Unbemittelten foll auf allen öffentlichen Unterrichtsanstalten (beffer in allen Boltsichulen) freier Unterricht gestattet werben." Zusab:

"nach ber burch eine Prufung bebingten Aufnahme. Bei ben Universitaten bleibt es bei bem bisberigen Spftem ber Stundung ber honorare."

#### Artifel VIII.

hier find die hannoverischen vor einiger Zeit veröffentlichten Bebenten, sowie die des staatswirthschaftlichen Ausschuffes nach ben in der Ginleitung oben festgestellten Grundfagen erft zu beruchfichtigen.

"§. 33 b. Für die Tobte Sand find Befdrantungen gulaffig."

Es ist bekannt, baß bas Recht ber Bestätigung ober Berwerfung testamentarischer Schenkungen allenthalben illusorisch ist. Das einzige Richtige ist bie englische Bestimmung: solche Schenkungen sind gultig innerhalb ber allgemeinen Rechtssormen, wenn sie sechs Monate vor dem Tode gemacht sind.

§. 38. hier find bie vertragemäßigen Rechte ber Stanbesherren

burdaus zu berfichtigen.

Als vermittelnd könnte man vorschlagen, als allgemeines Geset, die beschränkten englischen Fibeicommiffe. Es ware etwa auf folgende Sinrich-

tung hinzuwirken:

Die ewigen Fibeicommisse auszuheben, wie in England schon unter Heinrich VIII. geschehen; dagegen allen Familienvätern die Erlaubniß zu ertheilen (nach dem Borbilde der damals dort eingerichteten entails), unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Pflichttheils, mit einem der vollsährigen Söhne die zu Recht bestehende Uebereinkunft einzugehen, daß ein gewisser freier Grundbesitz ihm nach dem Tode des Baters ungetheilt zugehen solle, unter der Bedingung, daß er denselben nicht veräußere, solange sein Sohn nicht wieder vollsährig sei. Bater und vollsähriger Sohn können immer diese Uebereinkunft ausheben.

Unter biefem Gefete halt ber ganze hohe Abel Englands feine ungeheuren Befitzungen zusammen, ohne alle Fibeicommisse nach unferen Begriffen. Nur die Rudficht auf ben Pflichttheil besteht bort nicht, weil bas

englische Recht ibn nicht tennt.

Es bleibt nun noch eine wichtige allgemeine Betrachtung übrig. Alle burch die Grundrechte zu gründenden Rechtsverhaltniffe muffen als wechselseitig sich bedingend angesehen werden, auf den Grund gleichmäßiger Be-

rechtigung. Jebe Beranberung ftort alfo biefe Gleichmäßigfeit.

Darf man diese Grundrechte als Minimum ansehen, so ist die republitanische Revolution vor der Thur; wenn als Maximum, so tann sich Niemand beklagen, da sie allenthalben mehr geben, als irgendwo vor der Revolution zu Recht bestand.

## B. Die Reichsverfassung.

#### Erftes Rapitel.

Das Reich und bie Reichsgewalt.

#### Abichnitt I. Das Reich.

§. 1. muß nach Maßgabe ber neuen Bunbesacte geanbert werben.

### Artifel II.

"S. 2. Rein Theil bes Deutschen Reiches barf mit nichtbeutschen Lanbern zu einem Staate vereinigt fein."

"S. 3. hat ein beutsches Land mit einem nichtbeutschen Lande daffelbe Staatsoberhaupt, so ift bas Berhältniß zwischen beiben Landern nach ben

Grundsäten der (reinen) Bersonalunion zu ordnen."

Die Ausnahmsstellung Defterreiche ift Gegenstand einer befonberen Betrachtung. Sinfichtlich Solfteins bedarf es gar feiner Erinnerung, aber wegen Limburgs (benn instunftige tonnen abnliche Berhaltniffe nicht eintreten nach §. 5.) burfte ein Rufat gulaffig fein, im Ginne ber folgenben Bestimmung :

"wenigstens niemals ohne alle Gewährleistungen einer legislativen,

abministrativen und commerziellen Selbständigfeit."

Bielleicht genügt es auch, bas abfolute Beiwort "reinen" vor Berfonalunion zu ftreichen.

#### Abschnitt II. Die Reichsgewalt.

#### Artifel III.

"S. 14. Die Reichsgewalt hat in Betreff bes Beerwesens die Gefetgebung und Organisation, fie überwacht beren Durchführung in ben einzelnen Staaten burch fortbauernbe Controle."

"S. 18. Die Ernennung ber Generale geschieht auf Borschlag ber Eingab= (foll wol heißen Gingel-) Regierungen burch bie Reichsgewalt."

Bei biefen Baragraphen tommt zuerst ber Grundsatz bes mahren Bunbeerechte in Anwendung:

bag man ber Centralgewalt ja teine Befugnif beilegen foll, welche jum allgemeinen Wohl nicht unbedingt nothwendig ift, aber daß, wenn bie Centralgewalt ein Recht besitzt, sie baffelbe felbst, also nicht burch bie einzelnen Staaten ausüben muß.

Diefer Grunbfat, ben Tocqueville ("La démocratie en Amérique", II, 1) mit Recht als benjenigen binftellt, ohne beffen folgerechte Durchführung jebe Bundesverfassung sich nothwendig auflöft (wie auch die Geschichte sowol ber Reichs- und Bunbesverfaffung Deutschlands, als ber erften Berfaffung ber Bereinigten Staaten beweift), tann auch fo ausgesprochen werben:

"In einem mahren Bunbesftaate fteht jeder Einzelne in gewiffen Beziehungen unter ber Centralgewalt, in gewiffen unter ber Staatengewalt, in teinem Berhaltniffe aber jugleich unter Beiben."

"In einem gegebenen Falle regiert und führt entweder das Reich aus ober ber einzelne Staat, in feinem Beibe."

So nur werben Collifionen vermieben, fo nur wird auch gesichert, bag die Nation sich als Gine fuble, ein Bewuftfein, welches immer rege gehalten werben muß, weil ohne baffelbe ber Bunbesstaat fich aufloft.

Es foll also hier nur so viel gefagt werben, bag bas Recht ber Ernennung feitens bes Reiches innerhalb ber ihm gufallenben Sphare festgehalten werden muß; bagegen Oberaufficht, Beauffichtigung und bergleichen wegfallen, wobei entweder Reich ober Staaten nichts find. Lieber bie Reichessphare eingeschränft, bamit ber Grundfat tonne rein burchgeführt merben.

Diefe Bemertungen gelten, mit berfelben Starte, im Folgenben für:

#### Artifel IV.

"§. 22. Das Reich hat die Oberaufficht über die Schiffahrtsanstalten am Meere und in ben Rlufimundungen. Die Uferstaaten unterhalten fie."

Muß ganz wegfallen. Das Reichsgericht hat die Entscheidung bei Streitigkeiten ber Uferstaaten, was gegen Bernachlässigung und unbillige Sage schnitt.

#### Artifel V.

"S. 25. Gefetzgebung und Oberaufsicht über bie Fluffe, Ranale, Seen ic." Wie oben.

"§. 27. Dberaufficht über hafen = und abnliche Gebuhren." Des gleichen.

#### Artifel VI.

"§. 29. Gesetzebung und Oberaufsicht über bas Eisenbahnwesen soweit sie es für zwedmäßig erachtet." Desgleichen.

§. 30. gibt das Recht, Gifenbahnen anzulegen und beren Anlage zu

bewilligen.

Dies genügt, follte außerbem auf folche Bahnen beschränkt werben, bie burch mehrere Staaten laufen.

§. 31. Wahrnehmung bes Gesammtinteresse bei Staatseisenbahnen.

Ift ungehörig und unnöthig.

§. 32. Recht, Landstraßen zu bauen, Kanale anzulegen, Fluffe fchiffsbar zu machen zc., follte beißen:

"Der Reichsgewalt steht bas Recht zu, zum Schutze bes Reiches ober (statt im Interesse bes allgemeinen beutschen Berkehrs) als große Berbindungsstraßen verschiebener Theile bes Reiches Landstraßen zu bauen 2c."

#### Artitel VII.

§. 35. Anordnung und Oberaufsicht ber Reichsgewalt für Erhebung und Berwaltung ber Bolle.

#### Artifel VIII.

§. 40. Gesetgebung und Oberaufsicht über bas Bostwefen.

Dagegen muß bas Reich bas Zollwesen und bas Bostwesen ganz unter sich haben als Reichsanstalten. Bei dem Postwesen war es so schon im Reiche, und bei dem Zolle sollte es unter Maximilian I. so eingerichtet werden.

#### Artifel IX.

Besetzgebung und Oberaufficht über Bantwefen.

Ebenfo. Es muß nur Gine Gefetgebung über bas Creditspftem bes Reiches geben.

#### Artifel X.

§. 49. Allgemeines Recht, Reichssteuern aufzulegen.

Das ist fast ebenso bespotisch und zum Einheitsstaate führenb, als was im §. 58 und 59 gesagt wird. Reichssteuer ist der Zoll, der ja erhöht werden kann: höchstens in der im Entwurfe angegebenen Ausbehnung. Alles Uebrige ist Staatssteuer. Ein Eingriff in die directen Steuern stört die Finanzen jedes Staates und zerstört seine Selbständigkeit.

### Artifel XIII.

§. 58. 59. Allgemeines Recht ber Gefetzgebung und Pflicht ber Cobificirung bes beutichen Rechts — ftreitet auch gegen §. 6.

Es ift fo weit gefaßt, baß es entweber ein tobter Buchftabe ober

ber Weg jum Ginheitsftaate fein muß.

Wird jener Grundsat übergenommen, so wird in allen biesen Buntten die Anwendung beffelben nicht schwer fallen ober irgendwie zweiselhaft bleiben. Der schwierigste Punkt ist und bleibt die Anwendung beffelben beim Kriegswesen.

Bei ben Staaten, die weniger als 6000 Mann zum einfachen Reichsheere stellen, ist die Sache einfach. Sie haben eben gar kein eigenes

Beermefen.

Aber ber Zweifel muß weg (§. 13, Abf. 3), wonach es heißt:

"ober insofern die Berschmelzung nicht für angemoffen befunden wird,

einem angrenzenben größeren Staate angeschloffen".

Es hat fich bei ben letten Verhandlungen klar herausgestellt, daß bie vier kleineren Königreiche nur zu sehr darauf hingehen, kleinere Mittelpunkte zu bilden, b. h. Reiche im Reich. Ebenso daß die kleineren ihren Schut beim Reiche suchen und bei ihm allein finden muffen. Ein doppelter Grund, den wichtigen Grundsat,

bag bas Beermefen eine Reichsfache fei,

gang folgerecht burchzuführen. Man füge nur ausbrudlich bingu:

"Die Officiere ruden in bem gefammten Reichsheere vor."

Breugen erflart naturlich fein Deer für Reichsheer. Das Reichsheer besteht bann aus zwei Theilen:

1) bem Beere Breugens,

2) ben Beerestheilen, welche aus ben Bugugen ber fleineren Staaten

unter 6000 Mann befteben.

Wer zweifelt übrigens baran, baß bie Heffen und die Babenfer balb ihre Truppen als Reichsheer erklaren werben? Der Schluß bes Abfates ift jebenfalls wegzulassen. hier nun würde bas Reichsoberhaupt für sich

ale Ronig die Ernennung haben.

Hinsichtlich ber größeren Staaten, und namentlich Baierns und ber übrigen Königreiche, muß man allerdings eine Ausnahme machen, und bei den Königreichen auch darauf rechnen, daß es dabei bleibt. Wenigstens ist dies der wahrscheinliche Fall. Erheben sich von dieser Seite teine Beschwerden, deren Beseitigung die Bedingung ihres Beitritts sein würde, so mag man es dabei lassen, daß die Generale vom Neiche ernannt werden (also auch die Generalmajore). Sonst könnte man über diesen Punkt nachzeben, und wo ein ganzes Armeecorps gestellt wird (wie in Baiern), könnte die Ernennung auf die Divisionsgenerale und den obersten Besehlshaber beschränkt werden. Bei Baiern müßte es vielleicht ganz wegfallen. In Kriegszeiten ist Alles Reichsheer mit Reichsverpssegung, im Frieden gibt das Reich die Norm und übt durch die Besichtigung die Controle.

Bas hoffnung gibt hinfichtlich ber anderen Buntte, die eben in dieser Beziehung burchgegangenen Abschnitte nach diesem Princip umzugestalten, ift die offenbare Thatsache, daß in der jetzigen Fassung gar kein Princip

zu Grunde liegt.

#### Sweites Rapitel.

# Der Reichstag.

### Artitel II.

§. 3. In der Bilbung bes Staatenhauses vermißt man das Princip der Bertheilung der Gesammtzahl der Mitglieder.

Es wird beim Reichsrath nachgewiesen werden, bag ber Reichsrath

am zwedmäßigsten aus funfzehn Stimmen besteht:

Breußen . . . 1/8, bie vier Könige . 1/8, bie fibrigen . . 1/3.

Bielleicht ware es besser, diese Abtheilung auch hier zu Grunde zu legen, mit Bermehrung aufs Zehnsache. Das gibt Preußen ein Drittel aller Stimmen. hinsichtlich der Gesammtzahl ift tein Grund einzusehen, weshalb man ein Staatenhaus so viel, als hier geschehen, oder irgendwie, kleiner machen sollte als das Boltshaus. Es ist dies ein Borurtheil, welches von dem Gedanken an ein Pairshaus herstammt.

Das Staatenhaus ift nichts als bie mittelbare Darftellung (ober Re-

prafentation) bes Reiches burch bie Staaten.

Diese Darstellung geschieht mittels ihrer Legislaturen als Bahlförpern, entweber für bas Ganze, ober für ben Kern bes Hauses.

Seine Mitglieder find ebenfo bem Reiche und feinem Oberhaupte

burch Gib zu verpflichten wie bie Mitglieber bes Boltshaufes.

Bas die Frage betrifft, ob eine ausschließliche Zusammensetzung des Staatenhauses durch solche auf sechs Jahre gewählte Mitglieder der Natur der Berhältniffe und dem Wefen eines constitutionell-monarchischen Bundestaates entspricht, so muß dieselbe entschieden verneint werden.

Erstlich fehlt babei jebes Recht bes Raifers als solchen; ein solches Recht ist billig, wenn ber Raifer ben gebührenben Ginfluß haben soll, ben Fürsten und bem Bolle gegenüber nach Analogie ber constitutionellen Gin-

heitestaaten.

Ausüben kann er ein folches Recht nach ber Ratur ber Berhältniffe ; am zwednäßigsten durch Ernennung einer gewissen Anzahl von Mitgliedern (20 bis 25 aus den Standesherren auf Lebenszeit).

Durch diese Form wird zugleich ein 1815 vertragsmäßig festgestelltes

Recht gewährt, ober vielmehr eine Bufage erfüllt.

Was die Kleineren regierenden Fürsten betrifft, welche im Reichsrathe teine persönliche Bertretung sinden (von den beiden Hessen abwärts), so wäre es gewiß für das gemeine Wohl zwedmäßig, und für die politische Ausbildung und den patriotischen Sinn der Fürstenhäuser gleich zwedmäßig, wenn sie eine persönliche Stelle im Staatenhause erhielten, welche sie entweder selbst oder durch einen Fürsten ihres Hauses einnehmen könnten.

Jebe parlamentarische Bertretung ift fehlerhaft, welche etwas politisch Richtiges barftellen soll, aber noch mehr zu tabeln ift eine folche parlamentarische Einrichtung, bei welcher bie wirklich vorhandenen Elemente nicht

vertreten find.

Gabe es wieder freie Reichsstädte, so mußten beren Burgermeister ebenjo gut Sit und Stimme im Staatenhause haben als jene Fürsten. Und gewiß sollte dem Reichsoberhaupte bas Recht zustehen, solche Reichstädte zu schaffen, als die Pairien bes Bundesreiches.

## Artitel III.

### IV. Bolfshaus.

S. 12. Begen ber Tagegelber ware bie Bestimmung ber belgischen Berfassung zu berudsichtigen, wonach jeber Abgeordnete ein für allemal 200 Gulben empfängt für die ganze Dauer ber Sitzung; bergleichen hilft gegen zu große Berschleppung.

### Artifel V.

§. 19. Das suspensive Beto muß wieder heraus. Gleiche Freiheit für jeden ber brei Theile, welche bei ber Bildung ber Gesetz gusammen-wirken!

### Artifel VIII.

"§. 37. Die Reichsminifter konnen nicht Mitglieder bes Staaten-

Dieses beruht ohne Zweifel auf einer nicht ganz burchgebildeten Ansicht ber Natur bes Staatenhauses, bessen Mitglieder als solche genau ebenso sehr bem Reiche verpslichtet und von allen anderen Berpslichtungen frei sind als die Mitglieder des Boltshauses.

#### Drittes Rapitel.

# Das Reichsgericht.

"§. 2. 1. Beschwerten wegen verweigerter ober gehemmter Rechtspflege, wenn bie landesgesetzlichen Mittel ber Rechtshülfe erschöpft find." Diese Bestimmung ift ungulässig:

1) ift sie entschieben gegen bas oberfte Princip bes Bunbesflaates, wonach jebe Collision von Staat und Reich in Beziehung auf einen ge-

gebenen Fall vermieben werben muß;

2) ist fle gegen die Autonomie der Staaten. Die kleineren muffen sich zur Gründung von Oberappellationsgerichten zusammenthun, wo dies etwa noch nicht genügend geschen sein sollte, aber jeder Staat oder Staatenkreis muß die Rechtspflege dem Einzelnen gegenüber unbeschränkt haben;

3) vergißt man babei, daß entweder die begründeten constitutionellen Freiheiten eine Luge sind, und dann löst sich das Reich auf, oder daß sie jedem Ginzelnen alle Mittel geben, durch Betition, Deffentlichkeit sich gegen

"Berweigerung ber Rechtshülfe" ju fcugen;

4) wurde man baburch bas Reichsgericht mit Processen überhäufen, wie einst bas Reichsgericht in Wetzlar. Man wurde seinen Charafter verändern und ihm keine Zeit lassen für die hohen politischen Fragen, die es zu entschen hat.

Das Bundesgericht ber Bereinigten Staaten hat diese Frage im Sinne

ber obigen Bemerfungen enticieben.

Bon einem Caffationshofe tonnte boch erft bann bie Rebe fein, wenn Ein Gefethuch bestände. Das ift bann Sache ber Gefetgebung.

#### Biertes Rapitel.

### Das Reichsoberhaupt.

### Artifel I.

§. 1. Die Erblichkeit barf nicht fehlen. Sonft kann sich Preußen welches boch hier gemeint ist) nicht wirklich Deutschland hingeben, sondern muß seine europäische Stellung beibehalten, in der Bertretung, und übershaupt, das hieße mit anderen Worten, die Bildung der Einheit wäre uns möglich, sobald nicht feststeht, daß Preußens König Reichsoberhaupt werde.

Aber ebenso gewiß ift es, daß das Brincip ber Erblichkeit des Obershauptes fich als die einzige Gemahr darstellt für die Erhaltung der Erb-

lichfeit ber Ffirften in ihren Staaten.

§. 2. Das Reichsoberhaupt führt ben Titel "Raifer ber Deutschen". Es läßt sich viel bafür anführen, auch vom Standpunkte ber vier

Könige, welche sich bem Reiche unterordnen sollen. "Kaiser und Reich"

hat außerdem einen noch nicht verhallten guten Rlang.

Dessenungeachtet ift nicht einzusehen, weshalb man wenigstens nicht anfangen könnte mit: "König ber Deutschen", welches ber eigentliche nationale Titel immer gewesen ift, wenigstens wenn es leichter zur Ginsheit führte.

- S. 3. Hinsichtlich bes Sipes ber Reichsregierung sollte von Frank-'s furt gar nicht die Rebe fein. Es liegt zu nahe an der Grenze. Alles spricht für Berlin (oder Potsdam) abwechselnd (wenn Baiern es wünscht) mit Nürnberg, welches alsbann freie Reichsstadt werden muß. Es ist zu wichtig, daß Nord- und Süddeutschland sich gleich fühlen und sich durch- bringen.
- §. 4. Der Rame "Civillifte" ift nicht gludlich. Es sollte mit einem ehrlichen beutschen Ramen heißen: "Entschädigung für bie Kosten ber Reichs- regierung".
- §. 9. Irgendein Borbehalt ber Mitwirfung bes Reichstages bei ber Abschließung von Bundniffen und Berträgen ist ein arger Berstoß (ber größte, mit Ausnahme bes letten Kapitels) gegen bie Grundfätze einer constitutionellen Monarchie und eines aus constitutionellen Staaten bestehenden Bundesreiches, welcher in dem ganzen Entwurfe vorkommt.

Beber das englische Parlament noch die belgischen Kammern haben eine solche Mitwirtung. Natürlich haben fle einen großen moralischen Einfluß schon dadurch, daß die Berträge zu Gesehen führen, welche die Regierung ohne parlamentarische Mitwirtung nicht machen kann, oder zu Geldbewilligungen. Doch steht es auch hierbei in England praktisch sest, daß die von der Krone eingegangenen Berpflichtungen erfüllt werden müssen, wenn nicht die verantwortlichen Minister des Berrathes bei der Schließung überwiesen werden können, was nie vorgekommen. Directe Mitwirkung ist der Tod aller Diplomatie, Politik und Monarchie.

### Bunftes Rapitel.

# Der Reichsrath.

Dieser Artikel (I. ohne II.) ist von Anfang bis zu Ende ein Dis-verfländniß.

Der volltommene Bundesorganismus erforbert, auch in der Sphäre ber ausstbenden Gewalt (obwol diese nach allen Grundsätzen nur in Einer Hand ruhen kann), eine Darstellung des der Einheit gegenstberstehenden Princips. Der Gegensatz ist jedoch nicht sowol Reich und Staaten, als Reichsregierung und Staatenregierungen.

Die Bereinigten Staaten haben ganz richtig die Controle ber ausübenden Gewalt, welche natürlich ausschließlich die Initiative hat, dem Senate übergeben. Denn das Staatenhaus ist ihnen nicht blos Darstellung ber legislativen Factoren des Staates, sondern auch der Regierung.

Diese ruht nämlich, nach ber burchgeführten Theorie bes bemofratischen Absolutismus (ober ber unbedingten Demofratie), in ben Legislaturen ber einzelnen Staaten, und die ausübenden Behörben berselben find nur die Beamten.

Anders ift es in ber conftitutionellen Monarchie.

Der Fürst hat die ungetheilte ausübende Dacht, welche er burch ver-

antwortliche Minifter ausübt.

Also muß die Controle der Initiative der executiven Sphare nicht in Abgeordneten des Bolles ober der Stände, sondern in Bevollmächtigten der Regierungen bestehen, falls die Fürsten nicht persönlich im Reichsrathe oder Fürstencollegium sitzen wollen.

Sie bilben aber kein berathendes Collegium über legislative Maßregeln; bas würde sie zwischen das verantwortliche Ministerium und das Parlament stellen, und den ganzen constitutionellen Organismus zerstören. Ihnen statt eines Rechts die Pflicht zu geben, unmaßgebliche Gutachten binnen eines Präclustvermins einzureichen, ist ein bitterer Scherz gegen die Fürsten oder ein grober Berstoß gegen die Theorie.

Der Reichsrath bes Deutschen Reiches muß alle biejenigen Rechte haben, welche ber amerikanische Senat in seiner executiven Eigenschaft hat.

Also bie Bestätigung von Berträgen und von allen benjenigen Ernennungen, die dem Reiche zustehen und nicht Preußen allein (heer ober Berwaltung) betreffen.

Die letteren werben viel zahlreicher sein milffen (wenn man den oben geltend gemachten Grundsatz durchführt), als man sich vielleicht gedacht. Die Boll- und Bostbeamten z. B. mussen sämmtlich vom Reichsoberhaupt ernannt werden, in ein Biertel des Heeres alle Offiziere und Generale, auch in den löniglichen Truppen die Generale, alle oder die höchsten.

Bie ift bies burchzuführen, ohne daß man ben Fürften bie Ehre gibt, an ben vorgeschlagenen Ernennungen Theil zu haben durch ein bedingtes Bestätigungsrecht? Man tann aber ebenso gut sagen, daß man nur so Collisionen und der Gesahr vorbeugt, daß die Fürsten entweder alles Ansehen in ihrem Lande verlieren, oder daß man eine gefährliche Bersuchung zur Reaction muthwillig bervorruft.

Roch tiefer eingebend, finbet man, bag bas Beftätigungerecht bas

einzige Mittel ift, Umtrieben gegen kaiferliche Ernennung vorzubeugen, und endlich die Fürsten an die kaiferlichen Ernennungen und die vom Kaifer geschloffenen Berträge durch ihre eigene That zu fesseln, sie zu nöthigen, alles Gethane als eigene That zu vertreten. Darin liegt allein schon der Beweis, wie sehr diese Einrichtung die Executive kräftigt.

Wer boch noch bie Besorgniß sesthalten wollte, eine Solche Einrichtung schmäche bie taiserliche Gewalt (statt baß sie bieselbe ftärkt, ja ihr ben größten Theil ihrer Kraft erst gibt), ber bebenke, baß bas mächtige Barlament, bie Deffentlichkeit, bie Presse jeben Misbrauch jenes Rechts unmög-

lich machen.

Es fragt sich nur, wie wir die Staaten barftellen. Neueste Umtriebe haben gezeigt, welche Gefahr barin liegt für bas Reich, die vier Könige auf Rosten ber übrigen zu begünftigen.

Die folgende Gintheilung burfte ben Bortheil haben,

1) innerlich gerecht zu fein,

2) politisch fichernd,

- 3) anwendbar als Grundlage für bas Berhaltniß ber Mitglieder bes Staatenhaufes,
- 4) anwendbar auf bas zu errichtenbe Bundesbirectorium ober ben großen Reichsbundesrath (mit Defterreich).

# Borfclag ber Einrichtung bes Reichsrathes und bes Bunbesrathes.

| •                                         | Reichsrath.                 | Bunbegrath. |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Preußen                                   | . 5 .                       | . 5         |
| Defterreich mit Liechtenftein             |                             | . 5         |
| Baiern                                    | . 2) .                      | . 2)        |
| Sachsen                                   | . 1 .                       | . 1 _       |
| Hannover                                  | $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ | . 1 2       |
| Bürtemberg mit b. Sobeng                  | . 1) .                      | . 1)        |
| Baben                                     | . 1,                        | . 1,        |
| Die beiben Beffen mit homburg             | 1 1 1                       | . il        |
| Bolftein, Lauenburg, Medlenburg, Dibenb   | ura 1                       | . il        |
| Luxemburg, Braunschweig, Raffau, Die t    | oier >5                     | 5           |
| Freien Städte                             | 1                           | 11          |
| Die Thüringischen Staaten mit Anhalt, Lin | ,ne - 1                     | 1           |
| Balbed                                    | 1 J                         | , J         |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    |                             |             |

Bahl ber Mitglieber bes Reichsrathes 15 (Preufen 1/2, Könige 1/3, Kürften 1/3). Dehrheit 10.

Bahl ber Mitglieder bes Bundesrathes 20 (Preußen  $\frac{1}{4}$ , Desterreich  $\frac{1}{4}$ , Könige  $\frac{1}{4}$ , Fürsten  $\frac{1}{4}$ ). Mehrheit 14.

## IX.

# Grundlinien eines Bundesverhältnisses zwischen dem Deutschen Reiche und Befterreich.

(Frankfurt, den 5. Februar 1849.) (Bgl. G. 494.)

Der gesunde Sinn und bas redliche Gewiffen bes beutschen Bolles hat in feiner großen Mehrheit ichon entichieden:

baf Deutschland bas Band bes neuen Reiches nicht so lose halten fann, bag Desterreich redlich beitreten konnte;

baf Desterreich, ohne sich ober Deutschland zu zerftören, nicht bie Erbstaaten (noch viel weniger, mare bies julaffig, die gange Monarcie) in bas Reich geben tann.

Wollte man auch über eine Menge von Unmöglichkeiten unter bem Bormande weggeben, bag fie allmählich verschwinden wurden, fo bliebe boch

immer übrig:

bie Unmöglichkeit bes Aufgebens ber eigenen Bertretung im Auslande, mas gleichbebeutend ift mit bem entscheibenben Buntte nationaler Münbigfeit und Gelbständigkeit, ber eigenen Politit, woburch ein Bolt eine Nation wirb.

Wie follte Desterreich, bas eigentliche Desterreich, vertreten werben können anders als burch ben Bevollmächtigten bes Raifers von Defterreich? und wie follte ber Gesammtstaat Desterreich eine andere Politik haben fonnen ale bie eigene, welche eine farpathisch-banubisch-alpinisch-apenninische ift nach ben geographischen Bebingungen, und eine beutsch-galizisch-magnarischflawonisch eitalienische nach ben gegebenen Bolteelementen? Dber konnte Deutschland biefer so vielfach bedingten Politit die seinige, die beutsche, jum Opfer bringen?

Der urtheilsfähige und rebliche Bolitifer und Baterlandsfreund muß

aber nur um so mehr fragen:

Wie konnte ber Deutsche Bund als solcher in seinem bisherigen Umfange burd Ginichliefung ber öfterreicigichen Erblande nicht allein erbalten werben (und bas ift gegenseitig beilige Bunbespflicht und zugleich geboten von ber Politit), fonbern auch gefräftigt, und burch ein enges Bundnig bes Deutschen Reiches mit ber Gesammtmonarchie Defterreichs in seiner Sicherheit gestärft und in feinem Ginfluffe bereichert werben?

Die alte Bunbesacte ift für immer unbrauchbar geworben, allein es liegen in ihr als bie eigentlichen Grundpfeiler bes unauflöslichen Bunbes folgende brei Berührungspunkte zwischen bem Deutschen Reiche und ben öfterreichifden Erblanden, Die einer fortbauernden Entwidelung und Be-

handlung bedürfen:

ein ewiges Schutz- und Trutbunbniß;

ber Reim gemeinschaftlicher, schützenber, freisinniger Grundrechte; ber Reim einer Bollvereinigung ober einer Annaberung an biefelbe. Bir übergeben Alles, mas über die beiben letten Puntte zu fagen

mare, und fragen nur:

Wohin führt ber Grundsatz bes ewigen Bundnisses, unter Boraussetzung des Bestehens, einerseits des Bundesreiches Deutschland, andererseits des Gesammtstaates (ober Staatenreiches) Desterreich?

Bier find zwei Sauptpuntte ins Auge zu faffen:

Das eigentliche Bundesverhaltniß zwischen bem Deutschen Reiche

und ben Erblanben,

und das nicht allein möglichst völkerrechtliche, sondern bundesverwandtschaftliche Bündniß zwischen jenem Reiche und dem Gesammtreiche Desterreich.

Bir betrachten zuvörderft ben erften.

Es versteht sich, bag bas Deutsche Reich sowol als Desterreich Frieben und Krieg machen kann auf seine eigene Gesahr. Das liegt im Begriffe ber Selbständigkeit. Anders ist es mit dem Deutschen Bunde. Damit dieser "Dentsche Bund" Krieg ober Frieden schlöffe, mußte naturlich die Beistimmung des im Reichsrathe nicht vertretenen Desterreichs hinzutreten.

Die Bestätigung ber Beschlusse ber beutschen Reichsgewalt hinsichtlich bes Arieges ober Friedens mußte also nicht von dem Reichsrathe gegeben werden, sondern zuerst von dem Reichsbundesrathe, in welchem Desterreich, nach altem Borgange, den Borsitz und zugleich soviel Stimmen führte als Breußen (5). Die Gesammtheit der Stimmen ware alsdann 20, die

Mehrheit 14.

Aus biefem ber Stellung bes öfterreichischen Contingents (vier bis fünf Armeecorps wie Preußen) entsprechenben Rechte Defterreichs folgte natürlich, bag bei Berhanblungen streng-politischer Natur bie genauesten Berabrebungen und fortgehenben Mittheilungen stattsinden mußten.

Natürlich mußte bagegen Defterreich sich gebunden halten, ben bundesmäßigen Zuzug zu leiften, wenn ber Borfchlag ber beutschen Reichsgewalt

bie Mehrheit erhielte.

Durch Beibes wurde die Politit ber beiben Reiche eng zusammengehalten, Desterreich ein großer Einfluß gestattet ohne die Autonomie Deutschlands jenseit der Pflichten und Rudsichten eines ewigen Bundes zu beschränken, und endlich die Gesammtpolitit Beiber im Sinne des Weltfriedens geleitet. Das ist aber auch die äußerste Grenze.

Desterreich fur sich kann nie einen Krieg für seine Erbstaaten allein zu fuhren haben, benn auf ber einen Seite wird es burch bie übrigen öfterreichischen Lanbe gebeckt, auf ber anderen durch bas Deutsche Reich.

Bir gelangen hiermit fogleich zu bem zweiten Sauptpuntte:

Die Möglichkeit ber organischen Darftellung eines bundesverwandtschaftlichen Berhaltniffes bes Deutschen Reiches mit ber öfterreichischen Gesammtmonarchie.

Desterreich muß fehr viel baran liegen, baß, natürlich unter Bebingung ber Gegenseitigleit.

bas Deutsche Reich ibm ben gegenwärtigen vertragsmäßigen Befitz- ftanb gemährleifte.

Das fann nur geschehen mit bem Bufate: "gegen Angriff außerer Feinde".

Um nun zu sehen, inwiefern und in welcher Form bies beiben Theilen möglich fei, muffen wir fragen:

Was tann Deutschland von Desterreich bagegen forbern? Was Desterreich von Deutschland?

I. Desterreich muß sich verpflichten, keinen Krieg anzusangen, ohne bem Deutschen Reiche bie Mittel zu geben, sich zu überzeugen, daß er ein reiner Vertheibigungskrieg sei, und also ber casus soederis eintrete. Außerbem muß, auf solche Mittheilung, Desterreich die Vermittelung Deutschlands annehmen: die Ablehnung berselben von dem Gegner ist nicht zu erwarten, da sie eine Kriegserklärung wäre, wogegen berselbe eine andere vermittelnde Macht seinerseits ausstellen kann.

Führt die Bermittelung nicht (wie zu erwarten fteht, daß fie es thue)

jur Erhaltung bes Friebens, fo bleibt Deutschland bie Entscheidung:

sich auf Magregeln ber Bertheibigung ber österreichischen Erblande zu beschränken, wenn bazu burch die Bundespflicht aufgefordert, ober in den Krieg mit seiner ganzen Macht einzugeben.

Angenommen, daß Desterreich Deutschland in der Bestimmung der Bebingungen ber Erhaltung des Friedens beistimme, muß der zweite Fall eintreten, also der volle Bestand.

II. Deutschland ift von einem Ariege bebroht. Die Zustimmung Defterreichs für bie Erblande erfolgt im Bundesreichsrathe, die für die Monarchie erfolgt gerade wie beim erften Falle angegeben ift: Berfuch ber

Bermittelung und banach feine Entscheibung.

Bei der Wichtigkeit fur beibe Theile, daß diese Entscheidung im Sinne bes Beistandes und der Theilnahme ersolge, wird die praktische Folge für Deutschland wie für Desterreich keine andere sein können, als daß Beibe in ihrer auswärtigen Politik immer so sehr als möglich zusammengehen, oder wenigstens einen Zusammenstoß vermeiben, denn sonst wird der eine wie der andere sich geschwächt fühlen. Nur gleiche, selbständige Stellung, nur kein unglücklicher Bersuch Desterreichs, das wahrlich mundige, ihm geistig überlegene Deutschland beherrschen zu wollen!

Es ift aber gar teine Frage, bag Defterreich nicht blos jett, sonbern überhaupt eines folchen bauernben innigen Berhaltniffes zu Deutschland

mehr bebarf, als bas Deutsche Reich Defterreichs bebarf.

Die einzelnen Theile bes Deutschen Reiches haben eine so große Anziehungstraft nach einem einheitlichen Mittelpunkte, baß es aller Kunfte böfer Politik Jahrhunderte hindurch bedurft hat, um sie auseinanderzu-halten.

Die öfterreichische Monarchie hat aber nicht allein gar kein inneres Band, welches die einzelnen Theile verbindet, vielmehr flieben fle feindlich auseinander, nach Interessen und noch mehr nach nationalen Antipathien und geschichtlichen Erinnerungen. Das einzige Lebenselement, wodurch diese centrifugalen Kräfte können zusammengehalten werden, nachdem der eiserne Reif des Despotismus hinweggesprengt und der Zauberring des gemeinsamen Kaiserhauses gebrochen ist (ober wenigstens zu sehr geschwächt, um jener Centrifugalkraft das Gleichgewicht zu halten), ist das germanische

IX. Dentigrift über bas Bunbesverhaltniß zwischen Deutschland und Defterreich. 539

Element nach Sprache, Gefittung, Schriftthum und überhaupt weltgeschicht=

licher Lebensfraft.

Aber dieses rettende Element ist ein Fünftel des Ganzen; wie boldte es des moralischen Nachdruckes entbehren konnen, welchen das eben betrachtete organische Berhältniß zum Deutschen Reiche ihm gibt und ischert?

Geht etwas biefer Art nicht, fo muß man Desterreich aufgeben.

# Berichtigungen.

```
Seite 19, Beile 9 v. o., flatt: Barforb, lies: Banforb
            " 14 v. u., ft.: am Ufer, L.: auf ber Biefe
      52,
           " 20 v. u., ft.: auf die Tribune, I.: nach bem fogenannten Theater
           " 17 v. o., ft.: Braut, [.: eben angetrauten Frau
      78, unterfte Beile ber Anmertung, ft.: Barriet, I.: Loutfa
      88, Beile 16 v. o., ft.: Sir, I.: Dr. Lufbington
           " 16 v. o., ft.: Bernes, I.: Berny
      94,
            " 14 v. o., ft.: gegen, I.: auf; ft.: gebrauchte, I.: anwanbte
     126,
     145,
           " 19 v. u., bas zweite "bie" ift zu ftreichen.
            ,, 17 υ. ο., β.: βρολοί, Ι.: βροτοί
     156,
               3 unb 6 v. o., ft.: Baffertrug, I.: Beden
     213,
            "
     213,
                7 v. o., ft.: aus ber Sand, I.: aus ben Sanben
            ,,
            " 11 v. o., ft.: Sadpfeife, I.: Dubelfad
     213.
            " 19 v. o., ft.: wie Dragonetti und Linblen ftrengten ihre Stimme an, I.: fowie Drago-
                                 netti (ber Contrabaffift) und Lindley (ber Bioloncellift) ftrengten fic
                                 aufe Meußerfte an
     214,
           " 19 v. o., ft.: Eceptertrager, I.: Stabtrager
    219,
           " 17 v. v., ft.: gli dice, I.: le dica
                1 v. u., ft.: Polizeifolbaten, I.: Bolizeibiener
     220,
           " 15 v. o., ft.: Bortlanb, l.: Bortman
    223,
           " 15 v. o., ft.: hervorgetehrt, l.: jur Anertennung gebracht
           " 19 v. o., ft.: Befange, I.: Gebichte
           " 21 v. o., ft.: Befigungen, I.: Reiche
     224,
    237,
           " 11 v. u., ft.: An benfelben, L.: An einen anberen Freund
           " 2 v. u., ft.: An benfelben, L.: An Ufebom
    237.
    289,
           " 10 v. o., ift bas "turg" gu ftreichen
    239,
           " 21 v. o., ft.: Bie fcabe um, I.: Beld ein Schlag
```



•

.

.

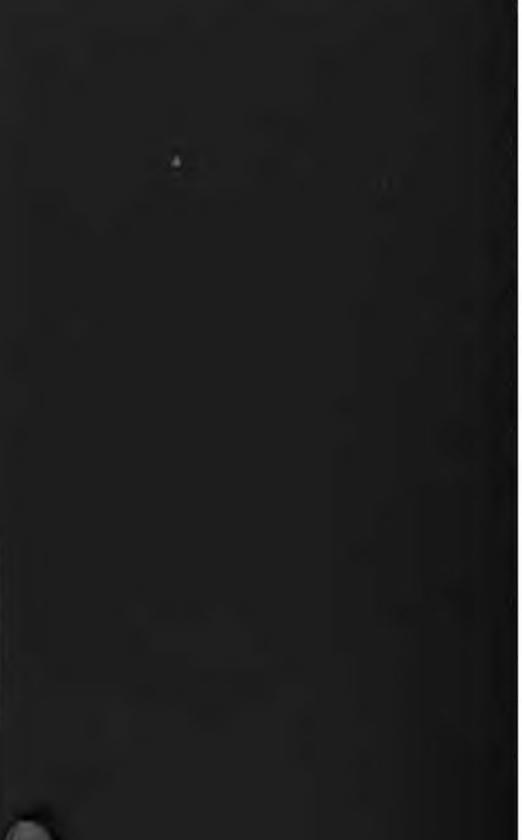

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

